

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

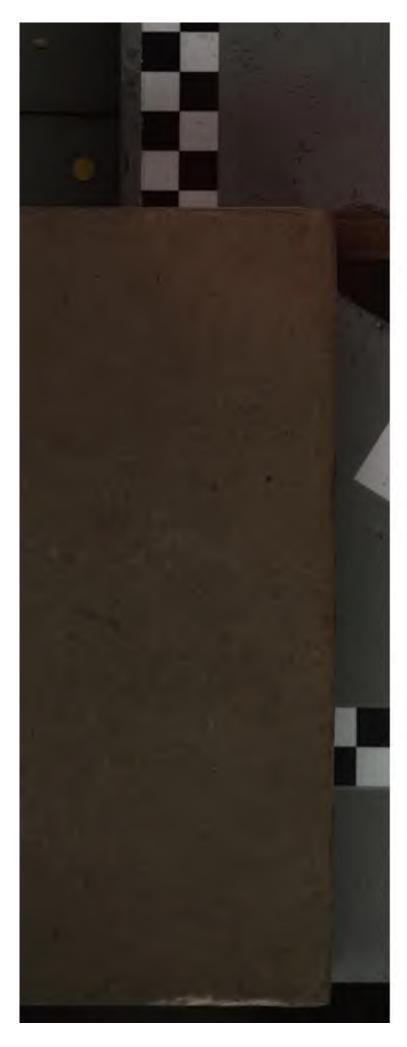



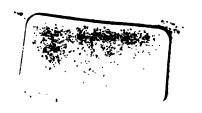

## historisch-politische Blätter

für das

katholische Deutschlaub.

Des Jahrgangs 1844

3 meiter Banb.

### schinters delegation



# ITANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 2 1969

· Sand State of the state of the

Action to the part of

ing a second of the second of

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                       | & cue |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. Erinnerungen an den Dichter Clemens Brentano       | 1     |
| II. Die Erziehung des tatholischen Elerus in Bur:     |       |
| temberg. Gine Schilderung nach ber Erfahrung.         |       |
| Erfter Artitel. Die Früchte Diefer Erziehung .        | 53    |
| III. Ueber bas Schnimefen in Dentschland              | 45    |
| IV. Literatur                                         | 57    |
| Dr. Friedrich Binbifdmann Ertlarung bes               |       |
| Briefes an Die Galater. Maing 1843.                   |       |
| V. Erinnerungen an ben Dichter Elemens Brentano.      |       |
| (Fertfehung.)                                         | 65    |
| VI. herzog Anton Ulrichs von Brannfcweig Rudfehr      | 0.5   |
|                                                       |       |
| jur tatholischen Kirche und seine Schrift: "Fünfs     |       |
| gig Beweggrunde, warnm bie fatholifche Religion       |       |
| allen aubern vorzugiehen fen"                         | 97    |
| VII. Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Bur-     |       |
| temberg. Gine Schilderung nach der Erfahrung.         |       |
| Erfter Artitel. Die Früchte dieser Erziehung.         |       |
| (Soluß.) . ,                                          | 105   |
| VIII. Gerbets Vorwort zu seinem Werte über bas drift: |       |
| liche Rom                                             | 115   |
| IX. Literatur:                                        | 123   |
| L Die vier Bucher von der Rachfolge                   |       |
| Chrifti. Ueberfest von M. Emoboda. II. Die            |       |
| Marburg bei Dambach von Frang Laver                   |       |
| Remling. Manuheim 1844.                               |       |
| X. Bur Charafterifif bes gefellichaftlichen Buftanbes |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 | 127   |
| bes neunzehnten Jahrhunderts                          |       |

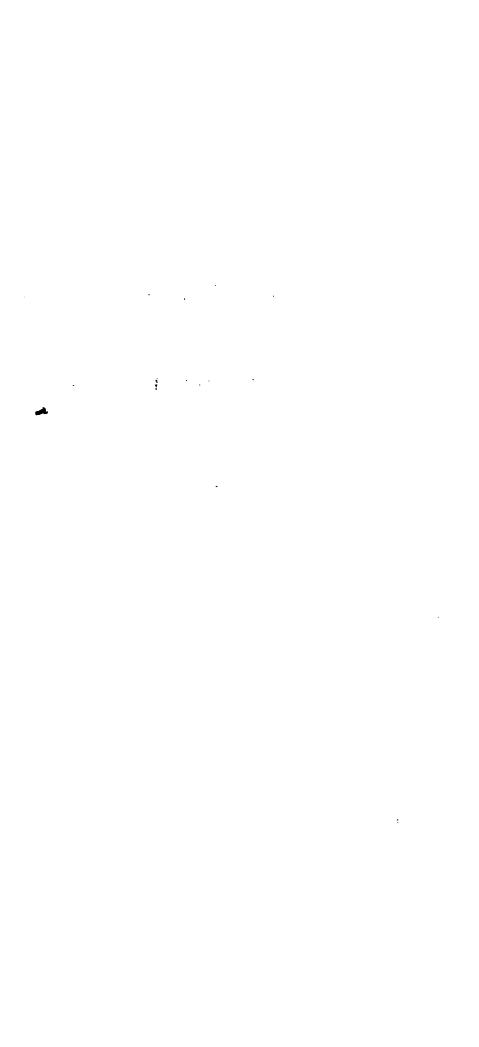

Historisch = politische

Blätter

VIIDOUMEN GRUIDATE Für das 1967 M OBG

### katholische Deutschland,

berausgegeben

**P011** 

G. Phillips und G. Görres.

Bierzehnter Band.

München, 1844. In Commission ber literarischeartiftifchen Unftalt.

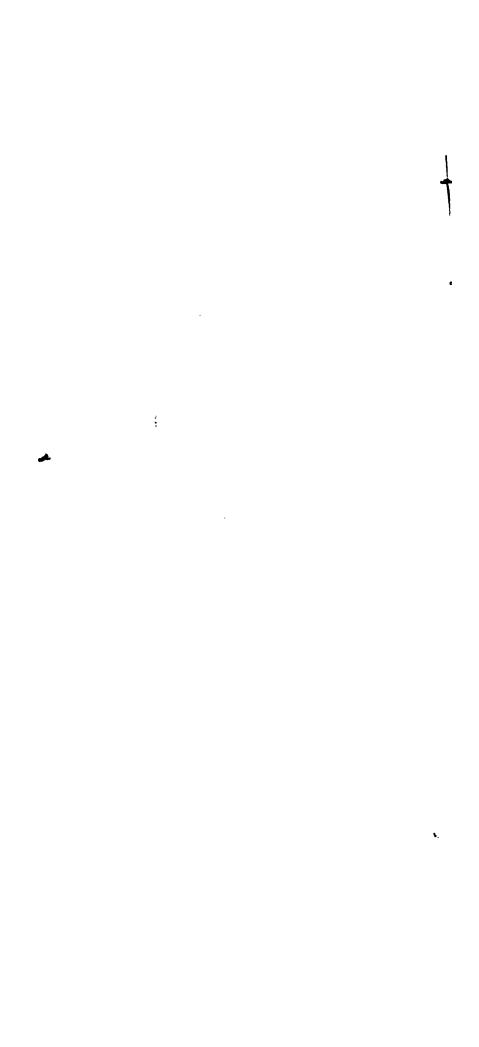

### Historisch = politische

Blätter

yeeponikseleskuiskuiskard televadel für das

1986 1 333

### katholische Deutschland,

berausgegeben

**P011** 

G. Phillips und G. Görres.

Bierzehnter Banb.

Münden, 1844. In Commiffion ber literarifdsartiftifchen Anfialt.

| XI. Defolampadins Leben und Birten in Bafet bis      | & cite      |
|------------------------------------------------------|-------------|
| zu seinem Tode                                       | 120         |
| XII. Friedrich Stape. (Gin Beitrag gur Lehre vom     |             |
| Aprannenmorde.)                                      | 148         |
| XIII. Der Bau einer zweiten tatholifden Rirche gu    |             |
| Berlin                                               | 171         |
| XIV. Literatur                                       | 175         |
| "Det wochentliche Band für alle Pefer".              |             |
| XV. Erinnerungen an ben Dicter Clemene Bren-         |             |
| tano. (Fortschung.)                                  | 177         |
| XVI. Beitläufte. Spanien feit dem Sturze Espartero's | 209         |
| XVII. Rudtehr gur Kirche                             | 229         |
| XVIII. Der römische Imperator                        | 245         |
| XIX. Literatur                                       | 253         |
| Raifer Friedrich II. Gin Beitrag gur Be-             | •           |
| richtigung ber Ansichten über den Sturg ber Do:      |             |
| henstaufen. Mit Benütung handschriftlicher Quel:     |             |
| len ber Bibliothet gu Rom, Paris, Bien und           |             |
| Munchen, verfaßt von Dr. Conftantin Doffer.          |             |
| Mün <b>á</b> en 1844.                                |             |
| XX. Erinperungen an ben Dichter Clemens Bren:        |             |
| tano. (Fortsehnig.)                                  | 257         |
| XXI. Detolampabins Leben und Wirten in Bafel bis     |             |
| gn feinem Tode. (Forefepung.)                        | 273         |
| XXII. Hurters Conversion                             | 201         |
| XXIII. Der Brand Magdeburgs im Jehre 1631            | 29 <b>6</b> |
| XXIV. Franz Regis und unfere Beit. Lebensgeschichte  |             |
| bes heit. Frang Regis aus ber Gefellschaft Jefu,     |             |
| von d'Anberton, überset von Dominit Scheltle,        |             |
| ehemaligen Profeffor in Angeburg. 1843               | 309         |
| XXV. Literatur                                       | 332         |
| Schenfung der Beidelberger Bibliothet burch Ma:      |             |
| rimitian I. Derzog und Churfürsten von Bapern        |             |
| an Papft Gregor XV. und ihre Verfendung nach         |             |
| Rom. Die Originalfdpriften von Augnstin Theis        |             |
| ner, Priester des Oratoriums. Munchen 1844.          |             |
| XKVI. Landgraf Philipp von Dessen. (Ein Beitrag gur  |             |

### Inhaltsverzeichniß.

| I. Erinnerungen an ben Dichter Clemens Brentano II. Die Erziehung des tatholifchen Clerns in Bur- temberg. Gine Schilderung nach ber Erfahrung.            | Ecite<br>1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erster Arcitel. Die Früchte biefer Erziehung .                                                                                                             | 53         |
| III. Ueber bas Schulmefen in Dentschland                                                                                                                   | 45         |
| IV. Literatur                                                                                                                                              | 57         |
| Dr. Friedrich Bindifdmann Ertlarung bes Briefes an Die Galater. Maing 1843. V. Erinnerungen an ben Dichter Elemens Brentano.                               | 31         |
| (Fertsehung.)                                                                                                                                              | 65         |
| VI. Derzog Antou Ulriche von Braunfcweig Rudtehr<br>gur tatholifden Rirche und feine Schrift: "Funfa<br>gig Beweggrunde, warnm bie tatholifche Religion    |            |
| allen andern vorzuziehen fen"                                                                                                                              | 97         |
| (Colinfi.) ,                                                                                                                                               | 105        |
| liche Rom                                                                                                                                                  | 115        |
| IX. Literatur:  L Die vier Bucher von der Nachfolge Christi. Uebersest von A. Swoboda. II. Die Marburg bei Pambach von Franz Laver Remling. Mannheim 1844. | 123        |
| X. Bur Charafteriftit bes gefellchaftlichen Buftanbes                                                                                                      |            |
| bes neunzehnten Jahrhunderts                                                                                                                               | 127        |

|                                                                                                                                                                           | . € CILE     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XXXVIL Ueber eine zeit zemache Ansbreitung bes firchtichen                                                                                                                |              |
| Gebet <del>livises </del>                                                                                                                                                 | 500          |
| XXXVIIL Bahlentotterien unt Elaffentetterien                                                                                                                              | 529          |
| XXXIX. Abiertigung bee Frantiurter Journals                                                                                                                               | 5 <b>i</b> g |
| XI Freiligrath                                                                                                                                                            | 55Ó          |
| XLL Die Balfahrt nach Trier. (Ans einer großeren,                                                                                                                         |              |
| unter ter Preffe befindlichen Schrift.)                                                                                                                                   | 501          |
| XI.II. Bahlenlotterien und Claffenlotterirn (Edfus.) .                                                                                                                    | 593          |
| XIIII Literatur                                                                                                                                                           | 61 i         |
| L. Die Mariensagen in Cestreich. Gesammelt<br>und heranegegeben von A. P. Kaltenbacck. Wien<br>1815. Berlag von Ignaz Klang.                                              |              |
| 11. Topische Geographie von Bapern. Bon F.<br>28. Watcher, t. b. Obertientenant. München<br>1811. gr. 8. E. XXIV und 470. Berlag ber<br>literarisch artistischen Anstalt. | •            |
| XLIV. Die 2Ballfahrt nach Erier. 3weites Fragment .                                                                                                                       | 623          |
| MI.V. Beitlaufte. Die Berliner literarifche Beitung und                                                                                                                   |              |
| bie Jesuicen                                                                                                                                                              | 057          |
| XI.VI. Die Triarier ber Negation. Gine philosophie:ge-                                                                                                                    | _r           |
| foidetliche Darftellnng ber Strang'iden, Feners                                                                                                                           | •-           |
| bach'ichen und Brund Baner'ichen Fractionen .                                                                                                                             | 671          |
| XI.VII. Ballenstein's Tob                                                                                                                                                 | 602          |
| XI.VIII. Die Erziehung des tatholischen Clerus in Wür:                                                                                                                    |              |
| temberg. Sweiter Artitel. Das Forum diefer                                                                                                                                |              |
| Erzlehung. (Fortsehung.)                                                                                                                                                  | 709          |
| ALIX. Beitfanfte. Stellnng ber Cenfur gum protoftan:                                                                                                                      | •            |
| tischen Fortschritt                                                                                                                                                       | 721          |
| L. Die Erziehung des tatholifden Clerns in Wurz                                                                                                                           |              |
| temberg. 3weiter Artikel. Das Forum diefer                                                                                                                                |              |
| Erzichung. (Zoluß.)                                                                                                                                                       | 727          |
| Ll. Landgraf Philipp von Deffen. (Gin Beitrag gur                                                                                                                         |              |
| Childerung ber politifchen Geite ber Glaubens:                                                                                                                            |              |
| spaltung bes sechsiehnten Jahrhunderts. IV. Phi=                                                                                                                          |              |
| lipp's Stellung jum Kaifer und Reiche bis zur                                                                                                                             |              |
| Stiffung bes ichmattatbifden Bunbes                                                                                                                                       | 734          |
| 1 11. Das tacholische Rrantenhans in Verlin                                                                                                                               | 772          |
| 1.111. Correspondeng, Ans einem Schreiben and Rhein:                                                                                                                      |              |
| prengen Anfangs December 18ii                                                                                                                                             | 776          |

#### Erinnerungen an ben Dichter Clemens Brentane.

"Die Manuscripte meiner Marchen sollen bem herrn Dr. Guido Görres überantwortet werben, damit dieser die herausgabe berselben nach seinem Ermessen besorge. Der Erstrag davon, nach Abzug eines durch die Testaments-Erecutos ren zu bestimmenden honorars für den herausgeber, soll verwendet werden nach Maaßgabe und Proportion der oben unter II. B. Nro. 3-bis 6 und Nro. 9 getrossenen Bestims mungen".

Co lautet ein Auftrag in bem letten Billen bes babins geschiebenen Dichters und Freundes, wie er ihn, bie Rabe bes Tobes in ber franken Bruft fühlenb, mit frommer Milbe versafte.

Ge find die Armen, welche er hiemit als Erben seiner Marchen einsehte, ihnen sollten die goldenen Früchte von den duftenden Blumen des überreichen Frühlings seiner dichterischen Phantasie, zur Stillung ihres hungers, zur Bes bedung ihrer Blose, zur heilung ihrer Bunden, zur Unsterweisung der Unwissenden und zur Besseung der Verirrten, zum heile ihrer Seele, zu Gute kommen. Das Testament zählt die Erben der Reihe nach auf, denen der scheidende Schwan die Spende seiner Liebe zubachte, es sind: "die Alle.

barmbergigen Comeftern in Dunden", jene gottge= weihten Jungfrauen, die um Gottes willen ben Dienft ber Rranten in dem bortigen großen hospital ber Ctabt verfeben; meiter find es die Frauen vom guten hirten in Said= haufen bei Munden, welche mit aufopfernber Liebe verirrten Geelen eine Buflucht jur Buge, Gubnung und Befferung, im Schatten bes Rreuges, anbieten; ferner bie armen Schulschmeftern in ber Borftadt Au bei Munchen, welche armen Rindern geiftliches Brod ber Lehre unentgeltlich barreichen; weiter find es die balflofen Rranten in Diegeneburg, welche von ber milden Sand bes Frauleine Apolion in Diepenbro of verpflegtwerben; bann ein jeweiliger mittellofer Bogling bes Prifterftandes nach Wahl feines Diocefanbischofe von Limburg; endlich bas Saus, ermer Rinder ju Canct Barbara in Roblenz unter ber Obe but feines Pflequaters, bes D. Dies, biefe find es, welchen ber Ertrag ber Marchen, diefer reizenden Zauberkinder eines ber poesiereichften Geifter, die je gelebt, jufließen foll.

Für fie bestellte er feine Poesie, daß fie nach seinem Tobe an ihnen die Stelle einer barmberzigen Schwester: vertrete.

Aber nicht allein ber Ertrag ber Marchen foll ihnen nach bem Ausspruche bes Testamentes zufallen, auch ben Ertrag ber noch ungebruckten Betrachtungen ber gottseligen Unna Ratharina Emmerich, nebst einem vollen Drittheile feines ganz zen Bermögens hinterläßt er ihnen, seinen Berwandten bas Uebrige hingebend.

Mögen baher alle, benen biese Märchen zu Gesichte koms men, die sich an ihrem kindlichen Spiele erfreuen, die mit ihs rer harmsofen Heiterkeit lächeln, die von der Zartheit, der Tiefe, der Innigkeit, dem Ernste und der himmlischen Unschuld und Anmuth dieser sehnsuchtweckenden Kinderwelt ergriffen und gerührt werden, des Dichters mit frommem Ernste gedens ken, der also seine Poesse zur Bettlerin für die Armen machte, und das in einer Zeit, die nur zu geneigt ist mit den ebels ften Producten des Geiftes ben niebrigften Schacher induftriefer Selbstucht zu treiben.

Doch es war nicht die Vorempfindung bes Todes, nicht ber Ernft ber letten Ctunben bieffeite bes Grabes, welche ibn aufschreckend ermabnte, fich auf biefe Beife, im letten Mugenblide bes erlofchenben Lebens, nach einem Geleite guter Werte aufopfernber Dachstenliebe, jum Beften feiner armen Ceele vor ben Augen eines ftreng Rechenschaft forbernben Richters, umzusehen; o nein! Wie reigend, wie lachend auch bie mundervolle Zaubermelt mar, womit fein phantafiereicher Beift ibn umgab: ber Schrei ber Doth und bes Elenbes aus ber wirklichen Welt fant in feinem Bergen, lange vor feinem Tobe, bereitwillige Erhörung; mar ja ber Ertrag alles beffen, mas er in den legten Jahrzehenten feines Lebens durch literarifche Arbeiten fich erwarb, ausschlieflich frommen und milb= thatigen 3meden gewidmet. Und nicht er allein, fonbern, bei einem überaus mäßigen Leben ftrenger Entfagung, mar auch ber bei weitem größere Theil ber Gintunfte feines nicht un= bebeutenben Bermogene ber gleichen Wohlthatigfeit gewibmet.

Undere mit dem gleichen Geiste zu beseelen, der in ihm lebte, schrieb er sogar ein eigenes Werk über die Ausübung der Barmberzigkeit. Ein Buch, welches auch noch in anderer Pinsicht merkwürdig für seine Charakteristik ift, indem es zeigte, daß der unerschöpfliche Dichter, mit edler Selbsteherrsschung, seiner überreichen Phantasie auch Meister zu werden wuste, wenn es galt einen einsachen, klaren, schmucklosen, jestes Wort nach dem Maaße strenger Wahrheit abwägenden Bericht über gegebene Verhältnisse, Personen und Zustände abzufassen. Das Buch, welches wir hier meinen, und allen, die es nicht kennen bestens empsehlen, führt den Titel:

Die barmberzigen Schwestern in Bezug auf Arsmens und Krantenpflege. Bum Besten ber Urmenschule bes Frauenvereins zu Coblenz. In Commission bei Solsscher in Coblenz 1831.

Welcher Krititer murde wohl errathen, bag biefe mit fo

tinbler Scharfe und Klarheit, jeden Schmuck verschmähende Schrift von berfelben hand geschrieben sep, welche die Wunsdernelt der Marchen hervorzauberte, welche den Ponce de Leon, die Gründung Prage, die Romanzen von den drei Mesenkränzen, den Philister, die Victoria und ihre Geschwister, die Geschichte vom Caspar und Annerl, die lustigen Musikansten, die mehreren Wehmüller, den sahrenden Schüler und so wieles andere Gedruckte und Ungebruckte in unerschöpslichem Reichthum bichtete, dieselbe endlich, welche die Betrachtungen der westphälischen Klosterfrau vom Agnetenberge niederschrieb.

Sehr treffend spricht er Seite 415 in dieser Schrift über bie barmberzigen Schwestern, in Bezug auf das Berhaltniß von Wohlthätigkeit und Armuth und die gottliche Dekonomie zwischen Bulfe und Noth, die inhaltreichen Worte:

"Bie aber Gott mit ben Bebrangniffen, die er fenbet, bie bruberliche Liebe ber Menfchen erweden will, geht baraus bervor, daß die Roth fogleich gebrochen wird, sobald die Liebe ber Menfchen zu einander als Gliedern eines Leibes fich thas tig zeigt. Wenn jeber gibt, mas er zuviel bat, wird Ries mand arm fenn in ber wohlhabenden Beit; wenn Jeder gibt, was er entbehren fann, wird niemand entbehren in barter Beit; wenn aber ber Bemittelte fo reblich mit feinem armen Bruder theilt in bochfter Roth, daß er auch fein Theil von beffen Armuth felbst auf sich nimmt, bann folgt er ben Borten bee Beilande, ber da fagt: Willft bu volltommen werben, fo gebe, verkaufe, was du haft und gib es ben Armen, und du wirft einen Schat im himmel haben und bann tomme und folge mir nach. Diefe aber, die einen Schap im hims mel haben und dem herrn nachfolgen, rufen die Quellen bes Segens in ber Bufte hervor und bas Bunber ber Brodver: mehrung folgt ihrem Glauben".

Er felbst ging mit gutem Beispiel als ein Befolger feiz ner Worte voraus, indem er ben Ertrag der Schrift dem milben Frauenverein in Coblenz schenkte; die Dedication ders felben bilbet die Schankungsurtunde, sie lautet:

#### Erinnerungen an Elemens Brentans.

### "Gott allein die Ehre

bem Cadelmeifter ben Pfennig".

Dem Einnehmer bes Coblenger Frauenvereines herrn herrmann Joseph Dies widmet mit ben Worten seines Gaftfreundes:

"Bas ift ber iconfte und jugleich ichwerfte Beruf bes "Boblhabenden auf Erden? Gottes Rechnungsführer jum , Beften ber Armen ju feyn — in Seinem Dause und mit Seiner Munge".

(Mus Sailers Erinnerungen.)

biefe Chrift

ber Berfaffer.

Gott bie Ehre allein und ungetheilt gebend, nannte' er seinen Ramen weder auf dem Titel bieses Buches, noch auf ben Betrachtungen der Emmerich über das bittere Leiben, wie viele Auslagen die letteren auch im Laufe von weuig Jahren erlebten.

Mof übrigens biefer Drang nach Bobltbatigfeit in ben fpateren Jahren aus feiner religiofen Ueberzeugung, und übte er fie, mit Ueberwindung feiner Ratur, ale eine beilige Pflicht, fo war fie auch bamale fcon, ale fein Geift fich noch in eis - ner gang anderen Richtung bewegte, feinem Bergen nicht fremb. Diefur gibt eine feiner fruberen Coriften, ber Phi= lifter, jene Bis fprubenbe und funkelnbe Abhandlung, bie, 1811 in Berlin gebruct, nun eine große literarifche Geltenbeit geworden ift, bas beste Zeugnif. Einem armen Schreiber und feiner Familie burch ihr Abschreiben ein Almofen gu-3mwenben, bas war ihm bie erfte Beranlaffung ber Berviel: faltigung biefer icherzhaften Abhandlung, wie die erfte Ceite ber Schrift felbft, in Form eines Bormortes an die herren Cubscribenten, anfundigt. 3brer Geltenbeit megen, und weil fie für feine Dentweife darafteriftifch ift, laffen wir bieg Borwort bier wortlich folgen:

#### Der Philister

vor, in und nach ber Geschichte. Aufgestellt, begleitet und bespiegelt

oud

### göttlichen und weltlichen Schriften und eigenen Beobachtungen.

Scherzhafte Abhandlung

auf.

Subscription einer fröhlichen Tischgesellschaft, für die Mitglieder derfelben, zum Besten einer armen-Familie abgedruckt.

Ecco alfine il teschio orrendo: Come orribile m'apparve! Quanti mostri, quante larve! L'empio sangue nascer fe!

Antonio Pilintel.

(Siebei eine Sandzeichnung aus ter Italienischen Schule, vorsiellend die Rebricite eines Philosophen, dem alles ju furz wird; weiter einen philosophirendem Philifter, tem alles zu lang wird, und den seine Frau widerlegt, sodann des Teufels Compaß und Windmühlenflügel, weiter eine tragische Muse, einige begeisterte Anshänger und eine steptische Gans.)

An die herrn Subscribenten.

Es ift und allen befannt, daß nachfolgenber Scherz im Bertrauen auf frohliche und verftebende Befinnung entftanden und mitgetheilt worben, und daß ber Entichluß, Diefen Auffan ju vervieligtigen, fic an bem Bunfche, einen armen Mann, ber foreiben tann, ju unterftugen, unter ben Bubbrern zuerft realifirt hat. Der Druct murbe icherzhafe ter Beife, als an fich etwas philiftrifch, verwiefen, vorzüglich aber, um bem Schreiber bas gange Berbienft jugnwenden; ba aber bie Bahl ber Subscribenten aufehnlicher, als erwartet, ausfiel, war zu befürchten, ber Schreiber, ber an ben Angen leibet, mochte bel aller Anftrengung erft fpat vermögen, alle feine Boblthater in befriedigen, und babei noch ein schweres Opfer mit feinem Gesichte bringen; es murde baber befoloffen, den philiftrifden Drud ale vortheilhafter vorzugieben, und fomit erfceint diefes gedructe Manufcript, oder lederne Sufeifen, mobei zu ermahnen, daß, da durch die Drucktoften der gehofte Berbienft für ben Schreiber allerdings geschmalert wird, diesem philistrifden geh= fer nur babnrch abgeholfen werben fann, daß mehrere Eremplare abge= zogen werden, und baher jeder der Besiher eingeladen wird, fein Eremplar nicht gu verleihen, fondern Jeden, der

•

#### Erinnerungen an Elemens Brentana.

pich über die Philiker, ober fich felber, Rathe erholen will, gefälligft an die Bittichische Lunkhandlung, 34s gerftraße, gegen ber Bank über zu weisen, wo eine Anzahl Eremplare werben niedergelegt werden, und ums Geld zu haben senn. Es ift dieß Berweigern der Mittheilung an Andere eine Bohlthat für den Armen, und keine harte für den Reugierigen, da Jeder, der dergleichen zu lesen Lust und Beit haben kann, auch das Geld dazu haben muß. Ja, es ist dieß die wahre Freudeners sindung, die ein Bestphälinger vor Jahren im Reichsanzeiger auf Substription von 8 Gr. bekannt zu machen verspräch, und die endlich darin bestand, ihm beste Achtgrofete als einem armen Schemen verschafft zu haben, hier fäust es am Ende auf dasselbe hinaus, wenn alles solgende dem Känser nicht einige Freude und einigen Erust erwecken sollte, das heißt, wenn er ein Philister ware, dann aber kaust er es ja gar nicht.

Ein Thaler Courant! Rauf milbe Sand, Philifter Sohn, Und Gotteslohn.

Auch mitten in dem Kanonendonner der stürmischen Jahre bes Befreiungstrieges, als er 1813 "unter fliegenden Fahrnen und bei brennender Lunte in Wien das Kingende Spiel von der Wictoria und ihren Geschwistern" dichtete; auch das mal gedachte er des leisen Gewimmers der Roth; es ist ein Ehor von Waisenkindern, die im wilden Getrümmel des Lasgers ihre zarte flehende Stimme erheben:

Die Kinder find Bom Kriegeswind Pinaus geweht, Rein Salmlein fteht.

D Rabe fae, Spinn Lille, Daß Gott erbarm, Wie nacht und arm.

D Watersand, D milbe Pand Thu dich jest anf Und nimm uns anf.

Ihr Anblick erweckt schmerzliches Mitleid und bie Ber-

triebenen werben von bem Gelbe ber Berftorung ju einer fills waltenben Wohlthaterin gewiefen:

Es ift eine edle Dame, Troft gibt Armen fcon ihr Name, Wer fie fonkt ift, weiß mas nicht, Doch fie übet heilge Pflicht. Sie wird speisen ench nud kleiden, Und den Weg des herrn eich Atten.

Da find die Berlaffenen getröftet und zu ber harrenden Mutter giebend, fingen die Balfon und Anfnahme bittenb:

Earitas! Caritas!

D bn gute, milbe Frau!
Ohne Troft uns nicht entlaß,
Lilie spinnt nicht und hat Than,
Rabe fat nicht und hat Jutter,
D bn trene Beisenmutter,

Caritas! Caritas!

Chen biefe Balfenmutter, bie milbe St. Caritas war es

and, welche 1830 in Robleng ben Mund bes gerührten Gangere gu bem Mofeleisgange-Lieb erfchloft.
Die Ratte jenes Winters batte Shein and Mofel gefro-

ren: allein bas rasch eintretende Thamvetter hatte die Eisbede ber milberen vogestschen Jungfrau schon geschmolzen,
während ihr Bräufigam, ber harter gemuthete Alpensohn,
noch in ben kalten Fesseln bes Winterjoches regungslos und
starr gefangen lag, bas herz ber stürmenben Braut verschlies
send. Eis wild auf Eis thurmend, braust sie in verzweifs
lungsveller Leibenschaft beran; aber

Und horcht auf ihren Grimm. "
Sie ruft: "Guefelle mich!
Ich thurme Schanz auf Schanz, Sieh, zurnend schant auf dich Der steiten Zesten Kranz.
Ich habe jüngst gebort,
Wie in bas Weer fep frei,

Der Rhein fteht ungerührt

#### Srianerungen an Clement-Brentenel

19

Brid auf, las mid vorbel"! Bild ob bem Wiberstand Rimmt rheinauf fie ben Lauf, Birft auf bes Ufers Rand

Paushoch bie Bibde auf.

Das ift, was mich emport:

"D Rhein! erbarme bid, . \* 3ft beine Bruft von Erg?

Brich harter Raden, brich, Die Brant mus an bein Berg.

Mi bie Krantjinngfrantelu Die Meurth', Die Saar, Die Ron,

Sie toben auf mich ein, Die bas, die jenes will;

Die rechts balb gehn, balb fefn, Sie find nicht einig gang;

Die linte vor Grimm vergehn Und wollen an ben Zang".

"Du foweigft, bemmft meinen Lauf

Bis Alles hingerafft"! So schreit die Mosel auf

Sh-banger Leibenfchaft. "Ich tennt" - muert fie behl -

"Den Schlüffel beiner Pruft, Ein Opffe fint id woft,

Ein Opffe find id woht, Dann weiß ich, das du muse".

"Beh"! fcpreit vom Gifes Damm Die Thran und Elg ihr ju:

"In Lay wärgft bu bas Lamm, Bogefenwölfin bu"!

Rad Lan tehrt nun ihr Lauf,

Bricht in ein Battchen ein; Die Eltern fliehn Trepp auf

Mit ben zwei Töchterlein.

Der Bater fluthbedrängt Auf Bett und gaß fich fiellt;

Am Sals das Weib ihm bangt, Sein Arm die Kinder balt; Sein hanpt am Dach fcon Ausift; Bur Bruft bie Fint ihm fpringter? Die nach bem jängsten greift

Da flagen Menrth und Saar: "Web, Lotharingerin! Beh, daß ich mit bir wath

Du Kinbesmörberin"! Sie hort's und wendet fic

Rochinits gim Bhein mit Wuth, Coreit: "Weh! auf bich! auf bich!

Romm bas unfchulb'ge Bint"!
Sie baumt fich, finrunt aus Abor:

"Thu auf! noch beut, noch heut"! Und an bes Rheines Ohr

Doch auch bas milbe Baterauge Gottes hat in biefer Macht voll Graus und Schreden schüpend und rettend herabzgeblickt. Gine hutte fieht in Lay ber wuthenden Fluth retztungslos ausgeset; ein Bater, eine Mutter und sieben Kinzber sind hier eingesperrt, die Treppe hinan kiehend vor ber

Shlägt Sturm und Rothgelant.

.... berch, ein Rracht
Es klirren Bieget ab,
Der Bater ichant burch's Dach,
Sieht rings ein Wogengrab.

Achtzehn Sande erheben fich in ber ichrecklichen Roth flebend zu Gott:

Pell fcreit bie Mutter Wehl

bober und bober fteigenden Baffernoth .

Der starre Bogenfee Frifit ihre Stimmen auf. Run beten Mann und Belb Und Rinder Berg an Perg, Ein Magtbefeetter Leib,

Biel Danbe bummetwärte:

"Ach Perr! bein Will gescheh, Derr hab mit uns Gebuld! Auf Jesu Wunden seh', Und nicht auf unfre Schulb".

Co rufen fie, Banbe ringend, in ber Schredensnacht jum Bater im himmel; die Dofel aber muthet fort; Baume wie Reifig gerknickenb, mb Rahn und Schiffe gerbruckenb, Brus den brechend und Saufer und Sutten wie Feleblode babinrollend, fo malgen fich ihre Gislager, pon ben Gluthen gebos ben, bonnernd beran; bas eisumfturmte Baus verfchwindet vor ben Bliden ber Nachbaren im talten Mondenschein ber Nacht; taum fieht nur noch bas Dach beraus. Ge ichien, ber Morgen follte ein Gisgrab mit ftummen Leichen begrußen; allein Seine Band hatte bie Betenben befdirmt; einen foupens ben Wall hatten die Gieblode um die arme Butte gethurmt; bie Nachbarn borchen erstaunt; ein Dankgeschrei erhebt fic aus Ungft und Roth jum himmel; fie brechen fich Bahn burch das Gis, fie erklettern bas Dach und ziehen weinenb in bantbarer Freude die Geretteten beraus, und ber Morgen fingt ihnen baju frohlockend fein Tedeum:

Lob Gott bu Baffersnoth, . Lob Gott bu Eisgang with, Ein Schwerf auf fein Gebot, Auf fein Gebot ein Schild. Lob Gott du armes Paus, Lob Gott du Mann und Kind, Er hort im Fluthgebraus Die zu ihm betend find. Lob Gott du armes Lap, Lobt Gott du armes Lap, Lobt Gott dus Paus entzwei Und bauet auch das Paus.

•

Doch nicht allen hutten waren die Gisfelsen ein schirmens ber Wall geworden; das Mitleid und die Barmherzigkeit fans ben auf der öben Statte der Niedergebeugten Wiele aufzurichten und des Niedergeriffenen auch Zertrummerten Bieles aufzubanen, dieß bewegte benn auch den Dichter, fein Tochters lein, die Poesie, mit der Bettelbuchse und dem Pilgerkleide hinaus in die kalte Welt zu senden, um an warmen herzen anzuklopfen und den Obdachlosen ein Almosen für einen Stein zum Wiederaufbau ihrer hütte heimzubringen. Darum gab er seinem Kinde als Segen und Zehrpfenning folgenden Scheidegruß mit auf den Weg:

Seh betteln armes Lleb,
Seh wm von Thur an Ahur,
Sprich: diesem Pans sep Fried!
Das Gott die Perzen rühr.
Er war so kart und mild,
Drum sang das Mitteid mich;
Du Mensch, sein Ebenbild,
Du auch erbarme dich.
Rauf mich, so wird ein Stein,
Der an der Putte baut,
Dem milben Fraunverein
In Coblenz angetrant.

Bem ift abrigens nicht fein Marchen: Godel, Sins tel und Gadeleia bekannt"? Urfprünglich bem großen Cyclus ber Rheinmarchen angehörenb, lief er fich, wenn auch lange zogernb und mit wiberftrebenbem Ginne, boch enblich bewegen, baffelbe abgefondert von ben übrigen, noch ju feis nen Lebzeiten, herauszugeben. Allein auch fein Ertrag follte, wie ber Schreiber biefer Beilen aus feinem eigenen Munbe weiß, einem frommen 3mede gewibmet fepn. 3m Jahr 1838 war es, und ber Dichter beschäftigte fich gerade mit den lete . ten Druckbogen, ale er burch einen Bittenben in feiner Arbeit unterbrochen warb. Es war, wenn ich nicht irre, ein Priefter aus Gelnhaufen, bas in jenem Marchen bes bennegauischen Sahnengeschlechtes ber Godelios und Alettroonen eine fo große Rolle fpielt, biefer ober ein Angehöriger ber Graffchaft Rapenellenbogen, bat ibn um ein Almofen für eine bort ju errichtenbe tatholifde Rirde. Der Dichter, beffen Phantafie, bamale fo ausschlieflich mit hennegau und Gelnhaufen, Prin-

#### Erinnerungen an Elemens Breutano.

### "Gott allein bie Ehre

bem Gadelmeifter ben Pfennig".

Dem Einnehmer bes Coblenger Frauenvereines herrn herrmann Joseph Dies widmet mit ben Worten seines Gaftfreundes:

"Bas ift ber iconfte und jugleich schwerfte Beruf bes " Bohlhabenden auf Erben? Gottes Rechnungsführer jum , Beften ber Armen zu feyn — in Seinem hause und mit Seiner Munge".

(**Aus** Sailers Erinnerungen.)

biefe Chrift

ber Berfaffer.

Gott die Ehre allein und ungetheilt gebend, nannte' er seinen Ramen weder auf dem Titel dieses Buches, noch auf den Betrachtungen der Emmerich über das bittere Leiden, wie viele Austagen die letteren auch im Laufe von weuig Jahren erlebten.

Flof übrigens biefer Drang nach Bohlthatigkeit in ben fpateren Jahren aus feiner religiofen Uebergeugung, und übte er fie, mit Uebermindung feiner Ratur, als eine beilige Pflicht, fo war fie and damale foon, als fein Beift fich noch in eis ner gang anderen Richtung bewegte, feinem Bergen nicht fremb. Diefur gibt eine feiner fruberen Schriften, ber Phi= lifter, jene Big fprubende und funkelnde Abhandlung, die, 1811 in Berlin gebruct, nun eine große literarifche Geltenbeit geworben ift, bas beste Beugnif. Ginem armen Schreis ber und feiner Familie burch ihr Abichreiben ein Almofen gugmwenden, bas wir ihm bie erfte Beranlaffung ber Berviel: faltigung biefer icherzhaften Abhandlung, wie bie erfte Geite der Schrift felbst, in Form eines Vorwortes an die herren Cubscribenten, ankundigt. Ihrer Geltenheit megen, und weil fie für feine Dentweise charafteriftifch ift, laffen wir bieß Borwort bier wortlich folgen:

#### Der Philifter

vor, in und nach ber Geschichte. Aufgestellt, begleitet und befriegelt

### göttlichen und weltlichen Coriften und eigenen Beobachtungen.

Scherzhafte Abhandlung

auf. \*

Subscription einer frohlichen Tifchgesellschaft, für die Mitglieder berselben, jum Besten einer armen Familie abgebruckt.

Beco alfine il teschio orrendo: Come orribile m'apparve! Quanti mostri, quante larve! L'empio sangue nascer fe!

Antonio Filistri.

(Siebei eine Sandzeichnung aus ter Italienischen Schule, vorftelend die Rebrieite eines Philosophen, dem alles ju furz wird; weiter einen philosophirendem Philisfer, tem alles zu lang wird, und den seine Frau widerlegt, sodann des Teufels Compasi und Windmühlenflüget, weiter eine tragische Muse, einige begeisterte Anshänger und eine steptische Gans.)

#### An die Berrn Subscribenten.

Es ist uns allen bekannt, daß nachfolgender Scherz im Bertrauen auf frohliche und verftebende Befinnung entstanden und mitgetheilt worben, und bag ber Entidlug, biefen Auflich gu vervielfaltigen, fic an bem Bunfche, einen armen Danu, ber fcbreiben tann, ju unterftusen, unter ben Bubbrern guerft realifirt bat. Der Druct murbe icherghaf: ter Beife, als an fich etwas philiftrift, verwiefen, vorzüglich aber, um dem Schreiber bas ganze Berdienst zuznwenden; ba aber bie Bahl ber Subscribenten aufehnlicher, als erwartet, ausfiel, war zu befürchten, ber Schreiber, ber an den Angen leibet, mochte bel aller Anftrengung erft fpat vermögen, alle feine Boblthater ju befriedigen, und babei noch ein ichweres Opfer mit feinem Befichte bringen; es wurde baber befoloffen, den philistrifden Drud als vortheilhafter vorzuziehen, und fomit ericeint diefes gedructe Manufcript, oder lederne Bufeifen, wo= bei zu ermahnen, daß, da durch die Drucktoften ber gehofte Berbienft für ben Schreiber allerdings geschmalert wird, Diefem philiftrifchen Febfer nur baburch abgeholfen werben tann, baß mehrere Gremplare abge= gogen werben, und baher jeber ber Befiper eingelaben wird, fein Eremplar nicht zu verleihen, fondern Jeden, ber

4425

۳.

pid über die Philifter, ober fich felber, Raths erholen will, gefälligft an die Bittichische Kunkhandlung, 34s gerftraße, gegen ber Bank über zu weisen, wo eine Anz zahl Eremplare werben niedergelegt werden, und ums Geld zu haben sen. Es ift bleg Berweigern der Mittheilung an Andere eine Bohlthat für den Armen, und keine Darte für den Neusgierigen, da Jeder, der bergleichen zu lesen Lust und Beit haben tann, anch das Geld dazu haben muß. Ja, es ist dieß die wahre Freudeners sindung, die ein Bestphälinger vor Jahren im Reichsanzeiger auf Subsschung, ihm beise Achtgrofien als einem armen Scheimen verschaft zu haben, ihm beie Achtgrofien als einem armen Scheimen verschaft zu haben, hier fänft es am Ende auf dasselbe biuaus, wenn alles folgende dem Käuser nicht einige Freude und einigen Ernst erwecken sollte, das beißt, wenn er ein Philister ware, dann aber tauft er es ja gar nicht.

Ein Thaler Courant! Rauf milbe Sand, Philifter John, Und Gotteslohn.

Auch mitten in bem Kanonenbonner ber stürmischen Jahre bes Befreiungelrieges, als er 1813 "unter fliegenben Fahrnen und bei brennender Lunte in Wien das Mingende Spiel von der Bictoria und ihren Geschwistern" bichtete; auch das mal gedachte er des leisen Gewinnners der Roth; es ist ein Chor von Waisenkindern, die im wilden Getrümmel des Las gere ihre zarte flebende Stimme erheben:

Die Rinder find Bom Rriegeswind Pinaus geweht, Rein Balmlein fleht.

D Rabe fae, Spinn Lille, Daß Gott erbarm, Wie nadt und arm.

D Waterland, O milbe Pand Thu dich jeht anf Und nimm uns anf.

Ihr Anblid erweckt fcmergliches Mitleib und bie Ber-

einer fast ängstichen Sorgfalt, um feinem themeren Schape michts burch prunkende Oftentation zu entziehen. Er hat in biefer Beise mit ben verderbten Anlagen ber menschlichen Ratur redlich gekämpft, und daß er im Großen und Ganzen ben Sieg errungen, das bezeugen die Stimmen seiner Lieder und bie Dankgebete der unterstützten Armen; je harter aber der Rampf war, um so größer der Sieg, und um so sanster, dursen wir hoffen, wird er nun ruben.

Ein milbthätiger Spender der Nothleidenden, war er anch dankbaren Berzens bessen eingedenk, was er von der Gastlichkeit und Freundschaft anderer an Labung und Trost auf seiner bornenreichen Pilgerbahn empfangen. Auch dies Gefühl hat er mit lauter Stimme in seinen Werken vor der Welt ausgesprochen; so sagt er in der Zueignung seines vas terländischen Spieles der Victoria an Görres und Schinkel:

Ein leichtres Kriegsspiel habe ich an geben; Doch Liebe wiegt ja mit bei ben Geschenken, Die Gabe will bes Troftes nur gedeuten, Den Du mir überschwenglich gabst im Leben, Als nuter mir die Erbe schien zu beben, Palf mir bein Arm, was fturzte leis zu senten, Lernt ich an Deiner Bruft die Schmerzen lenken Und auf ben finstern Wolten Lichtwarts schweben.

Die dankbare Erinnerung an seine Rinder= und Insgendjahre war es gleichfalls, welche ihm die herzliche Zueigsung seines Märchens an das Großmutterchen eingab. Als der mude Pilger im Schatten des Kreuzes in späteren Jahren eine Ruhestätte für die kranke Seele gefunden, bot ihm das Buch von dem bittern Leiden seines heilandes, der ihn mit offenen Armen zur Gottesrast eingeladen, willfommene Geles zenheit, seinen gastlichen Dank und Segen zweien anderen Freunden in der Zueignung auszusprechen, die dem müden Waller in ihrem hause und ihrem herzen eine herberge ges gönut; ihnen widmete er seine Schrift als Gastgeschenk mit den Worten:

#### Erianerungen an Clemend-Brentanet

Das ift, mas mich emport: Brid auf, las mid vorbel"! Bilb ob bem Wiberftanb Rimmt rheinauf fie ben Lauf. Wirft auf Des Ufers Rand Paushoch bie Blode auf. "D Rhein! erbarme bid, Ift beine Bruft von Erg? Brid harter Raden, brid, Die Braut mus an bein Derg. 'An bie Krangjungfraulein Die Meurth', Die Saar, Die Roll, Sie toben auf mich ein, Die bas, bie jenes will; Die rechts bald gehn, balb fehn, Sie find nicht einig gang;

Und wollen an den Tang".

"On schweigst, hemmst meinen Lauf Bis Alles hingerafft"!

So schreit die Mosel auf

"Indunger Leidenschaft.

"34 tend" — murrt fie heht —

Die lints vor Grimm vergebn

"Den Schliffel beiner Bruft, Ein Opfer find ich woht, Dann weiß ich, bag bu mußt". "Web"! schreit vom Gises Damm Die Thran und Eig ihr zu: "In Lie wärgst bu bas Lamm,

Bogefenwolfin bu"!
Rad Lau fehrt nun ihr Lauf, Bricht in ein hattden ein;

Die Eltern fliehn Arepp auf Mit den zwei Addersein, Der Boter futhbebrängt Anf Bett und Jaß fich ftellt; Am Sals das Weis ihm hängt, Sein Arm die Kinder hält; Theil werben wurbe, erblickt fein geflügelter Geift auf ber ewigen Frühlingsau bes Paradieses auch ein Weihnachtsgesichent, bas ber seligen Freundin zu Theil geworden für die Werke barmherziger Liebe, die sie während einer Reihe von Jahren an ihrem Gaste in Coblenz geübt:

Anch fteht ihr ein Belt erbauet, Beil fie Obbach mir gegeben, Darans fie jest überschauet, Bas fie that an meinem Leben.

Deimathlos an jedem Orte Fand ich, wo die Kinder spielten, Anhe nur an ihrer Pforte, Wo die Pilger Rasttag hielten.

Sie hat mich ins haus gelaben, Pat um mich fich eingeschräutet, Pat am Quell ber eignen Gnaben Fromm ben muben Gaft getränket.

Und ich bin ihr tief verschulbet, Ihre Sand hat mir vertrauet, Ihre Demuth mich gedulbet, Ihr Erbarmen mich erbanet.

Jest in ihres Lohn's Pallaste Spricht sie bei bem Gnabenbronnen: Ach! dieß Belt hab' an bem Gaste, An Derrn Elemens, ich gewonnen.

Dieses himmlische Zelt ber heimgekehrten hat seine Dankbarkeit ihr mit anmuthigen Bilbern umgeben, in benen bas mutterliche Wirken ihrer Barmherzigkeit auf Erden verklarten Lichtes sich spiegelt; ba aber sein Almosen ahnliche Wohlthas ten erzeigt, und ba es nicht selten gerade die hand dieser seiner lieben Freundin war, welche seine Almosen gespendet und auf die segensreichste Weise, ihre Liebe, ihren Fleiß und ihre sinnreiche Sorgsalt hinzusügend, verwendet: so dürsen wir das schone Requiem, was er der dahingeschiedenen Freun-

: 1

Auf Perr! vein Will gescheb', Derr hab mit und Geduld! Auf Jesu Wunden seh', Und nicht auf unfre Schuld".

Co rufen fie, Banbe ringend, in ber Schredensnacht jum Bater im himmel; bie Dofel aber wuthet fort; Baume wie Reifig gerknickend, mb Rahn und Schiffe gerbruckend, Brus den brechend und Saufer und Butten wie Feleblode babinrollend, fo malgen fich ibre Gielager, pon ben Bluthen gebos ben, donnernd beran; bas eisumfturmte Baus verschwindet vor ben Bliden ber nachbaren im talten Mondenschein ber Nacht; taum fieht nur noch bas Dach berans. Es ichien, ber Morgen follte ein Gisgrab mit finmmen Leichen begrußen; allein Seine Sand hatte die Betenben befdirmt; einen fcupenben Wall hatten die Gieblode um die arme Butte gethurmt; bie Nachbarn borchen erftaunt; ein Dankgeschrei erhebt fic aus Ungft und Roth jum himmel; fie brechen fich Bahn burch bas Gis, fie erklettern bas Dach und ziehen weinend in bantbarer Freude bie Geretteten beraus, und ber Morgen fingt ihnen baju frohlockend fein Tedeum:

Lob Gott bu Wassersnoth, Lob Gott bu Gisgang wild, Gin Schwerf auf sein Gebot, Auf sein Gebot ein Schild. Lob Gott du armes Paus, Lob Gott du Mann und Rind, Er hort im Fluthgebraus Die zu ihm betend find. Lob Gott du armes Lap, Lobt Gott ihr Trummer trans, Er bricht bas Paus entzwei Und bauet auch das Paus.

Doch nicht allen hutten waren bie Giofelsen ein schirmens ber Wall geworden; bas Mitleid und die Barmberzigkeit fans ben auf ber oben Statte ber Niedergebeugten Wiele aufzurichten und bes Niedergeriffenen and Zertrummerten Wieles Reine Luft wird bort ihr fehlen, Alles, was fie hat errungen In fich felbst und andern Seelen, Sieht in Bilbern fie gelungen.

Wenn darum der Schmerz deren, die Gelegenheit batzten, den Verstorbenen und sein verborgenes Dichten und Wirsten näher kennen zu lernen, ein großer und gerechter war: so dursen wir wohl bier die Frage auswerfen, hatte auch in weiteren Kreisen das Vaterland eine Uhnung von dem Verzluste, den es durch den hingang von Clemens Vrentano erzlitten? War ihm bewußt, was dieser so überreich von Gott begabte Dichter ihm war, und noch mehr, was er ihm unter günstigeren Gestirnen hatte werden können? Wir müssen diese Frage leider mit einem entschiedenen Nein beautworten.

Wenig beachtet, ging einer ber ersten Sterne, beren Wiederfehr sich nach Jahrhunderten mißt, am beutschen Dichsterhimmel vorüber!

Gie ergablten fich von feinem Leben in mpthischer Beife Dinge, worin die Sabel der Wahrheit taum einen Raum ließ; die bochgelehrten Botanifer, welche unter bem Ramen einer Literaturgeschichte bie poetische Flora Deutschlands in ihre grauen Lofchpapier = Berbarien eintragen, wußten nicht, welcher Klaffe bed linneischen Spfteme fie biefe feltsame Bunderblume des glubenden, phantastereichen, fatholischen Gubene, mit ihrer tiefen, wechselnden Farbenpracht, ihrem mp= ftifchen, febufuchtweckenden Duft, ihrer rathfelhaften, fombos lifden Rreugform, einregiftriren follten. Bei bem mittelalter= lichen Weihrauchgeruch ward ihnen unheimlich ju Muthe; wie ber alte Bog, flaffischen Undenkens, argwöhnten fie in bem Relch biefer orientalischen Lotusbluthe die Spige bes romi= fchen Doldes; fie furchteten von ihrem Bauber mpflifche Betaubung des Beiftes und bolorofe Stigmatifirung bes Fleis an die durftigen Erdapfelbluthen ihrer nordischen Canbfteppen gewöhnt, mandten fie barum mit verbrieflicher Chen ihren Blid bavon ab, ber hoffnung lebend, bag fie

giffin Manbelbiß und Prinz Speckelfleck, hahnemann und Gascheleia beschäftigt war, sah hierin einen Wink, bas scherzende Spiel seines Geistes durch einen ernsteren Zweck zu heiligen, und versprach bem Bittenben, wie er es mit bem armen Kinde von Lap einige Jahre früher gethan, daß die goldenen Fier seiner Gaceleia sich in eben so viele Steine zum Ausbau seis ner armen Kirche verwandeln sollten. Und hierauf spielt er an, wenn er in der "herzlichen Zueignung" dieses Märschens Seite V seinem lieben Großmutterchen sagt: "Später einmal durch Gelnhausen sahrend, glaubte ich besonders viele Bäcker= und Fleischerlaben dort zu sehen; wäre aber dieses nur ein Spiel der Phantasie gewesen, so mahnt mich doch heut eine Fügung, allen Lohn, den mir Gockel je zu Tag scharren wird, nach Gelnhausen zu wens ben"?

Nicht nur ben Obbachlosen im Rheinthal, sondern auch den Kindern der Donau sollte die Stimme feines Liedes uns terftugendes Mitleid erweden. Als nämlich zehn Jahre nach jenem Unglude von Cobleng ber Giegang ber Donau 1841 in ber Diocese Regensburg großen Schaben anrichtete, ba fandte er ein zweites Tochterlein feiner Muse, bie beilige Das rina, jenes rubrende Bilb leibender Unfchuld und himmlis fcher Ergebung, aus ber beifen Bufte Egyptens, um bas talte Gis ber Bergen mit bem linden Bauche eines gottgeweihten Mundes ju fcmelgen und bie ftarren gu ben Berten bulfreicher Rachftenliebe ju erweden. Gine Beidnung, bie einer feiner liebsten jungeren Freunde, ber Bistorienmaler Ebuard Steinle entworfen, gab ihm die Beranlaffung baju, mas die Zueignung an denselben ausspricht, welche bier, als ein Beugnif feiner Verehrung und Liebe ju bem funftlerifden Freunde und feines Mitgefühls mit frember Roth, fichen mag:

Bie Sauct Marina's heitige Legende So flar und rein, so ernst jungfräulich schön Gebildet beiner Aunst unschuld'ge Sande, Sah manches Aug' gerührt ich eingestehn. dem Dreifust über ber holle fipe, und von dem erstickenden Qualm des Abgrundes begeistert Mysterien infernalischer Bosbeit ausbrüte; bald wieder erzählten sie einander, als Kapuziner habe er sich in ein polnisches Kloster eingesperrt, wo er unter steten Kasteiungen, Rosenkranz betend, vom Morgen bis zum Abend, Anathemas über die benkgläubigen Kinder der Ausklärung, unter seiner braunen Kutte, in den langen, weißen Kapuzinerbart, mit bleichen, zitternden Lippen, seit zwanzig Jahren, herabmurmele.

Co bat fein Baterland wenig ober nichte fur ibn gethan. Ceine Schriften waren feine Modeartifel; bie Buchhandler ermiefen fich feiner Dufe mit fliefvaterlicher Gprodigfeit und Burudhaltung ale farge Gonner. In ber Borrebe feiner Bictoria flagt er, wie er lange feinen Berleger für fie babe finden fonnen; und hatten feine Dichtungen endlich einen ge= funden, wie die Ginfiedlerzeitung und die Grundung Prage, fo mußte ihm burch bie eifige Ralte und die gangliche 2Birfungelofigfeit, womit fie aufgenommen murben, ber freudige Muth, auf ber betretenen Bahn vorangufdreiten, nicht menig verfummert merben. Auch in ber bramatifchen Poeffe versuchte er fich, aber auch bier mar eine Dornenfrone fein einziger Dant. Dbichon fein Ponce de Leon gewiß zu bem Beiftreichften und Bigigften gebort, mas bas beutiche Luft= fpiel aufzuweisen bat und ber Bubne unschwer anzupaffen mare, fo murbe ber Dichter boch bei ber erften Aufführung in Bien von einem Publifum, das gewöhnt ift, ben poeffe = und geift= lofeften Fabeffen bes Muslandes ju applaudiren, ausgepfiffen und ausgezischt, fo bag ibm alle Luft verging, je wieber bie Fortuna des bretternen Parnaffes und feiner bolgernen Runft= richter ju versuchen.

Diese Bernachläßigung eines ber reichsten Genies, bie je gelebt, von Seiten seiner Zeitgenoffen und Landsleute, ift leiber seinem Baterlande, wie bem Dichter felbst, ju großem Schaben ausgeschlagen. Deutschland hat sich baburch, so viel wenigstens an ihm mar, um eine ber schönften Perlen feines den seines wohlthätigen Jugendfreundes des hrn. Diet, theils weise ben unhellbar Rranten unter der Pflege seiner aufs opfernden Freundin Apollonia Diepenbrock in Regensburg zu.

Mit freudigem und schmerzlichem Gefühle durfen wir baber mit Recht auf dem Grabe des Dahingeschiedenen fras gen, welcher beutsche Dichter hat mit einer hand, die so kunfts reich, so mächtig und so zart die Saiten zu rühren verstand, ben Armen in fürstlicher Weise reichere Almosen gespendet? Die süßduftende Blume trostspendender Barmherzigkeit ist es, die sich dem grünen Lorbeerkranze des Dichters einsticht und auf sein haupt durch den Mund der Armen den Segen des himmels herabruft.

Uebrigens wurde der sich fehr irren, ber da glaubte, biefe Freigebigkeit, bie fo viele Taufenbe ben Bittenben in ben Schoof fcuttete, fen bei ihm Raturgabe gewefen. gibt bie Raturen, benen bas Geben ihres Gutes und bie Bingabe ihrer felbft angeboren ift; gleich ber Conne muffen fie Alles, mas fie baben, Allen mittheilen; fie konnen nichts für fich felbst behalten; bas Geben ift ihnen eine Luft; fie geben bis fie felbft barben und wollen lieber barben als nicht Elemens Brentano, obwohl ein Dichter, hatte mehr geben. nichts weniger als eine folche Unlage jur Freigebigfeit ober gar jur Berfdweudung; feb es nun bas italienifche Blut, feb es feine erfte Erziehung, die ibn jum Raufmann bestimmte, er hatte vielmehr eine hinneigung ju einer angftlichen Sparfamteit, die ibn felbft peinigte und gar oft mit mislaunigem Argwohn in ben einfachsten Lebens : und Geschäftsbeziehun: gen erfulte, ju tampfen; allein er fab es als eine Pflicht an, was er fich felbst oft mit harte verfagte, Rothleidenden jugu= wenden; er ubte die Milbthatigfeit wie ein Bert ber Bufe. und mahrend er im Lebensverkehr nicht felten mit einem Pfes nig geigte, schenkte er, ohne daß es Jemand anders als bie junachft Betheiligten erfuhr, Taufenbe binmeg. Co tonuten gar Manche mit ihm Jahre lang umgehen und ihn fur mehr als sparfam halten; benn er verbarg biefe Wohlthatigleit mit

einer foft angitiden Corgialt, um feinem theneren Schape midtes burch pruntenbe Ofientation ju entziehen. Er hat in biefer Beife mit ben verberbten Anlagen ber menfelichen Nauer reblich getämpft, und bas er im Großen und Ganzen ben Bieg errungen, bas bezeugen bie Summen feiner Lieber und bie Danfgebete ber unterstüpten Armen; je harter aber ber Kampf war, um fo größer ber Sieg, und um fo fanfter, burfen wir hoffen, wird er nun ruben.

Ein milbihatiger Epender der Rothleidenden, war er auch bankbaren herzens beffen eingebenk, was er von der Gastlichkeit und Freundschaft anderer an Labung und Troft auf seiner bornenreichen Pilgerbahn empfangen. Auch dieß Gefühl hat er mit lauter Etimme in seinen Werken vor der Welt ausgesprochen; so sagt er in der Zueignung seines vas terländischen Epieles der Victoria an Görres und Schinkel:

Ein leichtres Ariegsspiel habe ich ju geben; Doch Liebe wiegt ja mit bei ben Geschenten, Die Gabe will bes Troftes nur gebenten, Den Du mir überschwenglich gabft im Leben, Als unter mir die Erbe schien zu beben, Palf mir bein Arm, was fürzte leis zu seulen, Lernt ich an Deiner Bruft die Schmerzen lenten Und auf den finkern Wolfen Lichtwärts schweben.

Die bankbare Grinnerung an seine Rinder= und Jusgendjahre war es gleichfalls, welche ihm die herzliche Zueigsunng seines Marchens an das Großmutterchen eingab. Als der mude Pilger im Schatten des Kreuzes in späteren Jahren eine Ruhestätte für die kranke Seele gefunden, bot ihm das Buch von dem bittern Leiden seines heilandes, der ihn mit offenen Armen zur Gottesrast eingeladen, willkommene Gelesgenheit, seinen gastlichen Dank und Segen zweien anderen Freunden in der Zueignung auszusprechen, die dem muden Waller in ihrem hause und ihrem herzen eine herberge gesgönnt; ihnen widmete er seine Schrist als Gastgeschenk mit den Worten:



Erinnerungen an Clemens Brentano.

# Den beiden deutschen Ernenern

der Schriften ber heiligen Denricus Sufo, Johannes a Cruce und Aberefia a Befu weihet diese Blatter

> bentbar für Herberge, Muße und Trost ein Pilger,

Der in Sanct Erhardi haus zwifden zweier hirten Grab rubte aus, Und vor Sanct Bolfgangi haus neu ergen den Pilgerftab, rufend aus:

Segen über diesen Ort!
Bo so tren ber Weinberg wird gebauet,
Gott vergelt's! sein lettes Wort,
Wenn er nach dem Dom jurust noch schauet,
Der im Morgenticht entbranut,
Gin Altar voll früher Opserkerzen,
Mahnend oft genüber stand
Seinem müben Auge, lauen Perzen,
Und, von Blumen fromm umkniet,
Bo des Berren Bild am Delberg ringet,
Mit ihm sang das Morgentied,
Benn der Blüthengarten Weihrauch schwinget.

In der Sand den Banderstab, Legt er icheitend nieder die Gabe Bwischen zweier Sirten Grab, Daß man seiner ein Gedenten habe. Derr! bei dir allein ift Ruh', Bie die Jünger einst zu dir auf Erden Sagten: spricht zum Pilger du: Bteib' bei mir Denn es will Abend werden!

Barter, inniger, liebevoller jedoch hat er seine Dankbarskeit wohl kaum ausgesprochen, als in bem herrlichen Grabsgesang, welchen er, vom 29. November bis 1. Dezember 1838 zu München, bei bem hingang der lieben Freundin und Mutster (Johanna Diep) an die hinterlassenen zu ihrem Troste, als rührende Todtenspende, in frommer Begeisterung dichtete. Des Lohnes gedenkend, welcher ihrer Barmherzigkeit für alsles, was sie den Armen auf Erden erwiesen, im himmel zu XIV.

genften Schäpe unserer Sprache zu Gebote ftanden und bie Zone wie dienstbare Beister ber leifesten Bewegung seines Gebantens folgten und von ihm beseelt sogleich ihr wunders bares Glodenspiel begannen.

Bar ibm die Sprache gang ju Willen, fo batte er auch wohlbegrundete Unspruche auf ihren Dank. Bu einer Beit namlich, ale unfere Literatur und Sprache noch an ber Durre, Berknocherung, Unbehülflichkeit, Geschmacklofigkeit, Beits fdweifigfeit, Steife und Beiftlofigfeit ber jungften Jahrhuns berte barnieberlag, ba geborte er ju jenen Wenigen, bie, von Borurtheilen unbeirrt, burch die Jahre der Berkommenbeit in eine glorreichere Vorzeit burchbrangen, und auf bie im Bergen bes Bolles unbeachtet ober verachtet rinnende Quelle jur Berjungung bes fiechen Lebens binwiefen. Seine mit unverbroffenem Bleife gefammelte Bibliothet mar namentlich für bas beutsche Mittelalter und bie beutsche Bolteliteratur einzig in ihrer Urt; ihr verbantte bie Schrift von Gorres über die deutschen Volksbücher ihr vorzüglichstes Material und ihm ist ste barum auch gewidmet; er selbst gab burch bie Berausgabe eines jener Boltsbucher: "bes Golbfabens" nams lich, ein Beispiel, mas erft bie jungften Jahre in weiterem Umfange nachgeahmt haben. Er hat aber noch bebeutunges reicher in die Entwickelung unferer Literatur eingegriffen. 216 ber Anabe auf bem geflügelten Roffe in "bas Bunderborn" ftief: ba waren es feine Zaubertone, die bas laufchende Dbr ber Beitgenoffen einer in Vergeffenheit gerathenen, unbeachs teten Welt wieder gufehrten. "Das Bunderhorn" bat gewiß nicht wenig zur Bedung bes beutschen Bewußtfepne beiges tragen; es hat ben Deutschen ben mahren Genius ihres Boltes wieder ins Gedachtniß gerufen. Bie viele Dichter haben nicht aus diesem Brunnen geschöpft; in wie viele Schriften hat fich nicht, was Elemens Brentano und Achim von Armin gefammelt, wieber als Samenkörner zerftreut; wie viele Componiften haben beim Challe jenes Bunberbornes nicht jut fingen angefangen. Lieber, die feit Jahrbunderten ver-



Erinnerungen an Clemens Brentano.

bin nachfang, auch feiner zu einem feligeren Leben entfcmebe ten Geele nachrufen:

Sie ging bort ein Saus bewohnen, Das der Meifter ihr errichtet, Auf des Giebelsstranges Kronen Spricht ben Spruch, der Alle richtet.

Der, dem Alles wir bereiten, Was ben Armen wir erweisen, Dat in ben acht Seligfeiten. 3hr Barmherzigkeit verheißen.

Als die Blumen hier vergangen, Ift der Frühling dort erschienen, Und fie jum Berein gegangen, In des himmels Arbeitsbienen.

Dort auf Betten, reinen, weichen, Die ber Roth fie hier gebecket, Glangt bae Ramen Befu Beichen, Wenn ber Engel fie erwecket.

Dort, wo fle in teinem Binter hat für Armenholz zu forgen, Bedt bas Dautlieb fel'ger Rinder Sie zum ew'gen Frühlings-Morgen.

Wenn fie bann jum Garten gehet, Web'n die hemden aller Wegen, Die den Armen fie genahet, Ihr vom Blumenzaun entgegen.

D! wie wird fie freundlich lächeln, Benn um fie als Siegesfahnen AU die Armenkleider facheln, Deren Bahl fie kaum kann ahnen.

Wie hat sich dein Wort bewähret, Treuer Gott! wird sie dann denken, Wie hat Alles sich gemehret, Jeht erst kann ich freudig schenken. Reine Luft wird dort ihr fehlen, Alles, was sie hat errungen In sich felbst und andern Seelen, Sieht in Bilbern sie gelungen.

Wenn darum der Schmerz deren, die Gelegenheit hatzten, den Verstorbenen und sein verborgenes Dichten und Wirsten näher kennen zu lernen, ein großer und gerechter war: so dürsen wir wohl hier die Frage auswersen, hatte auch in weiteren Kreisen das Vaterland eine Ahnung von dem Verzluste, den es durch den hingang von Clemens Brentand erzlitten? War ihm bewußt, was dieser so überreich von Gott begabte Dichter ihm war, und noch mehr, was er ihm unter günstigeren Gestirnen hatte werden können? Wir mussen biese Frage leider mit einem entschiedenen Nein beautworten.

Wenig beachtet, ging einer ber ersten Sterne, beren Wiederfehr sich nach Jahrhunderten mißt, am beutschen Dichsterhimmel vorüber!

Gie ergablten fich von feinem Leben in mpthischer Beife Dinge, worin die Sabel der Wahrheit taum einen Raum ließ; die bochgelehrten Botanifer, welche unter bem Ramen einer Literaturgeschichte bie portische Rlora Deutschlands in ihre grauen Lofchpapier : Berbarien eintragen, wußten nicht, welcher Rlaffe des linneischen Spfteme fie diefe feltsame Bunberblume des glubenden, phantafiereichen, fatholischen Gubene, mit ihrer tiefen, wechselnden Farbenpracht, ihrem mp: ftifden, febufuchtweckenden Duft, ihrer rathfelhaften, fombolifden Rreugform, einregiftriren follten. Bei bem mittelalter= lichen Beihrauchgeruch ward ihnen unbeimlich zu Muthe; wie ber alte Bog, flaffischen Unbenfene, argwöhnten fie in bem Relch biefer orientalischen Lotusbluthe bie Spige bes romi= ichen Doldes; fie fürchteten von ihrem Bauber mpflifche Betaubung bes Beiftes und bolorofe Stigmatifirung bes Bleis an die durftigen Erbapfelbluthen ihrer nordischen Canbfteppen gewöhnt, mandten fie barum mit verbrieflicher Chen ihren Blid bavon ab, ber hoffnung lebenb, baf fie

durch die Ralte ihrer Theilnahmslofigkeit dahinwelken murde. Bon Dichtern, beren er ein Dupend mit dem kleinften seiner Fingern hatte in die Luft heben konnen, wird, nach herkomms licher Weise, von diesen bistelfressenden\*) Rritikern ausführlich Bericht erstattet, des Elemens Brentano aber kaum mit einisgen Worten gedache. Bald zischelten sie sich ins Ohr, er sey ber leibhaftige Mephistopheles, eine damonische Natur, die auf

<sup>-)</sup> Als Beifpiel, wie biefe bornirte Rritit ihr Mut verwaltet, moge bier bas oberflächliche Urtheil fteben, welches einer biefer lite: rarifden Scharfrichter (Theodor Mundt in ber Befdichte ber Literatur ber Gegenwart) mit aufgebtafener Urmfeligteit über ben Dichter fallt: "Gine (G. I. A. Doffmann) abntiche, nur jur Selbstgerftorung mit fo großem Talent begabte Ratur mar Clemens Brentano, ber ebenfalls eine von jenen irrmifchartigen und in fic gerflatternden Griftengen mar, von benen mir um biefe Beit eine gange Reihe in Dentfchland erbiiden. Seinen Roman Godwi ober bas fteinerne Bild ber Mutter, hat er felbst auf bem Titel einen verwilderten Roman genannt und badurd überhaupt feine allen Grangen entfpringende und mit Bewuftfenn fich verliederlichende Richtung bezeichnet. Die Romantit ward in ibm ju einem Blockeberg, auf bem er felbit Die practigften Beifterfarcen vollführte, aber unter bem wuften Getummel, deffen er bedurfte, um fich überhaupt Poet gu füh: len, tounte nichts rein und murbig aus ihm hervortreten. Geine Poefie ericeint oft nur wie eine Maste, die er fich, als wolle er einen tollen Streich damit vollführen, vor bas Beficht gehalten; mas hinter ber Daste eigentlich ftedte, ein Engel ober Zeufel, ein gotterfülltes Gemuth oder ein leeres und windiges Befen, ließ fich taum mit einiger Buverficht annehmen. Bulept trat aus ber Maste bes Dichters ber Mond bei ihm hervor, und er entfagte in einem Rlofter ber Belt, in der er ben hoheren Bu: fammenhang nicht hatte finden tonnen, und die nur ein wildgemadfenes und verftaudlofes Dieterlei für ihn gemefen mar. Sein foonftes und reinftes Thun war noch bas Sammeln und Er: neuern beutider Bollblieber gemefen, bie er nuter bem Ticel des Anaben Bunderhorn mit Achim von Armin-heraus: gegeben".

## Grimerungen an Elemens Brentant

Mir ift nichts fo guwiber, Als bie meiften neumobifchen Rriegeslieber, Als die merten neuworigen Artegentroer, Theils sind sie für Theaterheiben geschrieben, Die hinten wieder ausstehn, wenn sie vorne geblieben, Theils sind sie wie papierne Helme erhaben, U ta Kasadu, wie sie die Wodebüt' haben, Theils schlagens ein Rad wie ein Judian, Bar eleudig foant fichs von hinten an; Theile find fe fo talt, ftarr, bager und fteif, Wie ein unier geirorner Saloppenschweif, Wie ein naffer geirorner Saloppenschweif, Theils sind sie ein junges Gausefell weich, Theils rauh und raschlich wie Konsenzzeug. Da sob ich mir die alten Ariegslieder boch, An denen man seiber das Pulver roch:
"Prinz Eugenius der eble Ricter" Ober "ein preußischer Dufar fiel in Frangofen=Dande!"

Die Morgenrothe bes Cieges hatte bie Bergen angela: delt; Gloria und Victoria! war die Losung des jungen Tas ges; die Noth hatte in langem Schweigen tiefen Athem ges bolt; Rache funkelnb hatte ber Lowe lautlos in die innerfte Soble fich zuruckgezogen; ftumm hatte ber beutsche Abler in ber Luft geschwebt, stumm mar ber Pfeil von bem scharf gefpannten Bogen in bas Berg bes Bebrangers geflogen:

Ja, fo bin ich gewesen, Bis ich in bir, Bictoria, gelefen. Der Gifer fprang nach goldner Siegesfrucht, Ich hab mit allen Schwertern icon gefchlagen, In hab mir auen Sowertern icon gefalagen, Mit Lubewig und Schill ben Tod gefucht, Dab Felfen in Tivol jum Verg getragen, Ich ber Britten Wimpel in hispaniens Bucht, Und vor Giberaltars Herfules Saulen ragen, Und bin sobam ein filler Virger worden, Und ließ wer immer wollte, ruhig tragen, Bum Berg hinauf die alten Weltenpforten, Und betete bie Racht, bis es wollt tagen, Da hort ich beinen Namen aller Orten, Nun spann das Fenerroß jum Siegeswagen, Victoria!

> Bas heimlich wir getrager. Bir haben unfre Klagen Dem Schwert anheimgestellt. Benn fich bie Monde fullen, Gebiert bie Beit mit Schmert, Es wuchs burch Geift und Billen, Der Sieg ihr unterm Berg! Mustetenschall, Ranonengorn, Es laut verfünden muffen,

Trompeten fcmettern durch bie Belt,

geistigen Diadems gebracht. Satte es die seinem Dichter von Gott verliebene Kraft zu würdigen gewußt, hatte es durch eine ftrenge, ja schonungelose und unerbittliche Kritit die Ueberfülle, den Uebermuth und das Ungezügelte dieser himms lischen Kraft in die Schranken harmonischer Schönheit und sich selbstbeberrschender Zucht zurückgewiesen: mit welchen Wersten hatte er nicht unsere Literatur verherrlichen konnen! sein Rame, nun von einem verhältnismäßig kleinen Kreise ges schäpt \*), würde zur Ehre des Baterlandes unter den ruhms vollsten Dichtern aller Zeiten und Völken Dichtern aller Zeiten und Völker strahlen.

<sup>\*)</sup> Im Begenfan ju jenem nordischen Urtheil Mundts, fen es uns gestattet, bier eines aus bem tatholifden Guben auch anguführen, welches Martin Deutinger in bem Programm ber Stubienanftalt ju Freifing, bas "Berhaltniß ber Runft jum Chriftenthum" fällt, er fagt G. 31: "Sein Benius hat ihn am Enbe feiner Jrrfahr= ten, einen gottlichen Belben Ulpffes, ins Baterland bes Glaubens und ber QBahrheit gurudgeführt, und ihm bie tiefergreifen: ben, unaussprechlich ruhrenden Gefange ber Sehnsncht und Liebe nach der ewigen Bahrheit eingehaucht, hat ihm feinen unendlis den Reichthum ber Phantaste gelassen, und ihm mit dem hohern Siegel bes Lebens nur eine innere Bedeutsamteit, einen mit unenblichen Bellen an bas Ufer ber Emigleit anschlagenden Dbem bes Gefanges verliehen. Bahrend Schiller in fcimmernden Borten einherfcreitet, und Gothe eine geffinftelte Ginfacheit fic angeeignet, Jean Paul mit affectirter Gefdraubtheit Die Sprace tettet, flieft fle in Brentano in natürlicher, reiner Rraft dabin, gerabe bem Gefühle angemeffen, bas fie ausspricht. Das Kindliche, Bergliche, Rührende ift gewiß noch nicht herrli= der, reiner anfgefaßt, als im iconen Unnchen ober im fahren: ben Schuler. Das naiv Rindliche in ber Gateleia feines bes fannten Dahrleins ift unübertrefflich foon. Und wenn er bann bie fromme Andacht, bas tieffinnige Gemath in feiner golbenen Amei fdilbert, wer vermag ihm nachzuwandeln in ber bentichen und fowdrmerifden Innigfeit feiner Sprace! Es ift eine Spra: de, die bem innewohnenben Beifte ganglich gehorfamt. Rein falfder Bierrath, tein Somud und teine Sominte entftellt bie in fich felbft vollenbete Schonheit. Bie tief er ben Geift ber

Woher aber biefe Ralte, biefe Migachtung, biefe Buruds flogung? War etwa fein vorwaltent italienisches Raturell bem bentschen ju fremt, ju unverftandlich? ober bewies er fich selbst gegen sein bemiches Baterland talt und gefühllos? verschlof er ben Bestrebungen, ben Kämpfen, ben Leiben und Siegen seiner Beit und seines Boltes allzu sehr sein Derz? ober blieb seinem sublichen Geist ber nordliche Laut ber bemts

Eprade anigefaßt, wie febr er es verftant, feines herzens Bebungen in ben Lauten ter Sprace nachtlingen zu laffen, taven tonnte uns fein Lieb von ben luftigen Mufitauten allein überjengen. Benn er ben tiefen Schmerz in greller Luftigteit fich ausschreien laßt, tonnte tas bezeichneuter und ergreifenter geichehen, als in dem herrlichen Refrain jenes Liebes, ter mit bem ichreienden "Cingaut aus aller Luftbarteit ben Jammer herzzerreißend hervortonen laßt:

Ce braufet und faufet bas Sambourin,
Es praffeln und raffeln die Schellen darin,
Die Beden bell flimmern von tonenden Schimmern,
Um Sing und um Sang, um Kling und um Rlang
Edweifen die Pfeifen und greifen and herz
Mit Freud und mit Schmerz.

Der wie berrlich tonet ber Schwalbengefang in ben Borten bes befannten Comalbenliebes im Gotelmarden wieber! Aber wenn er groß und einzig ift in Beherrfcung ber Sprace, fo ift er es noch mehr im Juhalt. Welcher Reichthum und welche Ziefe begegnen fich bier! welche unansfprechliche Behmnth und überfprudelnder Bumor lofen fich in reinen Barmonien anf, wie rührend, tief ergreifend ift fein Ernft! Boller und machtiger baben bie Pulfe ber bentichen Runft und ber driftlichen Begeifte: rung noch in feinem Dichter geschlagen. In ihm begrußen wir Die Morgenrothe eines neuen Tages; moge fein Andenten und fein Rnhm fich boch erheben in ben beutfchen Sauen, benn er 3hr Cohne Dentschlante, benen bie goriliche ift es werth. Duid, die Kraft ber Sprache, Die fuße Gabe bes Befangs ver: lieben, ani feiner Babn fcreitet vorwarts, und alle beutfden Dergen werten euch ftolg entgegenschlagen, und jedes driftliche Gemuth wird end liebend begegnen!

schen Sprache immer ein frember, ben er nie so recht zu bes meistern wußte, um bie herzen ber horer zu ergreifen? Diese Beschulbigungen wird man bem babingegangenen Dichter nicht mit Recht machen konnen.

Bas zunächst die Sprache betrifft, so zöhlt unser Wolk gewiß uur sehr wenige Dichter, die sie, gleich ihm, so ganz in ihrer Gewalt hatten, daß sie ihm zum Balle diente, der, nach Gefallen bald zum himmel bald zur Erde geworfen, jes besmal wieder, wie von selbst, in die hand des Bersenden zurückehrte. Wer hat kunstreichere Reime in endlos wiederz kehrendem Echospiele gebildet, als Clemens Brentano? Wem war es gegeben, einen Gedanken, gleich einem seidenen Fasben, auf das feinste abzuspinnen? Wer konnte so viele Gesdanken und jeden Gedanken in die knappeste, beliebigste Form bringen, und wer konnte zugleich mit so wenigen Worten eine ganze Gedankenwelt umschließen, wie er? Fließt der Rhythsmus seiner Verse nicht oft in so natürlicher Harmonie dahin, als seyen sie von Ewigkeit zu einander geschaffen?

Ja biefe feine Deifterschaft über ben Ausbruck mar fo groß, bag fie ibn nicht felten ju übermuthigem Digbrauch verlodte. Er muthete bem Gefag ju Bieles ju; von einem überftromenden Gebanten : und Bilberreichthume befturmt, follte der Bere immer noch einen und noch einen Gedanten aufnehmen; ein Cherg, ein Bild, eine Unfpielung, bie ihm noch einfiel, follte auch noch binein; nie fich felbft genügend, feilte und fpinte, verfürzte und verlangerte er unaufhörlich an feinen Werten, immer barauf los bammernb, ben Gebans ten erweiternb und die Form gufammenbrangenb. Daber tam es, bag er, ber die iconften und fliegenoften Berfe ichreiben fonnte, burd thrannifche Gewaltthatigfeit auch barte und geswungene fdrieb, beren Berftanbnig, abgefeben von ber Tiefe ober Dunfelbeit bes Gebantens, die angestrengtefte Aufmertfamkeit fordert. Colcher Difbranch aber ift nur bem Reifter möglich, und auch feine taubften Gegner werben ibm ben Rubm nicht ftreitig machen konnen, bag ibm bie verboss

Eine Sauptantwort hierauf ift biefe: es ift alfo getommen in Folge ber Enthehrungen und Vertehrungen, benen wir burch bas Ergies bungemefen, in bas wir eingezwängt wurden, anheimgefallen find. Der hochwurdigfte Bifchof fetbit hat, im Bereine mit ber Commiffion ber Rammer ber Standesherren, nach vielen Seiten bin Befcwerbe geführt und die widerrechtliche Sachlage gebührend hervorgehoben. Es ift feitbem die Antlage immer allgemeiner geworden, baf die gange Er= giehung, wie fie ben Canbibaten bes tatholifden Priefterftanbes von bem Anfange bis zu dem Ende ihrer Bildungslaufbahn zu Theil geworben ift und größtentheils noch ju Theil wird, dem Geifte ber fathelifden Rirde und ihren unaufgebbaren Rechtsau: forberungen nicht entfprechend fen. Ber nicht dem Beifte bes Ratholicismus - nicht wie er geftem pelt gu werben vorgegeben wird, fonbern wie er in ber Glanbend: und Sittenlehre ber tatholi: fcen Rirde, in ihren Rechten, Juftitutionen, Berordnungen und alt= bergebrachter Andubung urtundlich und thatfachlich vorliegt - mehr ober weniger abgefcworen, und bagegen einem beliebigen Staatsglan= ben jugefcworen hat, und in diefem dem Boturtheile von hoher Bil= bung und faft unerreichbarer Bolltommenheit, die an feiner Mutterbruft eingefogen werbe, bulbigt, und wer bie Berbeibenefaat, bie mit bem antitirchlichen Erziehungswesen auf Generationen bin ansgeftreut worben ift, nur gum Theile gu überschauen im Stande ift, und unfere Gegenwart mit all ihrem Gifte in beffen tieffter Burgel gu marbigen verficht, wird und muß in folche Rlage miteinstimmen. Aber foute Die Rlage nicht verborgen bleiben, follen nicht Gott und bas eigene Berg allein in Die Ertenntuig und bas Bericht fich theilen? 3ft es nicht bart, ungerecht und lieblos, ift es nicht undantbar und frech, bie Soaden und Bunden aufzudeden, und gegen bas klagend aufzutreten, was man nach dem Sinne der Geber als größte Bohlthat batte bin= nehmen follen? Ift es nicht anmaagend und Frieden ftorend, bas jum Borwurfe ju maden, was man als Errungenschaft hoher Beisbeit, als toftliches Rleinob mahrer Freiheit, als Biel bes fconften Strebens jur Berfohnung und Ginigung aller Gegenfape in die Bande betam? Bare nicht bas mahre Liebe, mare nicht bas ber Geift Jesu Chrifti und Die Aufgabe mahrer Religiöfitat, Die Bunden jugubeden und bas Bergangene vergangen fenn zu laffen, und Gott zu banten, daß es ei= nem beffern Biele jugeht und jugehen muß, weil ber beffere Beift mit Macht Die Damme burchbrochen hat, welche ber Beift ber Trennung von ber wahren Rirche Gottes und von all dem Beile, welches fie als die allein felige

gessen und verschollen waren, sind auf diese Weise wieder, was sie ursprünglich waren, Wolfslieder geworden und im Munde Aller erklungen. Un die Richtung bentscher Romanstit, der das Wunderhorn angehört und die es ganz vorzügslich förderte, hat sich bis auf den heutigen Tag eine eigene Dichterschule angeschlossen, so wie anderer Seits das Stuzdium unserer ältern Sprache und Literatur nicht wenig das durch geweckt und populär gemacht wurde.

Die Ginfiehlerzeitung, welche 1809, brei Jahre fpater ale bas Bunberborn erschien, follte biefer Richtung eine nachhaltigere Birtung ficheren, und bie gerftreuten patrioti= ichen Rrafte unter einer gemeinsamen Fahne gur Betampfung bes alten Cauerteiges von Philisterei und Barenhauterei fam= Allein Deutschland, bugenb für alte Gunden, lag, meln. vom Buge bes fremben Erobered in ben Staub getreten, noch au febr in bewußtlofer Ohnmacht; ber habnenruf ber jungen Belben bes Beibelberger Bundes in bunfler Mitternacht erfcollen, mar ein Ruf in die Debe und Bufte gerufen; bie Ginfiedler mußten fich wieber in ihre Rlaufe gurudzieben; ihre Zeitung ging alobald wegen Mangel an Theilnahme ein. Jest werden die wenigen von ihr erschienenen Blatter als eine Reliquie unferer Literaturgeschichte gesucht und in bobem Werth gehalten. Manches Gedicht von Brentano findet fich barin, und feine Ueberfenungen aus bem Meiftermerk frangos fischer Chronikschreibung, aus Froiffart.

Un dem Sterne des Baterlandes jedoch, felbst in dieser trübsten, unheilvollsten Zeit nicht verzweifelnd, ertlang die Stimme seines Liedes, Muth und Selbstvertrauen weckend und zu unverzagtem Ringen und geistigem Streben mahnend, wo sich irgend neues Leben, eine bessere Zukunft verkundend, regte. So hatte er schon 1806 bei der Genesung Karl Friesbrichs, zum Dankfest am 16. Juli, den heibelberger Studenten sein humoristisches Lied, den Dialog zwischen Frau Pallas und Karl Theodor, gebichtet. Das schone, reiche Neckarthal

wit ber alten Mufenftabt und bas Unglud bes alten Baters landes ichildernd erklingt es wehmuthvoll in kornigter Sprache:

Und wie ich gen die Brüde schaut, Dort ich den Rectar rauschen laut, Der Mond schien hell znm Thor herein, Die seste Brüd gab klaren Schein, Und hinten an der grüne Berg!
Ich ging noch nicht in mein' Derberg.
Der Mond, der Berg, das Klußgebraus Lock mich noch auf die Brüd' hinaus.
Da war so klar und tief die Welt, So himmelhoch das Sterngezelt, So ernstlichdenkend schaut das Schloß, Und dunkel, still das Thal sich schloß, Und ums Gestein erbraußt der Kluß, Ein Spiegel all dem Ueberfluß, Er nimmt gen Abend seinen Lauf, Da thut das Lauf sich herrlich auf, Da thut das Und sich herrlich auf, Dar heit'ge Rhein ums Vaterland Und wie ans Vaterland ich dacht', Das Perz mir lacht'.

Eine bebeutsamere Gelegenheit indessen bot sich ihm am 15. Oktober 1810 bei der Einweihung des neuen Universistätsgebäubes von Berlin dar; zu dieser Feier dichtete er eine Cantate, die die hohe Bedeutung jenes Tages in ernsten Tosuen Allen in die Seele rief. Damals, in der Zeit tiesster Schmach und Erniedrigung, erscholl begeisternd die Stimme bes von Deutschlands alter Ehre und alter Kraft begeisterten Dichters:

Bu bir, zu bir, mein Baterland!
Mein beutiches Laud,
Bend ich jest Seimme, Gruß und Lied:
So lang die Sprache dich verband,
In fester Pand
Der eruften Runke Lorbeer dir erblüht.
Mein Deutschland, du stehst ewiglich,
Tief innerlich
Verbindet dich ein hoher Beisheitstrieb,
Und deine Manner erustiglich
Erhalten dich;
Dem Bahrheit, Slauben, Possung sind dir sieb.
Die Berge haben Eisen dir gegeben,
Und beine Schmieden Klingen,
Und beine Balder Sohne, die sie heben,
Und fie in gutem Kampse gut auch schwingen!

# and the same of th

#### Erinnerungen an Clemens Breutano.

Und fegnet beinen Pfing bas Gold ber Achren, Des Webers Schiff bie reine Bluth bes Linnen, Und wiffen beine Jungfraun flar zu fpinnen, Weist du zu wehren bich und anch zu nahren, So weißt du herricher boch noch zu lehren, In beinen Kreisen stehn verbander Die hoben Schulen feft gegrandet, Und heben ernst ihr Paupt in hoben Ehren.

Chor ber Bürger.

Pohe Saupter beutscher Lande, Treue Raiser alten Bundes, Dem ihr gern das Blut geweiht, Anders schlingen fich die Bande Um die Gauen beutschen Grundes, Anderes gebar die Zeit:
Aber eure schönsten Werke. Dat die neue Macht geehret, Eurer hohen Schulen Kreis; Also hat euch eure Stärke Selbst der Sieger noch gemehret, Und dieß sen dein hochster Preis!

Milgemeiner Chor.

Fleiß ziert Deutschland, Wenn es nahret, Treu ift Deutschland, Bo es wehret, Groß ist Deutschland, Wenn es lebret, Pflug und Schwert und Buch es ehret.

Die Zeit strafte seine Prophezeihung nicht Luge; die fins steren Wolken theilten sich; der Umschwung des Jahres 1813 trat ein; es wehte erfrischend in die Schwüle:

". Gin tabler Bind aus Orient, Bill uns ben Tag vertanden, Ber recht ben lieben Tag ertennt, Dem muß die Nacht verschwinden". "Den Worgenstern, gleich einem Beld, Seh ich hell funkelnd schweben; Er wacht am blanen himmelszelt Und wird ben Sieg uns geben"").

Bon ber friegerischen Stimmung ber nach Freiheit rin: genben Beit ergriffen, bichtete bamale Clemens Brentano eine Reihe von Kriegeliebern, die Geifel seines Biges über die mattherzige Mifere ber meisten vorhandenen schwingenb:

<sup>\*)</sup> Bictoria und ihre Gefcwifter &. 6.

## Erinnerungen an Elemens Brentant

Mir ist nichts so zuwider, Als die meisten neumodischen Kriegeslieder, Theils sind sie für Theaterhelden geschrieben, Die hinten wieder ausstehn, wenn sie vorne geblieben, Theils sind sie wie papierne Helme crhaften, Ala Rafadu, wie sie die Wodehut' baben, Theils schapens ein Rad wie ein Judian, Gar elendig schant sich von hinten an; Theils sind sie sin sah wie ein Judian, Gar elendig schant sichs von hinten an; Theils sind sie sie ein inges Galoppenschweis. Theils sind sie wie ein junges Gansesell weich, Theils ranh und raschlich wie Konsenzzeng. Da sob ich mir die alten Kriegslieder doch, An denen man selber das Pulver roch:

"Prinz Engenius der ebte Ritter"
Oder "ein preußischer Insar siel in Franzosen-Pände!"

Die Morgenrothe des Sieges hatte die herzen angeläschelt; Gloria und Victoria! war die Losung des jungen Tazges; die Noth hatte in langem Schweigen tiefen Athem gesholt; Rache funkelnd hatte der Lowe lautlos in die innerste höhle sich zurückgezogen; stumm hatte der beutsche Abler in der Luft geschwebt, stumm war der Pfeil von dem scharf gespannten Bogen in das herz des Bedrängers gestogen:

Ja, so bin ich gewesen, Bis ich in dir, Bictoria, gelesen.
Der Eiser sprang nach goldner Siegesfrucht,
Ich hab mit allen Schwertern schon geschlagen,
Mit Lubewig und Schill den Tod gesuch,
Dab Felsen in Airol zum Berg getragen,
Ich ber Britten Bimpel in Disspaniens Bucht,
Und vor Giberaltars Herlies Saulen ragen,
Und bin sodann ein stiller Bürger worden,
Und ließ wer immer wollte, ruhig tragen,
Bum Berg hinauf die alten Beltenpforten,
Und betete die Racht, bis es wollt tagen,
Da hort ich beinen Namen aller Orten,
Run spann das Fenerroß zum Siegeswagen,
Bictoria!

Was heimlich wir getrager. Wir haben unfre Klagen Dem Schwert anheimgestellt. Wenn fich bie Monde füllen, Gebiert bie Beit mit Schmerz, Es wuchs durch Geift und Willen, Der Sieg ihr unterm herz! Mustetenschall, Kanonengorn, Es laut verfünden muffen,



#### Erinnerungen au Elemens Brentans.

Es zieht sich ans den Kußen, Der Lowe nun den Dorn. Das Kreuz wir tang schon tragen, Das Kreuz der Eisenzeit, Nun wird die Zeit geschlagen Ans Eizentreuz im Etreit. Nun gehte, Trara romdombidom, Ein jeder durf es sagen, Der Tambour muß es schlagen, Daß es aus Tageslicht tomm! Der sührt die beste Stimme, Der sich dem Schwert vertraut, Sein Leid im beit'gen Grimme Ans Keindes Rücken hat.

In bieß Sieg verkundenbe Schmettern ber Trompeten fang er feine kriegerischen Verfe. Das acht volksmäßige Lieb, was er damals angestimmt, wird noch heute von der beuts schen Jugend gesungen:

Es (chen die Soldaten
So recht von Gottes Gnaden
Der himmel ift ihr Belt,
Ihr Tifch das grüne Feld.
Die Sterne haben Stunden,
Die Sterne haben Munden
Und werden abgelöst,
Drum Schlidwach fep getröst.
Bum haffen oder Lieben
It alle Welt getrieben,
Es bleibet feine Wahl,
Der Tenfel ift neutral.
Wir richten mit dem Schwerte,
Der Leib gehort der Erde,
Die Seel dem himmelszelt,
Der Roch bleibt in der Welt.

Die vaterländischen herzen mit dieser Siegesbegeisterung zu entflammen, bas war ber Sinn seines klingenden Spieles von ber Bictoria und ihren Geschwistern, bas ursprunglich zur Aufführung für eine Wiener Schaubühne im Jahre 1813 bestimmt war. Unter Desterreichs Panier die deutschen Stams me und alle nach Freihelt verlangenden Wolker aufrufend, singt er:

Dein Krieg ist Aller Krieg, o Frang! Dein Sieg ift aller Sieg; Dir janchit der Mund des sesten Lands, Der lang gesesselt schwieg.

# Erinnerungen an Ciemens Brentant.

22

Es braust bas Meer, bir Bater Frang! Bu beinem Siegestauf, Auf blauer Boge Siegestang, Blubt Deftreichs Segel auf. Run Gott mit nns und bir, o Frang! Und mit ber Freunde Beer, Um jebes Somert ein Siegestrang,

Gin Rrang um jeben Speer.

Durch Gott und bich ward wahr, o Frang! Bas Deftreich will, bas tann's. Dieß ift bas Lieb bes Landwehrmann's,

Diefer beutsche Ginn wandte sich an die Etibte und Rluffe des Baterlandes, fie alle jum gemeinsamen Schwertertang aufbietenb:

> Anf! Glud auf! mein Deutschland! Chor:

Gin bentider Sinn erfann's.

Glud auf! mein Baterland! Main, der Kaifer deutscher Beit Fromm und tren gefrdut, Wende dich zn gutem Streit, Den du so lang ersehnt. Kulba, Neckar, Saale, Lahn! Branfet freudig auf,

Schließt ench beutschen Rampfern an, Freiheit fleigt herauf!

Anf! Glud auf! mein Denticlanb! Slud auf! mein Baterland!

Wer dürfte es darum wagen, die Theilnahmlofigkeit, womit das Baterland feine Dichtungen aufgenommen, bamit ju entschuldigen, bag ibm felbft vaterlandischer Ginn geman= gelt; nein! er war vielmehr einer jener begeisterten Canger, beren Posaune bas Baterland aus seinem feigen Schlummer erwecht und burch feinen Mund fang die Duse patriotischer Doefie:

> Bas ware ber Dichter wunberbar Spiel, Bogs nicht wie Sonne durch innere Nacht, Bas wist der Janber in Ton und in Lied, Ber wie ber Frühling über Gräber hinzieht, Wenn er die lebendigtodten nicht weckte, Auf nicht die feigen Schlummernden schreckte, Stehet auf! stehet auf! fo rufet die Zeit, Es ist der Richttag, der Perr ist nicht weit.

(Fortfepung folgt.)



# Die Ergiehung bes fatholifchen Clerus in Würtemberg.

Eine Schilderung nach ber Erfahrung.

"Ich habe mich uber bas Seminar etwas ansführlicher geauffert, weit ich mit Wehmuth febe und gefeben habe, wie wenig gefchiebt, um gute Beiftliche ju bilben; baß Manches gefchiebt, was ihre Berbitung ober ihre Unfahigfeit, gute Beiftliche ju verben, etwietet, so baß man fich wundern und es ber befons bern Fürforge Gottes juschreiben muß, daß es nicht mehr folechte Beiftliche gibt". Elemens August Freiherr Drofte ju Bifchering, Ergbifchof von Roln.

Erfter Artifel.

Die Früchte biefer Ergiehung.

Es ift im Berlaufe ber letten Jahre bas tirchlich : staatliche Bers baltniß Burtemberge im Allgemeinen theile burch bie landstandifchen Berhandlungen, theils durch eine Reihe von fleinern Schriften, unter welchen wir befonders die "Cenfuren" und die fogenannte "mistungene Staatsidrift" hervorbeben, fo gewürdigt worden, daß über baffelbe, fo weit es die Bergangenheit betrifft, nichts wefentlich Renes mehr beignbringen ift, fondern nur eine Feststellung und Normirung, wie fie von den unaufgebbaren Principien der tatholifchen Rirche aus und in Angemeffenheit mit der ihr verfassungemäßig garantirten Antonomie verlangt worden ift und immer wieder verlangt werden muß, endlich einmal in's Leben treten follte. Fragen wir aber: warnm hat die tas tholifche Rirde in Burtemberg bas tragifche Schidfal erlitten, bas ihr in ber widerrechtlichen Bevormundung bes Staates bis gur Stunde gn Theil geworden ift? Warnm ift fle bas, was fle ift nub nicht ift, ges worden und nicht geworden, und warum ift fie ber in fich felbft ger: fplitterte, in vielfachem Behe auffdreiende, nad Beilung ringende und in ihr immer wieder niedergehaltene Rorper, als ben wir fie erbliden? XIV.

Eine Dampeantwort bierauf ift biefe: es ift alfo getommen in Folge ber Enthehrungen und Bertehrungen, benen wir burch bas Ergies bungemefen, in bas wir eingezwängt wurden, anheimgefallen find. Der hodmurbigfte Bifchof fetbit hat, im Bereine mit ber Commiffion Der Rammer ber Standesherren, nach vielen Seiten bin Beschwerbe geführt und bie widerrechtliche Sachlage gebührend hervorgehoben. Es ift feittem bie Untlage immer allgemeiner geworden, daß die gange Er= giehung, wie fie ben Candibaten bes tatholifchen Priefterftanbes von bem Anfange bis ju bem Ende ihrer Bilbungstaufbahn ju Theil geworben ift und größtentheils noch ju Theil wird, dem Geifte ber tatholifden Rirde und ihren unaufgebbaren Rechtsan: forbernngen nicht entsprechend fen. Ber nicht dem Geifte bes Ratholiciomus - nicht wie er geftempelt gu werden vorgegeben wird, fondern wie er in ber Glaubens : und Sittenlehre der tatholi= fcen Rirde, in ihren Rechten, Juftitutionen, Berordnungen und alt= hergebrachter Ausübung urtundlich und thatfachlich vorliegt - mehr ober weniger abgefcworen, und dagegen einem beliebigen Staatsglauben jugefdworen hat, und in diefem dem Boturtheile von hoher Bil= dung und faft unerreichbarer Bolltommenheit, die an feiner Mutter: bruft eingesogen werbe, hulbigt, und wer die Berdelbenssaat, die mit bem antitirchlichen Erziehungswesen auf Generationen bin ausgeftreut worben ift, nur jum Theile gu überfchauen im Stande ift, und unfere Gegenwart mit all ihrem Gifte in beffen tieffter Burgel ju murbigen verfieht, wird und muß in folde Rlage miteinstimmen. Aber foute Die Rlage nicht verborgen bleiben, follen nicht Gott und bas eigene Berg allein in Die Ertenntniß und bas Bericht fich theilen? 3ft es nicht bart, ungerecht und lieblos, ift es nicht undantbar und frech, bie Schaben und Bunben aufzudeden, und gegen bas tlagend aufzutreten, was man nach dem Sinne ber Geber als größte Bohlthat hatte bin: nehmen follen? Ift es nicht anmaagend und Frieden ftorend, bas jum Worwurfe gn machen, was man als Errungenschaft hoher Weisheit, als toftliches Rleinob mahrer Freiheit, als Biel bee fconften Strebens jur Berfohnung und Ginigung aller Gegenfabe in bie Banbe betam? Bare nicht bas mahre Liebe, mare nicht bas ber Geift Jesu Chrifti und bie Aufgabe mahrer Religiöfitat, bie Bunden gugudeden und bas Bergangene vergangen fenn ju laffen, und Gott ju banten, bag es eis nem beffern Biele jugeht und jugehen muß, weil der beffere Beift mit Macht Die Damme burchbrochen hat, welche ber Beift ber Trennung von ber wahren Rirche Gottes und von all bem Seile, welches fie als die allein felig:



Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Bartemberg.

machende, romifctatholifde Rirde in fic tragt, fic auferbant hatte? Bir find alles beffen und noch viel harterer Urtheile gewärtig, wir find fie auch ans Uebung bereits gewöhnt, wir find auch wirtlich ju Rathe gegangen mit bem Beifte bes Friedens, der Liebe, ber Demuth, bes Bergeihens und Comeigens; aber wir haben bei unferer Umfdan und Ruderinnerung feine Perfon ins Ange gefaßt, fum ihr ju grollen, ihr Lafter und Sunden anfanburben und fie fur Die Bunden verantwortlich ju machen, Die wir betlagen - bann wurden wir ber Rirche, fur die wir in bie Schranten treten mochten, nur jur Schande gereichen: bas Befen, bie Sade, die Richtung ift es, mit der wir es gu thun haben. Für fie aber haben wir einen Maafftab, einen unfehlbaren und unumftoglichen, ber ans im Glauben, im Rechte und in ber Uebung ber beiligen Rirche gegeben ift, und diefen Glauben, und diefe Uebung und diefes Recht burfen wir nicht verlangnen; mit ihnen treten wir in bie Schranten gegen die Glaubens: und Rechtslofigfeit und jedwede Unterlaffung, für fle fcenen wir teine Offenbarung und teinen Rampf, im Bunde mit ihnen haben wir nur ein Lofungswort: Gott und feiner Rirche bie Chre! 3ft ja boch die Bergangenheit noch allzufehr Gegenwart, find ja bie Burgelu bes Berberbens noch allgu wenig ausgerottet, wird ja fein Beil tommen, wenn nicht die Quelle bes Unbeils erfannt und aufgededt und vor die Belt hingestellt ift. Ferne fen es von uns, eine volltommene Ertenntniß bes Beiles und Unheiles uns zutranen gn wollen; ferne, unfer eigenes Urtheil, fo weit es nicht foon burch bas Urtheil ber Rirche als folches gegeben ift, in einem unfehlbaren Bu machen; aber die Dinweifung und Erwedung, aber bas Beitragen und Mithelfen tonnen wir nicht unterlaffen, um nicht bor unferem eis genen Gewiffen gu Schanben gu werben.

Aber wer sind benn die Rlagenden? Diejenigen, die das Rlagrecht baben, sind vor Allem die Priester selbst. Das Berderben ift namz lich nicht verborgen geblieben: es ift hineingedrungen allernächst in das Leben der einzelnen Prioster. Statt eine, wenn auch nicht ideale und wahrhaft geistige, so doch erträgliche Anschauung ihres Bernses zu erzhalten, lernten gar Biele ihn als eine Bürde und eine Last ansehen, welche sie nur gezwungen und aus Noth, weil tein anderer Ausweg blieb, über sich nahmen, und dessen heiligste Berrichtungen sie, wenn es gut ging, mit träger Gleichgültigkeit, vielsach aber auch mit Berzachtung und Spott und Dohn anzusehen sich gewöhnten. Wie Biele sind mit innerem Unfrieden und mit Ueberdruß, den sie vor Niemanden zu verbergen suchten und es auch nicht konnten, in ihren Stand einges

treten, und foleppten ihn und fich felbft von einem Tag in den aubern - hingegeben an eitle irdifche Boffnungen, von denen fie Erleich: terung und Berfüßung der felbstgemachten Befchwerden vergebens er: warteten. Bu geiftlos und aufgelost und ungelehrt, um Beift und

bimmlifchen Sinn und beseligende Wahrheit in dem zu erkennen, wo fie im reichften Daage fich finden, inebefondere mit unwahrer Unfchaus ung ber Befdichte, mit frivolem Denten aufgeblaht über bie erhabens ften Segenstände bes geiftlichen Lebens, ju folchem felbft weber burch Bebet und Betrachtung, noch burch andere Mittel heiliger Bucht gewohnt und angeleitet - waren fie Staub und Spreu gn vergleichen, Die ber geringfte Undrang jedweder Berfuchung hinwegwehen tonnte, ba ber irbifde, unheilige Sinn von felbft immer überwiegt. Bollte Gott, es mare nur ein foldes Opfer gu beftagen, und wollte Gott, es ware nur fich felbst jum Opfer geworden, und nicht im Strome untirchlicher Erziehung verfinten! Aber auch ohne Berfinten: welcher Swiespalt im Junern, welche Berriffenheit, welcher unfelige Begenfas zwifden ber angern, objectiven, ein für allemal trop alles Aufturmens feftfebenden Grangen, Forderungen und Obliegenheiten, und ber innern, subjectiven, gegen fie emporten Unichanung! Und wenn and diefe Emporung übermunden wird, welcher unerfepbare Reft, wels des ungeheure Deficit im Berhaltniffe gu dem, mas man fenn tonnte und follte, und dem, mas man jest nur mit größter Dube und beißefter Unftrengung nie mehr gu erringen vermag! Alfo auch berjenige, ber durch Gottes Gnade - benn der Beift meht, mo er will - fein Biel auf bie rechte Weise erfaffen gelernt hat, was muß er nicht Alles ebnen und ausgleichen, abtragen und ausfüllen, niederreißen und auf: richten, bis er nur einigermaagen ein ibm felbft und feinem boben Be= rufe entsprechendes Gebaude aufgeführt hat. Bas er früher lieben und üben gelernt hat, will und foll er jest haffen und laffen, mas er als etwas icheinbar Gutes und Werthvolles anftrebt, tost fich ibm in Dunft und Rebel, in eitel Phantasiegebilde und Selbffucht auf; was er aber gleichgültig und verächtlich angeschaut hatte, ift die toft= bare Perle, ber Schat im Ader, beren Erwerb und beffen Jund ibm lange eutgangen und verborgen mar. hinter ihm liegt eine Bufte mit wenigen Dafen: nun ift er jum achten Banme des Lebens getommen, aber feine Frucht will mit doppelter Muhe gepflückt fenn, weil bie Uebung bagn von Frühe an gefehlt hat. Bas gibt es Schöneres und Perrlideres, Erhabeneres, Frende : und Troftvolleres, als der Bernf des tatholifchen Priefters, wenn er im Beifte und mit ben Mitteln



ber Kirche in die junge Seele gepflanzt, und bann als folder geliebt nnd geubt wird! Wie Wenige aber find, die unter wurtembergifcher unbernfener und unberechtigter Staatsbevormundung nicht an Bertrupps lung gelitten, und nicht erft, wenn fle wahrhaft tatholische Priefter sen wollen, sich zu bekehren, wenigstens frühere Entbehrungen und Berkehrungen schwerzlich zu beweinen haben? Während ich dieses schreibe, nehme ich mich selbst — ich gestehe es vor Gott und ber Welt — am allerwenigsten aus, und ich würde es nicht zu sagen, wenn ich es nicht aus eigener und Anderer Ersahrung geschöpft, und was ich beklage, selbst schwerzlich zu büßen hätte.

Wenn aber bem alfo ift, woher tommt benn boch bei ber Ergie: hung, unter beren Pflege wir Beift und Berg erquidt haben, die Er: fdeinung, bag befanntermaaßen, wie es von gewiffer Seite mit Schre: den mahrgenommen worden und gar bebauerlich ermahnt wird, wirtlich eine gar nicht geringe Anzahl ber Glieber bes Clerus eine Beffunung in fic tragt, welche ber Rirche nicht nur nicht widerftreben, foudern fich ihr auf jede mogliche Beife, ohne Furcht vor Rampf, ohne Coen vielfacher Opfer, ja felbft mit Aufopferung ihrer gangen zeitlichen Stels lung anschließen will, um alte Gunden wieder auszutilgen, Berfaum= tes nachzuholen, das erhaltene Gute ju bewahren und zu befestigen und Reues ju pflangen, wie es ber unermeglich reiche Schoof ber Rirche nach weifester gugung Gottes je gu feiner Beit und an feinem Orte and fich erzeugt? Bober tommen beim jene Priefter, welche bem Go: feme der Staatsomnipoteng abgeschworen oder fich ihm nie angeschloffen baben, welche den tatholifden Glauben, ungetrübt von jeder Beitphis lofophie und einer liberalen, mit bem Protestantismus liebangeluden Theologie, rein, wie ihn bie romifche Rirche bis gur Stunde bewahrt bat, betennen und ihren Glaubigen verfunden? Boher tommen jene Priefter, welche die Disciplin ber Rirche, biefem Glauben entfprechend, ju erhalten und in befestigen suchen, allenthalben bas mahrhaft Allgemeine vorgiehen, die modernen Privat : Ritualien verabichieden und MI: les auszumerzen bemüht find, was ein oft gar unerleuchteter Privat= geift an die beilige Statte verpflangt bat? Bober tommen jene Priefler, welche die Stunde fehnlichft erwarteten, in welcher ber Dber: hirte ber Dibcefe fur die Freiheit ber Rirche in die Schranten treten warde, in welcher man ministeriellen Bureaufratismus gegenaber, mel: der Mles unter feine Feber und Bunge nehmen gn tonnen glanbt, und ben nenerwachten Glanbenseifer in ohnmachtige Banbe ichlagen mochte," bas Wort and bem Munde bes erften Glaubenehirten vernehmen tonnte:

"men muß Gott mehr gehorden, als ben Menfchen"; welche fofort frendig fich um ihn geschaart haben und, ber Stimme ber Bahrheit med Des Rechtes lant ihren Beifall zollend, fortwährend bereit find, ben tirchlichen Gehorfam jeber Treulosigfeit vorzugiehen? 28ober tom: men jene Priefter, welche die etelhafte Speife, ale welche ihnen bas romifde Brevier geschildert wurde, für die toftlichfte Nahrung ihrer Seele halten und den Chor der ftreitenden Rirche and im Lande übere machtiger Barefie freudig ergangen; welche fich bes Priefterthums auch in feinen außern Abzeichen nicht schamen, und bie Berfcmelgung mit bem Stande ber "Bolfelehrer" und ihre Erfegung burch biefe vorerft gimit wenigsten fur überfluffig halten; welche fich bemuhen, und wo ihre Bemuhning nicht andreicht, mit Sehnfucht erfüllet find, acht fatholifche Inftitutionen und tirchliche Bereine, Die jum großen Segen fur bie Erhaltung und Erneuerung bes geiftlichen Lebens bei Priefter nub Laien, für ben Unterricht und die Erziehung ber Jugend, für die Pflege ber Kranten, für die Berbreitung bes Glaubene n. f. w. allenthalben, and in Mitte bes Un = und Brrglaubens bestehen und bluben, and in unferem Lande eingeführt, und jum minbeften boch wie bie Separatiften gedulbet ju feben, damit die fcauerliche Debe und Durre, welche mit einem scheinbar unüberwindlichen Oppositionsgeiste und mit der gesteigertsten Abneigung bes Irrglaubens und ber Glaubenslofigfeit festgehalten wirb, verbannt werde? Man hat fich - benn mehr follte es doch nicht fen - ben Scherz erlaubt, gerade auf diefe Erfcheinung als einen Beweis fich ju berus fen, daß ber gewünfchte tirchliche Beift nicht niedergehalten, fonbern gerabe in jenen Erziehungsanstalten gepflanzt werde, welche man als untirche lich angreife. Wie wenn nicht auch die zuchtlofeste Familie einen ges rathenen Sohn haben tonnte, ober, um auf Scherz mit Scherz gn erwibern, wie wenn England fich bas Berbienft gufdreiben tonnte, baß Irland nicht vom tatholifchen Glauben abgefallen ift. Dat es etwa fcon von fruhe an der "geistliche Rath" auf diesen Ultramontanismus abgefeben gehabt? Oder foll die Pflanzung der tatholifchen Fatultat in bas Derg bes Protestantismus hiefur Benge fenn? Dber find bie Frant= furter Berhandlungen und ihr letter Ableger fo mißkaunt, daß man ans ihnen diefes Bestreben noch nicht mahrgenommen hatte? Der find die Paragraphe in den Statuten unferer Erziehungsanstalten, welche die Bedung und Pflege jenes unterfcobenen Beiftes jum Biele haben follten, uur defiwegen ausgelaffen worden, weil fie fic von felbft verfteben ? Oder haben Danner von offenbar untirdlicher Gefinnung und Bildung bagu an den Bildungsauftalten der Jugend wirten burfen, ba:



Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Burtemberg.

mit diefe an dem Gegenfape fich fpiegle und ihn baburch verabichenen lerne? Gin bereits hingeschiedener ftreng firchlicher Lehrer wird es in ber andern Belt lant genug verfundigt haben, welche Chrenfrange man ibm fur feine tirchliche Gefinnung im Lande ber Freiheit, bas uners tannt in einem Wintel Dentschlands bas himmlifche Jernfalem aufer: baue, gewunden habe, und die Entfernung eines noch lebenden ehema: ligen Lebrers ale Belohnung fur ben Dienft, ben er mit einem offenen Borte ber Rirche geleiftet hat, verfundet es ber Mitwelt lant genng, wie man es angestrebt habe, ben angehenden Clerus für feine Rirche an begeiftern, fo daß wir von allem Uebrigen fdweigen burfen. Ja in gewiffem Sinn hat man biefe Begelfterung freilich hervorgerufen, gepfangt und gepflegt - in bem obenberührten Sinn namlich, in weldem England ber Ratholicitat Irlands fic rühmen tonnte. Geben wir aber die mabre Antwort gur Erftarung jener Erfcheinung, fo werben wir fagen, baf ber allmachtige Gott fcon bagumal, wie fein Geift fiber ben Gemaffern fowebte, fic burd teine Gewalt hat verhindern laffen, bas Belttall ju erfüllen, und bag er allein burch fein Bort and bie ungeordnetften Daffen fo übermaltigt hat, daß am Ende alles gut mar. Wir werben fagen, bag biefer Geift Gottes die Rirche an feinem Bohn= fipe fic andermablt hat, um von ba and alle Unordnung bes Sanden: falles ber Menfchen in bewältigen, und daß er in biefer Bemaltigung nach teinem menfchlichen Rathe etwas gu fragen, und wenn biefer auch Die Rirche feinem Ramen voranfent. Diefer Beift ift im Gegentheile ein Beift übermenfolicher Rlugheit ober himmlifden Rathes, ber bie Rlugheit ber Menfchen in ihren eigenen Striden gefangen nimmt, wie er ja and durch die Sunde die Entfundigung gu Stande gebracht hat an jenem Arenge, bas ber hauptmeifter aller ungottlichen Rlugheit faft mit eigenen Banden gezimmert hatte. Und wir werden diese Beistwals tung Gottes mit der Erfahrung belegen, daß anschaulicher Beife für Die Bergiftung ber mahren Rirchlichteit icon hinlangliches Gegengift bereitet lag: bereitet lag in ben alten Glementen, Die gur Amalgamis rung in Sing tamen und ihre Bahigfeit nie gang verlieren tonnten, nicht weniger aber auch in ben nenen Elementen felbst, Die and ber Ruftammer jener Beisheit, die weiland über den Rhein gieng, um da in fomeichelhafterer ober verblumterer Manier ihre Rege andins werfen, und endlich auch in ber murtembergifden Bertmeifterei eine Anheftatte fant, berbeigeschleppt waren. Diese Belsheit ift nämlich fo fach und trivial, daß fie allerbinge bie Glattung eines gar ungehobel: ten Bodens mit einigem Glude versuchen tonnte (benn man war frob,

endlich einmal über bas ärgfte Stolpern binauszufommen!), balb aber mußten die Mefte und Spalten fo hervorschanen, bag feine Bertleiftes rung fie bem anderwarts gefcarften Blide mehr entziehen fonnte. Bu biefer Scharfung bes Blictes hat fie aber allernachft felbft beigetragen, benn man tann auch mit den natürlichen Augen ben himmel und ben Gott über ibn aufchauen lehren. Diefe Beisheit brang namlich frafs tig auf gar mancherlei Ernbition, und ftachelle fo bie geiftige Rraft ju ruftiger Thatigleit; ber Beifter Daaß ift aber ungleich ausgemeffen, und fo tounte es geschen, daß der Gine in tiefern Bugen trinten wollte, mas die Undern nur fo oben abgefchopft hatten, und er fand bann, bag biefe ben Spiritus ju unterft hatten figen laffen, fich über bas Phlegma hergemacht und biefem ihren eigenen Beift eingehancht hatten. Jest ging eine neue Belt auf; ber geiftige gund feftigte fic besonders in einem für ihn reich genug ausgestatteten Beifte, ber ibn wohl und besonders nach ber Seite hin, ju benüten verftand, wo er feir Dr. Martinus Beiten ins tieffte Grab gelegt worden war und munienartige Untenntlichteit angezogen batte. Wer je zu Mohlers Füßen gefeffen, wird fic bes feelenvollen Intereffes erinnern, mit welchem feine Buhörer an bem Munde hiengen, welcher ben verschriees nen Leichnam mit Geift und Leben erfüllte. Bon ba aus mußte es wie mit einem Schlage nach allen Seiten binlenchten, und es feierte nun bie mit nuablässigen Exequien zur Rube bestattete Idee der Rirche eine Auferstehnng, von der man zuerft, wie einft ju Jerufalem, unr fo un: ter der Sand Runde nehmen tonnte, Die aber bald eine fleine Bes meinde fich fouf, bie unter bem Bufluffe der Beiftesgaben, unter forts wahrender Niederbruckung oder Berfolgung, unter angenfalligen jabla reichen Befehrungen, unter außerer Beihulfe und am allermeiften un: ter bem eigenen Berfalle ber feinblichen Macht, bie immer blober und burchsichtiger murbe, fo baß fie mit Gewaltschritten ben Berftanb erfes ben mußte, fich an bem ausbildete, mas man jest in Burtemberg ultramontane Beiftlichfeit heißt. Unter ber außern Beihulfe wiffen wir leider nichts von einer geheimnifvollen, aus der Tiefe heraufwirtens ben und vielverzweigten Verfcmorung, fondern hauptfachlich nur von dem allgewaltigen, und alles Begenrufen oder Stofen übertobenden "Braufen bes Rheinstromes", bas feit jenem zwanzigsten November tein Ende mehr nehmen wollte, burch den Athanafins der Renzeit auch und flar jum Berftandniffe tam, und endlich bie truben Gemaffer, bie es im eigenen Saufe aufgewühlt batte, durch den berechtigten an jene Rammern binfoleuderte, in beren einer ber Steuermann bes Staats:



# Die Erziehung bes tatholifden Cterus in Bartemberg.

feiffes fie begreiflicher Beife gu befcworen mufte, bie anbere aber bas ihr fart aufgebrungene Bandnig mit bem firchlichen Rabicalismus ausfoling und bem erften Steuermann bie Banbe bot. Seitbem ift ber Sieg ber Rirde theoretifch entschieben, und Die Praxis wird, wenn and langfam, nachfolgen. Der eigene innere Berfall ber entgegenftes benben Dacht aber, wie er immer bie befte Beforberung und bas fonetifte Bulfemittel fur bas Aufbluben und Gebeiben einer nenen Richtung ift, mar auch bei une ju anschanlich geworben, ale baf er Diefen Tribut nicht hatte leiften muffen. Es tragt namlich biefes mos berne Rirdenwefen eine Balt- und Bodenlofigteit in fic, bie es nimmer aus der Schwebe zwischen himmel und Erde tommen lagt. Der Staat ift ibm bas bewegende Princip fur alles, und boch baben feine Unhanger nicht den Much, Die Ibee gu jener Bollendung tommen gu laffen, wie fie im reinen Degelianiemne gn Sage tritt. Die Rirde ift eine nutergeordnete Rorm und Form bes religiöfen Bewußtfenns, bie auf beffere Beiten und Ginfichten martet, und bod barf fie nicht als folde total behandelt werden, weil den Ginen ihr talter rationeller Supranaturalismus, ben andern ihr icheinbarer fupranaturaler Ratio. natismus es nicht erlaubt. Der Papft ift ber anslandische Gemiffens: tyrann, mit bem man brechen follte, und boch ift es nicht rathfam und muß man fic vertragen, weil fonft bas eigene Gebande über Racht gu= fammenbrechen murbe. Die Anbetung Gottes ift eine Anbetung im Beifte und in der Bahrheit, d. h. nach dem eigenen Beifte und felbftgemachten Grunbfagen, und boch ift feine Anbetung im beiligen Beifte und ale ber im Fleische erschienenen ewigen Wahrheit auch noch eine and zwar gar tief gewurzelte Dacht, mit ber man nur gar behutfam umgehen barf. Die gottesbienftlichen lebungen find nur im Rationals gewande vernünftig und verftandlich, und boch ift man nicht im Stande, Diefem Gewande eine mahre Vernunft und dauernde Berftandlichteit beignbringen, und hat die Runft noch nicht gelerut, die mahre Rirch: lichteit mit Glud gu foulmeiftern. Die Anfchanung bes Lebens und fein Genuß fcent fich vor Monderei, gonnt bem Fleifche feine Rechte und halt alle Thore ber funf Sinne magenweit offen, und boch will man ehrbar ericheinen, muß fich wenigstens außerlich fogar noch mans derlei Bucht unterwerfen, und mochte fich nicht ben Schein bes Laris: mus geben, weil man fonft diefen, wie bei ber großväterlichen Refors mation, als Sanptmotiv für alle Beftrebnigen wittern tonnte - beift bas aber nicht zwischen Dimmel und Erbe fcmeben? Deghalb ift benn auch diefes Rirchenwesen hangen geblieben, weil in einer folden Salb:

### 42 Die Erziehung des katholischen Elerus in Würtemberg.

heit fein tuchtiger und fraftiger Beift feine Ruhe finben tann, und eine folde Lauheit von einem Jeden, den der Geift Gottes, ber nach feinem eigenen Ausspruche tein Beift ber Lauheit ift, nicht gang verlaffen bat, Und nichts Befferes verbienen anch bie ansgefpieen werben muß. Arnote, bie er erzeugt hat. Bon Friede und Frende im heiligen Geis fte, überhaupt von all bem, mas ber Apostel aus diesem ableitet, ton: nen wir ba, wo ber Beift biefes mobernen Rirchenwefens uad Belles ben geschaltet und gewaltet hat, nichts wahrnehmen, und wir erfparen und die Dahe ber gegentheiligen Anfgahlung, weil man fle in ben Beichtspiegeln finden tann. Gegen diese Erfahrungen, die man ein für allemal nicht lauguen tann, hat man immer nur ben Gegenwurf, bag es andermarts and an Fruchten bes unheiligen Beiftes nicht fehle. Es weiß aber jedes Rind, daß an einem Dornftranche teine Tranben, an einem Weinftode aber wohl auch fanle Trauben fenn tonnen. wenn wan alfo auch noch jene Früchte als nothwendige Erzengniffe bes als Dornftrand anfgefcoffenen liberalen Rirchenwefens ertennen muß, fo wird fich doch Riemand mehr die Sande an ihm mundftechen wol. len! Rein, es bat fic bee Clerus nicht fo, wie es angeftrebt war, bemachtigen tonnen, die untirchliche Erziehung ift auf die befchriebene Beife großen Theiles an der geistigen sie überragenden Macht der Rirche gescheitert, und für jene ift vielfach mehr nur noch bie Form geblieben, gegen welche diese Protest einzulegen nicht aufhören wird, bis auch fie ihrem verdienten Schicffale anheimgefallen ift.

Als Rlager gegen fie treten nicht bloß bie Priefter anf, welche eis nes beffern Beiftes theilhaftig geworden in ihr ben Abgrund erbliden muffen, aus dem die Snade Gottes fie gerettet hat: Die Rlage ift als lenthalben lant geworden, weil bas Berberben nicht verborgen geblies ben, fondern eingebrungen ift, wie in bas Leben ber einzelnen Priefter, so auch in das Leben ber Familien und Gemeinden. "3ch bat Gott unter heißen Thranen, er moge mir die unaussprechliche Gnabe gewähren und wenigstens einen meiner Sohne jum Priefterthume berufen" - lautet bas Geftanbnig einer frommen tatholifden Dut: ter. Bie diefe Mutter, fo betet jede mahrhaft erleuchtete tatholis fce Mutter, Die ben Segen, ben ihr Gott in ihren Sohnen gegeben hat, wie und wo es nur immer moglich ift nicht im Dienfte ber Welt vertommen laffen und verfclendern, fondern vor allem and ber Rirche, diefer Mutter voll himmlifchen Segens, burch Bestimmung und Bingabe für ihren besondern Dienst zutommen laffen will. Für diese Bestimmung und hingabe ift ben tatholifden Eltern und Befdwiftern



Die Erziehung des tatholifchen Elerus in Bartemberg.

tein Opfer gu fcwer, teine Dube ju groß, teine Beit gu lange, teine Sorge an viel: fie opfern und muben fid, und warten und forgen, benn Alles ift reichlich belohnt, wenn berjenige, bem bas Opfer und bie Sorge gilt, am Altare fteht. And bei und - Gott fen es gebantt war und ift Diefer Sinn teineswegs ausgeftorben: wie ware es fonft moglich gewesen, baß feit vielen Jahren ber burgerliche und unvermog= lichere, ja oft gang arme Stand aus feiner Mitte faft ansfchlieflich ber Rirche ihre Priefter gegeben batte? Diefe Begeifterung, mit allen ihren Opfern und Duben, wer modte fie blos zeitlichen Rudfichten guifdreiben, und nicht vielmehr der geiftigen Achtung und Schapung Des Priefterftanbes, und bamit bem Gifer für Gott und Die Rirche? Aber an fie haltet nun alle die Riederbrückung, welche fie erfahren mußte als Frucht untirolider Ergiehung! Un fie haltet alle Die Thranen, die Bater und Mutter weinten, wenn ber Sobn, ben fie mit reinem Sinne und unschuldigem Bergen an bie Pflangflatten geiftlicher Biffenfchaft und geiftlichen Lebens, die fie erwarteten bingaben, von Beit ju Beit in ihre Arme gurudfehrte - mit nutindlichem brutalen Treiben und Befen, mit unfrommen Ginne, ber des Beiligen spottete, der die religiosen Uebungen, die gewöhntichen, wie bie angerorbentlichen - befonders in ber heiligen Boche - theils umging, theils verlachte, theils vornehm verachtete, theils burd Unans ftanbigfeit, Gleichgultigfeit und Andgelaffenheit entehrte; wenn er in ihre Arme gurudtehrte, bingegeben an Unmäßigteit und Ansichweifung, Die dem Alter weit vorangeeilt mar, vielfach bas im fanerften Schweife des Angefichts erworbene Brod feiner Eltern und Gefcwifter mit Uebermuth und Gemiffentofigfeit verzehrte, ohne Unterlaß ju Rlagen und Streit antrieb, ja felbit jur Unredlichteit und jum Betruge fic flüchtete, um ber Genugfnot und Citelfeit und Dingegebenheit an eine Menge unnothiger Bedürfniffe ju frohnen, wenn er heimtehrte gulent an Leib und Seele verdorben und fern von dem Biele, für bas alle Opfer gebracht maren. Bir find bamit von jeder Uebertreibung frei, fondern halten hier bas Schweigen für beffer als bas weitere Reben, aber bas Gefagte ift eine Wahrheit, die man an gar vielen Orten horen, eine Erfahrung, die man gar oft ichauen tonnte, und Fluch und Rlage, bie fie im Gefolge hatte, tonnten noch an die Ohren tonen. Aber mas ben Fluch und die Rlage gebracht hat, mar nicht ber and fich felbft blos ungerathene Sohn, sondern der Sohn, der die Ahranen erpreßte mit feinem Undante und feiner Ansichweifung, die ihn vielleicht gar fein Biel verschlen ließ, war groß gewachfen ohne tirchliche

# 44 Die Erziehung bes tatholischen Elerus in Burtemberg.

Ergiehung! Bie follte man fich nun verwundern, wenn bie tatholi: foen Eltern angftlich geworden find, und wenn fie nur mit fcwerem Derzen ihre Cohne an Bilbungsanftalten ichiden tonnten, von welchen fie diefelben, von untatholifdem, weltlichem und vielfach gemeinem Beift befeelt, mit gang veranderten Anfichten über ben boben Beruf, bem fie bestimmt werden wollten, mit größter Reigung, fich ihm ju entziehen Der gar einer wirtlichen Menderung ihrer Studienlaufbahn gurudteh: ren faben? Bie follte man fich barüber wundern, bag bei ben Eltern felbit die Reigung eintreten mußte, ihren Cohn lieber jeden andern Stand ergreifen gu laffen, als benjenigen an beffen Biele fie benfelben nur ungludlich feben tonnten, und bag bie Sohne berjenigen Eltern, welche burch ihre Geburt und ihre Bermögensumstände nicht an bie würtembergifden Erziehungeanstalten festgebannt find, ihnen anderwärte eine tatholifche Bilbung geben laffen? Man wollte von liberaler Seite and bie Urface bes Mangels an geiftlichen ben illiberalen Bernfever: pflichtungen bes geiftlichen Standes, namentlich bem Eblibatszwange anschreiben; allein woher tommt es bann, baß feit einigen Jahren, tros bem, daß der Eblibat forteriftirt und fobalb noch nicht aufgehoben wer: ben wirb, bod ein großer Andrang jum geiftlichen Stande Statt findet? Daber tommt es, daß man ben früheren liberalen Bertehrungen und Lehren gegenüber wieber eine beffere und mahrere Anschaunng bes geift: lichen Standes gewonnen hat, baber tommt es, daß bas Intereffe für Die Rirche überhaupt fich wieber gemehrt hat, und daß die Jugenb . bem weltlichen und fleischlichen Sinne entfagen will, ber früher ben Beruf bes tatholifden Priefters gehäffig und unerträglich gefunden bat. Aber gerade je mehr das tatholische Bolt fich wieder bereit und geneigt Beigt, einen vollgahligen Priefterftand in feiner Mitte gu haben, befto mehr ift es jest berechtigt, gegen bie untirchliche Erziehung, ber es feine Sohne hingeopfert hat, ju protestiren, und besto bringender wird von Jahr ju Jahr bas Berlangen werben, bag biefe protestantifirenben Staate : Erziehungeanstalten reformirt, und die Diener der Rirche and in ihrem Beifte und nach ihren Anforderungen herangebildet werden.

(Schluß folgt.)



# III.

# Ueber das Schulwefen in Deutschland.

Die zweite Rammer ber babifchen Standeversammlung hat unter bem 12. April d. 3. an die großherzogliche Regierung in Betreff bes Schulwesens einen Antrag beschlossen, welcher ben Erdrterungen über die Rationalerziehung in England, und über die Unterrichtsfreiheit in Frankreich, neben bem bisherigen religibsen und tirchlichen, nun anch ein eigenthumliches vaterlandisches Interesse für uns verleiht.

Die Rammer hat, in Erwägung, "daß durch die Erhöhung der Lehrgehalte" (bie am felben Tage von ihr votirt worben) "ber and in anderer Beziehung nicht wünschenswerthe Fortbestand ber Confessionsschnlen in paritatifchen Gemeinden die ohnehin fur biefe bocht brudenbe Laft noch vermehren wurde, und baber die Bereinigung Diefer Confessioneldulen in eine Gemeindefdule unter angemeffenen Bebingungen um fo angemeffener erfcheint", ein Befes begehrt, woburch ausgefprocen werbe, "daß, und unter welchen Borausfepungen in pas ritatifden Orten, wo getrennte Confessionefdulen besteben, ber großere Confessionatheil wegen ju großer und unverhaltnigmagiger Belaftung ber Gemeindelaffe burch die Unterhaltung ber beiden getrennten Sons len die Bereinigung berfelben verlangen tonne, und bag im galle ber Bereinigung der Religioneunterricht ben Schulern jeder Confession besonders ertheilt werde, und gu bem anderen Unterrichte nur folche Bis der religiöfen Inhalts zu gebrauchen fepen, in welchen bloß im Allges meinen ein religiofer und driftlicher Ginn genahrt, aber teine confefe fionelle Berfchiedenheit berührt werbe".

Diefer Befching wurde gefaßt auf ben Antrag bes Abgeordneten Biffing, welcher unter andern Grunden bafür hauptfachlich die Erwasgung geltend machte: es fep ans verschiedenen Paragraphen des (Ednis) Gefehes vom 28. August 1835 zu erteunen, daß die Gefehgeber die Schule als eine Staatsan ftalt betrachteten, und daß fie den fras ber ftets aufgestellten Grundfaß verließen, die Schule fen eine Zoch.

Diefe neuere Theorie muffe fich immer mehr Gels ter ber Rirde. tung verschaffen in benjenigen Landern, wo die Biffenschaft nicht mehr im Befige eines einzelnen Standes, der Beiftlichfeit, fich befinde, fon: bern wo fie Bemeingut ber Staatsburger geworden; wo bie engen Schranten, in benen fich fruber ber Unterricht bewegte, ausgedebnt morben, und mo die hierardifde Teudeng, durch Bearbeitung ber Runfte und Biffenschaften bas geiftige Uebergewicht, und somit bie fartfte Dact dem Priefterthum ju verschaffen, flegreich befampft fen. Budem habe fic die Rirche ihres urfprünglichen Berhaltniffes jur Sonle ent: angert, und ben Unterricht, ber fruher von Beiftlichen ertheilt wor: ben, an Die Schullehrer abgetreten. Der Unterricht felbft aber befaffe fich jest nur jum fleinften Theile mit ber Religion, fo wie bie eigent: liche Aufgabe ber Schule fich vorzugemeife auf bas zeitliche Leben begiebe. Gin Blid auf Die Staaten, worin bis auf Die neuesten Beiten ber Unterricht fich in den Sanden der Beiftlichfeit befanden habe, muffe und nothwendig dahin bringen, bem Staate in jeder Begiehung unter-Die Nothwendigfeit einer Trennung ber Schnle von ber anordnen. Rirche fen gegenwärtig wohl eben fo gut auertannt worden, als Die Nothwendigteit einer Trennung ber Juftig von ber Administration. Gleichwohl habe jenes Gefet vom Jahre 1835 Diefen Grundfas nicht gang confequent burchgeführt, und barum Difftande bervorgerufen, welche icon in ben erften Jahren nach feiner Entftehung gur Renntnis ber boben Rammer gelangt fepen. Es mare confequent gewefen, Se: meinbefculen ju errichten, welche alle Rinder, ohne Ausnahme und ohne Rudficht auf ihre Confestion, ju besuchen hatten. Statt beffen babe man Confessionsichulen ben Borgug gegeben. Die nachtheiligen Folgen hievon hatten in einem Staate, wie der Babifche, wo ber tatholifche und evangelische Confessionetheil gemischt unter einander leben, wo gladlicherweise solche Bermischung im Bunehmen fep, nicht ausbleiben tonnen. . . . . . . . . . . . . . . . Die in confessioneller Beziehung burdans gemischte Bevollerung Babens folle, wie nur jeder Baterlandsfreund von Bergen munfchen muffe, in Gintracht, in gegenscitiger Achtung fortan neben einander leben; es folle nicht die Factel ber 3wietracht hineingeschlendert, und dadurch jenes unfelige und beflagenswerthe Berhaltniß ber beiden Confessionetheile bewirft werden, mas leider in so manchen Sanen unferes deutschen Vaterlandes ABurzel gefaßt habe. Sep ja doch Liebe und Onle dung vor Allem die Bafis der driftlichen Religion, und nicht haß und Berfolgung. Und wenn man noch gar hentigen Tages febe, wie fich Secten ber beiben Confessionen bitben, bie als Ultras betrachtet werben muffen, wie ber Pietismus und Mpfticismus auf ber einen, ber Ule tramontanismus auf ber anbern Seite die so wünschenswerzthe Bereinigung beiber Confessionen zu einer mahren Griftichen Kirche zu verhindern suchen, wer sollte da nicht gerne Alles beitragen, um die zarte Knospe des Kindes rein zu halten von dem Saamen der Bwietracht, vor der Berirrung des Geistes, vor Abergsauben und Irrthum?

Rirgend vielleicht ift noch so unumwunden, nirgend mit solcher Ginfalt Biel und Absicht ber sogenannten Staatberziehung ausgespros den worden. Das ift bentiche Gerabheit! Beil aber die Fragen, die bisher nur bas Ausland bewegten, in solcher Beise mitten im bentschen Baterlande widerklingen, so ist es hohe Beit, daß wir sie in ihz ver gangen Tiefe und Bedentung uns klar zu machen, und nach allen ihren Beziehungen zu erfassen suchen. Diese Ausgabe vollständig zu ibsien, gestattete der Raum dieser Blätter nicht, wenn auch nufere Kräfte preichten; aber einen Bersuch dazu haben wir doch wagen zu mussen geglanbt.

Bei allen Fragen ber Art über bie gefellichaftliche Werfaffung muß man bas Bleibenbe, Unwandelbare von bem Berganglichen nub Becheinben, bas innere Befen ber Dinge von ber außeren Erscheinung unterfcheiben, und jebem Theile sein Recht angebeihen laffen.

Es ift eitle Berblendung, Spiegelfechterei der Leidenschaft, wenn man in diefer Unterrichtsfrage mit den Gespenstern von clericalischer Usmepation und hierarchischem Despotismus sich und Andere ängstigt, und dagegen mit Planen von Sacularisirung des Unterrichts und polieisischer Monopolisirung des Erziehungswesens sich herumträgt. Es facularistet sich Aues von selbst: die Menschheit läßt sich in dem geheiligten Areise religiöser Betrachtung nicht sestdannen. Sie schweichelt sich aber anch vergebens, immer und ewig anf den üppigen Auen des irdischen Lebensgennsses sich herumtreiben, und bloß mit den Früchten ihrer angeren, zeitlichen Betriebfanteit erlaben zu tonnen. Es tommen die Tage der Trübsal, es tommen die Tage des Alters, wo sie nothsedrungen wieder ihren Blick zurückwendet nach den Gegenden ihres Ursprungs, nach den Sohen, von wo sie herabgetommen, und fragt nach dem Baterhause, wo sie einkehren möge.

Solde Tage find über und getommen, wir find ein alterndes Gefolecht, nut die Lenter ber Staaten flemmen fich vergeblich wiber ben machtigen Ing, ber die Raffe ber Müben und Sehnfüchtigen fortreißt, entweber mit raidem Sprunge fich ber Vernichtung zn weihen, ober in ber Ruckfehr zu Gott ben Frieden zn fuchen, ber allein noch ate ein wahres Gut fie anzuziehen, auf ihre welle Phantasie eine Art von Reiz zu üben im Stande ift. Be machtiger die Beit ihr Rad umtreibt, besto stärker wird dieser Bug erwachen: und oh, baß er zu unserem Beile recht gewaltig erwachte! benn ben driftlichen Boltern ift es vielleicht gegeben, wieder zu werden wie die Kinder. Die alten Bolter haben vergebens den Weg der Ruckfehr gesucht.

Es ift ein nothwendiger Rreislauf in ber Entwidlung unfers Befolechtes; und Dell bem Bolle, bem es gelingt, am Ende feiner Les benebahn wieder umgulenten zu einem neueren, hoher frebenden Lanfe. Dagn muß es fich ftarten an ber Lebenequelle, Die ba ftromet vom Throne bed Ewigen; tief untertanden in ben Authen ber Onabe und erfrifdenden Trant fcopfen aus bem Strome ber gottlichen Offenbas rungen. Demmt alfo bie Daffen nicht, Die fich jum Beiligthume bran: gen! Es ift ohnehin eine Berblendung und Ginseitigteit, worüber bie Bortführer, die fich liberal nennen und auf der Bohe der Beit gu Rehen wähnen, errothen follten, von einem hoheiterechte und Ctaatsmo: nopol der Erziehung und bes Unterrichts zu reden. Als ob der Menfc bee Staates megen ba mare! Das mochten bie Alten glauben, benen ber Staat ale bie hochfte Offenbarung ber maltenten Borfebung und feine Entwicklung ale bie bochfte, begeifternofte Aufgabe aller irbijchen und himmlifchen Rrafte galt; aber bas Chriftenthum hat diefe Teffeln irdifder Unbefangenheit gefprengt, und ber biscordaute Sirenengefang moderner Philosophie wird fcwerlich die Bolfer bereden, fich wieder in biefelben ju gmangen.

Bacharid, bem man clericalischer Sympathien schwerlich bezüchtigen wird, bessen Autorität barum in Baben boppelt gelten sollte, sagt in seinen vierzig Büchern vom Staate (Umarbeitung. Peibelberg 1842 Band VI, Seite 105 ffg.) sehr treffend: "Eine politische ober eine Mationalerziehung ist eine Boltserziehung, welche, so wie sie allein bas Wert bes Staates ist, so auch allein bas Interesse bes Staates iet, — bas eines bestimmten Staates — bezweckt". "Die neue Boltserziehung schechtin und allein bas Wert bes Staates ist und sein soll, so schlicht (sie in ber Ibee) eine jede andere plansmäßige Erziehung, sowohl die elterliche als die kirchliche Erziehung an 6.... Der 3 we ch ber Nationalerziehung kann nur ber Bortheil eines bestimmten in der Ersahrung gegebenen Staates senn. Durch ben allen Staaten gemeinschaftlichen 3wech läßt sich die rechtliche 3ns

laffigleit ober Rothwendigteit einer Rationalerziehung nicht begrunden. Denn ju Bolge bie fes 3wedes find die Menschen nicht, (wie es boch die 3bee einer Rationalerziehung mit fich bringt) des Staates wegen, sondern ift ber Staat der Menschen wegen da, aus welchen er besteht".

"Go gewiß auch die Mittel verschieden fenn tonnen und verschieden fepu muffen, von welchen der Staat jur Erreidung bes 3medes einer Rationalerziehung - und je nachdem diefer Bweck hier diefe, bort andere Befouderheiten hat, bier unter diefen, bort unter jenen Berhaltniffen an verwirtlichen ift - Gebranch ju machen hat; allemal wird gu einer Nationalergiebung auch eine Nationalreligion vorausgefest. Das beißt nicht fo viel, ale ob, wo es eine Nationalerziehung geben folle, auch der Glaube und ber Rultus bes Boltes das Wert bes Staas tes fenn mußte. Gine positive Religion, die bloß Menscheumert if, tann unter teiner Borausfennig zu dem Anfeben einer öffentlichen Res ligion oder gu einem dauernden Giufluße auf die Dent: und Gemathes art der Menfchen gelangen. Sondern nur fo viel foll mit jenem Sage gefagt fenn, bag eine Nationalerziehung nur unter ber Bebingung bes feben und gebeiben tann, bag fie fic an bie Religion unmittelbar ans folieft, ober mit ber Religion gleichfam verwebt, welche nach bem Glauben bes Boltes auf einer gottlichen Offenbarung beruht, und bag nur ber Staat Diefe Religion, ihrem Anfeben und ihrer Unabans berlichfeit nach, ben Ginrichtungen gleichstellt, welche er felbft in bem Intereffe ber Rationalergiehung getroffen bat. Uebrigens liegt auch das in jenem Sape, daß eine Religion, um einer Rationalerziehung jur Grundlage ju bienen, auch ihrem Inhalte nach eine Nationalres ligion fepn muß. Denn wie tonnte fie fonft gur Erreichung bes 3mes . des bienen, welchen eine Rationalerziehung ihrem Befen nach hat -Die Menfchen, and welchen ein gegebener Staat besteht, ausschlieflich ju Burgern biefes Staates gu bilben ?" ....

Wenn nun Bacharia diefen Sagen, beren einlenchtenbe Wahrheit wohl teiner Befraftigung ober Erlanterung von unferer Seite bedarf, bie Bemerkung beigefügt, eine Nationalerziehung tonne fich nur bei eizuem Bolte erhalten, welches von der übrigen Welt möglichft abgeschlofe sen sei bei den christlichen europäischen Wölkern aber, besonders denen Germanischer Abkunft, und bei der heutigen Entwicklung des Vertehrees sein deren Durchführung eine reine Unmöglichleit: so branchen wir nicht erft auf das Lächerliche ausmertsam zu machen, was in dem Plaue einer Babischen Staath: und Nationalerziehung läge.

Aber die Sache hat eine zu ernste Seite und zu allgemeine Be-

beutnug, um nus bei biefer Art ber Abfertigung bes Abgeordneten Bifs fing ju beruhigen. Es tlegt in feinem Antrag ein Biderfpruch gegen bie gefestichen Grundlagen unferer beutschen conftitutioneken Berfaffungen, ber nicht genug erwogen werden tann. Diefe Berfaffungen haben, unfer rer Meinung nach, entweder gar teinen Ginn, oder ihr hauptwerth beftebt barin, baf fie bae, mas bes Staates ift, genan gn fceiben fus den von dem, mas ber freien Gelbftbeftimmung feiner Blieber portehalten bleiben foll. Dabin gehört alles, mas jum 3mede ihrer eigenen perfonlichen Befriedigung gereichen, und von ihnen felbft, obne bie ges meinfame Sicherheit zu gefährben, burch perfouliche Unftrengung und Rraftentwicklung erreicht werden mag. Denn ber Staat foll nur bem Brede ber perfonlichen Befriedigung feiner Glieder bienen; und wenn er auch nicht auf ben blogen Giderheitszweit zu befdranten ift, fo tann er boch, mas barüber hinaus liegt, nur burch freiwilliges Bufammenwirten feiner Glieber erreichen. Diefee Bufammenwirten ift in Allem, mas ben Glauben und ben Gultus berührt, unmöglich geworben burch bie Religionsspaltung des fecheschnten Jahrhunderts, und Religions = und Bewiffensfreiheit ift baber, nebft ber Preffreiheit, bas Erfte, mas wir feitbem vom Staate begehren, und mas unfere heutigen Verfaffungen und als die Frucht langer Rampfe zu gewährleiften haben. Diefe Frei= beiten find untrennbar: wogn bas Bewiffen uns treibt, bas muffen wir and frei angern und beteunen burfen, und zwar nicht blog in Dinfict ber Religion und bes Gultus, fondern auch in hinficht ber fittlichen nnd wiffenschaftlichen Ucherzengungen. Diefes alles ift Cache bes Ge= wiffens; und mas mare Bewiffensfreiheit, wenn fie nur in bem ber Bewalt ohnehin unerreichbaren Gebicte ber Bedanten und Empfindungen beftunde? - Bas der westphalische Frieden ben Standen des deutschen Reiches ficherte, bas jus reformandi, b. h. bas Recht, ben Glauben und die Religionenbung in ihren Gebieten gu bestimmen und gu andern, bas ift burch unfere Verfaffungen jest Gemeingnt aller beutfchen Unterthanen geworben; und wie der Landgraf Morip von Deffen fagte : Die Freiheit in Religionefachen ift ber Stande hochftes Regal.), fo erbliden auch wir barin bas bochfte unferer politifchen Rechte. Unfer Gebiet ift unfer Band und unfere Familie. Darin eingreifen, nm un= fere Rinder gu einem Unterricht gu nothigen, ber unferem Bewiffen widerftrebt, bas heißt nicht bloß bas toftbarfte unferer politifden Rechte verlegen, fontern geradegu bie erfte Grundlage bes öffentlichen Friedens nud politifchen Beftanbes mit frevelnder Sand angreifen. Bas bie

<sup>\*)</sup> Limnacus lib. 4 Jur publ. Cap. VIII. S. 206 p. 244.

befowichtigende Buficherung bedeute, bag in ben gemischten Staatsichn: len der Religiousunterricht befonders durch die Beiftlichen der verfciebenen Ennfessionen ertheilt werben folle, bas ift nie flarer und offener gezeigt worden; als burd ben Antragfieller Biffing in Carlernh felbft, ber geraden die Aufbebung ber Confessionsschulen und die Berkellung gemifchter Staatsichnien begehrt, um bie fo munichenswerthe Bereinigung beider Confessionen gu einer wahren drift: lichen Rirche gu forbern. Und aber in ber Berfaffung bie Scheis bung bes Staates und ber Rirche nud bie freie Baft bes Glaubensbetenntniffes fichern; baun aber hinterher von Staatswegen Die Bereini: gung ber Confessionen als Biel ber öffentlichen Ginrichtnugen aufstellen, bas hieße boch wohl ber Folgerichtigkeit bes menschlichen Berftanbes Das Spftem der Staatsfoulen, und noch allugrob entgegentreten. mehr die gange Lehre von bem Staatshoheitsrecht und Staatsmonopol ber Erziehung und des Unterrichts ift alfo eben fo unvereinbar mit bem Buchftaben unferer Berfaffungen, wie mit dem Geifte driftlicher Staaten.

Gegen biefe lestere Behauptung wird umfonft ber hiftorifde Beweis versucht, daß die Rirche selbst die Schulanstalten bes Staates begünftigt, deffen Ginschreiten sogar hervorgerufen umd zur Durchführung
bes von ihm beabsichtigten Unterrichtsspstems bereitwillig die Sand ges
boten habe. Der bloße Bersuch dieses Beweises zeigt von einem völligem Migverständnisse der Geschichte.

Die Rirche hat nie bie weltlichen Biffenfchaften fur entbehrlich gehalten ober gering geachtet, mithin auch nie gegen weltliche Schulen el: was einzuwenden gehabt. Sie hat immer und in allen Studen ben Grundfas festgehalten, bag bie Staatsgewalt zu allem, was bie im Staate offentlich anerkannte Glaubens : und Sittenlehre forbere, ober nach berfelben bem Bolte heilfam fen, ihre Macht gebranchen und bie Caumigen oder Bieberftrebenden jur Erfüllung ihrer Pflichten anhals ten folle. Aber fie hat ftete und überall die Unmaagung betampft, itgend eine menfchliche bloß von Staatswegen becretirte Lehre bem Bolte gegen feine Ueberzeugung aufzudringen, und hat ftete und überal ben Gebrauch der Biffenschaft verworfen, der, fatt die ewige Bahrheit gu fordern, nur fie gu verdunkeln und von ihr abguleiten ftrebte. Sie muß alfo ein Soulfoftem verwerfen, welches geradegn die Lehrgewalt ber Rirche laugnet und fur ben Staat in Aufpruch nimmt; welches bas wahre und rechte Berhaltuig umtehrend, die weltliche Biffenschaft gur Sanptface, die religiofe Ertenntniß jur Nebenface macht, und die Bil: dung der Staatsangehörigen für diefe Belt als das Befentliche und Unerlähliche, Die Ergiehung ber Menfchen aber für jene Belt als bas Allergleichgültigfte, ale eine Befcmadefache fo gu fagen jebes Gingelnen bebaubelt.

Dhne fich übrigens auf ben Standpuntt ber Rirche ju ftellen, vom rein weltlichen Standpuntte aus muß jeder nicht von der Leibenfchaft Geblendete einsehen, bag im Erziehungs : und Unterrichtswefen von els ner ausschließlichen Berechtigung bes Staates fo wenig, als ber Rirde Die Rebe fepu tann. Mit Recht haben fich bie Ratholiten in grants reich gegen den Borwurf verwahrt, als befampften fie das Monopol bes Staates nur, um bas ber Rirche ober gar bas ber Jefniten an bie Stelle gu fepen. Richt für den Staat, nicht fur bie Rirche ift ber Menfc ju erziehen; fondern für fein eigenes Beil, b. f. fur bie Freis beit und für Gott. Denn burch die Freiheit foll er ju Gott und burd Gott foll er gur mahren Freiheit gelangen. Um ber Freiheit willen theilt fich aber die Menschheit in die Wirtungefreife bes Staates und ber Rirche und bes die Befriedigung bes Gingeluen ausschlieflich beamedenben Privatlebens, und Reiner gebort einem Diefer Rreife allein an; Reiner tann und darf fic baber auf einen diefer Rreife allein bes foliegen. Reiner foll und darf folglich and für einen diefer Rreife ale lein gebilbet werben; fondern es hat, wie auch immer bie Bernfearten ber Gingelnen fich theilen, jeder von diefen Rreifen an Jeden von uns feine eigenen Unfpruche, und fur feine Bilbung bas Seinige gu leiften. Es entfprechen aber biefe brei Birtungstreife ben brei Dauptrichtungen ber menfclichen Entwicklung, nach ber Seite bes Gemuthes, ber geiftigen Erfenntniß und der außern Thatfraft, und wie die Perioden diefer Entwick lung auf einander folgen, fo follen naturgemaß auch die Ginwirfungen Diefer brei Lebensipharen auf Die Erziehung und Bildung jedes Gingels nen fich ablofen. Buerft alfo gehort ber Menfc bem Rreife ber gamis lie und des Privatlebens au, wo er allein unter ber pflegenden Dand der Mutter, der Berwandten und Wohlthater, lieben und vertrauen, und aus Liebe und Bertrauen folgen und gehorchen lernt. Dann übers nimmt ihn die Kirche, um ihn an nuterweisen in der Bahrheit und ibn felbstftandig zu machen in jenen Ueberzengungen, von welchen fein zeits liches und emiges Beil abhangt. Endlich, mann der Beitpuntt ber fitts licen Reife gefommen, tritt der Staat an ihn heran mit der Forbes rung, bag er nun ber in ihm aufteimenben Kraft and eine unpliche Richtung gebe und vermittels der vom Staate gegrundeten Unterrichts: anftalten fich rufte, um feine Stelle in ber menfchlichen Befellichaft ausaufüllen. Diefe Scheidung ber Perioden ber hanslichen, tirchlichen nub politifchen Erziehung ift nicht nur in ber Ratur ber Sache gegrundet, sondern auch durch den bentigen Stand der wiffenfchaftlichen

Ertennenig und bes gesellschaftlichen Lebens gur unbedingten Doth: wendigfeit geworben. Da es teine Staatereligion mehr gibt, fo tann ber Staat feine Angehorigen für feine Bwede und Anftalten erft bann in Unfpurch nehmen, wenn fie bereits religibs felbftfian: big find. Wenn man in früherer Beit über Bufammenhang und Glies berung ber menfolichen Ertenntuiffe fich taufchen ober die Berfoles benbeit ber Anfichten barüber ale einen Streitpuntt betrachten tomte, ber bochkens fur bie Runft ber Pabagogit von praftifcher Bebentung mare, im Uebrigen aber als gleichguttig ber Philosophie anheimgegeben werben tonnte: fo tann bent gu Tage boch eine folche Taufdung nicht ferner mehr beftehen. Es ift burch allgubittere Erfahrung tlar gewors ben, wie alle befonderen Ertenntniffe nur auf einer allgemeinen Grunds lage befteben tonnen, die man entweder fich felber macht, ober als gegeben binnimmt und benütt. Diefe allgemeine Grundlage ift bie Uns fict von bem Urfprung und Endziel bes Menfchen. Bie bie Ibee bes Senns allen einzelnen Behauptungen bou irgend einem Dafenn gum Grunde liegt, fo ift biefe Borftellung von bes Menfchen Urfprung und Ende Die ftillichweigende Borandfetung, von ber alle feine Beftrebun= gen getragen werben. Alles gewinnt für und eine andere Beftalt und Bebentung, je nachdem wir in biefer Begiehung ber heiligen Ueberlie= ferung trauen, ober auf unfere eigene Forfdung und Ginfict und ans gewiesen glanben. Biel und Streben bes Unterrichts wird augenblicklich ein anderes. Ift bie Aufflarung über bas, worauf gulent Alles autommt, als ber Preis unferer eigenen individuellen Unftrengungen andgefest, fo ift tuhnes Selbftvertrauen bas Erfte, mas uns Roth thut und, von ficherem Befühl geleitet, fucht auch der Schuler vor MIlem bamit fic andzuruften. Es bedarf nicht, daß der Lehrer es ihm predige; wollte er ihn hindern darin, er tonnte es nicht. Die nothwendige Bolge ift, daß ber Souler gunachft feiner Natur folgt, wie fie if, und bodftene ber Gewalt weicht, wenn es auf ihre Befriedigung antommt. Dimmt er auch ihre Gingebungen nicht fur ben abfolnten Maafftab aller Bahrheit, fo betrachtet er boch jedenfalls bas Spiel berfetben als vollig gleichgultig für bas Refultat feiner geiftigen Fors foungen, und fucht im gludlichften Falle feine Beit fo gu theilen, daß bas finnliche Leben nicht febrend eingreife in feine geiftige Thatigteit. Die Bilbung icheibet fich bann von der Biffenschaft, und wie diefe fich oft mit ber größten Robbeit gepaart, fo findet fich jene nicht felten bei ber fomadvollften Unwiffenheit bis gur übermuthigften und weichlichfen Berfeinerung gefteigert. Co wird ber Unterricht verschmaht, ober nur als ein Mittel jur Befriedigung bes Dochmuthe und bee Gigen:

buntele, ober der allergemeinsten Selbstsucht benügt. Es bedarf nun wohl nicht erft der Bemerkung, daß auf der Grundlage der Ueberlies fernng nur die tatholische Lehre ruht, und Angesichts der allgemeinen Ersahrung, die in unserer Beit nur allgusehr die Richtigkeit des eben Borgetragenen bezeugt, wird wohl Niemand, der dieses beherzigt, zu behaupten wagen, daß es einen consessionell gleichgultigen Unterricht in irgend einem Bweige der Erkenntuiß geben tonne.

Bang vorzüglich aber gilt unfer Sap von bem fogenannten Haffis fcen Unterricht. Bohlweislich hat die Rirde und haben alle firchlichs gefinnten Deifter der Erziehungefunft, bei der vollften Auertennung ber Unentbehrlichteit und bildenben Birtfamteit biefes Unterrichts, bod ihr Sanptaugenmert barauf gerichtet, bag er nicht anders als auf eine gang fefte und entwickelte religiofe Ertenntniß geimpft, und burd und burd von ber firchlichen Disciplin beherricht werbe. Man mng bie Ordnung ber erften driftlichen Schulen ber Borgeit, Die Anweifuns gen eines Dierennune, Augustinus, Caffiodor und Binceng von Beauvais gelefen baben, um in unferer Beit fich eine Borftellung von bem Umfange biefer Fürforge gu machen. Alles war barauf berechnet, Die gange Fulle ber formellen Eutwickelung aus ben Geifteewerten ber Alten fic angueigs nen, den Geift des heidnischen Alterthums aber fern gu halten. Seit ber fogenannten Biebergeburt bes wiffenfchaftlichen Studiums fucht man aber mehr und mehr gerade mit bem Beifte ber Alten fich gu durchdringen; und dann foll ein geiftlicher Religionstehrer mittels einis ger Unterrichtestunden die Souler ju Christen bilben! Rur eine von protestantifder Aufdanungeweife fo ganglich beherrichte Beit, wie bie unfrige; tonnte über die Bedeutung einer bloß theoretifden Belehrung fich in foldem Grabe taufden. Man glaubte gulest noch gewiffermaaßen ein Ueberfluffiges fur bie religibje Richtung bes Unterrichts, und bie firchliche und confessionelle Sicherung ber Schuler gu thun. wenn man bem Religionelehrer einen religios gefinnten, bei confessios nell gemifchten Schulen für jede Religionsparthei befonders gewählten Lehrer ber Geschichte an die Seite ftellte; als ob ein Lehrer, ber bie vom Beifte bes Deibenthums erfüllten Schuler Die Ereigniffe ber Borzeit aus driftlichem Gefichtspuntte zu betrachten beißt, bei diefen ben geringsten Glanben finden fonnte! Man wird unfere Mengerung, viels leicht hart oder mindeftens gewagt finden; aber wenn die oft wieders holte Behauptung von einer relativen Ueberlegenheit ber protestantis ichen Studienaustalten in Deutschland über die tatholischen einigermaas Ben gegrundet ift, fo fceint mis, abgefehen von einer Menge anderer Urfachen, die babei in Betracht tommen, ein hauptgrund barin gu lies

gen, daß der Seift des Protestantismus, wie er aus dem Biedererwa; den ber humanistischen Studien gleichsam sich entwickelte, so bei seiner fortidreitenden Ausbildung auch dem Eindringen in den Seift der Alzten sich weit sorberticher erweisen mußte, als der katholische Glande. Die katholische Bildung aber, von ihrer eigenthämlichen Grundlage losz geriffen, und in die ihr fremden Bahnen mehr nud mehr hineingezoz gen, mußte immer schwächer und schwächer werden. Auch da, wie in Sachen gemischter Sen, mußten wir zum Aengersten gedrängt werz den, ehe wir den Abgrund erkannten, der unter unsern Füßen gähnte. Best ist die Erists eingetreten, und vermehrter Druck, wo er kattsuzden sollte, wird nur dazu dienen, die Beilkraft der Kirche mächtiger zu erwecken und die rückläusige Bewegung zu bescheunigen. Das Staatsz monopol des Unterrichts kann nicht länger mehr vor der öffentlichen Meinung bestehen.

Indem wir biefes fagen, dunkt uns zwar, bag wir durch bas porhin Bemetfte bor Difperftandnig und entftellender Uebertreibung unferer Anficht icon genugfam gefichert fenn follten. Indeffen wollen wir bod ju allem Ueberfluß noch hingufügen, bag ungeachtet ber von nns als natur : und rechtegemäß bargeftellten Anfeinanderfolge ber bausliden, firchlichen und politifden Erziehung und Bilbung, bod, bei gefnnbem Buftanbe ber Gefellicaft, ber Ginfluß ber bezeichneten, bil: benden Dachte in feiner Periode ein ansichließender und fich auf feinen Bwed allein befchrantenber fenn tann und foll; fondern bag nur von bem vorherrichenden Charafter ber Erziehung in jeder Periode und von ber Macht, ber bie Initiative und Entscheidung vor ben anderen gebuhrt, dabei bie Rede fenn tann. Denn, wie bie Kirche in bie band: liche Erziehung eingreift, fo macht auch ber Staat bei ben firchlichen Anstalten für Erziehung und Bildung bereite auf vorbereitende Berud: fichtigung feiner tunftigen prattifden 3mede und feiner Sicherheites und Boblfahrte: Anftalten und Berhaltniffe mit Recht Anspruch. Aber auf ber anderen Seite hat nufere Behauptung, bag bas Staatsmonopol bes Unterrichts vor der öffentlichen Meinung nicht ferner mehr beftehen konne, auch einen weiter greifenden Sinn, ale es auf ben ersten Blid vielleicht icheinen mochte. Wir find namlich ber Ueberzengung, baß bei bem gegenwärtigen Buftande und ber immer mehr hervortretenden Richtung ber bffentlichen Meinung Die Staatsanstalten für die Erziehung und Bildung als folde außerhalb ihres eigentlichen und na: turgemaßen Wirfungefreifes immer untüchtiger fich erweifen und immer mehr in fich zerfallen werben. Das jum hoheiterecht geftempelte Do: nopol des Unterrichts und ber Erziehung tounte namlich unr auf bas

Praftiginm, b. h. auf bas blendende, Alles überstrahlende Ansehen, womit die weltlichen Regierungen seit dem fünfzehuten Jahrhundert in immer fteigendem Maaße sich umtleideten, und auf den Glauben und das Vertrauen, womit die Völler von dort an, besonders in hinsicht ihrer geistigen und sittlichen Juteressen, immer ausschließlicher ihnen entgegentamen, gegründet werden. Dieser Zauber ift vernichtet, und jenes Ansehen der Regierungen und der Glauben an den Staat ift leie ber bereits unter das gebührende Maaß heruntergesunten und noch ims mer im Siuten begriffen.

Wo ist noch Autorität, außer bei der Kirche und bei Bolleführern, wie D'Connell, die in der religidfen Uebereinftimmung mit ben Daffen und in ber hervorleuchtenben Bethatigung ftreng fittlicher Ueberzeugungen das Geheimniß einer begeifternden Birtfamteit gefunben oder bewahrt haben? Dhne Antorität indeffen ift feine Ergies bund und tein Unterricht, inebefondere aber teine harmonifche, einheits liche Aubrung ber Unterrichte : und Erziehungeanstalten möglich. Und was ift Erziehung und Unterricht ohne Ginheit ber Führung? Faft jes ber Lehrer in unferen öffentlichen Unterrichtbanftalten hat über Grund, Biel und Mittel der Erziehung feine befonderen Aufichten mit ber ents fciedenen Absicht, fie nach Rraften geltend zu machen. Reiner hat in ber Regel von je nem Behorfam, ber felbft bie Giuficht und Uebers zeugung einem bobern Ermeffen unterzuordnen gebietet, auch nur die entferntefte Borftellung; Benige find, Die nicht, wenn fie tonnten gu Reformatoren oder mindeftens ju Partheiführern fic aufwerfen murben. Bechfelfeitige Befehdung unter ihnen, Untergrabung ihres Anfes bens, Uebereinstimmung nur in ber Richtbefolgung ber vorgeschriebenen Wethoden und in ber Nichterfüllung ber von ber Regierung tunbgege: benen Absichten ift die Folge davon. Und da hilft tein Befehl und teine Gewalt; was nur die Frucht bes eintrachtigen, freiwilligen 3n= fammenwirtene Dieler fenn tann, bas lagt fic nicht erzwingen. Das rum ift in Unterrichtsgefeten und Soulplanen fein Beil. freie Concurreng tann wieber ben Trieb und bie Rraft wecten ju ges briblichem Wirfen. Die Unterftunning bes Staates fen bann ber Preis des beften Erfolges. Unter diefer freien Concurreng verfteben wir in= beffen nicht einen Buftand, wo bie Regierung bie Bugel ans ber Sand liefte, um das Unterrichts : und Erziehungewesen bem Spiele des Bufalles und tem Ummefen habfüchtiger Speculanten preiszugeben. Ber unfere Worte tabin bentete, murde uns eben fo migverfteben, wie ber Minifter Billemain gewiß bie Absichten ber frangofifchen Bifchofe miß: beutete, als er in der Pairolammer ausrief, es muffe fich zeigen, ob

unn völlige Anarchie herrichen foll, ober ob es etwa eine Rlaffe von Unterthanen gebe, Die unter Bernfung auf ihr Gewiffen fich über jebes Befes erhaben und aller Aufficht entgiehen tonuten. Daran bachte bie frangofifche Beiftlichfeit nicht; aber indem fle fich in ihrem Biber-Rand gegen ben pantheiftifden Unterricht ber frangofifden Univerfitat anf ihr Gewiffen berief, berief fie fic auf ein Gefen, welches in Frantreich und in ber Charte bffentlich anertannt ift, auf bas Gefet bes driftlichen Glaubens, als beffen Organ fle auftrat. Sie begehrte nicht jugellofe Freiheit; aber fie protestirte gegen die uns vernünftige und tyranuifde Umtehrung der Berhaltniffe, wonach bie Unglaubigen über den Glauben gu Gericht figen, und ale gabe es feine Rirde in Frantreid, wonad von dem Geiftlichen, ber eine Soule errichten will, nicht bas Beugniß feines Bifchofe, fondern bas Bengniß und bie Empfehlung von Leuten geforbert wirb, Die entweder als Glanbige von ibm Belehrung und Anweisung ju empfangen hatten, ober ale Unglans bige in ber Lage find, burch ihr Lob ihn ju fconden, und burch ihren Zabel gerade fein Lob gu verfunden. Go begehren and wir in Sas den bes Unterrichts und ber Erziehung teine andere Freiheit, als bie, welche in Sachen des Glaubens besteht. Unter diefelbe Autoritat, wie ber Glaubige, fep anch bast mit bem Glauben fo eng vertunpfte Uns terrichts : und Erziehungswesen gestellt; und, wie die Bahl des Glaubensbefeuntniffes, fen auch die ber Unterrichtsanstalten frei gegeben, bis jn bem Mugenblicke, wo ber Gintritt in bas offentliche Leben bie Erfüllnng ber far ben Dienft bes Staates erforberlichen Befähigungs: vorschriften nothwendig macht. Ift die Ructehr gur Ginheit bet Glans bens aberhaupt noch moglich, fo ift fle gewiß unr auf biefem vom Ros nige von Preugen fürglich bezeichneten Bege bes Betteifers unter ben um den Namen der driftlichen fich ftreitenden Glaubens:Partheien gu hoffen.

## IV.

## Literatur.

Dr. Friedrich Windischmann Erklärung des Briefes an die Galater. Maing 1843.

Es liegt nicht im Plane biefer Blatter eine ausführliche Rritit biefes ausgezeichneten Wertes ju liefern, welches in ber

Katholifchen Eregefe Epoche machen wirb. — Dagegen glauben wir unfern nicht theologischen Lefern, die nicht durch ihren Beruf auf dergleichen gelehrte Arbeiten hingeleitet zu werden pflez gen, einen Dienst zu erzeigen, wenn wir sie auf folgende, in jeder Beziehung und auf allen Gebieten so höchst beberzigens werthe Aeuferungen der Vorrede hinweisen.

"3d muß hier namentlich einem Borwurf begegnen, ber mir vielleicht von unferm beutschen Standpunkt aus gemacht werben konnte; baf ich bie neuern protestantischen Erklarer nicht überall angeführt ober widerlegt habe. 2Bo es mir nothig fchien, ift es gefchehen - warum aber ba, wo bie von ihnen angenommene Deutung icon von ben beiligen Batern und ben altern tatholischen Eregeten gegeben mar, wie jur Befraftigung. noch Autoritäten anführen, die vor den Augen ber Rirche nichts gelten konnen? Gind hingegen offenbare Jrrthumer bei ihnen (und mehr ober minder bringt bas falfche Princip ber Ausles gung bis in die feinsten Fafern bes Gewebes hindurch), mas rum die undankbare Arbeit, diefes Gewebe ju entwirren, mahrend fo viele Banbe geschäftig find, flete Reues ju finnen und ju fpinnen? Bon biefer blog negativen Dube, bie ohnebin jur Gebäffigkeit unnuper Polemik wird, muß die tatholische Exes gefe fich zu bem positiven Entwideln ber ewigen Babrbeit bes gottlichen Wortes hinwenden. Alls in Deutschland ben nunmehr feit einem halben Jahrhundert und barüber fortgefesten Berftorungeversuchen ber protestantifden Bibelforfdung gegenus ber fich die ersten tatholischen Stimmen erhoben, wie fcmach und erschrocken war manche, wie wenig von bem Muthe befeelt, ben bas achtzehnhundertjährige Bewußtseyn ber Rirche einflö: Ben follte, wie voll von allzu freigebigem Lob gegen eine phi= lologischefritische Gelehrfamkeit, beren verbeugungevolle Bewunderung unter ben Ratholiten wohl nur aus bem bedauerlichen Verfall des claffischen Studiums in manchen Landern und ber Tragbeit, fich diese Baffen anzueignen, erflarbar ift. hiezu tam tatholischer Seits die gutmuthige Tauschung: bas negative Princip bes Protestantismus werbe eine Grange fine

ben, man werbe gewiffe Gefețe ber Rritif, ber geschichtlichen Trabition, ber natürlichen Worterflarung anertennen und fchlas gend durchgeführte Grunde achten; ja trop ben beutlichften Des monstrationen bes Rationalismus gab man fic bem Glauben bin, baf benn boch all biefem Streben eine, im beutschen Bewußtfenn unerschutterliche Anhanglichkeit an bas biftorifche Christenthum ju Grunde liege. Wie in ber politischen Lage ber Rirche Deutschlands burch eine Reihe von Concessionen and ber fcmablichfte Kriebe nicht erkauft merben konnte, fo gerleth wan bier vor lauter nachgibiegfeiten in fcheinbar unwichtigeren Puntten in eine Rudzugstaftif binein, die j. B. eine Prophes wihung nach ber andern aufgab, und einige Bunder vielleicht woch in ben Rauf bagu, und immer meinte, burch folche ftud= beife Unfluge vom fritischen "Freifinn" tonne man mit einem Feinde capituliren, ber mit mehr ober minder bewußtem Infinft anfange nur ba und bort unterminirte, bie er gulett frei und offen ben gangen Boden in bie Luft fprengte, auf bem ber Rampf geführt worden war. Nicht blog den orthodoxfeinwollenden Gregeten auf protestantischer Ceite tann biefer Borwurf gemacht werben; er gilt vor allem auch une; benn mit der boblen Phrase, die Forschung über die Schrift muffe vorurtheilefrei fenn und aus ihrem fritifch erflarten Wort fich Mechts beit und Unachtheit ber einzelnen Bucher und bas Dogma ergeben, ließen fich auch Ratholiten bethoren und errotheten, ju . befennen, baf fie an bem Ranon balten, weil er fo von ber Rirche überliefert murbe, bag fie bieje ober jene Stelle fo verfteben, weil die einstimmige Tradition fie fo erflart. Statt ju fühlen, daß es die Aufgabe ber fatholifchen Eregefe fen, auf bem feften Grunde ber Rirche beharrend nachzuweisen, wie gegen biefe Ueberlieferung nichts Stichhaltiges vorgebracht werben konne, fatt einzusehen, bag alles Bruften mit "vorurtheils= freier" Schrifterklarung eine eitle Phantasmagorie ift, indem jene Schriftgelehrten mit dem eingewurzelten negativen Vorurtheil, in ber Bibel nichts mabrhaft Gottliches anerteunen ju wollen, an ihre Operation gingen, und bag bas fogenannte

Vorurtheil der Christen in dieser Beziehung tein anderes ift, als das alltägliche aller Menschen: ohne Licht könne man nicht sehen, b. h. ohne den Geist Gottes in der Rirche das Wort des Geistes nicht verstehen, — statt diesen einsachen, katholissschen Grundsäpen zu folgen, täuschte man sich und Andere und gab sich alles Ernstes daran, das von der Rirche Geglaubte und Ueberlieferte scheinbar ohne die Rirche zu beweisen; in der That hatte man aber wie ein Taschenspieler das zu Beweisende zuvor in die Tasche geschoben, und erregte durch dies ungesschiese Kunststück den Spott, welchen eine solche Verläugnung des eigenen Princips verdient".

"Diefe Beit ift vorüber, gebantt fep es ber confequenten Entwidlung bes Berfetjungsproceffes, ben Gott außer Ceiner Rirche jugelaffen hat! Bas im Rationalismus am Ende bes vorigen und Unfang diefes Jahrhunderts mit mancherlei Dasten bebeckt mar (viele Shrlichere wußten vielleicht felbft nicht. wie fle fich und andere taufchten), das zeigt beute unverhoblen fein Ungeficht, und es ift ein unlaugbares Berbienft bes nun auch fcon entlaubten Strauß, bag er ber edelhaft nuchters nen Schriftauftlarung ber alten Schule von Semler bis Pans lus Schritt vor Schritt nachgegangen ift und gezeigt hat, wie eitel bas balb gutmuthige und aus reblichem Mitleiden mit ben fomachen Ginficten ber beiligen Schriftsteller bervorgegangene, balb beuchlerisch die eigne Absicht verbeckende Beginnen solcher Beise ift, den unhaltbaren Mythus zu verballhornen. Und fiebe, während biefes Thier die fruberen Reiche verschlingt und ihm ein Mund gegeben ift, neue Blasphemien ju reben, ftebt fcon ein anderer, Bruno Bauer, bereit ben faum apotheofirten Dns naften ju fturgen. Woran fich alfo fruber manche Gutgefinnte abmubten: die thorichten Ginfalle biefer fogenannten Rritit gu wiberlegen - bamit braucht heut zu Tage ein fatholischer Eres gete nicht viel Beit zu verlieren, fonbern tann bas Regative rein ben Gegnern überlaffen, wo einer ben anbern unabwends lich aufgehrt, und wenn ihm irgend ein neuer Angriff auf eine Schrift des Ranons bebenklich scheint, irgend eine Sppothese

wegen ihres kritisch=gelehrten Unstriches blendend, so habe er nur so viel Gebuld, die nachste Leipziger Meffe abzuwarten, es kommen dann die Racher aus dem eignen Lager, beren zur ges sesten Stunde auch wiederum die nicht rubende Nemefis wartet.

Much das was der Verfasser über die philosophische Kritik bes Tertes fagt ift vom höchsten Interesse für Jedermann, weil et eine Sache von der rechten Seite ansehen lehrt, über wels be bie Unwissenheit oder Unredlichkeit der Feinde der Kirche so viele Frethumer und schiefe Ansichten auch unter den Bestges funten in Umlauf zu sepen gewußt hat.

"Wenn ich neben diefer positiven Sauptrichtung ber Eres gefe bie fcheinbar gang beterogene Seite ber Texteefritif nicht unberucfichtigt ließ, fo gefchah es nicht bloß, um einem miffenfchaftlichen Bedürfnig ju entfprechen, fondern um auch bon diefer Seite bie Festigkeit ber kirchlichen Autorität zu zeigen. als die unselige Trennung bes fechezehnten Jahrhunderts ben woten Buchftaben ber Schrift ju einem 3bol verwandelte, bas jest von ben Kindesfindern zertrummert wirb, und als nun mit gewaltigem Pochen auf ben Urtert neue Ueberfepungen in allen Sprachen auftauchten, bie altehrwurdige ber Rirche aber, bie burch ben Gebrauch von Jahrhunderten geheiligt mar und die ein griechisches Urbild hatte, weit alter als die damals betannten Sanbichriften bes neuen Teftamente, mit bohnenber Berachtung verworfen warb, ba gefchab es, bag man jur genoten Strafe einen Text bes neuen Testaments unantaftbar atlarte, ber fich im Laufe von brei Sahrhunderten, je nache dem biefe ober jene Sanbidrift ber ichlechteften constantinos welitanifchen Recension ju Grunde gelegt murbe, burch bie Billfuhr ber Berausgeber allmählig ju dem Monftrum bes bisberigen textus receptus ausbildete. Die fatholische Rirche bingegen banbelte bier nach dem Inftinct bes beil. Beiftes, und bielt trop allem Gefchrei an der Bulgata fest, nicht etwa bloß aus altem Bertommen, fonbern mit febr tlarem Bewuftfeyn. Denn ale ju Trient biefe Frage erörtert murbe, tam es in ber Congregation vom 3. April 1546 (Pallavicini VI, 15, 2.)

auch in Anregung, ein anthentisches Exemplar bes Urtextes ans quertennen; aber man fühlte, bag es hinreichend fep, in ber Bulgata einen Daagftab für ben erft fritifch festzustellenden Urtext ju geben, und es war auch in der That noch feineswegs. bie Beit gekommen, eine Urbeit, die nur durch forgfältige Bergleidung aller alten Sandidriften bewertstelligt werden tonnte, mit ben damaligen unbedeutenden Gulfemitteln ju beginnen, mabrend es unschwer erschien, einen correcten Text ber Bulge ta, beren Kritif felbst im Mittelalter nicht erloschen mar, bere zustellen. hiermit beabsichtigte bas Concilium teineswegs, ben Urtert ber Bulgata unterzuordnen, es follte nur biefe icon langft beftebenbe und geprufte leberfepung bem erft jest im Abenblande allgemein befannt gewordenen griechischen Text gur Beglaubigung bienen, und man mußte ju Trient mobl (Dale lav. VII, 12. 2.), daß, je beffer ber hebraifche ober griechische Tert feb, um fo mehr bie Lebart ber Bulgata von ibm beftas tigt werbe. Ueberdieß wollte die heil. Versammlung mit jener Entscheidung über die Authenticitat ber Bulgata mit nichten dieselbe von jedem fritischen Fehler freisprechen, da fie ja viels mehr felbft ibre neue Sichtung anordnete, vielmehr follte nur . erklart werden, bag diefe Ueberfepung der Lebre der Rirche ans gemeffen fep".

"So handelte das Concilium, und wie alle Irrthumer bes Protestantismus nach breihundert Jahren ihren natürlichen Rreislauf vollendet haben, so auch jene Berachtung der Buls gata. Das Ergebniß der Durchforschung aller handschriften bes neuen Testaments ist eine glanzende Rechtfertigung des tribenstinischen Beschlusses; benn durch die Bemühungen namentlich protestantischer Kritifer sind wir zu dem Resultat gelangt, bas der Tert, welcher der Bulgata zu Grunde liegt, mit den ältersten Bätern und handschriften übereinstimmt und unendlich viel reiner ist, als jenes bunte Gemisch, was man bisher textus receptus nannte. Ja man fann sagen, daß bei der Revision der Bulgata, welche auf Besehl des Tribentinums Statt fand, viels leicht zu viel Rücksicht auf die damals bekannten griechischen

Literatur. 63

Sulfemittel genommen murbe, und bag fich aus ben alteften Sanbidriften ber Bulgata, unabhängig von bem Griechifchen, eine noch reinere Geftaltung berfelben erzielen ließe, bie noch folagender mit ben erften griechischen Quellen übereinftimmen wurde. Diefes merkmurbige Ergebniß ber Rritit verbanten wir werzüglich Bachmann, in welchem ber gefunde philologifchs hinifche Tact vom pfeudotheologischen Borurtheil nicht überwunden murbe (baber auch die Unfeindungen bes lettern gegen Lachmanns Beftreben) und ber mit jenem naturlichen Bahrheitogefühl, mit welchem er an die Bearbeitung ber Texte daffifcher Schriftsteller ging, in ber Kritit bes neuen Teftas mente eine neue Bahn gebrochen bat. Aus feiner lehrreichen Borrebe ju ber neuen Audgabe bes neuen Testaments (T. I. Berol. in acdibus G. Reimeri 1842) hebe ich eine Stelle berwer, welche fich gufunftige tatholifche Bibelforfcher einpragen sellen: Quanto autem est homine Christiano dignius, cupiditati ac sui confidentiae moderantem quaerere, qua quidque fide in ecclesia a primis inde temporibus postcritati propagatum sit et quasi per manus traditum, idque vero propius esse existimare, tametsi nondum percipias quod suctores ediderint locupletissimi (praef. p. VI.). Das war ber Grundfag bee Tribentinume, und er ift nun burch ben Feuerofen ber Drufung hindurchgegangen".

"Aus dieser Absicht also ging ich auf die Fragen der Kristle ein, und glaube dadurch jugleich gerechtsertigt zu haben, warum ich den griechischen Tert zu Grund legte. Abgesehen wimlich von dem speciellen Bedürfniß unserer deutschen theosigischen Schulen, welches durch den Rampf mit dem Protes fantismus hervorgerufen ist, sollte dieß gerade zur Bestätigung der Bulgata dienen, die ich überall berücksichtigt habe, und deren leider noch nicht genugsam gewürdigten Sprachgebrauch ich bie und da zu erläutern suchte. Eine Bergleichung dieses Commentars mit denen der alteren katholischen Ausleger wird leheren, daß an manchen Stellen, wo diese, obgleich sie über die Bulgata commentiren, dem damaligen schlechten griechischen

Text den Borgug einraumten, ersterer bie gebührende Ehre wieber gegeben worben ift".

"Gine weitlaufige Rritit ber verschiedenen Commentatoren unfere Briefes ju geben, ift nicht biefes Ortes; vielleicht ift es fpater vergonnt, in einer allgemeinen Ginleitung ju ben paulinifchen Briefen Die frubern Musleger gu carafterifiren. Unter ben altern habe ich ben beil. Thomas von Aquin mehr benutt ale es bisher ju geschehen pflegte; ber große, burchbringenbe Geift biefes außerorbentlichen Dannes bat in ber unscheinbarften Form fur die paulinischen Briefe, nament lich bezüglich ber Gnabenlehre, viele Goldforner niebergelegt. Bas bie neuesten protestantischen Erklarer betrifft, fo ift ber Fortschritt, der in Rudert und de Wette fichtbar if, gewiß anerkennungewerth; beibe haben Unbefangenheit genug, ben Apostel nach bem einfachen Wortfinn erklaren ju wollen, wenn er auch mit ihren eigenen Ueberzeugungen im offenen Wiberftreite ift. Es versteht fich übrigens von felbft, bag bei biefer innerlichen Entfernung von ber Lehre bes Apostels ein wahrhaftes Gindringen in feinen Geift unmöglich ift, und bag alfo auch biefer Fortidritt nur bagu bient, ben Buft alterer rationaliftifcher Berfuche, ben Apostel ju unferes Gleichen ju machen, hoffentlich fur immer wegguraumen".

"Mit ganzem Bergen unterwerfe ich diese Arbeit und die folgenden bem allein untrüglichen Urtheil der Rirche, und follte irgendwer etwas Unkatholisches finden, so bitte ich ihn, mich darauf aufmerksam zu machen, vor Allem aber überzeugt zu jepn, daß ich nie etwas sagen wollte, was auch nur entfernt von dem durch die Kirche bestätigten Sinne der Schrift abs wiche.

## V.

## Erinnerungen an den Dichter Clemens Brentano.

(Fortfegung.)

Benn die Gleichgültigkeit und Ralte, modurch manches Berk bes Dichters, welches gewiß eine bessere Aufnahme verstent hatte, wirkungslos verhalte, auf den Dichter erkaltend und verdüsterend wirken mußte: so können wir leider auch anderer Seits, dieß fordert die Gerechtigkeit von uns, ihn selbst keineswegs aller Schuld an seinem Geschief frei sprechen.

Es ift ber Mangel an Gelbstbeherrschung, ber ben Resbenden im Leben und Umgange nur zu oft zu Aleußerungen binriß, die er später bitter bereute, ber sich an ihm auch in seinen bichterischen Schöpfungen als Formlosigkeit und Mangel an fester, ihrer selbst bewußten, streng durchgeführten haltung nur zu häufig rächte.

Gr blieb im guten und bofen Sinne bes Wortes bis in fein hobes Alter ein Kind, bas fich arglos und bedachtlos won ben Gingebungen und Gindrucken bes Augenblickes leis benfchaftlich hinreißen ließ.

Er selbst nannte sich baher auch, die eigene Ratur wohl kennend, ben größten Dichter bes Augenblick, b. h. ber Geslegenheit; er schämte sich seiner Kindlichkeit nicht, wohl aber ihrer Unarten; er gedachte vielmehr wehmuthvoll jener Kindslickeit, ber allein die Pforten bes himmels geöffnet sind; zu biefer verklärten Kindheit himmlischer, aber durch das Leben geprüfter Unschuld, läßt er sich und alle die Lieben am Schluße seines Märchens zurückehren.

XIV.

Allein ein Kind, wie er war und bleiben wollte, versagte bas Schickfal, welches über ihm maltete, ihm die höchste Gnaste, die einem Kinde zu Theil werden kann: die ftrenge, aber heilsame Buchtruthe eines liebevollen, verstehenden Vaters, die seinen unbändigen, gewaltigen Gelft, seine alle Damme durchstrechende überreiche Phantasie, seinen übermuthig aufsprusdelnden Wit, dem scharfen Zügel rubiger Selbstbeherrschung zur Erreichung des höchsten Zieles, willfährig gemacht hatte.

Alle guten Feen bes Dichterhimmels hatten ben Rnaben in ber Wiege schon mit ihren wunderbaren Gaben in Bulle aund Fülle jum Angebinde überschüttet; allein die bose Alte mit ber Spindel hatte ihm zur Saugamme eine Zeit ber gangslichen Zerriffenheit und Anarchie bestellt, und die Umstande fügten es also, daß die bose Amme nur allzugroße Gewalt über ihr Pflegekind gewunn. So flog der übermächtige, unges zügelte Genius mit dem armen Kinde, auf pfablosen Bahnen der Wildniß, nur zu oft wilden Sprunges dahin, die Roß und Reiter ächzend und schmachtend, bluttriefend und athems los und tedtmud in der stummen Einode auf nachtem, harten, kalten Felsen niederstürzten.

Wirft ihm baher seine Zeit, mit Gothe in seinem Briefs wechsel an Zelter, Mangel an Form, Mangel an Schule, an Disciplin, an Harmonie, an gleichmäßiger Durchbildung und in sich abgerundeter Bollendung vor: so kann man den Vorswurf umkehren und sagen, daß er hierin ein treuer Spiegel, ein wahres Kind seiner Zeit war. Denn wenn irgend eine, so ist seine Zeit eine formlose, zerrissene und anarchische geswesen, und ist sie es ihrem vorzuglichen Charakter nach gesblieben, so war die Schuld bei ihr Mangel an Kraft, während ihn umgekehrt die Ueberfülle nicht zur Harmonie und zum Frieden gelangen ließ.

Allein man kann erwiedern: bas fep ja gerabe feine Aufsgabe gewefen, biefen bofen Damon feiner Beit zu besiegen burch bie Macht feiner fo reich besaiteten, so wundervoll bes gabten harfe himmlischer Poesie; er hat gewiß auch in mans dem harten Rampfe hienach gerungen; ift ihm aber ber Gieg bierin nicht fo fehr, wie es die herrlichkeit seines Genies hofs fen und erwarten ließ, gelungen: so konnen für ihn auch Entschuldigungen angeführt werden, die bei Andern nicht statt haben, so wie die Gelbstbeherrschung eines Geistes, wie dieses Dichters, eine Aufgabe war, die ein gewöhnlicher Geist kaum ahnet, geschweige dann glücklicher lösen würde.

Clemens mußte fein ganges Leben bindurch bis in bie letten Tage für bie unverschuldeten oder verschuldeten Berfaumniffe und Brrthumer feiner Erziehung und feiner Jugend bugen. Dieg wird ihm ein gerechter Beurtheiler ju gute halten, uns aber, feinen Freunden, die wir fur feln Undenten nur Ge rechtigfeit in Unfpruch nehmen, legt es bie Berpflichtung auf, bier une naber über bie Conftellationen ju erklaren, bie ben jungen Dichter beim Gintritt in die Profa bes fterblichen Lebens empfiengen. Collte fich in unferem Bericht, bier und ba, ein jebenfalls absichtolofer Brrthum ober eine Ungenauig= feit eingeschlichen haben : fo mogen feine gahlreichen Freunde und Befannte, die es beffer ober vollständiger miffen, bierin eine Aufforderung finden, une ju Berichtigungen bie Sand au bieten. Gie burfen babei jedenfalls unferes bereitwillig: Ren Dantes gewiß fenn. Denn wir haben bei Aufzeichnung biefer Erinnerungen fein anderes Intereffe, ale bas einer mabren Freundschaft, und Er, der Dahingeschiedene, ber nun ben buftern Regionen niedriger Schmeichelei und gehäßiger Anfeindung gleich entrudt ift, wird im Unschauen ber ewigen Babrbeit gewiß von seinen hinterlaffenen Freunden fein anberes Wort ber Erinnerung munfchen, ale ein folches, bas ibnen bie Liebe gur Wahrheit und mahre, Gott die Ehre ge= benbe Liebe eingegeben.

Die Familie Brentano ist bekanntlich eine in Deutschland angesiedelte italienische. Schon im frühen Mittelalter, ehe die geographischen Entdeckungen der neueren Zeit die Rich= tung des orientalischen handels anderten, waren es die Ita= liener, welche von Italien, durch die Alpen und durch Ober=

beutschland bie ju den Sanfestabten in ben gewerbreichen Nieberlanden und an den Nordfuften, eine gufammenbangende Sandeleverbindung, burch die Unlegung ihrer Comtoirs, orgas nifirten; namentlich ging eine folche große italienische Sans beleftrage über Bonen burch bas Tprol, burch Augeburg, Nurnberg, Frankfurt, den gangen Rheinstrom binab, und verknupfte fich durch die flandrifden Stadte mit Daris und Lonbon. Gie vermittelten die Producte bes Orients und die Erzeugniffe ber blubenben italienischen Gewerke aus ihren Baupts figen, Benedig, Floreng und Genua, nach bem Rorben. Oft maren es bloge Comtoirs; bie Raufherren liegen ihre Famis lien in Stalien gurud; fie tamen nur mabrent ber Commergeit, ober gur Abrechnung bei ben großen Meffen und fehrten bann wieber beim; allein nach und nach fiebelten fich auch gar viele biefer Raufmannsfamilien, nachbem fie mit Rlima und Gitten vertrauter geworben, jenfeite ber Allpen an, und ibre Rachkommen mit Deutschen fich verbindend, aber ben Charafter frember Abstammung nicht verläugnend, erhielten einen gemischten Typus, ber beibe Rationalitäten verbanb. ift bei ben Brentanos ber Fall.

Ihre Familie stammt ursprünglich aus Norditalien, aus bem Mailandischen, von ben reizenden Usern bes herrlichen Comersees her, jener Gegend, die die Großartigkeit einer nors dischen Alpenwelt mit der immergrünen italienischen Begetastion verbindet; wo auf den Soben die Alpenrose blüht, mahrend unten, an den lachenden Ufern, von hohen Eppressen überschattet, von Myrthen und Lorber umgeben, am marmornen Rande einer schäumenden kublen Cascade, die Orange buftet.

hier sah ich selbst auf bem Dampsschiff vorüberfahrend, an einem der zahlreichen, bas Ufer in fortdauernden Gartensanlagen umfäumenden häusern, einen Schild mit der Aufsschift: Antico Albergo dei Brentani. In dieser Gegend sipen noch, wenn ich nicht irre, zahlreiche babeimgebliebene Zweige ber Familie, so wie dieselbe sich auch in vielen Lisnien in den deutschen und niederländischen Städten ausge-

breitet hat; ber Rame ist ja auch bei uns ein vielfach vor= fommenber.

Ift aber bieß nördliche Italien, namentlich wo seine Thäler und Seen in die ernste und großartige Alpenwelt sich verlaufen, von Natur ein höchst poetisches, so haben sich seine Kinder auch der vaterländischen Poesse empfänglich und dankbar bewiesen: Ariost (Ferrara), die Jamilie des Iasso (Bergamo) Monti, Cesarotti, Pindemonte, Mangoni, Silvio Pellico, Grossi, Ageglio gehören alle dem höhern nördelichen Italien zu den Füßen der Alpen an. Charakteristisch gilt in der Ueberlieferung sogar die komische Figur des Dramas und Ballettes, der Arlecchino, für einen Bergamasken.

Der Bater bes Dichters, aus einem fo poetischen Lanbe fammend, mar ingwischen nichts weniger ale eine poetische Ratur. Ceine frubste Beit batte er in feinem fonnigen Da= terlande verlebt und er fonnte bas Deutsche nur ftotternd fprechen. Er, von dem eine durch trabren Ueberfing an Genie wunderbar ausgezeichnete Familie abstammte, mar mit geringen Mitteln über bie Allpen gekommen; ale er aber farb, geborte fein Saus ju ben erften Sanbelshäufern ber Etabt und er hinterließ jedem feiner gabireichen Kinder ein Bermogen, welches binreichend mar, ihm eine fehr anftandige unabhängige Stellung in ber Belt zu fichern. Dieff Biel war bas Bestreben feines gangen, in ftetem Ermerb und Eparfamfeit hingebrachten Lebens und dieß ift ein vorstechenber Bug feiner lombardifchen Landeleute; einem der frucht= barften Lander ber Welt angehörend, gibt es nicht leicht Landbefiger und Sandelsleute, bie im bochften Ueberfluge fo fparen, wie bier, und baber auch nirgende reichere Leute.

Allein mit dem nüchternsten Ernste gang seinem Comtoir lebend und die sich immer mehrenden Pfennige gablend, und auf ihre beste und sicherste Unlage bedacht, war er ein seltsamer Bater für poetische Genies, und luftige Teuergeister die auf ihs ren hippogrophen "den Wolfen ftampferu", aus dem dumspfem Comtoir über die Regenbogenbrucke hinangaloppirten.

Mit ihrer phantastischen Poeste konnten biese ben strengen, trockenen Mann nur in seinen ernsthaften Rechnungen stören. Ja es schien fast, als habe das Schicksal in ironischer Laune die Rolle seines bergamaekischen Landsmannes, des Arlechino, übernommen und ihm zwischen seine Rasees und Zuckersässer die Wunderkinder der Musen niedergelegt, um sich an seiner Verzweislung zu weiden, wenn er nichts damit in selenem handelsgeschäfte anzusangen wisse.

War mit dem Bater der Geist lombardischer Sparsamkeit und kaufmännischer Speculation in das haus eingekehrt
und sein Comtoir den Musen strengstens verschlossen: so
wurde es mütterlicher Seite, gewiß ganz gegen, die Absicht
des reellen hausberrn, in die allernächste Berührung zum
deutschen Parnaß und seinen luftigen Bewohnern mit ihren
unfruchtbaren Lorbeerkränzen gesest. Nachdem nämlich der
übersiedelte Kausmann durch eine erste She mit einer reichen
holländerin den Grund zu seinem spätern Vermögen gelegt,
verband er sich in zweiter She mit einer Tochter der bekannten sehr fruchtbaren Schriftstellerin Sophie de la Roche. Von
dieser Verbindung her schreiben die Kinder dieser zweiten She,
welcher Clemens und Bettina angehören, sich Verntano la
Noche.

Sophie de la Roche, eine Schmäbin, in Raufbeuern geboren, in Augeburg aufgewachsen, von Rind an mit Absicht zu einer Gelehrten gebildet, die unglückliche Verlobte des fürstbischöflichen Leibarztes Bianchoni, dann die Braut des jungen Sandisdaten Wielands, endlich die Gemahlin eines kurmainzischen Hofrathes, der selnen deutschen Namen Frank von Lichtenssels, der üblichen Nachäfferei gemäß, in den eines de la Atosche verwälscht hatte, gewann als Großmutter und literarissche Selebrität einen entschledenen Sinfluß auf die Jugendsjahre des Dichters. War es ja nicht in dem finstern, schweigsamen handelshause zu Frankfurt in der Sandgasse, sondern in ihrem heiteren, der schönsten Aussicht genießenden Hause im Thal bei Coblenz, unter den kurfürstlichen Kanos

nen ber Feste Ehrenbreitstein, mo der Dichter, am 8. Ceps tember 1778, geboren ward.

Eo ein Rind bes Rheines, das seine ersten Rinder: und frühesten Jugendjahre in den heiteren, gefangliebenden Resbengeländen des schönsten und poesiereichsten vaterländischen Stromes verlebt, dort wo die deutsche Geschichte am herrliche sten gewaltet und beutsche Sage am schönsten sich entfaltet, hat sich sein Dichtergeist mit der Natur des vaterländischen Flußes auss innigste verbunden. Gine geheimnisvolle, ehre surchtgebietende, sehnsuchtweckende väterliche Königsgestalt, von susen Melodien umflossen und wunderbaren Blumen umrauft, erscheint der alte Bater Rhein in seinen Dichtungen.

Beboren bie Marchen obne Zweifel ju bem Schonften, was fein Genius geschaffen: fo fnupft fich ihr ganger Epelus gerabe an ben Mhein; ihm werben fie ja alle von ben Burgern von Maing gur Auslofung ihrer gefangenen Rinber er-Bar es boch an feinem Ufer, wo bem fpielenben und traumenben Anaben gewiß ihre erften Bilber in feinem finnenben Beifte aufgestiegen finb; ibm bat fie baber auch ber Dicter fpater ale eine bantbare Opfergabe geweiht. "Du fragfter, ergablt er in feiner Gacteleia" was mich meine leibliche Großmutter — die Sophie de la Roche — oft gefragt: Bober haft bu nur all bas munberliche Beug? — ich antwortete: ach es ist nicht weit her". Durfte er ja nur das Echo ber Lurlei boren, ober ein feibenes Band im Rhein fcmimmen, ober eine zwitscherenbe Edwalbe über ibn fliegen, ober ein Mublrad an ibm fich breben, ober einen Fischer feine Angelruthe in ibn werfen, ober hundert andere Ober an, auf und in ihm feben, und fogleich flieg eine gange Feenwelt vor feinen Bliden auf, die ibn mit taufend und taufend Saben umfpann, fo bag er bie ertraumte und die wirkliche Welt taum felbft mehr zu unterfdeiben mußte.

Wir durfen baber ihn wohl mit Recht einen rheinischen Dich= ter nennen. Erscheint ja bei feinem auderen von allen unse= ren beutschen Dichtern ber herrliche Strom in einem von ber Poefie verklärteren Lichte, als in jener unvergleichlichen Monds nacht feines Rheinmarchens, ba die Geister aller Rebenflusse. bes Meinthales, Männer und Frauen, mit singendem Munde und lächelnden Mienen und befränztem haupte, auf ben mes lodischen Lichtwellen hinabwallen, den alten Vater in seinem Arpstallpallaste heimzusuchen, den der hort der Riebelungen wunderbar erleuchtet.

Die Zeit seiner Geburt, 1778, war für ben Rhein und für Deutschland verhängnisvoll. Noch stand bas heilige rösmische Reich deutscher Nation mit seiner halb weltlichen, halb geistlichen Verfassung. Einer der rheinischen geistlichen Kursuresten, der lepte des trierischen Stuhles, Elemens Wenzeslaus, war sogar der Tauspathe des Dichters gewesen. Aber allentshalben zeigten sich die Symptome der nahenden Katastrophe, die über Erstarrtes, Morsches und Moderndes mit dem Fasnatismus ungezügelter Reuerungssucht Gericht hielt. Das haus seines Großvaters, das vorbedeutungsvoll dem Schickssal ses Rheinlandes voraus, seinen Namen schon mit einem französsischen vertauscht hatte, bot ein wahres Bild der Zeit dar.

Das Reich bestand wohl noch außerlich in altbestäubter Glorie und Majestät; allein es war längst nichts anders als ein bewegungsloses vermodertes Gerüst von Formalitäten ohne Geist und Leben; kein Blut floß mehr in den Abern dieser übermalten Mumie und verband die einzelnen Glieder; kein gemeinsamer Gedanke gebot mehr diesem trägen, saul dahingestreckten, settgemästeten Leibe; jedes Glied dachte und lebte für sich, keines sur das Ganze; die durchlöcherte Reichstrommel, das Gespott der Welt, septe keine Maus mehr in Schrecken; und jede Unstrengung der Reichstage, die nur zum Vertagen bestimmt schienen, diente einzig dazu, die gänzliche Ohnmacht der Gesammtheit und die egoistische Erstarrung der Glieder aller Welt kund zu thun.

Mit dem geistlichen Leben der deutschen hierarchie stand es nicht viel beffer; die upftische Rose der Kirche war ins Rraut geschossen; bie Fettpflanzen der Erde hatten das Rreug mit dem gekreuzigten Beiland überwuchert; der Rosenkranz wurde, eben weil es so herkömmlich war, in gedankenlosem Schlafe, ohne Seele und Empfindung heruntergebetet; der Geist des Opfers und der Ausopferung, die Gluth lebendiger, tiefer, religiöser Begeisterung, war in den edelsten und höchs sten Gliedern erloschen. So war alles Form geworden.

Allein bas Leben machte biefer üppigen und mitunter auch fittenlosen Behaglichkeit, dieser langweiligen, geisttödtens ben Erstarrung gegenüber seine Rechte geltend; in allen ftrebssamen Geistern erwachte ein blinder Trieb nach Verbesserung, nach Reform, der durch den Widerstand gereizt, immer von Stufe zu Stufe sich steigernd, zulest in eine völlige Umwälzungswuth ausartete. Statt auf den Felssen, der die Fundamente der alten christlichsgermanischen Ordsnung getragen sortzubauen, vergeudete die ungestümme Jusgend ihre Kräfte den Felsen selbst zu unterminiren und zu sprengen, um den Neubau auf dem eignen Grund und Bosden ihret Abstractionen und Theorien auszusüberen.

Das Baus la Roche im Thal Chrenbreitstein nahm an biefen Beftrebungen in ihren erften milberen Stabien Theil. Graf Friedrich von Stadion, ber furmaingifche Oberfthof= meifter und erfte Minifter, ben Gothe ale einen talten aufe geflarten Beltmann, ohne Barme und Tiefe bes Gefühls foilbert, batte ben vermaieten Anaben aufgezogen und gebil= bet. 3hm war be la Roche mit seiner jungen Gemahlin in bie Burudgezogenheit auf bie Guter gefolgt; nach feinem Tob mar er 1771 burch ben trierifden Conferengminifter, Baron von Sornstein : Göffingen, als Geheimrath in Die Dienfte bes Aurfürsten von Trier getreten. Bier galt ber fenntnifreiche, und von Wieland gepriefene und bewunderte Mann, ale ein großes Licht und rafch flieg er an bem geiftlichen hof eines wohlmeinenden aber fcmachen und bes forantten Furften, den Gipfel von Macht und Unfehen hinan; 1775 wurde er jum geheimen Ctaaterath, Regierungefangler, Lehnspropft und Director bes Revisionshofes ernannt, und so gebot er mit ben Ministern Sobenfelb und horns ftein allmächtig im Rurstaat.

Die Gefinnungen feines Wohltbatere und Pflegevatere Ctas bion theilend, bem praftifchen Leben und Genuffe jugewendet, ein ironischer Berachter ber Centimentalitat, im guten und fclechten Ginne bes Wortes, und in die Richtung ber Beit nach oberflächlicher Aufflarung und Reformirung eingehend: batte er bie befannten Briefe über bas Donchewesen in jose phinischem Styl auf bem Gipfel feiner Ehren geschrieben. Boll von ben eingebildeten Refultaten, welche bie mohlfeile Auf: flarung ber Beit haben murbe, und bie eigentliche Lage ber Welt und welche Rampfe fich in der bunteln Tiefe mit fcbres denvoller Gile vorbereiteten, mit feiner prattifden Oberflachlichteit ganglich vertennend: gab er, ber turtrierifche Rangler be la Roche, bem Landtage 1778, gebn Jahre vor bem Musbruch ber Revolution, megen feiner Bebenflichfeiten binfichts lich ber Schleifung ber Festung Cobleng, jur Antwort: Rriege find fortan unmöglich, bergleichen werben wir nur mehr mit unfern gebern führen. unversöhnlicher bag gegen bas Pfaffthum", fagt Gothe, "hatte fich bei biefem Manne, ber zwei geiftlichen Rurfürsten biente, festgefest, mahrscheinlich entsprungen aus ber Betrachtung bes roben, geschmacklofen, geiftverberblichen Fragenwes fens, welches bie Monche in Deutschland an manchen Orten gu treiben pflegten, und baburch eine jebe Art von Bilbung binberten und zerftorten. Seine Briefe über bas Monchemes fen machten großes Auffeben; fie murben von allen Protes fanten und von vielen Ratholiten mit großem Beifall aufge nommen". Das war ber Grofvater von Clemens Brentano, bamale ber allmächtige Gunftling, ber für feinen Berren, ben Rurfürsten, bei bem Entel Clemens bie Dathenstelle vertreten; von ihm hat diefer mohl schwerlich seine katholische Gefinnung geerbt.

Durch die Großmama, die bis zu ihrem Tobe bem Ges

liebten ihrer Jugend, Wieland, marme Freundschaft bemahrte, trat bas Saus bes Ranglers im Thal Ehrenbreitstein in bie nachfte Beziehung zu ben Sternen, bie bamale am literarifchen himmel Dentschlands leuchteten: Jafobi, Gothe, Mert, Leuch= fenring, Lavater zc. gablte fie zu ben Gaften und Freunden ihres Daufes. Die Tochter eines Protestanten, ber fie gezwungen um ber Religion willen Bianchont zu entfagen, theilte fie gewiß bie Unfichten ihres für fogenannte Aufflarung eifernden Dan-Auch in ihrem Wefen herrichte nach bem Portrait, bas Gothe von ihr entwirft, eine gemiffe Ralte und abgemeffene felbftbewußte Burde vor, gegen melde bas rafch bemegte unrubige Blut ibrer Entel, Clemens und Bettina, feltfam abftechen "Chlant und gart gebaut", fagt er, "eber groß als Hein batte fie, bis in ihre bobern Jahre, eine gemiffe Elegang ber Geftalt fomohl, ale bes Betragens zu erhalten gewußt, bie gwifden bem Benehmen einer Cbelbame und einer murbigen burgerlichen Frau gar anmuthig fcwebte. 3m Unjuge war fie fich mehrere Jahre gleich geblieben. Gin nettes Blugelbaubchen ftand bem fleinen Ropfe und bem feinen Gefichte gar mobl; und bie braune ober graue Rleibung gab ihrer Gegenwart Rube und Burbe. Gie fprach gut und mußte bem, mas fie fagte, burch Empfindung immer Bebeutung gu 3hr Betragen mar gegen Jedermann vollfommen geben. Allein burch biefes Alles ift noch nicht bas Gigenfte ibres Wefens ausgesprochen; es ju bezeichnen ift fcmer. Cie foien an Allem Theil ju nehmen, aber im Grunbe wirtte nichts auf fie. Gie mar milb gegen Alles, unb tonnte Alles bulden ohne ju leiden. Den Scherz ihres Mannes, die Bartlichkeit ihrer Freunde, die Unmuth ihrer Kinder, Alles ermieberte fie auf gleiche Beife, und fo blieb fie immer fie felbft, ohne bag ihr in ber Welt durch Gutes oder Bofes, oder in ber Literatur burd Bortreffliches und Schmaches mare beigus tommen gewesen. Diefer Sinnesart verdankt fie ihre Celbfiffandigfeit bis in ein bobes Alter, bei manchen trauris gen, ja fummerlichen Schickfalen. Doch, um nicht ungerecht zu fepn, muß ich erwähnen, daß ihre beiben Sohne, bamals Rinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Ausbruck ablockten, der sich von demjenigen unterschied, deffen fie sich täglich bediente". So weit Gothe.

Da in jener Zeit der öffentliche Geift bei den Deutschen ganglich erftorben mar und die öffentlichen Berbaltniffe baber auch mes nig beitragen fonnten, bem Gefprach Intereffe zu verleihen: fo fucte man feine Entschädigung in icongeiftigem Briefmechfel, ju bem auch ber erleichterte Bertehr ber tarifchen Poften burch ben Reiz ber Neuheit einlub. Ju bem Saufe ber Frau von La Roche fanben nach biefer Dtobe ber Beit fentimentale asthetische Congreffe ftatt, in benen bie burchreifenden iconen Geifter ibren Briefwechsel mit beutschen und auswärtigen Celebritaten und Beiftesvermandten mittheilten. Bugleich hatten auch fcon, nach frangöfischem Borbild, zu Bearbeitung der öffentlichen Meinung im Ginne ber neuen Alufflarung jene halb beimlis den balb öffentlichen Genoffenschaften begonnen; bie Correspondengen bildeten bas Band ber getrennten Glieber. Der Rangler La Roche, ein erklarter Feind aller Orden, "glaubte auch bierin eine Berbrüderung zu feben, wo mancher Gingelne ohne Berth fich burch Berbindung mit bedeutenben Denfcen aufftupe, wobei am Ende wohl er, nicht aber jene geforbert wurden". Ceine Frau mußte fich von ihm baber manche fpottische Bemerkung, ja auch manch icharfes Bort bes Unmuthe über ihre luftigen Bafte gefallen laffen, die er wie eine Urt von Comodianten anfab und lieber gur Thur binausgewiesen batte.

In ben ersten Kinderjahren des Dichters stand ber Kurzsichtige gerade auf dem höchsten Gipfel seines Glückes, als ein unerwarteter Schlag ihn hinabstürzte. Er fiel ein Opfer seiner eigenen Parthei, deren Zwecke er durch sein Buch über das Mönchswesen so wesentlich gefördert hatte. Gerade dieses Buch mar die Grube seines Falles.

Mit bem Beginne ber josephinischen Regierung namlich,

nach bem Tobe ber frommen und weisen Maria Theresia 1780. follte auch bie josephinische Rirchenreform burchgeführt werben, jene fogenannte Emancipation ber beutschen Rirche, bie barin bestand, fie von bem beiligen, die Rirchen aller Bolter umfaffenben Etubl in Rom loszureißen und ale Rationaltirs de, nach ben einzelnen Couveranitaten getheilt, in bie Abbans gigfeit von weltlichen Sofdecreten und Rabinetebefehlen gu bringen. Gine gangliche Berweltlichung ihrer inneren Berfaffung mußte bie nachfte und bie Aufhebung ber geiftlichen Furstenthumer bie weitere Folge fepn. Die Biener Reformatoren fanden baber an ben beiben Miniftern von Trier Biberftand. Gie mußten ihr Wert mit ihrem Sturge beginnen, und in diefen Sturg wurde auch ber Rangler verwickelt. Die geheimen Leiter in Wien trugen fein Bebenten in icheins belliger Beuchelei ibm fein Buch über bas Monchswesen als ein Berbrechen vorzuwerfen, bas ber Rurfürft, ein frommer aber fcmacher und furgfichtiger Mann, nicht ftreng genug bes ftrafen tonne \*). Ihre hinterlift gelang volltommen, und bie Ungnabe bes Ranglers (1780) war so vollständig, bag ber Rame bes fruber Allmachtigen mehrere Jahre hindurch nicht einmal mehr in bem Staatstalenber aufgeführt werben burfte. Er jog nach Offenbach, wo er 1788 ftarb; feine Frau lebte bier in nachster Berbindung mit dem Saufe Brentano, bis ju ihrem Tobe 1807, und fab fich im Alter genothigt, burch vermehrte literarifche Thatigfeit ihren fummerlichen Umftanben einige Erleichterung zu verschaffen.

Gang ben ichonen Wiffenschaften und ben Runften les bend, hatte fie auch ihren Tochtern keine Erziehung für bie haushaltung, sondern für ein belletriftisches Leben gegeben. Dies hatte fie genothiget biefelben mit reichen Schwiegersohnen

<sup>\*)</sup> So wird diefer Ministerwechsel in dem unlängst erschienenen Buche: "Dentwürdiger und nüglicher rheinischer Antiquarins. Coblenz 1813, S. 103" bargestellt, woranf wir uns in Betreff ber alten Baubel lediglich beziehen.

ju verforgen. Go hatte bie eine ben italienischen Raufmann in Rrantfurt, die andere einen hofrath von Dohn in Robleng Allein die garten Geschöpfe mußten bei diefer geheurathet. Berebelichung ber Mufen mit bem Reichthum burch bie Disbarmonie Manches leiben. Der junge Dichter, ber aus bem Saufe bes verbannten Ranglere, feines Grogvaters, in bas jenes Ontele Mohn in Robleng fam, murbe baburch in bem garteften Rnabenalter ichon Beuge bes tiefften bauslichen Unglude, bas ibm nur trube Erinnerungen gurudlaffen fonnte. In bem Briefmechfel, den ber Jungling mit feiner Comefter Bettina geführt und ben diefe nun ben Angen der Belt geoffnet, bat er feinen Unmuth über ben Onfel und feinen Jams mer über die unter ber Barte ihres Geschickes erftarrte und verfteinerte Zante Luft gemacht. "Jenen Denfchen", fcreibt er um bas Jahr 1804, "die une oft migverftanden und geglaubt haben, fie mußten unfern Umgang ftoren, ift eine fols de Pflege nie geworben, wie ber Gartner Deinem Reltenflod fcenft, ber ihn begiegt, wenn er Durft bat, und lagt ibn von ber beifen Conne nicht verfengen, nur am Abend barf fie mit ibm fpielen. - Die Zante (Dobn) weiß jum Beifpiel von folder Pflege nichts. 3hr hartes Schidfal bei einem gang verwilderten Mann bat ihr das Beimliche im Lebenss umgang gang verfagt, fie ift baburch felbst weniger gefühlig worben fur bas, mas die Ceele angept; fie bat eine lange Beit in ihren Jugendjahren gwar fich muffen ftablen gegen einen Mann, ber wie ein grobes Ungeheuer vor ber Pforte aller Lebensgenuffe lag, und batte fie auch nur felbft im beften Willen gewagt, ihm nabe ju treten, fo mar bas Ungebeuer gleich mach; bas beißt: mit Bosheit beschlich und mit Buth überwältigte er fie; ich hab in meinen Rinderjahren oft ibn feben balbtrunken binter ber Thur lauern mit einem Meffer in ber Band. Die Tante hat damale fich fo eruft jus fammengenommen, daß Jeder in Cobleng die größte Chrfurcht vor ihr hegte, obicon man von der Graufamkeit des herren von Möhn fich leicht eine Idee machen founte, ber mit laus

ter Positilionen von Morgens bis Abends im Wirthshaus lag, ohne ber Frau je zu gebenken, ein Bermögen verzettelte und verschleuberte von mehreren Millionen (wohl bichterische Ueberstreibung?). Das herz durfte dieser Tante nicht aufgehen — sie mußte mit der Form Alles bekämpfen, und so ist ihr auch nur die Form im Umgang mit Menschen geblieben". Sozweit Elemens selbst über die beiden Leute, die in seinen Kinz berjahren die Stelle von Eltern an ihm vertreten.

Das war ber Charafter ber Zeit, in welcher er bie ersften Eindrucke bes zartesten Alters empfing; bas war bas haus feines Baters, seiner Großaltern und seiner Tante, bei welcher er bie ersten Reime machte. Diese erste geistige Luft, biese moralische Umgebung und ihre Zerrissenheit und Kalte ist gewiß von nachhaltigem Ginfluß für sein ganzes Leben ges bileben. Folgen wir nun bem Knaben.

Das Klagen über bas viele Waschen mit kaltem Wasser, womit die Tante ihn galte, soll dem vor Frost schaubernden Kinde ben ersten Reim erprest haben. Alls sie ihm nämlich bas Eprücklein vom Gold im Munde "der Morgenstunde" vorssprechen wollte, sprach der kleine Enkel des Harlekin von Bergamo: die Morgenstund hat kalt Wasser im Mund. Auch für sein Gebet hatte er, in kindlicher Gelbstzufriedenheit, sich ju eigenem Gebrauch seinen besondern Reimspruch ersonnen:

Romm, Berr Jefu! fen unfer Baft, An meiner Rapp ift a goldne Quaft.

Alles übrigens, mas wir bisher gehört haben, mar wohl wenig geeignet, bas tiefere religiose Gefühl bes Kindes zu weden. Die Religion, die in dem Berzen der Menschen ers farrt schien, ging damals, schon vielfach angeseindet und verspottet, dem Kampfe mit der Revolution entgegen; auch ihm zeigte sie sich mehr von der außern Seite; und sie, die er nicht innerlich verstanden, ging ihm bald als ein außeres Gut in dem Sturme des Lebens versoren; in bitteren Kämpfen und Leiden mußte er es sich erft später wieder erringen; ja er

hatte in dieser späteren Zeit als Maun große Rühe, die Worsftellungen zu bekämpfen, welche er in seiner Jugend von der katholischen Rirche eingesogen.

Daber schreibt er noch im November 1815, bamale in Berührung mit bem protestantischen Dietism, von Berlin aus: "Gang aufrichtig ju fepn, habe ich nie recht berglich gebetet, als ba ich gar nichts von Religion mußte. Da ich in ber Jugend bie Forden bes fatholischen Gultus mitmachte, habe ich bann und wann, aber bei Gott nicht anbere, ale ein Gopendiener gebetet. Da ich feine Form mehr mitmachte, ja bie katholischen Formen mir so fremb und unverftanblich und unangenehm murben, ale bie Spnagoge, ich übertreibe nicht, hatte ich häufig tiefe innere, aber ganz unformelle Erhebuns gen ju Gott, diefe find die liebsten Momente meines geifi: gen Lebens. - 3ch fuble lebendig, bag die Cache in mir ermachen muß, sonft ift fie nicht mein und man tanu fie mir nicht appliziren (burch Citate) fonft bleibt es eine Ginfleibung und feine Eingeistung. - 3ch gestebe von ganger Geele ein, bag ich viel beffer, ja daß ich volltommen mare, wenn ich gang nach bem Chriftenthum gelebt hatte, bas man mich lehrte, aber ich tann mich auch nicht enthalten ju fühlen, bag bie Lauheit, Ralte, Leerheit, Unwurde und Berkehrtheit, ja oft Abgeschmadtheit ber Form, mit und burch welche bas Chriftenthum gegeben wird, und auch mir theilweife gegeben warb, bemfelben ben unmiberftehlichen Charafter ber bochften Wahrheit und reinsten Schönheit so ganglich verbaut, daß bas Abirren ber Augen von ihm nach weniger vermummten Erkenntniffquellen baufiger einem ebleren Triebe juguschreiben ift, ale ber bumpfe und blinde Dienft in bemfelben. - Ge ift die fdmachfte Ceite unferer Rirde, baf fie ihre Starte in ber Formalität suchen muß und wie eine magische basteht. hier breche ich wieber ab. Warum loctt mich ber Catan immer in biefe Kritit. Sabe ich ein Recht gur-Rechenschaft ju gleben, ba ich voll Schuld und Berberben bin? und boch

muß ich immer ben Splitter in bem Auge ber Kirche tabeln und meines Baltens vergeffen". —

Co bacte ber bem fatholischen Glauben Entfremdste im Bers lin und man wird baraus sehen, bag die fatholische Ueberzeugung, die später ihre Ruhe in ber Rückfehr zur ersten Mutter fand, die Frucht eines ernstlichen und schmerzvollen Ringens nach Wahrheit war.

Allein, wie außerlich auch bas retigiof Leben in feiner erften Kinderzeit gewesen, die blofe Uebung batte boch auch manche tiefe Gindructe aus diefen Tagen erfter frommer findlicher Unschuld einfältigen Glaubens in ibm gurudgelaffen, die ibn burch fein ganges Leben, wie marnende und gurud= rufende Engel begleiteten, und beren er fich noch in ben fpas teften Jahren feines Lebens mit wehmuthvoller Gehnfucht erinnerte. Co schrieb er im Jahr 1834, ale ein junger, lies benemurdiger, von feinem fatholifchen Glauben begeifterter Frangofe von ihm Abichied genommen, noch voll von ber Bartheit und reinen Barme feiner findlichen Frommigfeit, an eine Freundin: "Ich tann fein Wefen mit nichts vergleichen in meinem Leben, ale mit meiner Empfindung nach ber erften Beicht, ba ich rein und voll Friede und Freude und beiliger Truntenbeit burch ben Kreuggang bee Kloftere beim ging und in bem Garten, ber ben Gang umichlof, ein Springbrunn= ben grifchen Rofen und Lilien tangen fah". Schilbern Diefe wenigen Worte nicht ein ganges Paradies findlicher beiliger Unschuld?

Er felbst nannte folche Erinnerungen: gute, fegensreiche Mutterpfennige und ermahnte mehr als einen Studenten, biefelben nicht gegen bas falfche Flittergold wiffenschaftlicher hoffart zu vertauschen.

Gar manches Lied, mas er später gedichtet und nanentlich in seinen Marchen, die ja ber Kinderwelt gewidmet find, erscheint wie ein Nachflang aus diesem verlorenen Paradies, der in seiner Seele wieder wach ward. Ju diesem Tone klingt bas XIV.

Mit foldem Muthwillen entschädigte sich sein hupfenber Geist, ber nun einmal nicht raften und ruben konnte, für die Gewalt, die er sich in einer Lage anthun mußte, die ihm unsangemessen war, die seinen Kräften nicht entsprach, die ihn kalt und leer ließ und drückte und mit Mismuth und Ueberzmuth zugleich erfüllte.

Connenblice in diefem traurigen Leben mußten fur ibn bie Stunden febn, wenn ber Bater ibn, mit ben gablreichen Gefdwiftern, an Feiertagen binaus zu der ehrwurdigen alten Grofmutter, La Roche, nach Offenbach führte. Die orb= nungliebende, murbevolle Frau, die ihren Garten und bie Mepfel und Blumen mit ber gleichen, ruhigen Gorgfalt pflegte, wie die Literatur und die Runfte, mußte ibm bier, in ber freien Ratur einer milben, anmuthigen Lanbichaft, wie eine fanfte Idolle erscheinen, die den Ion einer hirtenflote in feis ner Seele wedte. Seine Schwester Bettina bat ibm bie Ers innerung an jene Stunden gewiß zurückgerufen, wenn fle ihm gehn Jahre spater bas Bildnif der Grofmutter und ihres fauberen Baufes mit wenigen feinen Strichen lebendig foils berte: "Diefe Bauslichkeit", schreibt bie Schwester bem Bruber, ber so oft Zeuge bavon gewesen, "hat einen eigenen poetifden Schimmer; Alles in ber hochften Reinlichkeit und Beims lichteit erhalten; zu jeder Stunde, zu jeder Jahreszeit ift nichts vernachläßigt; felbft bas aufgeschichtete Brennholz am Gartenspalier ift unter ihrer Aufficht ber Coonbeitelehre. -Wenn es im Winter muß verbraucht werben, fo läft fie es immer fo abnehmen, bag die Schneedecte fo weit wie möglich unverlett bleibt, bis Thauwetter einfallt, mo fie's abkehren lagt. Im Berbft hat fie ihre Freude baran, wie die rothen Blatter ber milben Rebe es mit Purpur gubeden. - 3m Frühling regnen Afazien ihre Blüthenblättchen darauf herab, und die Großmutter freut sich fehr baran! Ach was willst Du? - es gibt boch feine eblere Frau, wie bie Grogmutter! Ber ben munderschonen Blit ihres Muges vertennt, wenn fie manchmal finnend mitten im Garten fieht und fpaht nach als pigen Scheibemunge ber Industrie gieben; fatt gu bichten, follte er, unter ben Augen eines ftrengen Baters, Frachtbriefe forerben, Wechfel copiren, Colonialmaaren fpebiren, fich für bas Steigen und Rallen von Del und Rubfaamen intereffi= ren! Rein Bunber, wenn er mehr ale einmal, jum Berbrug feiner Borgefesten, ben Schiebkarren ummarf, und lachend ben rollenden Mungen gufah, voll Berdruff und muthwilligen Mergere, feine Jugend in einer Stadt vertrauern zu muffen. ber von allen Kunften bie Rechenkunft ale bie bochfte gilt, und die die Menfchen nach bem Goldgewicht zu ichagen pflegt. Sothe hat ihr baber auch, ale fie fur fein erneutes Chrenburgerrecht die Tare verlangte, folg ben Mucken gekehrt, und Clemens Brentano, ber in feiner prologischen Biographie gur Grundung Prage mit frommer Pietat ber Baterftabt feiner Familie in Ehren gebentt und ihre Stirne mit ber Glorie feiner Dichtung fcmudt: tann boch einen Geufger nicht unterbrucken bei ber Frage, die er fich felbst aufwirft, ob die faufmannifche Rechnerin armen Mufenkindern nicht eine karge, lieblose Stiefmutter fen; seinen Vorwurf mild verhüllend, fingt er von ber Rronungestadt bes alten Reiches:

Und was die Welt entzweit, was sie versöhnet, Das wußtest du dir, Fleißige, zu erringen, Das Gold, das geltend Zeitliches verschönet, Mußte in deiner Sand die Kronen schlingen, Die dentscher Kaiser heitiges Saupt gekrönet; Ob du auch Kränze, wonach Dichter ringen, Geflochten, steht bahin. Die Nachwelt richte, Denn trefflich schrieb bein Sohn dir die Geschichte,

Des Krams und ber Gewerte Thor steht offen, Die Kirche auch und ber Gerichte Saus, Und Strenggeschulte haben hingetroffen; Doch Musenkinder stößt die Zunft hinaus. Der Glaube pflegt sie, und ein frommes hoffen Wird ihre Amme, bis sie zu dem Strauß Die Liebe pflüdt dem Freund, dem Weib, der Muse; Ich schmidte alle drei, sethst die Meduse.

In ber That ichien auch mit ihm in bas ftille Frankfurter handelegewolbe ein nedischer Robold ber Marchenwelt eingekehrt. Es konnte keinen feltfameren Contraft geben, als die innere Welt ber Dichtung, in melder er lebte, und bie außere ber Raufmannschaft, die ibn bier umgab. Er felbft hat diese Traume seiner Lehrlingsjahre in der alten Bans bels=, Reiche= und Rronunge=Ctabt am Main mit genias len Marchenfarben in ber Bueignung feines Marchens von ber Gadeleia bem lieben Grogmutterchen gefchilbert, "bas ben Rindern fo oft ben Chriftbaum geschmudt und mit Lids tern erleuchtet und mit ber Schelle flingelnd, die Thore bes Parabieegartdene eröffnet, bag mir unschulbige Fruchte vom Baume bes Lebens pflucten". Babrend es in bem Comptoir feines herrn Batere febr nuchtern und troden und ernftbaft berging; mabrend unter ber Lofung: Geminnen und Sparen, und Sparen und Gewinnen, die Sandelsconftellationen mit italienischem Scharffinn ermogen und Buder und Caffee fcarf abgewogen, und Frachtbriefe und Coll und Saben aufgeschrieben murben: ba flob ber traumerische Rnabe, ein Rind aus Taufend und einer Racht, auf ben Greicher in bie Gins fiebelei eines leeren Bimmers, bort bie Blindheit ber Denfchen beweinend, melde über ihren ernfthaften Rechnungen und Gefchaften bie Stelle bes himmlifchen Parabiefes mit feis nen Schapen und Reichthumern gang verloren und vergeffen In ber fogenannten Schachtelfammer bes Baufes, voll abentheuerlichen Gerumpele, mit ben fleinen, allerlieb: ften Wachepuppden, melde alle geiftlichen Orden vorftellten, mit bem großen holzernen Rrlegeschiff und hundert andern altmodischen Reliquien, bort war ibm bas Archiv feines Da= radiefes, meldes in der Sprache fterblicher Menfchen den gebeimnifvollen Namen eines Landchens Dabup führte. "D Schaptammer von Babun"! ruft er aus, "mas boteft du Alles bar? -Vor Allem aber entzuchte mich ein funftreicher Befat von ben Braut = und Restfleibern meiner Großmutter. Die fann ich bie Banichen und Puffen von Ceibe und Spigen vergeffen,

gleich Berg und Thal eines Feenlandes, gleich ben Baubergarten ber Armiba, von ben Gewinden feiner, allerliebster, bunter Seibenblumden labprinthifch burchirrt. - Diefe bleg: famen, ungerbrechlichen Baubergarten von Gelbenbrathblumden legte ich um mich ber und fag bagmifchen, bie brei Pomerangen, bas grune Bogelden, bas tangenbe Baffer von Goggi lefend, und glaubte mich felbft einen verschäferten Pringen, ber voll Cebusucht feine Lammer in ben Thalern biefes Paradiefes meibete und nach Erlöfung feufzie. 3ch glaubte mich bann mit biefen Baubergarten mitten in 23abus, wo mir bas Parabies, wie Lindararas Gartden, mitten in der Albambra, eingeschloffen lag. Da lobte ich eine mardenwelt, die über der Birflichfeit, wie ein Eternhimmel über einer Frofchpfüge lag. - Langere Beit bielt ich mich und eine meiner Schwestern fur bie privatifirenden Befiger von Babug, und wir ergablten und ieben Morgen bie Tugenben, welche wir in ben Traumen ber lepten Racht an Land und Leuten incognito ausgeübt bat= unfere Berbienfte hauften fich bermaagen, bag wir fie in Bataillone eintheilen, und außer ben Revuen in ben Feld= ban entlaffen mußten. — 3ch träumerischer Rnabe bielt mich bei ber Raiferfronung fur nichts mehr und nichts weniger, als ben vertannten privatifirenden Regenten von Babup, und wurde es nach jener größten Ungerechtigfeit, bag ber Saupt= mann von Capernaum noch immer nicht Major geworben ift, fur bie allergrößte gehalten haben, wenn beim Ritter= folg nach ber Frage: "Ift fein Dalberg ba"? nicht bie Frage gefolgt fenn murbe: "Ift fein ebler Dynaft von Babut ba, baf er bas Lehnsfleinod auf feine Schultern empfange?"

Maein ber falte Wind ber eifernen Wirklichkeit, ber in jener furmischen Zeit ber Revolutionen die Welt aus ihren Angeln hob, ber die Abkömmlinge ber altesten Fürstengeschlechs ter entthronte, und auf ben Trummern des alten, ehrwurdigen Kaiserreiches ben Kindern des Augenblickes, den Sohnen der Dunkelheit, einen Zauberthron erbaute, magisch vom Blige

ber Ranonen beleuchtet, diefer Sturmwind wehte auch mit taltem Sauche in bas Paradiesgartlein, bas ber bichtenbe Rnabe ju Frankfurt in ber Canbgaffe, oben auf ber Gerum= pelfammer im Saufe jum golbenen Ropf, aus ben farbenreis den, buftigen und buftenden Traumen feiner findlichen Phans taffe um fich ber gesponnen und gewebt hatte; bie brei Dos meranzen von Gozzi fanden fich nirgends in das Sauptbuch feines Baters eingetragen; bas grune Bogelchen jog mit ben Bugvogeln bavon in feine unbekannte, milbere Beimath; bas tangende Baffer blieb aus, und bas Landchen Babus verwandelte fich in bas Fürstenthum Lichtenftein, bas bereits feis nen Berren und feine Stelle in ber Reichsmatrifel batte. - De bing Jerael feine harfen an ben Beiben Babplons beim webmuthigen Schalle feiner Rlagelieber auf. - "Ich mar lange Beit gar traurig, ale habe fich bas Parabies in meinen banben in ein golbenes Wart ein Beilchen und ein filbernes Dichtschen in einem niemaligen Buchschen verwandelt. Und ba man mich nun oft mit bem Berlufte von Babus auftog. und es mir fogar unter ben verlornen Cachen im Bochens blattchen vorlas, fagte die Sausfreundin, die Frau Rath (Gothes Mutter), mir mitleidig ins Ohr: ",Lag bich nicht itr machen, glaub du mir, bein Babut ift bein und liegt auf feiner Landfarte, und alle Frankfurter Ciabtfoldaten und felbit bie Geleitereiter, mit bem Antichrift an ber Spige, fonnen bir es nicht wegnehmen; es liegt, wo bein Beift, bein Berg auf die Weide geht:

Mo dein himmel, ist dein Badus, Ein Land auf Erden ist dir nichts nus.

Dein Reich ift in ben Wolken und nicht von biefer Erbe, und so oft es sich mit berfelben ber rührt, wird's Thranen regnen. — Ich muniche einen gesegneten Regenbogen. Bis bahin baue beine Feenschlösser nicht auf die schimmernben höhen unter ben Gletschern, benn die Lavinen werden sie verschütten; nicht auf die mandelbaren herzen ber Menschen unter den Klätschern, benn die Launen

werben sie verwüsten; nein! baue sie auf die gestügelten Schulztern der Phantasie". So war mir nun von meiner Herrsschaft in Vadup nichts geblieben, als die Reichskleinodien auf den Schultern der Phantasie, die mir, wie Links und Rechts, bald Friede und Freude gaben, als sepich glücklich wie Salomo, bald so viel Rummer und Hunger, daß ich den Ugolino beneidete".

Es war bieg um die Wende bes verfloffenen Jahrbunberte; bie Zeit lag in schlimmen Beben; ein politischer Polterabend, wie damale, ale die Titanen ber Urzeit ben himmel fturmten, ichien wiedergefehrt; überall Rampf und Streit, Gabrung und Bermirrung, Aufruhr und Unarchie, Schlachts und Trummerfelder; überall fant eine Welt unter und tauchte eine neue auf. Dahrend die Ranonen einer atheistischen Republit, von Sanseulotten bedient, gegen die überpuberten Berruden bes alten beiligen romischen Reiches bonnerten, mar berfelbe Geift bes Neuen auch in die friedlichen Regionen ber Belletriftit eingebrungen; auch hier lag, gleich bem alten Beralles, eine neue Generation, Schlangen erbrudenb, in ber Biege, mahrend eine andere fich, widerftraubend, noch nicht entschließen konnte, ihr Rubebett im Carg ju fuchen. Alfo auch bier bie feltfamften Gegenfage, auch hier eine bunte Anarchie, die zu ben Fenstern des italienischen Raufhauses in der Sandgaffe hereinblickte und nicht wenig dazu beitragen mochte, in bem entzündlichen, Alles lebhaft auffaffenben Ropfe bes ohnehin schon traumenden Anaben die feltfamfte Gerumpel = und Schachtelkammer ordnungelofer Romantit ju meubliren.

Er felbst hat biese belletristische hexenmainacht feiner Rnabenzeit in ber Figur eines alten, originellen Buchhalters seines Vaters, in bem guten herren Schwab, von bem er tausend Schwanke zu erzählen wußte, geschilbert. halb mit ben Contobuchern bes Comtoirs, halb mit bem Blocksberg ber Literatur verkehrend, erscheint er als ber Vermittler seiner Marchenwelt mit bem wirklichen Leben. horen wir, wie er

bas mythifche Bild bes munderlichsten aller Buchhalter, das Epmbol jener Zeit, abconterfeit.

"Diefer feltene Mann fette bem goldnen Ropf bald die Amalia Bald die Lifel (fo hießen feine zwei Paarbentelperrucken) über die Fris fnren: à la Taubeuflügel, Rinon, Sevigné, Rhinvzeros, Elephant, Cas glioftre, Montgolfier , Deleife , Siegwart , Werther, Titus , Caracalla und Incropable, ohne irgend eine biefer Pantomimen ber Beit, welche bem goldnen Ropf jugleich durch bie haare fuhren, ju ftoren. Er beugte fic wie ber immer blubende und fruchtende Chriftbaum einer berben fachtichen Borgeit über einen gabnenden Abgrund und über ben von Senfgern gerriffenen Bann ber Begenwart bis gu ber fehnfüchtigen Jasminlanbe ber Pfarreretochter von Tanbenheim bin, welche befcafe tigt mar, ben taum verbleichten himmelblauen Frad Werthers und beffen ftrohgelbe Beintleider auf dem Grabe Siegwarte gegen Motten: fraß auszutlopfen und abwechselnd ben bei ber Urne feiner Geliebten verfrorenen Rapuziner nach den Methoden bes Miltenberger Rothe und Dilfbuchleins aufzuthauen, mahrend Rarl Moor feine bleichgeharmte Bange an einen Afchentrug lehnend ihr Matthifund Glegie in ben Rninen eines alten Bergichloffes vorlas und feitwarts ein Verbrecher aus Chrfucht mit Liba Band in Band im Mondenfdimmer am Untenteich Jrrlichter weibete und nimmer vergaß, was er allba empfand. -Gin fo großes Stud von ber Befdichtefarte ber Phantafie umfaßte jener Berr Cowab, daß ich wohl fagen tann: in den 3weigen diefes Baumes planderten noch die Legenben, Gefpenftergeschichten und Mahre den in nachtlicher Rodenftube, ale icon Lenore ume Morgenroth ans foweren Traumen emporfuhr; - in feinen Bweigen hielten noch tie afiatifden Banifen, Die Simpligiffimi, Die Aventuriers, Die Relfenbur: ger, die Robinsonen, die Seeranber, die Cartonche, die Finangiers und beren Jube, Guß Oppenheimer, Gefprache im Reiche ber Tobten bis tief in Die Sternennacht, ba unter feinem Schatten Gog von Berchlie dingen nebft Suite vereint mit Schillers Ranbern ber Butunft auf den Dienft lanerten, und dicht neben biefen die heilige Behme und alle geheimen Ordendritter bis jur Dpa: Na-Sore Loge hielten. Es ward ein funterbunter Polterabend der alten und neuen Beit unter diefem Baume gefeiert: ba wetteiferte Theophraftus Combaftus Paracelfus mit Caglioftro in Theriad und Lebendather, ba lehrten Chriftian Weifens brei Ergnarren den Naturmenichen Bafedows Latein aus bem Orbis pictus Comenii, da fperrte der höfliche Schitler ben Magifter Philo: telnos in bas Magasin des eufans ber Fran von Beaumout, bis er

Anigges Umgang mit Menfchen auswendig tonnte; ba beclamirte Bater Cochem aus Ectartshaufens "Gott ift bie reinfte Liebe" und mebis tirte ber Lettere aus bes Erften vier letten Dingen, ba that Siegtrieb bie genealogische Frage "was thuen die Fürsten von Dobensoh?" und antwortete Dubuer: "fie theilen fich in brei Linien". - Da las Eulenspiegel die Corretturbogen ber neuen Beloife und fang Donquirote: "Freude fconer Gotterfunten", und endlich - hier tangte ber Reifrod mit ber chemise grecque ben Cotillon auf ber Dochzeit bee Rehranfes bei einem umfaffenden Orchefter von ber alten Laute Scheiblers, ber Glasharmonita und Barfe ber blinden Jungfer Paradies, einigen Manitrommein, Papagenopfeifen und modernen Guitarren. - Ja nm ben Paradeplas aller Leiftungen unter bem Commaudo bes herrn Comab ju umfpannen, reichte taum bas Befpinnft ber alten Bafe Corbula ju, beren reiner Faben boch von bem Taufhembe bes Fraulein von Sternheim bis jur Jafobinermuße um die Spule gelaufen mar". .

Diefer Janue, biefer Proteue, biefer Centaur von Cherg und Ernft, biefer ihm emig theure herr Comab follte ibn in bie Mofterien ber boppelten Buchhalterei einführen. mer Clemens! ber traumenbe Lieberichman, ftatt auf ben Rryfallfluthen eines freien Lichtfees ju fcmimmen und in das verglubenbe Abenbroth ben auftauchenben Sternen feine Lieber jugufingen, follte in einem finfteren Wintel, binter einem alten Dien, in ber Ede, auf bem Refte Bubnereier fur bie Ruche und bie Saushaltung ansbruten! Rein Bunber, baf ber Schwan migmutbig mit ben Alugeln um fich folug und ben gangen Bubnerhof in Rumor brachte. Rlagen über Rlagen, jeden Tag eine neue verbriefliche Storung, ein neuer, absonderlicher Muthwille bes ungebandigten Rnaben. entweiht er ben Ernft bes Geschäftes, Frachtbriefe und Quits tungen in Reimen Schreibend und, ben illuftrirten Ausgaben ber Neuzeit voraus, fie mit Carifaturen und Randvergierungen ausschmudenb. Balb bichtet er ein neues Rapitel ju Till Gulenspiegel und bebt, von bem Comptoir angefangen bis jum Speicher hinan, in einer fillen Abenbftunde, die Thuren aus und ftellt fie neben bie Ungeln; ober er fpringt in ein Raffeefaß, in dem wogenden arabischen Bohnenmeer fich badend.

Mit soldem Muthwillen entschädigte fich sein hüpfender Geift, ber nun einmal nicht raften und ruhen konnte, für die Gewalt, die er sich in einer Lage anthun mußte, die ihm unsangemessen war, die seinen Kräften nicht entsprach, die ihn kalt und leer ließ und drückte und mit Mismuth und Uebersmuth zugleich erfüllte.

Connenblice in biefem traurigen Leben mußten fur ibn bie Stunden fepn, weun der Bater ibn, mit den gablreichen Geschwiftern, an Feiertagen binaus zu der ehrwurdigen alten Grofmutter, La Roche, nach Offenbach führte. Die ordnungliebende, murbevolle Frau, die ihren Garten und die Mepfel und Blumen mit ber gleichen, ruhigen Corgfalt pflegte, wie die Literatur und die Runfte, mußte ihm bier, in ber freien Ratur einer milben, anmuthigen Landschaft, wie eine fanfte Idolle erscheinen, die ben Ion einer hirtenflote in feis ner Seele wecte. Seine Schwester Bettina hat ihm bie Erinnerung an jene Stunden gewiß zuruckgerufen, wenn fie ihm gehn Jahre fpater bas Bilbnif ber Grofmutter und ihres fauberen Saufes mit wenigen feinen Strichen lebenbig fcil= berte: "Diese Bauslichkeit", schreibt die Schwester bem Bruber, ber so oft Beuge bavon gewesen, "bat einen eigenen poetifchen Schimmer; Alles in ber bochften Reinlichkeit und Beims lichkeit erhalten; ju jeder Stunde, ju jeder Jahreszeit ift nichts vernachläßigt; felbft bas aufgeschichtete Brennholz am Gartenfpalier ift unter ihrer Aufficht ber Coonbeitelehre. -Wenn es im Winter muß verbraucht werben, fo läßt fie es immer fo abnehmen, daß bie Schneebecte fo weit wie möglich unverlett bleibt, bis Thauwetter einfällt, mo fie's abtehren läßt. Im Berbst hat sie ihre Freude daran, wie die rothen Blatter ber wilben Rebe es mit Purpur gubeden. - Im Frühling regnen Atagien ihre Bluthenblattchen barauf berab, und bie Grofmutter freut fich fehr baran! Ach was willft Du? - es gibt boch feine eblere Frau, wie die Großmutter! Wer ben munberschonen Blip ihres Auges verkennt, wenn fie manchmal finnend mitten im Garten fleht und fpaht nach als len Seiten, und geht bann ploplich bin, um einem 3meig mehr Freiheit zu geben, um eine Ranke zu fingen! und bann so befriedigt in der Dammerung den Garten verläßt, als habe sie mit der Ueberzeugung Alles gesegnet, daß es fruchsten werde".

Der Bruber aber mußte ber guten alten, an bie Rettige feit und Rube und Ordnung ihrer Schonheitelehre gewohnten Comabin, ber Braut Wielands, gewiß mit feinen feltsamen Einfällen und Reden und Reimen und Marchen fo vermum berlich in ihrem niedlichen Saufe und zierlichen Garten vortommen, wie fpater bie Schwester Bettina. Wie bie Große mama ihn bei feinen Erzählungen so oft gefragt hatte: wo haft bu nur all bas wunderliche Zeug ber? gang fo that fie es auch fpater mit bem phantaftischen Mabchen, bem quedfil= berigen, freiheitstrunkenen Wilbfang, beffen tecte Eprunge fie bange machten. "Ich hab ber Grogmutter", fcbrieb fie bann bem Bruber, naus bem Buch meiner abfonberlichen und verwirrlich en Gedanten vorgelesen und fie meint, ihr fen bange, ich tonne vom Jele fturgen. Auch im Geift tann man fich versteigen, mein Rind! fagte fie und ergablte mir bie Geschichte bes Raiser Max auf ber Martinswand; fie fagte, die Engel follen ibn ba wieder beruntergetragen haben, aber nicht immer find biefe bereit, wenn man fich fo muth= willig verfteigt. - Was brauch ich benn wieder berunter, liebe Grogmama! wenn ich mich oben erhalten kann? konnte ich benn nicht ein Wolfenschwimmer werben? Rind meiner Mar, fagte fie, mas haft bu vor munberliche Gebanfen! - Auch darüber fann ich mich troften, wenn meine Ges banten nicht mit ber Klugheit ber Menfchen übereinstimmen; biefe Klugheit verträgt fich nicht mit meiner hupfenden und springenden Natur, die in Allem sich felber verstehen will, und wie ein Speer fich ber Klugheit entgegen wirft. weiß Gott, sagte bie Großmama. Aber Kind, wie sieht es aus in bir? — Bie es aussieht in mir, liebe Grogmama? Nicht wie hier in Offenbach, die Wiefen weit hinaus fich gier ben u. f. w. Nein, dieß Naterlandsbild gleicht nicht mels wer Seele, es ist mir boch, ich komme anderswo ber! Hoch und niedrig waldumwachsenes Felswerk, an dem der Rasen schücktern hinausstreckt, an dem die Nebel sich zerreißen. — Wege des Geheimnisses zwischen brausenden Wassern immer stefer in unverständlichen Windungen, wo der Sonnenstrahl berabblickt ins enge Thal und nährt zärtlich die blauen Blüsten, und das Sonnenseuer der Natur dampst aus dem kalten Stein, der in der Sonne erschwist. Der Wachholdersstrauch dustet mir da Weihrauch und stachelt meine Wange, und ich weiß nicht was Glück ist, als nur — daß die Natur dieß heimliche Vertrauen zu ihr so mächtig beantwortets.

Aehnliche Gespräche hatte gewiß auch Elemens mit der verwunderten und beforgten Grogmutter, nur mit bem Unters fchieb, bag wenn fie ihn fragte: Aber, Rind meiner Mar! wie fieht es aus in bir? er ihr wohl nicht von fo raubem, wetterzerriffenen, halebrechenben Relewert und tropigen Geftein fprach, wo tein gruner Salm fich binan magt und bie wilben Sturme rafen und die verirrten Gemfen mit ben La= binen in ben Abgrund binabfturgen. Dem Schwindel unterworfen und tein Boltenschwimmer ober Luftsegler liebte ber borfichtigere Bruder folde balebrechenbe Relfenpartbien ber Titanenwelt nicht; fie erregten ibm vielmehr einen unwillführ-Hichen Schauber, wenn er nur baran bachte. Allein auch in feinem Innern fab es bamals nicht aus, weber wie in bem nachtgrauen Comptoir feines italienischen Baters, noch wie in bem gierlichen Garten feiner schwäbischen Großmama. Wie fab es benn aber brinnen aus? vielleicht wie in bem geheim= nifvollen Felfenschloß ber Konigin, Frau Lorelei, ber Sutes rin bes Bauberhortes, ber Tochter ber Phantaffe, die mit bem lieben herrgott die Welt geschaffen, ober wie in bem munders reichen Arpftallpalafte, ben er bem alten Bater Rhein erbaute. Ber tonnte feine ftrablende Pracht beschreiben? Das war ein leuchtend Bans in ber Tiefe ber Flutben, von hohem Gewolb über-

frame; angen an feinen burchfichtigen Binben be filmam men ju armienten und muienten bie bunten Gifde mit ibeen alineenben Schuppen und ichnupperten mit ihren breiben Mabe baran bernm und quaten neugierig mir ibren Golbangen binein. das Alles von ihnen gligerte und bligte, und meiften ibnen bat man boch oben ten blauen Gimmel und ben Mont unt bie Enerne und bie nadtlichen Ufer bes Erremes mit ihren ram idenben Bilbern und ihren blubenten Garten und ihren Mebengelanden und ben fingenten Radtigallen; unten aber in ber geheimnigrollen, ichmeigenden Liefe lag folummernb und Traume fpinnent ber alte Bater Rhein mit feinem Edilfe bart, und um ibn ber ftanten alle bie glafernen Biegen ber in feinen fillen Cocos binabgefuntenen Rinder; fie lagen ba. ein bimmel von taufent idlummernden Rindergefichtern auf Manen, mit Geldjant gejullten Riffen, Blumen und Ruideln und Steine um fie ber; bae Lichtmaffer gitterte wie fliegenbes Golb aber ihrer Bruft; man borte ihre fleinen, unschuldigen bergen pochen; fie lagen mit gefaltenen Banben und traums ten von ben Wolfenschaafen und lachelten felig in ihren Traumen und ober ihnen ba fdmebten bie Engel mit verfchlunges nen Urmen

> Und fangen gar lieblich bas Gloria, Das Gloria, Lieb Frau Maria.

Dazwischen aber tonte gar ernft und wehmuthvoll bie Stimme bes Schnitters, ber von ben Sternen beschienen und von ben Blumen umbuftet, bie Gense über ben schlummerns ben Kindern schwang, und sang:

D Stern und Mume, Geist und Rleib, Lieb, Leib und Beit und Ewigteit!
Den Krang helft mir winden,
Die Garbe helft binden
Rein Btumlein darf fehleu,
Bed Körnlein wird gablen
Der herr auf seiner Tenne rein,
hute bich schnie's Btumelein.

Allein wie ein Rind, wenn bie Spielzeit vorüber ift, bie Epielfachen : feine Jagb, Schlof, Schweizerhaus, Schaferei, Beibnachtefripplein wieder in die Schachteln paden muß, fo mußte-auch er, menn bie Uhr jur Beimfehr in bie Canbgaffe gefchlagen, feine lachenbe Marchenwelt wieber in feinem Innern verschließen, bis fich etwa auf ber Berumpelkammer ein freier Augenblid barbot, feinen poetischen Traumen nachzus bangen. Begreifen lagt fich baber leicht, bag er ben Rudmarich von ber freundlichen Grofmama nach bem Comptoir nicht eben mit ber besten Laune antrat; gleich mar ber nectifoe Robold wieber in ihm erwacht. Trieb ber forgliche Bater bie Meine Beerbe feiner aufgewechten Rinber mit allem Gifer und Ernfte gur Beschleunigung ihrer Schritte an, um bie fachfenbaufer Thorsperre, vier Rreuger per Mann, ju ersparen: fo mar es wieder ber fleine, ichadenfrohe Clemens, ber fich wie von ohngefahr in ben Straffengraben fallen lief, ober an einem Stein ftolperte, und bann wie Alefop flaglich nachbintte, um die vier Rreuger aus bem Beutel bes eilenden, beforgten Batere fpringen gu machen.

Dahelm gingen wieber die muthwilligen Streiche an. Selten nur ließ der Bater sich oben in der Kammer des dichtenden handlungslehrling sehen. Nicht wenig aber war er erstaunt, als er bei einem dieser seltenen Besuche sah, wie die Kammer einen ganz neuen Anstrich ohne sein Wissen gewon=men; wo er hindlicke, an Wand, Decke, Tisch und Stuhl, überall blieb ihm das Wort blau? blau? im Munde steschen. Alles war blau, Alles hatte der malerische Sinn des Sohnes mit Indigo aus dem Gewolbe blau angestrichen. An seiner Beschrung im väterlichen hause verzweiselnd, wurde nun der Beschluß gefaßt, nicht etwa ihm eine seiner Geistesrichtung angemessenere Bildung zu geben, sondern den Ungezrathenen auswärts, bei einem alten handelsfreunde, in eisnem kleinen Landstädtchen (Langensalza) unter die strengste Aussicht zu stellen.

Diefer Beschluß wurde ihm von dem Bruder angekun=

werden fie verwusten; nein! baue fie auf die geflügelten Schulztern der Phantasie". Co war mir nun von meiner herzsichaft in Badug nichts geblieben, als die Reichstleinobien auf ben Schultern der Phantasie, die mir, wie Links und Rechts, bald Friede und Freude gaben, als setz ich glücklich wie Salomo, bald so viel Rummer und hunger, daß ich den Ugolino beneidete".

Es war dieg um die Wende des verfloffenen Jahrhunberte; die Zeit lag in schlimmen Beben; ein politischer Polterabend, wie bamale, ale bie Titanen ber Urzeit ben Bim= mel fturmten, ichien wiedergefehrt; überall Rampf und Streit, Gabrung und Bermirrung, Aufruhr und Unarchie, Schlacht= und Trummerfelder; überall fant eine Welt unter und tanchte ine neue auf. Bahrend die Ranonen einer atheistischen Republit, von Sansculotten bedient, gegen die überpuderten Berruden bes alten beiligen romifden Reiches bonnerten, mar berfelbe Beift bes Neuen auch in die friedlichen Regionen ber Belletriftit eingebrungen; auch hier lag, gleich bem alten berattes, eine neue Generation, Schlangen erbrudenb, in ber Biege, mabrend eine andere fich, widerftraubend, noch micht entschließen fonnte, ihr Rubebett im Carg ju fuchen. Alfo auch bier bie feltfamften Gegenfage, auch hier eine bunte Unardie, bie ju ben genftern bes italienischen Raufhauses in ber Sandgaffe hereinblickte und nicht wenig bazu beitragen mochte, in bem entzündlichen, Alles lebhaft auffaffenben Ropfe bes ohnehin schon traumenden Anaben die feltsamfte Berumpel = und Schachtelkammer ordnungelofer Romantit ju meubliren.

Er felbst hat diese belletristische hexenmainacht seiner Anabenzeit in ber Figur eines alten, originellen Buchhalters seines Vaters, in dem guten herren Schwab, von dem er tausend Schwanke zu erzählen wußte, geschildert. halb mit dem Contobuchern des Comtoirs, halb mit dem Blockberg der Literatur verkehrend, erscheint er als der Vermittler seiner Marchenwelt mit dem wirklichen Leben. horen wir, wie er

bas mythifche Bilb bes munberlichsten aller Buchhalter, bas Symbol jener Zeit, abconterfeit.

"Diefer feltene Mann fente bem goldnen Ropf bald bie Amalia Bald die Lifel (fo hießen feine zwei Daarbentelperruden) über die Fris furen: a la Taubenflügel, Rinon, Sevigne, Rhinogeros, Glephant, Cas glioftre, Montgolfter , Deloife , Siegwart , Berther, Titus , Caracalla und Incropable, ohne irgend eine tiefer Pantomimen ber Beit, welche bem goldnen Ropf zugleich burch die Saare fuhren, ju ftoren. Er beugte fic wie ber immer blubente und fruchtente Chriftbaum einer derben factiden Borgeit über einen gabnenden Abgrund und über ben von Senigern gerriffenen Bann ber Begenwart bis gu ber fehnfüchtigen Jasminlanbe ber Pfarrerstochter von Tanbenheim hin, welche befcafe tigt mar, ben taum verbleichten himmelblauen Frad Berthers und beffen ftrohgelbe Beintleiber auf bem Grabe Siegwarte gegen Motten: fraß auszutlopfen und abwechselnd ben bei ber Urne feiner Geliebten verfrorenen Kapuziner nach den Methoden des Miltenberger Nothe und Dilfbuchleins aufguthauen, mahrend Rarl Moor feine bleichgebarmte Bange an einen Afchentrug tehnend ihr Matthifons Clegie in ben Ruinen eines alten Bergichloffes vorlas und feitwarts ein Berbrecher aus Chriucht mit Liba Dand in Dand im Mondenfdimmer am Untenteich Irrlichter weidete und nimmer vergaß, mas er alle empfand. -Gin fo großes Stud von ber Befchichtefarte ber Phantafte umfaßte jener Berr Comab, bag ich wohl fagen tann: in ben 3meigen biefes Baumes planderten noch bie Legenben, Gefpenftergefcichten und Mahrs den in nachtlicher Rodenftube, ale fcon Lenore ume Morgenroth ans fcweren Traumen emporfuhr; - in feinen Bweigen hielten noch bie afiatifden Banifen, bie Simpligiffimi, die Aventuriers, die Felfenburger, die Robinfonen, die Seeranber, die Cartonche, die Finangiere und beren Jube, Guß Oppenheimer, Gefprache im Reiche ber Tobten bis tief in die Sternennacht, ba unter feinem Schatten Gbg von Berchlidingen nehft Guite vereint mit Schillers Ranbern ber Bufunft auf den Dienft lanerten, und dicht neben biefen die beilige Behme nud alle geheimen Ordensritter bis jur Dna-Na-Gore Loge hielten. Es warb ein funterbunter Polterabend ber alten und neuen Beit unter biefem Baume gefeiert: da wetteiferte Theophrastus Bombastus Paracelsus mit Caglioftro in Theriact und Lebendarber, ba lehrten Chriftian Weifens drei Ergnarren den Raturmeuschen Bafedows Latein aus dem Orbis pictus Comenii, da sperrte ber hofliche Schuler ben Magifter Philos telnos in das Magasin des enfans ber Fran von Beanmout, bis er Anigges Umgang mit Menfchen auswendig tonute; ba beclamirte Pater Cochem aus Edartshanfens "Gott ift bie reinfte Liebe" und mebis tirte ber Lestere aus bes Erften vier letten Dingen, ba that Siegtrieb bie genealogifche Frage "was thuen die Fürsten von Dobenloh?" und entwortete Dubner: "fie theilen fich in brei Linien". - Da las En: lenfpiegel bie Corretturbogen ber neuen Beloife und fang Donquirote: "Frende fconer Gotterfunten", und endlich - hier taugte ber Reifnd mit ber chemise grecque ben Cotillon auf ber Dochzeit bes Rebrs mfes bei einem umfaffenben Orchefter von ber alten Laute Scheiblers, ber Glasharmonita und Sarfe ber blinden Jungfer Paradies, einigen Ranltrommeln, Papagenopfeifen und modernen Guitarren. — Ja um ben Paradeplas after Leiftungen unter bem Commando bes herrn Edmab gu umfpannen, reichte taum bas Gefpinnft ber alten Bafe Embula gu, beren reiner Faben boch von bem Zaufhembe bes Fraulein von Sternheim bis jur Jafobinermune um die Spule gelaufen Mi<sup>ll</sup>. -

Diefer Janus, diefer Proteus, biefer Centaur von Scherz and Ernft, diefer ihm emig theure herr Comab follte ihn h bie Mofterien ber boppelten Buchhalterei einführen. ber Clemens! ber traumende Lieberschwan, ftatt auf ben Rry= fallfuthen eines freien Lichtfees ju fcmimmen und in bas verglabenbe Abenbroth ben auftauchenben Sternen feine Lieber Mufingen, follte in einem finfteren Wintel, binter einem alten Ofen, in ber Gde, auf bem Refte Subnereier fur bie Ruche und bie Saushaltung ausbruten! Rein Bunber, baf ber Schwan mißmuthig mit den Flügeln um sich schlug und ben gangen Buhnerhof in Rumor brachte. Rlagen über Ragen, jeden Tag eine neue verbrießliche Störung, ein neuer, absonderlicher Muthwille bes ungebandigten Rnaben. entweiht er ben Ernst bes Geschäftes, Frachtbriefe und Quittungen in Reimen fchreibend und, ben illuftrirten Ausgaben ber Reuzeit voraus, fie mit Carifaturen und Randvergierun= gen ausschmudenb. Balb bichtet er ein neues Rapitel ju Till Gulenspiegel und bebt, von bem Comptoir angefangen bis jum Speicher binan, in einer fillen Abendftunde, die Thuren aus und ftellt fie neben die Angeln; ober er fpringt in ein Raffeefaß, in bem wogenben arabifchen Bohnenmeer fich babenb.

Mit foldem Muthwillen entschädigte fich sein hüpfender Geist, der nun einmal nicht raften und ruhen konnte, für die Gewalt, die er sich in einer Lage anthun mußte, die ihm uns angemessen war, die seinen Kräften nicht entsprach, die ihn kalt und leer ließ und drückte und mit Mismuth und Uebers muth zugleich erfüllte.

Connenblice in biefem traurigen Leben mußten fur ibn bie Stunden fepn, wenn ber Bater ibn, mit ben jablreichen Geschwiftern, an Feiertagen binaus ju ber ehrwurdigen alten Grofmutter, La Roche, nach Offenbach führte. Die orbs nungliebenbe, murbevolle Frau, die ihren Garten und bie Alepfel und Blumen mit ber gleichen, ruhigen Corgfalt pflegte, wie die Literatur und die Runfte, mußte ibm bier, in ber freien Ratur einer milben, anmuthigen Landschaft, wie eine fanfte Idolle erscheinen, die ben Ion einer Birtenflote in feis ner Seele wedte. Seine Schmester Bettina bat ibm bie Erinnerung an jene Ctunden gewiß gurudgerufen, wenn fie ihm gehn Jahre fpater bas Bilbnig ber Grogmutter und ihres fauberen Saufes mit wenigen feinen Strichen lebenbig foils berte: "Diese Bauslichkeit", schreibt bie Schwester bem Brus ber, ber fo oft Beuge bavon gewesen, "hat einen eigenen poes tifden Schimmer; Alles in ber hochften Reinlichkeit und Beims lichkeit erhalten; ju jeber Stunde, ju jeber Sahreszeit ift nichts vernachläßigt; felbft bas aufgeschichtete Brennholz am Gartenfpalier ift unter ihrer Aufficht ber Coonbeitelehre. -Wenn es im Winter muß verbraucht werben, fo läßt fie es immer fo abnehmen, daß die Schneebede fo weit wie möglich unverlegt bleibt, bis Thauwetter einfallt, mo fie's abkehren lagt. Im Berbst hat sie ihre Freude daran, wie die rothen Blatter ber milben Rebe es mit Purpur zubeden. - 3m Frühling regnen Alagien ihre Bluthenblattchen barauf berab, und die Großmutter freut sich febr baran! Ach mas willft Du? - es gibt boch feine eblere Frau, wie bie Grofmutter! Ber ben wunderschonen Blip ihres Muges vertennt, wenn fie manchmal finnend mitten im Garten fleht und fpaht nach als len Seiten, und geht dann ploglich hin, um einem Ameig mehr Freiheit zu geben, um eine Rauke zu ftügen! und dann so befriedigt in der Dammerung den Garten verläßt, als habe fie mit der Ueberzeugung Alles gesegnet, daß es fruche ten werde".

Der Bruber aber mußte ber guten alten, an die Rettige hit und Rube und Ordnung ihrer Schonheitelehre gewohnten Edwabin, ber Braut Wielands, gewiß mit feinen feltfamen Einfällen und Reben und Reimen und Marchen fo verwuns berlich in ihrem niedlichen Saufe und zierlichen Garten vortommen, wie spater die Schmester Bettina. Die die Große mama ibn bei seinen Ergablungen so oft gefragt hatte: wo haft bu nur all bas wunderliche Zeng ber? gang fo that fie et auch fpater mit bem phantaftischen Matchen, bem quedfil= berigen, freiheitstruntenen Wilbfang, beffen tecte Eprunge fie bange machten. "Ich hab ber Grogmutter", schrieb fie bann bem Bruder, naus bem Buch meiner absonberlichen und verwirrlich en Gedanken vorgelesen und fie meint, ibr fen bange, ich konne vom Bele fturgen. Auch im Geift kann man fich versteigen, mein Rind! fagte fie und ergablte mir die Geschichte des Raiser Max auf der Martinswand; sie fagte, die Engel follen ihn da wieder heruntergetragen haben, aber nicht immer find diese bereit, wenn man fich fo muth: willig versteigt. — Was brauch ich benn wieder berunter, liebe Großmama! wenn ich mich oben erhalten tann? konnte ich benn nicht ein Wolfenschwimmer werben? Rind meiner Mar, fagte fie, mas haft bu vor munderliche Gebanfen! - Auch darüber fann ich mich troften, wenn meine Gebanten nicht mit ber Klugheit ber Menfchen übereinstimmen; diese Klugheit verträgt sich nicht mit meiner hüpfenden und springenden Natur, die in Allem sich selber verstehen will, und wie ein Speer sich ber Klugheit entgegen wirft. weiß Gott, sagte die Großmama. Aber Kind, wie sieht es aus in bir? - Wie es aussieht in mir, liebe Gresmama? Richt wie hier in Offenbach, die Wiefen weit hinaus fich gier ben u. f. w. Rein, bieß Vaterlandsbild gleicht nicht mels ner Seele, es ist mir boch, ich kemme anderswo her! Doch und niedrig waldummachsenes Felswerk, an bem der Rasen schüchtern hinaustlettert und bas seine eigensinnigen Rlippen so tropig hinausstreckt, an dem die Nebel sich zerreißen. — Wege des Geheimnisses zwischen brausenden Wassern immer sleser in unverständlichen Windungen, wo der Sonnenstrahl berabblickt ins enge Ihal und nährt zärtlich die blauen Blüsthen, und das Sonnenseuer der Natur dampst aus dem kals ten Steln, der in der Sonne erschwist. Der Wachholdersstrauch dustet mir da Weihrauch und stachelt meine Wange, und ich weiß nicht was Glück ist, als nur — daß die Natur dieß heimliche Vertrauen zu ihr so mächtig beantwortets.

Aehnliche Gespräche hatte gewiß auch Elemens mit ber verwunderten und beforgten Grogmutter, nur mit bem Unters fcieb, bag wenn fie ibn fragte: Aber, Rind meiner Dar! wie fieht es aus in bir? er ihr wohl nicht von fo raubem, wettergerriffenen, halebrechenden Felewert und tropigen Geftein fprach, wo fein gruner Salm fich binan magt und bie wilben Sturme rafen und die verirrten Gemfen mit ben Las binen in ben Abgrund binabsturgen. Dem Schwindel unterworfen und tein Boltenschwimmer ober Luftfegler liebte ber vorsichtigere Bruber folche halebrechende Felfenparthien ber Titanenwelt nicht; fie erregten ihm vielmehr einen unwillführlichen Schauber, wenn er nur baran bachte. Allein auch in seinem Innern sah es bamals nicht aus, weber wie in dem nachtgrauen Comptoir feines italienischen Baters, noch wie in bem zierlichen Garten feiner fcmabifchen Großmama. Bie fah es benn aber brinnen aus? vielleicht wie in bem geheim= nifvollen Felfenschloß ber Ronigin, Frau Lorelei, ber Sutes rin bes Zauberhortes, ber Tochter ber Phantafie, die mit bem lieben Berrgott die Welt geschaffen, ober wie in bem munders reichen Arpstallpalafte, ben er bem alten Bater Rhein erbaute. Ber könnte seine ftrahlende Pracht beschreiben? Das mar ein leuchtend Saus in der Tiefe der Fluthen, von hohem Gewölb überfpannt; außen an feinen burchfichtigen Banben ba fcmam= men zu taufenden und taufenden die bunten Rische mit ihren glangenden Schuppen und fonupperten mit ihren breiten Rafen baran berum und gudten neugierig mit ihren Goldaugen binein, daß Alles von ihnen gligerte und bligte, und zwifchen ihnen fab man boch oben den blauen himmel und ben Mond und bie Eterne und die nachtlichen Ufer bes Stromes mit ihren rauidenden Balbern und ihren blubenden Garten und ihren Rebengelanden und ben fingenden Nachtigallen; unten aber in ber geheimnisvollen, schweigenben Tiefe lag schlummernb und Traume fpinnend ber alte Bater Rhein mit feinem Schilfs bart, und um ibn ber ftanden alle bie glafernen Wiegen ber in feinen ftillen Schoof binabgefunkenen Rinder; fie lagen ba, ein bimmel von taufend ichlummernden Rindergefichtern, auf blauen, mit Goldfand gefüllten Riffen, Blumen und Mufcheln und Steine um fie ber; bas Lichtmaffer gitterte wie fließenbes Gold über ihrer Bruft; man hörte ihre fleinen, unschuldigen Bergen pochen; fie lagen mit gefaltenen Banben und traum= ten von ben Wolfenschaafen und lachelten felig in ihren Traus men und ober ihnen ba schwebten die Engel mit verschlunge= nen Urmen

> Und fangen gar lieblich bas Gloria, Das Gloria, Lieb Frau Maria.

Dazwischen aber tonte gar ernft und wehmuthvoll bie Stimme bes Schnitters, ber von ben Sternen beschienen und von ben Blumen umbuftet, die Sense über ben schlummerns ben Kindern schwang, und sang:

D Stern und Blume, Seift und Kleid, Lieb, Leid und Beit und Ewigleit!
Den Kranz helft mir winden,
Die Garbe helft binden
Rein Blumlein darf fehlen,
Jed Körnlein wird zählen
Der Perr anf feiner Tenne rein,
Dute bich fcon's Blumelein.

Allein mie ein Kind, wenn bie Spielzeit vorüber ift, bie Spielfachen : feine Jagt, Schlof, Schweizerhaus, Schaferei, Beihnachtefripplein wieber in bie Chachteln paden muß, fo mußte auch er, menn bie Uhr jur Beimtehr in bie Sanbgaffe gefchlagen, feine lachenbe Marchenwelt wieber in feinem Ins nern verschließen, bie fich etwa auf ber Berumpelfammer ein freier Augenblid barbot, feinen poerifden Traumen nachzus bangen. Begreifen lagt fich baber leicht, bag er ben Rudmarich von ber freundlichen Grofmama nach bem Comptoir nicht eben mit ber besten Laune antrat; gleich mar ber nedi: fce Robold wieder in ibm ermacht. Trieb ber forgliche Bater bie Heine Beerbe feiner aufgewechten Rinder mit allem Gifer und Ernfte jur Befdleunigung ihrer Chritte an, um bie fach: fenhaufer Thoriperre, vier Rreuger per Mann, ju erfparen: fo mar es wieder ber fleine, Schabenfrohe Clemens, ber fic wie von ohngefahr in ben Straffengraben fallen lief, ober an einem Stein ftolperte, und bann wie Mefop Haglich nache binfte, um bie vier Rreuger aus bem Beutel bes eilenden, beforgten Batere fpringen gu machen.

Daheim gingen wieder die muthwilligen Streiche an. Selten nur ließ der Bater sich oben in der Kammer des dicht tenden handlungslehrling sehen. Nicht wenig aber war er erstaunt, als er bei einem dieser seltenen Besuche sah, wie die Kammer einen ganz neuen Anstrich ohne sein Wissen gewonsmen; wo er hindlicke, an Wand, Decke, Tisch und Stuhl, überall blieb ihm das Wort blau? blau? im Munde steschen. Alles war blau, Alles hatte der malerische Sinn des Sohnes mit Indigo aus dem Gewölbe blau angestrichen. An seiner Beschrung im väterlichen hause verzweiselnd, wurde nun der Beschluß gefaßt, nicht etwa ihm eine seiner Geistesrichtung angemessenere Bildung zu geben, sondern den Ungesrathenen auswärts, bei einem alten Handelsfreunde, in eisnem kleinen Landstädtchen (Langensalza) unter die strengste Aussicht zu stellen.

Diefer Befdlug wurde ibm von bem Bruber angefun-

bigt, mit bem wohlgemeinten Rath, ba er nun in bie Welt trete, sich mit einer reputirlichen Garberobe zu versehen. Das ließ ber in seiner farbenreichen Märchenwelt lebenbe Knabe sich nicht zweimal sagen; von dem Theaterschneider ließ er sich einen papageigrunen Rock machen, nebst Scharlachweste und pfirsichbluthfarbenen Beinkleibern. Mit diesem Pup, ben er wohl schwerlich seinem ernsten Vater zeigte, hielt er sich zur Abreise aus dem Vaterhause zu der neuen Bestimmung in der Oels oder Branntweinhandlung zu Langensalza bereit.

Diefe und ahnliche Jugenbabentheuer bes jungen Dich= tere, die er felbft mit dem unvergleichlichften Sumor ergablte, mogen uns jest recht komisch erscheinen und ein Lacheln abwingen; fie haben aber leider auch eine febr ernfte und traurige Ceite. Gine fo gangliche Berkennung feines Genies, fo verkehrte Experimente in dem feimenben Alter, wo bie Rorner ausgefaet merben, mo ber Menfch für feine timftige Ausbildung eine fichere und feste Grundlage positis ver Renntniffe legen foll, mo er feine Schule machen foll und lernen eine gegebene Aufgabe mit Liebe und Beständigkeit regelrecht durchzuführen, diefe unwiederbringliche Beit ging fur ibn nuplos vorüber. Die Folgen bavon, bie fein überwiegendes Genie faum auszugleichen vermochte, bat er in einer gewiffen Unficherheit fein Lebenlang bitter empfunden; er felbft bat dief fein Gefchicf ale Mann mit ebler Offenbergigkeit gegen feine Freunde beklagt. Davon gibt ein Brief Beugnif, ben er im Jahre 1810 an ben Maler Runge fcbrieb, als biefer ibn aufgefordert, in einem freundschaftlichen Briefmedfel ihre funftlerischen Ibeen auszutaufchen. Die Geschichte feiner Jugendzeit zusammenfaffend, fagt er: "Die freundschaft= lich ernfte Aufforberung ju einem, Ihren Studien forberlichen 3beenwechsel ehret mich auf eine bemuthigende Art, indem ich meine Comache ju febr fuble. Fruber binreichend vernach: laffigt, fpater im Raufmannestande nicht allzuweise angewenbet, bann auf Irrfahrten nach bem golbenen Bliefe feetrant, fchiffbruchig und in Ctlaverei gerathen, find mir alle Thore philosophirender Abstractionen ganglich verschlossen geblieben, und wenn gleich mein ganges Leben aus einer beständigen Ressterion und Beschauung bestanden, so war leider ihr Gegensstand kein besseres Kunstwerk, als meine eigene arme Person, welche mir endlich, beschämt und geärgert daß ich ihr immer in die Augen sah, selbst ben Rucken kehrte".

In einer abnlichen, webmutbigen Stimmung hatte er schon einige Jahre früher an Bettina geschrieben, mit treuer, brüderlicher Liebe die geliebte Schwester zum Fleiße ermahenend: "Berzeih mir", ruft er ihr bittend zu, "wenn ich linge Dir mitzutheilen suche, die viel reiner in Deiner Seele wohenen, die ich eigentlich in Dir selber wahrnehme, um sie Dir auszusprechen. Die Hofmung auf eine köstliche Ernte macht mich so ungeduldig, ich sebe Alles bervorsprießen und zur Blüthe sich drängen in Dir, und kann es kaum erwarten, daß es der Wahrheit und Schönheit zu Gunsten reise. Noch einmal führe ich Dich auf Deine Studien zurück. — Die Zelt, die Du nicht arbeitest, liebe Bettina! mußt Du ja doch verslieren. Keine Minute lobnt Dir in Deiner Umgebung. Ja wohntest Du in der freien Natur und konntest in Feld und Thal und Walb und Berg herumsaufen, oder könntest Du mit Menschen sehn wie mit Sternen, die ihren Einstuß auf große Charaktere ausübten und zu erhabenen Dandlungen reizeten — aber leider haben die Sterne ihren Sinstuß versoren — ich wurde Dir dann nicht sagen arbeite, benn dann würde die Ursprünglichkeit aller höheren Anlagen in Dir, wie das Wort im Geist, Fleisch geworden sehn. Aber so kann es nicht sehn noch werden, weil der Genius nicht mehr als erste Kraft in und wirt und wir und an die Speculation verkaussen. Du mußt daher in Deinem Inneren Dir einen Schapsameln, worin Du Deiner Welt reines Sonnengold einsschweizest, auf daß die lebendige Sonne in Dir selber aufsgehe. Ich wulte, mir wäre so in meiner Jugend geworden! Doch keine Klagen! — Nein, so ist mirs nicht geworden!

(Fortfegung folgt.)

<sup>\*)</sup> Clemens Brentano's Frühlingstranz. Charlottenburg 1844. Bb. I, S. 114.

#### VI.

herzog Anton Ulrichs von Braunschweig Rudtehr gur tatholifchen Kirche und feine Schrift: "Fünfzig Beweg-grunde, warum ble tatholifche Religion allen andern vorzuziehen feh".

Rein beutscher Schriftsteller befindet fich in Betreff ber firchlichen Geschichte feit den letten brei Jahrhunderten in iner fo gunftigen Lage, ale ber Berfaffer bee Berte: "Gefoichte ber Burudtehr ber regierenben Fürften von Braunfchweig und Cachfen in ben Schoof der tatholischen Kirche im achtzehnten Jahrhundert und ber Bieberherstellung ber fatholischen Relis gion in biefen Staaten". Diefe Befchichte ift nach und mit Originalichriften von Augustin Theiner, Priefter bes Oratoriums dargeftellt, und ju Ginfiedeln (bei Benginger 1843) berausgegeben worben. Ihm find nicht nur die verschiebenen Bibliotheten Roms ohne alle Beschränkung geöffnet, sonbern ihm ift es auch gestattet, die geheimen Archive des papstlichen Etubles für feine Arbeiten zu benüten. Pater Theiner bat, mit diesen seltenen Bulfemitteln ausgeruftet, sowohl über die Rirchengefdicte Schwedens, ale auch Ruglands, burch feine früheren Werke fehr viel neues Licht verbreitet, und wir freuen uns, daß eben jener vortheilhaften Stellung, in welcher er fich befindet, feis ner unermubeten und raftlofen Thatigfeit und Ausbauer, jest auch unfer beutiches Baterland mehrere bochft intereffante Beitrage git ber firchlichen Geschichte ber neueren Beit in bem vorliegens ben Werte ju verbanten bat. Daffelbe, bem nunmehr veres wigten, ehrwurdigen Decan bes Cardinalcollegiums, dem Carbinal Bacca, ber jur Beit bes Emfer Congreffes bie Muntias XIV. 7

tur zu Coln bekleidete, bedicirt, fiellt in vier Abtheilungen folgende Ereignisse bar: 1) Die Rückfehr Anton Ulriche, regierenden herzogs von Braunschweig und Lüneburg, zur katholischen Kirche. 2) Die des herzogs von Sachsen und Zeith, Christian August, des nachmaligen Bischofs von Raab und Cardinal=Primas von Ungarn. 3) Friedrich's August II., Chursurst's von Sachsen und Königs von Poslen, so wie seines Sohnes Friedrich August's III. 4) Die Zurückfehr des regierenden herzogs Morig Wilhelm von Sachsen-Zeit und seines Enkels, des herzogs Morig Abolph, in den Schoof der katholischen Kirche und Absall des Ersteren von derselben. Dem Werke selbst ift ein sehr vollständiges und vielsach belehrendes Urkundenbuch beigefügt.

Indem wir von bem Uebertritte der übrigen erwähnten Fursten zur tatholischen Rirche ein anderes Mal zu sprechen und vorsbehalten, wollen wir hier zunächst Giniges über die Conversion Berzog Unton Ulriche mittheilen, welche in der That eine Reihesfolge intereffanter Momente bietet und mehr aus der Tiefe der Ueberzeugung hervorgegangen sehn möchte, als die des sachsischen Churfursten.

Chon vor bem Bergoge maren andere Mitglieder feines Saufes jur Bahrheit jurudgetehrt, namentlich feine Entelin, Glifabeth Chriftina, die Mutter der Raiferin Maria Therefia. Bei Gelegenheit biefes Uebertrittes ließ ber Bergog fich von den Theologen der helmstädter Universität, fo wie Thomasins Gutachten barüber ausstellen, von Christian ob man auch in ber katholischen Rirche felig werben konne. Dief gab bie Beranlaffung ju folgenden Schriften: "Erorterte Frage herren Fabricii Theologia Doctor und Professor ju Belmftabt, bag zwifden ber Augeburgifden Confession und Romifch = tatholifden Religion tein fonderlicher Unter= fcied fep, und daß man in diefer fomohl als jener felig werben fann. Braunschweig. 1700". Und: "Declaratio Helmstadensium Theologorum de discrimine exili Lutheranam inter et Romanam Ecclesiam, transituque ad Romanos ritus non illicito. Brunsv. 1707". Nicht lange barauf erschien and bes Thomasius Gutachten in Drud; ber berühmte Jus rift, um ben Born ber Theologen ju befanftigen, fügte bei Gelegenheit des Abdruckes noch die Bemerkung bei: "baf, wenn er auch der Meinung feb, man konne in ber katholis fchen Rirche gar mohl felig merden, fo mochte er doch feinem Lutheraner rathen, fatholifch ju merden, wie auch, nach feis nem geringen Berftande, teinem Ratholiten, bag er lutherifc werbe". Diefer Rath ift in ber That bas befte Gingeftands nis, bas wenigstene jur Erlangung ber Scligkeit (- unb bicg mochte benn bod, follte man glauben, die Sauptfache fenn —) ber Abfall von ber tatholischen Rirche fehr überflüffig Diesem richtigen und einfachen Gebankengange folgte and Bergog Unton Ulrich, indem er fagte: "Rann man, nach bem Beftanbniffe ber Theologen meiner eigenen Confession, in der katholischen Rirche eben fo gut, ale in der protestans tijden bas emige Seelenheil erlangen, fo habe ich bierin als lein Grund genug, ja beilige Verpflichtung, gur fatholischen Rirche, welche meine Borfahren bemnach ohne Urfache verlaffen baben, wiederum gurudgutebren". Bon biefem Zeits puntte an beschäftigte fich ber greife Fürft mit nichts Undes rem, als mit ber Uneführung bes fehnlichften Bunfches feis Er legte guerft am 10. Januar 1710 in feis nes Bergens. nem Pallafte inegeheim in die Bande bes Maingifchen Offis cials Beffel fein Glaubenebekenntnif ab, bann aber von Papft Clemens XI. auf bas Dringenbste aufgeforbert, nicht aus menfchlichen Rudfichten fich von bem öffentlichen Befennen der Wahrheit der Rirche abhalten ju laffen, wiederholte er jes nen Uct auf eine fehr feierliche Beife öffentlich am 11. April au Bamberg in ber Schlopfapelle Lothars Franz von Schons born, feines Freundes, des damaligen Erzbischofs von Maing und Bifchofe von Bamberg. Gin langes Leben mar bem bers sog Ulrich, ber bamale beinabe achtzig Jahre alt mar, nicht mehr befdieben; er widmete ben Reft feiner Tage theils gur Begrundung einer wurdigen Stellung ber fatholifden Rirche

feines Lanbes, in welcher Beziehung feine Cohne, fo wie ble Ctande ibm auf eine, ibn und fie ehrende Beife bebulflich maren, theils ber Bekehrung, ber Nerbreitung des fatholis fchen Glaubens, theils feiner Vorbereitung auf ben Job. Ceine beiben Jochter, Benriette Chriftine, Mebtiffin bes proteftantifden Frauleinstifte von Gauderebeim (fie ftarb ale Drs benefcmefter in bem abelichen Canoniffenflift gu Ruremonbe in Belgien) und Auguste Dorothea (Gemahlin bes Grafen Anton Gunther von Schwarzburg) febrten gur fatholifchen Rirche jurud; auch die Cohne follen ber tatholischen Rirche gar nicht abgeneigt gemefen, und vorzuglich nur burch ben Genuß bes Abendmable unter Giner Geftalt fich gurudgehals ten gefühlt haben; ein Beweis nicht bafur, wie zwedmäßig es mare, wenn die Rirche auch ben Laien ben Relch geftats tete, fondern dafur, baf bie Gnade bes Geborfams und ber Glanbe an die Gottlichkeit ber Rirche bie Denfchen in ben Schoof berfelben führt. Bergog Ulrich hatte gwar bie namlichen Ginwendungen; er überwand fie, und um feinen Uebers tritt auch fur Unbere fegenereicher ju machen, verfaßte er eine wirklich gang vorzügliche, febr lefenswerthe Schrift unter bem Titel: "Fünfzig Beweggrunde, warum die fatholifche Religion allen andern vorzuziehen fen". Diefe ursprünglich beutsch verfaßte, bann auch ins Lateinische überfeste Schrift ift, um mit bem Darfteller ber Conversionegeschichte Bergog Unton Ulriche zu reben: "ein mahres Meifterftud, und geichs net fich fowohl burch Beiftesscharfe, ale burch entschiedenen und festen Zon der Ueberzeugung in Betreff aller jener Glaubenelehren, welche die tatholische Rirche von ben ihr getrennten Religionegefellschaften unterfcheiben, außerft vortheilhaft Unsprechende Anmuth und eine beitere Laune finben fich hier auf eine feltene Beife geeint, und fichern biefem Wertchen unftreitig einen ehrenwerthen Dlat unter ben vielen Controvereschriften Diefer Urt. In ihm fpiegelt fich jugleich die edle Seele und die große Frömmigkeit des Herzogs ganz ab". P. Theiner bat biefe Schrift in fein Wert mit aufges

nommen, auch ift ein neuer Abbrud berfelben, mit Unmerstungen begleitet, ju Ginsiedeln 1843 (bei Benginger) erfchiesnen. Rur ein Paar Betrachtungen des Bergogs mogen, weil fie fo zutreffend find, hier ihre Stelle finden. Er fagt unster Anderm:

"Ich habe ebenfant beobachtet, daß die alatholischen Schrifteller und die Pradicanten in ihren Predigten die romische Rirche mit keiner andern Baffe als mit Schand: und Schimpfnamen betämpfen, um fie bem Bolle verhaßt zu machen, worans folgt, daß sie in Betämpfung bes romisch: tatholischen Glaubens einen großen Mangel an soliben Beweisen haben. Es gibt teine untrüglichere Probe für den Rangel an Beweisgrunden, als das Schimpfen und Schelten".

Un einer anbern Stelle heißt es:

"Als ich unter ben Katholiten mich aufhielt, gab ich auf jeue vorzüglich Achtung, welche von ihnen für kalt und lan gehalten werben, und habe gefunden, daß solche alle diejenigen find, welche das göttliche Geseh und die Gebote der Kirche nicht beobachten, welche teine guten Werte verrichten, welche die Beicht vernachtäsigen, nicht oft die heilige Messe hören, selten dem heiligen Sacrament der Buse und bes Altars sich nahen, dem Fleische sröhnen und das Kasten verachten. Undererseits habe ich bei den Alatholiten gefunden, daß diejenigen, welche oben besagte Werte nicht thun, von ihnen sur die besten Prostestanten und die eisrigsten Evangelischen gehalten werden. In diesem Sinne mag etwas Wahres an dem freilich übertriebenen und von Sectenhaß erzeugten Sprichwort son, daß nämlich der schlechteste Kathosist der beste Lutheraner, der schlechteste Lutheraner der beste Kalvinist, der boshafteste Kalvinist der beste Arianer, und der treulosesse Arianer der beste Mahomedaner ser".

Indem wir es im Vorübergehen bemerken, baß herzog Unton fich nachbrucklichst bei Anna Stuart für die Frlander verwendete, sich aber von der Intoleranz der Englander wes nig hoffnung machte \*), können wir es uns nicht verfagen,

<sup>&</sup>gt;) In einem Schreiben an Papft Clemens XI. (Urfundenbuch Nro. 23) brudt fich ber Bergog über biefen Puntt folgendermaaßen and: "Verum res catholica in hisce partibus tanto armorumstrepitu (im gegenwärtigen Angenbild fiehen auch wieder an 40000 Mann englischer

den wahrhaft rührenden Bericht von dem Tode dieses deuts schon fatholischen Fürsten, wie wir glauben, zur Erbauung unserer Leser, aufzunehmen.

"Co fronte ber Bergog fein langes, gefeguetes und thatenreiches Reben mit einer Bandlung (bie Giderung ber tatholifden Rirche in ben brannfcweigifchen Landen), die fein Andenten in den Bergen aller Ra: tholiten ewig erhalten wird. Bleichsam als hatte er bobere Weisung über fein Abtreten von diefer Welt erhalten, beging er biefes Jahr mit ungewöhnlicher Beiftessammlung und Andacht die beilige Faftenzeit, um fic, wie er feinen Beichtvater fagte, ju einem gluckfeligen Tobe vorzubereiten. Aue Mittwoche ließ er fich in feiner Doftapelle von Dater Beneditt Sauer, and dem Orden Des heil. Frangistus ber ftren: gern Observanz, eine Predigt über bie Runft gut zu fterben Er felbft mabite bie Schriftstellen, über bie biefer Pater gu balten. predigen hatte. Die erfte Predigt am Afcherwittwoch, mit ber fic bie Fafte eröffnet, behandelte bemnach bie Rechtfertigung bes Gunbers. Die vier folgenden Predigten, bis jum Palmfonntag, hatten bie Er: flarung ber Borte bes Deilandes jum Gegenstande: Bater, in beine Bande empfehle ich meinen Beift; und bie fünfte Brebigt am Charmirtwech follte über bie folgenden Worte banbeln: Bab. rend er bieß fagte, gab er feinen Geift auf. Doch es war ibm nicht mehr vergonnt, biefelbe anguhören, benn icon am Borabenb Diefee Tagee, ben 27. Mary bald nach Mitternacht, vertauschte er nach einem fiebentägigen Leiden biefe Belt mit bem beffern Leben.

Er erfrantte ben 20. blefes Monate, und obicon er am folgenden Tage bas Bett haten mußte, bas er nie mehr verließ, so wollte er boch bie vierte Predigt über ben erwähnten Schriftert in seinem Bime mer anboren, und lub bierzu bie Prinzen und Prinzefunnen seines Pane see, zehn an ber Bahl, ein. Ihr wohnte gleichfalls ber Fürft von Dettingen bei, ber eben auf Besuch zum Berzog gefommen war. Sofort bereitete er sich zur Beicht und Kommunion vor, bie er am folgenden Tage unter ber beiligen Messe, bie er sich in seinem Simmer

Aruppen in Irlant) prod dolor eo devenit, ut vix solidi quid pro ejus solamine sperare liceat (Gett gebe, daß tieß nicht and unf tie Gegenwart paffen mege), eum interim alieni a fide plena pro suis tuendis et dilatandis egurgitent vota, teste publica voce et privata".

lefen ließ, empfing. Bon jest an mandte er feinen Blid ab vom irbi: fden Leben, und wieberholte nur immer bie Borte bes Apoftels Pau: lus: .... 3 d wunfde aufgelost zu werben"". Sein Geift nahrte fic ausschließlich mit Gebet und mit frommen, auf ben Tob fich begie: benben Betrachtungen, bie ihm ber Beichtvater ohne Unterbrechung vorlefen mußte. Den 23. gegen Abend ließ er fich in Begenwart feis nes gangen Dofes das beilige Sacrament ber Delung ertheilen. Er= greifender und erhebender Aublid! Dit Freuden griff er nach bem Sterbelichte mit ben Worten: ,,,,2Boblan, ich muß meinem Chris fus mit brennendem Lichte und mit angezündeten Lam: pen entgegen gehen "... Dann ließ er fich bas Erneifir reichen, bas er unter taufend Ruffen an feine Bruft brudte, und übervoll von himmlifden Eroftungen nur die Borte wiederholte: ",,, Reinem Dei: land bin ich getrengiget worden"; wobei alle Anwesenden in Thranen gerfloßen. Mehreremale ließ er seine erlauchten Rinder an fein Bett tommen, und gab ihnen in den ruhrenbften Borten weife Ermahnungen, flete in Frieden und in gegenfeitiger Licbe, fo wie in ber Furcht Gottes zn wandeln, worauf er fie jedesmal mit feinem vaterliden Segen entließ. Offen und wiederholt erflarte er ihnen, wie a nicht genug bem Berrn banten tonne, bag er ihm noch in feinem Johen Greifenalter bas Licht bes mahren Glaubens ertheilt habe. Bom beiligen Bater fprach er ihnen in ben Ausbrucken ber innigften und tieffen Berehrung, und beauftragte feinen Beichtvater, Diefem für bas titerliche Bohlwollen, bas er ihm feit feiner gludlichen Bereinigung mit ber Rirche bewiesen, ben bemuthigsten Dant barzubringen, wie nicht minder bem Carbinal Staatsfelretar Paulucci. Dem Erbpringen, feinem Rachfolger, empfahl er angelegentlichft feine Rirche gu Brann: fomeig. Alle Staatediener, hohe wie niedere, ließ er nun gum Dand: tute an, bantte ihnen fur die ihm bewiefene Trene, vorzieh benen, die gegen ihn gefehlt ober ihn beleidigt haden tonnten, und bat auch fie um Bergeihung, wenn er ihnen je Leid ober Unrecht gethan hatte. Mis fie hinweggingen, ertheilte er jedem eigenhandig ein tleines Beident jum Andenten. Den 24. Morgens, bereits entfraftet burch die berben und gewaltigen Schmerzen, machte er mit Pater Sauer Die Borbereitung gur heitigen Deffe, ble er fofort mit fo feuriger Andacht anhorte, daß er unter ber Bandlung bei der Aufhebung ber heiligen Doftie Die Sand aus bem Bette nach bem heiligen Leibe Chrifti feuf: Bend ausstrecte: "... Run entlaffe, o herr, beinen Diener im Frieden"". In feiner Rrantheit beichtete er alle Tage, und ließ

fic oftere bie Acte bes Glaubens, ber Doffnung und ber Liebe vorle: fen. Die gab er bas geringfte Beiden von Ungebulb, fo groß und fo heftig and seine Schmerzen waren. Am 25., ben Palmsonntag, verlangte er nochmale die heilige Wegzehrung, und ale ihm der Arzt wes gen ber Somache feines Magens, die jugleich mit haufigem Erbrechen begleitet mar, rieth, vorber eine fleine Starfung an fich an nehmen, lehnte er bieß, Banbe und Angen gegen himmel gerichtet, mit ben Borten ab: "... Dimmelfpeife, Dimmelfpeife"". Er tich fich fofort die Spiftel und bas Evangelium Diefes Tages vorlefen, um, wie er in heiliger Begeifterung audrief, feinem Chrifto mit Palmen und Delzweigen bes Glaubens, ber Gedulb und ber Liebe ins himmlische Bernfalem entgegenzugeben. Den Reft biefes Tages, fo wie ben gangen folgenden bis gegen uenn Uhr Abend, brachte er abmedfelnb balb mit Beten ber Bufpfalmen, balb mit Betrachtung ber Leibensgeschichte des herrn gn, die er fich zweimal and dem Evangelium vorlefen lief. Gleichsam ale mußte er die Stunde feines hinfcheibens, unterbrach er auf einmal biefe Andachtsubung, und erfucte ben ermahnten Pater, ihm die fogenannte Sterbeandacht vorzulefen. Dann betete er die Litaneien vom Ramen Jefu und von der Todesangft Chrifti, verrichtete Die fibliden Sterbgebete und gab noch in diefer Racht, vom 26. bis 27., awifden 12 und 1 Uhr, ale er gu ben Worten tam: ,,,, Derr in beine Banbe empfehle ich meinen Geist.", in bewundes rungemurdiger Ruhe die Seele feinem Schöpfer gurud".

"Schoner und seliger ale er, tonnte Niemand sterben. Die Liebe und die Verehrung nicht allein seiner erlauchten Familie und seiner Unterthanen, sondern auch aller Dentschen begleitete ihn ind Grab. Nach seinem Bunsche wurden drei feierliche Todtenamter für ihn geshalten, und zwar zu Porstan, zu Wolfenbüttel und zu Braunschweig. Er selbst hatte gleichfalls die Schriftstellen gewählt, über welche bei dieser Gelegenheit gepredigt werden sollte. Bu Braunschweig waren es die Worte Siobs: "Siehe da, im Pimmel ist mein Benge, und in der Höhe, der mich kennt"; und zu Bolfenbüttel die des königlichen Propheten: "Bas erwartet meiner im Simmuel, und was habe ich auf Erde gewollt"?

#### VII.

# Die Erziehung bes katholischen Clerus in Burtemberg.

Eine Soilberung nach ber Erfahrnug.

Erfter Artifel.

Die Früchte biefer Erziehung.

(**Eþ**(u**ß**.)

Bir haben jest als Frncht ber Staats : Erziehungsanftalten, bird welche unfer Elerus für feinen Beruf ansgebildet, ober viel: mehr verbildet wird, Familienunglud genug, und es ift boch an ber Beit, Die giftigen Pfeile, welche Die Bergen vieler Eltern bermundet haben, abzustumpfen und bie Bunden für bie Butunft prermeiben. Die Bermundung borte aber nicht auf, wenn auch ber Cohn bas Biel, für bas alle Opfer gebracht maren, erreicht hatte. Denu bann fand erft ber tatholische Priefter noch nicht ba - ein mener Somery wie für bie einzelne Familie, fo für gange Gemeinben. får die einzelne Familie, weil bei guten tatholischen Eltern die Losung gilt, lieber teinen geiftlichen Sohn gu baben, als einen, ber feinem boben Berufe nicht entfpricht, mit welchem Grundfage fie fowohl gur Ehre Sottes und ber Rirche, ber fle einen Dienft leiften wollten, als aud zu ihrer eigenen Ehre und ihrem Beile gang im Rechte find, denn es find dann die gerechteften Doffnungen und die bile ligften Erwartungen unerfüllt geblieben. Es muß nicht gang gleichgal: tigen und unempfindlichen Eltern gewiß bas Berg brechen, wenn fie auf jenem Felbe, auf welchem bie Saat bes Unheiles fo weitgreifenb und tiefwirtend ift, burd ihr eigenes Blut diefelbe ansgestreut feben. Collte aber nicht biefes Unbeil mit feinem Berberbenseinfluß anf gange Gemeinden von und nur gemeint und getraumt fenn? Betrachten wir bas Bilb eines Staatsgeiftlichen, eines Beiftlichen alfo, ber ble Bile

## 106 Die Erziehung bes tatholifden Elerus in Bartemberg.

bung, bie ihm nach ben unter bem Schupe und ber Bebormundung bes Staates feftgebaltenen Erziehnngeprincipien zugemuthet und eingepflangt wurte, in fic aufgenommen, nut in feinem Bernfe jur Muenbung bringt. Das oben geschilderte moderne Rirchthum, von beffen erhabe: neu Ibeen bie oberften Leiter und Granter ter tatholifden Staatsergiehnngeanstalten voll gefüllt maren, tonnte fich unr burch bie gleiche geitig angefrebte Beranbiftung eines Elerus ins Leben feben, ber für bie Ausführung jener 3been, burd welche ber flagnirente Buftand ber Rirde verbeffert und in achtes apostolifches Christenthum umgeftaltet werben follte, empfänglich mare, und ohne bie mabre 3bee ber Rirde tenneu und lieben gelernt ju haben, an bem Baue bes Tempele ber Staatsglaubenseinheit mit Bermerfung alles mahren Glaubens mitars beitete. Bei einem firchlich gebildeten Clerus mare es nie moglich gewefen, daß tie die Staategewalt vertretende Beborbe mit ihren Uebergriffen in bas rein tirchliche nub geiftliche Bebiet in eine folche Glangperiode gefommen mare, in welcher man nur von einem "Rircheurathe" und von dem Ordinariate bochftens als einem Annexum beffelben etwas borte, und in welcher fich berfelbe eine folche Denge bereitwilliger Diener geschaffen hatte, daß von der Gefammtgabt ber Decane - ben Muftern wurtembergifder Ratholigitat - taum einer ober ber anbere gefunden werden tonnte, ber nicht ju bem Ariom gefcworen batte: reddite, quae sunt Dei, Caesari. Es follten aber nach nub nach für Diefes Ariom alle Beiftlichen in Empfang genommen werden, wie foldes aus ben Borten bes Staatereverfes flar hervorgeht, wenn fle eiblich geloben mußten, nicht nur feine firchliche Berfügung ohne Staategenehmigung zu verfunden oder gu vollziehen, fondern and, wenn ihnen etwas Gegentheiliges gutommen ober befannt werben follte, es der ihnen vorgesepten Staatsfirdenbehorde alsbald anzuzeigen, ba= gegen die Staatsgesche und Berordnungen auf bas Punttlichfte gu befolgen, zugleich der Pfarrgemeinde Chrfurct und Gehorfam gegen diefelben einzufiogen. Bas beift biefes andere, als bagn fic verpfich= ten laffen, bas, mas ber Staat gebietet, unbedingt und blind gn bes folgen, mas aber die Kirche gebietet, erft zu beobachten, wenn es ber Staat erlaubt? Run hat aber ber Staat es g. B. fur gut befunden, die Lirchliche Praris bei Ginsegnung gemischter Chen nicht in Ausabung tommen gu laffen, nud fiehe ba! bie einen feiner getrenen Rirdenbie-

ner erschrecken selbst darob, daß die Rirche so intolerant senn kann, und finden die ganze kirchliche Praris höchst unvernünstig und ganz uns passend für ihre liberale Theologie; die andern, ohne alles eigene Urs

die autifirchliche Praris mit Gewaltschritten in Birlfamleit und Ausibung festbalten, und ibr eigener Bille ift ohne Murren festgestellt. wihrend es aufänglich nur gar Benige waren, welche Geift und Gius fot und Minth geung hatten, um ju miffen, bag bem Staate bierin fein Gehorfam gu leiften ift, und nach ihrem Wiffen und Gewiffen and u handeln. Der hanptdarattering Diefer Bildung ift alfo ber unbe-Mingte und unvernünftige, weil alles eigene Urtheil ausschließende Ge: berfam gegen die Staatsgewalt, in Folge beffen im eintretenben Falle, Mi zwifden einer Anforderung ber Rirche und bes Staates, Die in wichtiger Religionsfache einander birect entgegengefest fint, ju mablen wire, die erftere immer ben Rurgern giehen murbe. Die Professio Fidei Trident. lagt biefe Bilbung auf ber Seite liegen, benn man tann nicht zwei Berren bienen, und erblicht befihalb in dem Oberhaupte ber Rirde ben Ronig ber Finfternig und Gemiffenstprannei, aus bef: fe Perricherbereich gu entrinnen fie gur Berwirklichung eines parabies fiden Buftanbes auftrebt. Doch tiefe Bunuthung läßt fich ber Staates geiftliche auch nicht gefallen, allein er unterscheibet zwischen Rirchenoberhaupt und romifcher Eurie, und labet auf biefe, beren Anmaagun: gen wit Abichen gurudguweifen fepen, alles ab, was man im felbft ges jumerten Daufe nicht brauchen fann, und was man fomit an ber Theorie in Selbfttaufdung ober jum Scheine und gelten laft, bas wirb, wenn et and Prattifde geht, burch jene Pinterthure wieder hinausgefcoben - ein von Baretitern und Schismatitern beliebtes Berfahren. Bes - "Baretiter"! Belches Bort! Ber wagt es in ben Mund m nehmen? Worte wie: Reperei, romifch : latholifche Rirche, alleinfes ligmadender Glaube, unfehlbare Rirche, Bann, Teufel n. a. tonnen mr mit gewiffem innerem Granen gehort und betrachtet werben, nub beiben beghalb in gang unbeimlicher Ferne fteben. Dan tonnte fic erftaunen (und ließ es beim Erftaunen von gemiffer Seite aus mahr: lich nicht bewendet fenn!), wenn etwa ein Prediger bas Bort "fathos lifde Rirde" feft und mit befonderer Betonung in ben Mund nahm. Bollends nun von Irrichre und Reperei und als tieffte Unterlage für beibe von bem Teufel ju reben, bas gilt bem Staatsgeiftlichen als ets was fo Extravagantes und Obfcures, daß man, weil man auf ber gans gen Bildungstanfbahn teinen Samen für biefe Frucht ausgestreut hatte, ober wenigstens ausgestreut wiffen wollte, es felbft bem Teufel, ober, wenn man es für beffer bielt, ihn nicht mehr perfoulich eriftiren gu laffen, ber Finfterniß überhanpt jufdrieb. Die Rirche ift aber anch.

## 108 Die Erziehung bes tatholischen Clerus in Burtemberg.

aranmentirt biefe Beibheit, offenbar mit ben Terminen ber Regerei und bes Bannes im Unrechte, benn fle wiberfpricht bamit nicht nur ber Tolerang-Theologie, fondern verftößt gegen bas Böllerrecht, weil feit bem Beftphalifchen Frieden von fo etwas nicht mehr die Rede fenn barf. D bes Schmelzofens, in welchem auch bie natürlichften und ein: fachften Begriffe ins Afchgrane fich auflofen. Es tounte Diefe Darles gung bes firchlich : politischen Bewuftfenn eines mit murtembergifcher Bitbung gefättigten und in ihr befriedigten Staatstirchendieners mit allen feinen herrlichen Schluffen, Benbangen und Runften noch vielfach erweitert werben, allein bie Frucht jener Bilbung ift bamit ichen fo weit fliggirt, daß fle bem Verständigen nicht als eine beneidens =, fon= bern beklagenswerthe erscheint, die es um fo mehr ift, als biefer geifts tofe, alles richtigen Dentens baar und ledige Staatefervillenine bem Staate am allerwenigsten gu Rupen fenn tann, und als er felbft ein Regiment führt, bas jebe gegentheilige Ueberzengung nicht nur nicht bulbet, fondern eher mit Stodftreichen anstreiben mochte, wie folche Gewaltbrohung ja felbft aus bem Munbe bes Minifters bes Innern, als bes Chefs bes Erziehungs : und Unterrichtswefens, feiner Beit gebort werben tonnte. Allein ber Staat burfte weit mehr vor bem firchs lichen Liberalismus auf ber Out fenn, fatt ihn an feiner Mutterbruft an fangen; benn wenn ber wurtembergifche Staatstirchenbiener bem Princip in dem er auferzogen wurde, tren fenn will, (was freilich burch Borberrichen anderer Leidenschaften und Rücksichten nicht immer ber Fall ift), so ift er nothwendig auch politisch = liberal, d. h. im tieffen Rerne revolutionar. Die Erfahrung und bie nothwendige Confequeng find ber Beleg bafür. Die Umftogung ber einen pofitiven Autorität führt natürlicherweise auch die andern mit fich, ba bei illiberalen, b. h. confervativen und stabilen Staatsprincipien ber firchliche Liberalismus feine Rechnung nicht finden tann. Mit jenem lauten Spnodenund Edlibatsgeschrei j. B. hatte es alsbald ein Ende, sobald die Regierung fich eines Befferu zu befinnen für gut fanb. Der mahre tirchliche Sinu dagegen oder ber fogenannte Ultramontanismus ift nicht jenes furchtbare Ungethim, bas man mit Temporaliensperre und Festungsarreft in feine finftere Behanfung gurudhalten, und wo er einen Eritt hinfesen will, hinauspeitschen muß, wenn ber Staat bestehen fout. Ebenfalls nur confequenter Beife: weil er ein Sinn bes Gehorfames auf ber einen Seite ift, wird und muß er es auch feinem Wefen nach auf ber andern fenn, und wird er benhalb in ber Ausübung jenes Geborfames belaffen oder gu ihr augelaffen, fo wird and biefe Seite nicht

ten mindeften Ungehorfam von ihm befürchten burfen. Aber eben bas if die verfdrantte, trot aller Auftlarung fo vorurtheilevolle Bilbung, bes fie diefen boppelten Ochorfam nicht gufammengureimen weiß, bag fie von ausfaubifder herrichaft traumt, vom Staate im Staate und was bergleichen Rebensarten find, mit benen ber politifirende Staatsfirdenbiener um fich wirft. Der Grund mag ber fenn, weil biefes Entem (wenn man eine Bufammenfaffung verworrener Bedanten fo beißen tann) wie fich felbft fo auch andern gar nichts gutrauen gu burs fen meint, und befürchtet, ber ihm entgegenftebenbe firchliche Beift fen von feinem eigenen Dammonegeifte befeffen, ber, fobald man ihm eine Deen = und Glaubensherrichaft gulaffe, auch gleich nach Land und Lenten, und Dane und Dof und But greife. Unnothige Beforgniß; wenn bie Rirche etwas will, fo will fie hochftens bas, was man ihr genom: men hat und in ber Rudforberung bes entzogenen Gutes verftößt fie foffentlich auch gegen die liberalfte Staatetheorie nicht, wenn biefe an= bers nicht bewußt ober unbewußt von bem Beifte bes Communismus, gegen ben man fich ja auch bei und gu erwehren fucht, inficirt ift, und beshalb auf bas Befommen und Daben ein Bauptgewicht legt, gleiche gutig, auf welche Beife bie Gade gefüllt werben. In feiner Bers forintung aber und in feinen traffen Borurtheilen fieht beghalb bie wirtembergifche Rirchenbildung in dem mahren Rirchendiener, ber ber Riche ihr eigenes Leben erhalten möchte, einen Revolutionar ober friedensfidrer, der die Gewissen benurnhige, den Geift der driftlichen Biche und Demuth auf ben Lippen, aber nicht im Bergen habe (fo weit Diefer revolutionar inficirt ift!) n. f. w. Aber ber ift tein Revolutios ber, ber badjruige, wae ihm nach gottlichen und menfchlichen Rechten gefahrt, fic nicht nehmen laffen will und es wieder gurudfordert, fonbern fein Gegenfat ift ein confervativer, und das ift fein haltbarer Briebe, wo der eine Theil unmöglich zufrieden fenn tann, wenn er nicht feine Exifteng aufgeben will, die ihm boch ungehindert garantirt war. Und bas nicht einzuschen, und biefe Gegenrebe, wenn fle bnnbertmal gehort wird, immer nicht verfteben wollen, bas foll Bitbung fenn? Richt einmal den Sap verftehen: was bu nicht willft, bas man de thu', bas fug' auch teinem Anbern ju - bas foll Bilbung fenn? Diefe Staatsbildung ftellt fic als Beranbildung gu volltommenem Unrechte und gur Difactung felbft bes Raturrechtes heraus, und ba foll man nicht Ragen? Aber noch mehr hat man zu flagen, wenn ber Staatelirchendiener in Mitte feiner Gemeinde feine Schape ansbreitet, mb die fcouen Theorien, auf beren Weibe er geführt wurde, ins Les

### 110 Die Erziehung des latholischen Elerus in Würtemberg.

ben aberfest. Seine Theorie ift vor Allem jene extravagante Zoterang, welche vor Ueberfulle und Ueberftromen fich felbft verloren nud in ihrem Begriffe fic aufgelost hat. Denn jedenfalls fest ber Bes griff ber Tolerang, wenn fie nicht gang und gar ein bebeutungelofes Bort fepn foll, einen Gegenfap voraus, der tolerirt wirb. Allein wie bas Baffer bei großer Dipe fich in Dunft verflüchtigt, fo auch bier. 3m Angefichte bes aus ber Umftogung jeber positiven Autoritat gebor= nen, bann aber zu einer folden politifden Auctoritat emporgemachfenen mobernen Protestantismus (in welchem Ginne er eben nichts ift als reine Regation bes Ratholicismus), bag man bie Protestantifirung bes gangen tatholijden Deutschlands, wo es im gemijchtem Betenntniffe lebt, projectiren tonnte, murbe es in Burtemberg, bas burch einen unfeligen Bufammenhang von Umftanten noch befondere bagn bisponirt war, als Dauptaufgabe des fatholifden Erzichungewefens angefeben, Die Ran tholiten gur protestantifden Bildung gu erheben. Cou: ten bie Ratholifen bas nicht einsehen und verfteben wollen, fo mogefie fich's von den Protestanten felbst fagen laffen, deren Giner fic alfo verlanten läßt: "Befanut ift bas, einen tiefen Blid in die Beftrebuns gen Roms verrathende Bort eines fehr hochgestellten romifden Geift. licen: ,... Wir tonnten mit Buvertaffigfeit in Guropa und in anbern Belttheilen barauf rechnen, bag in ein paar Menfchenaltern ber Pros teftantismus gerfplittert, eingeschloffen, ohne einen breißigjahrigen Rrieg abermunden mare, ober nur in einigen Winteln fortvegetirte, wenn wir an bem naturlicen Puntte ben Debel aufftugen tonnten, wenn Gins nicht mare - wenn die protestantische Wiffenschaft nicht eingebrungen mare in ben tatholifchen Clerus Dentfclands. Aber bas muß andere werben'". Das hat ichon angefangen, anders ju werben, bas Univertateftudinm der tatholifchen Theologen wird bald diefen Charafter vertoren haben, und die Lehrer, welche jest am ftartften und muthigften nach Freiheit ringen, werden feben, in welche Retten fie fich felbft bes graben haben". (Mengel Lit. Blatt 1843 Nro. 129). Das Bedauern für biefe Bufunft, fo febr wir andererfeits mit Dant gegen bie gottlis de Borfehung anertennen, daß ber Protestantismus feinen Bwedt, die Rirche gu verherrlichen, und ihr, wo er nur fann, Dienfte gu leiften, in reichem Maage erfüllt bat, wollen wir vorläufig noch gurudhalten, und auch vor den Retten, mit welchen unfer Streben nach Freiheit uns beladen werbe, nicht erzittern. Unfer Bedauern gilt gnnachft ber Bergangenheit, es gilt ber Difcung, bie bei uns allenthalben ange-

ftrebt wurde, und beren Resultat war, daß ber mahre Begriff der Kir-

de mit allem, was er in ber Theorie und Praxis Specifiches an fic bat, verflüchtigt, breit getreten und abgefchliffen wurde, fo bag bie politifde Gleichstellung auch auf bie geiftige Berechtigung ber Confeffionen vor Gott und bem Richterftuhle ber Bahrheit übergetragen murbe, und berjeuige bem Ibeale ber Bilbung am nachften fam, ber bie meie fen barerifchen Glemente in ber Biffenschaft, wie im Leben in fic anigenommen hatte. In biefem Liebesbunde, bei beffen allmähliger Auftofung fic Salloh erhebt und Begeter und Begerr, fo bag man ibn felbft burch die unfahigsten Lente aufrecht erhalten mochte, mar man fo thericht, fich felbft in jenes Chaos hineinzufturgen, über welchem nicht ber beilige Beift, fondern ber Beift bes Abfalles von dem Reiche ber Peiligteit feine Fittige ansgebreitet halt, und feine Rinder mit gottlo= fer Biffenfcaft und ungezügelter Freiheit ernahrt, um ale Engel bes Lichts fie ju verblenden, und ließ in diefer Thorheit fein Gift auch in ben Rorper ber Rirche einfreffen, um ben Glauben labm und bie Liebe traftlos ju machen. Darin alfo murbe bie Tolerang gefest, basjenige, was gleich in feiner Wiege ausgestoßen wurde, für etwas gu balten, was groß gewachfen im eigenen Danfe gepflangt und genahrt ju wer= ben verbiente. Sollte aber biefes nicht ber Grundwiderfpruch einer tirdiden Ergiehung fenn, bag man mit bem Reinde ber Rirde, ber anf ihren Untergang foon lange vergeblich gewartet hat, um fein Nichts en ihre Stelle gu fegen, eine Alliang gefchloßen bat? - bie aber -Gett fen Dant! - teine unverbrüchliche war. Daß bei biefem Beftres ben, bei welchem die Candidaten des fatholifchen Priefterftandes es fortmahrend horen mußten, wie weit fle noch in mahrer, b. i. protes fentifcher Bilbung gurudfepen, bei welchem alfo ber in bem fatholis iden Beariffe von Tolerang liegende Gegenfas nicht nur als folder enfgehoben, fondern jum anguftrebenden Ibeale hinaufgefdranbt ift, nichts gefchah und gefchehen burfte, was ben Ratholicismus nach feis ner confessionellen Richtung erhalten ober beforbert batte, ober auch aur ber minbefte Gebrauch von ben in ber Rirde liegenben Ergieha madmitteln gemacht worden ware, ift wie erfahrungsgemaß, fo auch von felbft tlar. Das mußte benn auch in ben Prieftern felbft, Die uns ter biefen Aufpigien ben Beg ju ihrem Beiligthume betreten nnb burchlaufen hatten, in iconftem Bilbe hervortreten. Die caratteriftis fden Bage Diefes Bilbes find bie Berachtung, die fie fich felbft gugego. gen, und bas Berberben, bas fie in ihre Gemeinden ansftrenten.

Benn ber neugeweihte Priefter ausjog in ben Weinberg bes herrn, weil er im Junern anch nicht gehörig gezeichnet mar, ba ohne alles

### 113 Die Erziehung bes katholischen Elerus in Bürtemberg.

und jebes auf:re Abzeichen feines Stanbes, (benn mit folden in ber Refideng bes Laubes fich erbliden gu laffen, mar fogar, nm Anftof gu vermeiben bochlich verboten, weshalb auch baffelbit an bie Prufungscan: bidaten bie Immthung geftellt wurde, nicht in großerer Angahl mit einander ju geben,) bunt und farbig gefleidet, im Eivilrocte nach jedem mogliden Schnitte, ein Beltmenfc jum Dufter, bei Gefellichaften und ihren unvermeiblichen Erceffen nicht ber Leste. Benn ber nengeweihte Priefter andjog in den Beinberg bes herrn, hatte er feine Uebung im Bebete, in geiftlicher Lefung und Betrachtung, war alfo nur angerlich und bandwertemäßig, ohne innere Aueignung, an bas Befeu feines Bernfes bingegeben, mit ber graulichen Laft des Colibates beladen und ohne jebes Mittel, bas Joch bes herrn gu tragen. Das Brevier (von einem murtembergifchen Beiftlichen "ausgebrofchenes Strob, bas man ben Cameelen in die Ranfe merfe" betitelt), war nie in feine Sanbe getommen, er hatte bavon nur Reuntnig, um es gu verabichenen, aber Leine Renntuiß feines Inhaltes leine Biffenschaft, es zu beten und zu verfteben, teinen Begriff von einer Berpflichtung bagn, benn in ber Theo: rie war ihm nach ber Lehre, bie er gehort, freier Spielraum gelaffen, und von ber Seite ber fie übermachenben Auctoritat murbe fie nicht geltend gemacht, vor Allem aber eingenommen gegen bie Legenbe, weil nicht im Stande, bas Leben ber Beiligen als ein heiliges und beshalb wunderbares ju begreifen. Er ftand ba als Lehrer und Prebiger ohne pofitive firchliche Religiositat, weil die extravagante Tolerang, ber er ju bulbigen batte, es nie ju folder hatte tommen laffen, und jedene falls bas Confessionelle baran verwischte, begwegen auch mit einem bes liebigen Ratecismus und Ritual (vielleicht nach eigenen Beften) in ber Dand. Die Reuntniß bes Ritus für bie beil. Deffe, Die Spendung ber hell. Sacramente zc. ging gleichen Schritt mit ben Ehren, in bes nen er bas Brevier bielt, ber allgemeinen Rirdenfprache, ber lateis nifden, war er oft fcon beghalb abgeneigt, weil er fle allzuwenig vers Rand; befonders aber brudte bie Laft bes Beichtftubles (ber übrigens durd hinwegfepung über Rafuiftit, weil ber rechte Beift fic überall gurecht fiuden foute, ohne Ginhaltung von Refervatfallen zc. erleichtert war) bie fowachen Schultern, und man wngte begbalb gur Annahme von allgemeinen Beichten, gur Beschräntung ber öftern Beichten auf bie einjährige ofterliche, die Bornahme Ilturgifcher Beichten, nach welcher unr noch große Sunber ein fpezielles Sundenbetenntniß ablegen follten, und andere bergleichen Ginrichtungen, welche bem Priefter bie Dube und ben Sundern bas Sundigen erleichterten, feine Bufucht ju nehmen.

Bie auf solche und ahnliche Weife im Weinberge des Berrn geschalstet, und die hauptberusthätigkeit barin gesept wurde, als Reformator aufzutreten, und die Anbetung Gottes im Geiste und der Bahrheit berzustellen, und beschalb die unter dem Bolle gewöhnlichen alten Gesbetsformen, besondere lotale Andachtsübungen, den Besich von Gnadenorten, die Bruderschaften, den Rosentranz 2c. mit einem an Wuth gränzeuden Eiser auszurotten, der sich bei der Oberkirchenbehörde Lorsbern erwerben wollte, und wenn statt all dessen gar nichts an die leere Stätte verpflanzt wurde, als etwa ein deutscher Gesang, der nicht aus den Rehlen wollte, so ist das Sündenregister vollzählig genug, und der Beinberg des herrn so auserbaut, daß jede weitere Bearbeitung unnüg und überstüssig ware. — Der Privatwandel des Geistlichen ersepte noch alles Uebrige.

Das ift in ber Bergangenheit jur Mehrung ber Achtung für ben Priefterftand geschehen; Und es ift geschehen nicht aus Bufall, fonbern aus Princip, und es ift gefdehen nicht aus Schuld einiger guchtofer Shue ber Rirde, fontern es ift bie grucht untirdlicher Ergiebung! Wenn nun eine folde Bilbung nicht blos Gigenthum einiger Beiftlichen ift, fondern fich zu einer gangen Richtung ansgebildet hatte, welche fic ber meiften mehr ober weniger bemachtigte und in einem eigenen Preforgane ihre Intelligeng bis gu vollendetem Sohne der Kirde jur Shan trug, einer Richtung, welche noch jur Stunde mit bem fegenannten Ultramontanismus um ben Siegespreis ringen gu tounen meint, obne die Berfumpfing gu bedenten, der fle anheimgefallen ift, dner Richtung, Die an ber Mutterbruft bed Staates großgezogen, ihr volleifdes Glaubensbetenntniß in die Worte niederlegt : "Ich fage es mit Stolg, teinem Ariftofraten in ber Belt habe ich etwas gu ver: benten, ausgenommen bie grangenlofe Migachtung, Die ich für bie senge Rlaffe fuble" (Freim. Bl. 1843 Nro. 3, Sept. G. 184) - bann wird man fic über die berrlichen Früchte nicht mehr erftaunen, Die auf folde Beife an Tage getreten find. Bas an Gifer fur Gott und feine beilige Rirche vorhanden war, mußte jest feine Riederdrudung finden an ber babylonifden Bermirrung bes Rirchenwefens, Die burch bie belaunte Staatsgottesbienftordnung ihren Dohepuntt erreichte. man fic ein Rirdenthum, bas ber Brriebre gegenüber jede toufefflo: nelle Muspragung in ber Lehre und gottesbienftlichen Uebung gu vermeiben fucht, innerhalb welchem vielmehr gur Berfennug und Abfenung un Beeintrachtigung berjenigen Rirchendiener gefdritten wirb, welche Die Norm ber allgemeinen Rirche über bie widerrechtliche ber Landes: XIV.

# 114 Die Ergiehung bes tatholifden Clerus in Bartemberg.

tirde fegen, und fic bem Staatsglauben nicht eiblich verpflichten wols len; ein Kirchthum, welches jeben Bufammenhanges mit bem allgemeis nen Oberhaupte fich ju entledigen fucht, und befhalb in feine bispara: ten Clemente auseinandergeht; welches durch fogenannte Bergeistigung und Nationalistrung bes Gottesbienftes es gu nichts weiter gebracht hatte, als jum Rachtmahl, jur fountaglichen Predigt und jum bents foen Lieberfange, welches die Erlofung nach allen Seiten bin anfanbe: ben bemuht mar, beshalb fpecielles Ganbenbetenntnis, Benedictionen, Grorcismen u. a. über Bord matf, und felbft bem Erlofer im beilige ften Sacramente fo viel als moglich die Luft benehmen wollte, bei ben Menfchenfindern ju fenn; ein Rirchthum, welches somit der Irrlehre, bem Unglauben und bem Indifferentismus geradegu in die Bande gr= beitete, und bamit bas Reich bes Teufels, fatt bes beiligen Beiftes au mehren bemuht war, ja in welchem es geradezu verhindert wird, jur Burndführung ber Un: und Irrglanbigen in ben Schoof ber Rir: de Die Bande gu bieten; ein Mirchthum endlich, in welchem diefe Die: berbrudung und Aufrottung ber mahren Rirchlichkeit burch Boltsauf: tlarung, burch Berfbhnung ber Begenfape in gegenfeitiger Ginfcmel: jung, burch bargerliche Sittenpolizei u. a. erfest werben foll: man bente fich ein foldes Rirchthum, und gewiß wird man fich nicht wenbern, bag ba und bort die Mitgliedichafte ber Rirche lau nut lahm wurde, daß inebefondere eine guchtlofe Jugend frommen Glaubendeifers und erufter Gitte baar und ledig murbe, bag man von fpecififc fird. lich-tatholifchen Institutionen, Priefter : Exergitlen, Miffionen, barm: bergigen Schwestern ober andern flofterlichen Bereinen auch nicht eine Spur mahrnehmen tann, daß gegen biefe wie weiland gegen die Cho: lera alle möglichen Borfichtsmaagregeln getroffen find, nm jebe Unftes dung ferne ju halten. Im Gegentheile nur barüber muß man fic wundern, daß foldes Betriebe nur fo langfamen Schrittes bas mabre Rirchthum untergraben und feine gangliche Bernichtung nicht herbeifub: ren tonute, fondern wie es im fonnigften Frühlinge fein iconftes Le: ben an beginnen ichien, burch Gottes Gnabe und ben wie and beiterem Dimmel getommenen Donner, mit welchem ber Oberhirte beffelben cs por ben Ohren bes gangen Landes erschütterte, in Erummer gufammen= fürzte. Soon lange vorher, aber besonders seit biefer Beit, entwand fic wie aus unfichtbarer, gebeimnisvoller Tiefe herauf, die fic ben Blis den ber im Siegestaumel fichern und forglofen Thurmmachter entgog. ber romifchelatholifde Beift nach allen Seiten ber Schlangenumarmung, Die ihn erbrudt und erflidt gu haben glanbte. Sein erfter Lant mar wie in Allem, fo and im Bereiche ber geiftlichen Erziehung - Rlage.

### VIII.

### Gerbets Borwort zu feinem Berte über bas driftliche Rom.

Die Lefer biefes Buches werben, wie ich hoffe, icon bei bem Un= Mide bes Titels felbst und bevor fie noch bie erfte Seite burchgefeben faben, begreifen, daß fie die Erwartungen, welche ber bloße Rame des driftlichen Roms in ihnen erregen tonute, hier auf fehr enge Grangen einforanten muffen. Auch murbe biefe Sigge noch viel werthlofer erfeinen, ale fie wirtlich ift, wenn man ein volltommenes Bild in berfelben fuchen und finden wollte. Bie mangelhaft fie aber auch fenn moge, fo wird fie vielleicht bennoch nicht gang nuplos fenn. Denn mich bingt, bas driftliche Rom fen, ungeachtet aller lehrreichen Bugaben mb Beilagen der Journale, fo wie ungeachtet der Dampfboote, noch bei weltem nicht fo gefannt, ale es fenn follte und leicht fenn tounte. Indeffen find es allerdings nicht bie Bucher, woran es gebricht; mit ben banbereichen Berten über bie hanptfachlichften Theile und Begen-Rinbe biefer Metropole bes Chriftenthums und mit ihrem Geleite, ber mathibaren Menge kleinerer Schriften über ihre Denkmale, ihre Jufitutionen, ihre Sitten, ihre gefcichtlichen Erinnerungen vermochte man bie Geftelle einer großen Bibliothet gu befegen, ja man murbe allein mit ben Buchern über bie St. Peterelirche ein befonderes Bimmer ansfüllen tonnen. Aber felbft bavon abgefehen, baß fie größten: theils in lateinifder oder italienifder Sprace gefdrieben find, verbergen fic bort überbieß bie Dinge von allgemeinem Jutereffe gar oft uns ter Abhandlungen, welche nur den Gelehrten von Sach angieben. Und fo befindet fic diefe romifde Bibliothet, fowohl ihrer Abfaffung als Raffe wegen, außer bem Bereiche und bem gewöhnlichen literarifchen Bertebre ber Dehrgahl bes lefenden Publifums.

Bur Aushulfe hat man aber bis jest nur fehr banne Bucher bei ber Sand, bie neben ben coloffalen Berten über benfelben Gegenstand nach um fo wingiger erscheinen. hier ift es unn zu bedauern, bag eis

nige tanm etwas anderes sind, als bewunderswerthe Fragmente eines Werls, welches der Verfasser hatte vollenden sollen. Andere bieten treffilch zusammengesaßte Uebersichten dar, deren Fertigung nicht ges wöhnliche Renntnisse vorausseht, und es ist gewiß als ein glückliches Ereigniß anzuertennen, daß ausgezeichnete Gelehrte den reichen Erwerb ihrer Studien dem Publikum unter dieser bescheitenen Form zur Besundhung überlassen. Dennoch sind diese Schriften, welches Berdienst sie auch haben mögen, unter diesem oder jenem Titel immer nichts ander res als Reisehandbücher. Rom ist aber eine Welt; und sie geben uns von dieser Welt weiter nichts, als eine genau gezeichnete geographisse Sarte; sie wollen uns eben so wenig in einen Ideenkreis einführen, wo uns eine klare Auschauung möglich würde, als es der Swed eines gut geordneten Kalenders ist, uns Altronomie zu lehren.

Auf folde Beise ift ber größere Theil bes literarischen Publikums zwischen zwei Gattungen von Werken gestellt, wovon die einen zu viel, die andern zu wenig sagen; ihm' fehlt, was es brancht: eine Pulfsquelle, die sich in der Mitte zwischen einer ungenügenden und einer unmöglichen Lecture darbeut. In der literarischen Republik bisden die großen Werke der Gelehrsamkeit eine Art bevorzugter Domanen, die mit festgeseter Erbiolge von Geschlecht zu Geschlecht zum Gebranche jener Männer der Abgeschiedenheit von der Welt und der wissenschaftz lichen Forschung bestimmt sind, welche man als die Aristofrate der Les ser bezeichnen könnte. Dagegen sind die übersichtlichen Zusammenstelzsungen von den Verfassern selbst dazu bestimmt, gleich einer gangbaren Münze auch bei den untersten Klassen des lesenden Publikums im Umlanse zu sewischen verständig und gebildet ist, sieht sich vergeblich nach Büchern über das driftliche Rom um.

Diese Mittelclasse ist aber in unserer Beit febr gablreich. Wie haben es ber viel allgemeineren Ausbreitung gewisser Kenntnisse, welche ben Berstand mehr anregen als bereichern, zu verdanten, daß es so viele Menschen gibt, die, ohne Theologen oder Archäologen oder Kunstler zu senn, vorweg Luft haben, über den Charatter dieser erhar benen Stadt ins Klare zu kommen. Und diese Classe von Lesern ist aus sehrolizten, die wissen, daß in den geheiligten Denkmalen, deren vorzüglichster Gerd und Mittelpunkt Rom ist, Schähe von Krömmigkeit, Gelehrsamzteit und Pocsie beschossen find; dann aus Protestanten, die so weit gez kommen sind, daß ihnen Rom nicht mehr als jenes verrusene Babet

erfceint, obgleich fie darin noch nicht Jerufalem fluden wollen; endlich aus Menfcen, die nicht in bem Daage Chriften find, um alles Gottliche ju ertennen, aber bod driftlich genng, um fic von Allen, was ein And: bend bes Gottlichen ift, angezogen ju fühlen. Und eben ber michtige Bug, welchen es in biefer Dinficht andubt, mar burch eigenthumliche Berbaltniffe fehr begunftigt worden. Denn nachdem diefe Stadt in Folge bes erleichterten Reifens ber Berfammlungsort von Guropa ge= worben ift, wird von ihr in Buchern jeber Art, in ben Salons, bie lebendige Journale, und in ben Journalen, welche bie lauteften Del= nungefalone find, gar viel und manderlei gerebet. Go hat fich fur fie ein gabireicheres, aufmertfameres Publifum gebilbet, welches fie in ber Rabe ober and ber Ferne berbachtet, und eigene für feinen Gebranch verfaßte Werte gu erwarten icheint. Und in ber That, die Borfebung bffnet von Beit gu Beit bie verschiebenften Gefichtepuntte, um bie Bahrheiten und Denkmale ber Religion in Beziehung gu den befonde= ren Reigungen und Borurtheilen eines Bolfes ober einer Epoche gu bringen. Ale im fecheten Jahrhunderte ber Abgefandte bes Patriarden ber Gefdicte Franfreichs, Gregors von Tours, Rom befuchte, betrach: tete er es - abgefehen von den Gingebungen bes Glaubens - mit andern Mugen und Gebanten als wir. Und auch ber Caplan Rarl bes Großen bemertte bort andere Dinge ale jene, von welchen der Geift Rabillon's überrafcht murbe, ba er ale ein Pilger ber driftlichen Bif: fenfchaft feine italienische Reife machte. Im Laufe ber letten Jahr= bunberte hat fich Rom nicht allein burch bie Bauwerte, Die es aufgeführt, nach oben, und durch die Ausgrabungen, wodurch es fo viele verlorene Theile feiner felbft wiedergefunden, nach unten ausgedebnt, fonbern auch bie Biffenschaften, Die fich mit ihm beichaftigen, und Die Aufichten, welche fie enthullen, find in gleicher Beife großer geworden. Die Materialien, welche auf biefem Bege in unübersebbaren Forfchungen über biefe Stadt ausgearbeitet vorliegen, find fo vielfach und fo verfoiebenartig, bag es, um fie in ihrer Gefammtheit aufzufaffen, moglich und faft nothwendig wird, fie in fich und mit einander zu verbinden, indem man fie auf allgemeine Ideen gurudfuhrt, wodurch auch bie ma: terjeuften Ginzelheiten eine bobere Bedentung gewinnen, und bis zu einem gewiffen Grade die Philosophie der Thatfachen begrundet wird. Das Biebererwachen religiofer Gefühle, Die Schwermuth glaubenlofer · Seelen und Die ernfteren Richtungen, welche fich in Beiten entwickeln, bie durch Leiden gereift find, tragen auch dagu bei, daß unfer Jahrhun: dert geneigter ift, in ben Dentmalen ber unfichtbaren Belt ben 2Babr:

beiten nachzusorichen, welche fle verkuben, als fic auf eine bloke Beswunderung ihrer Formen zu beschräuten, womit glückliche Jahrhunderte und jugendliche Boller fich beluftigen. Alle diese Dinge muffen aber die tatholischen Schriftseller bes neunzehnten Jahrhunderts wohl im Auge halten, wenn fle das Verftandniß bes christlichen Roms dem nenen, dafür empfänglich gemachten Publitum nach ihrem besten Bers, mogen erleichtern wollen.

Das ift ber 3med, bieß ift wenigstens bie Absicht biefer Schrift. Indem ich die Ansführung berfelben verfuchte, glaubte ich mir einen Plan vorzeichnen gn muffen, ber von jenen, welche in Schriften biefer Art bis jest befolgt worden waren, ganglich verschieden fep. hat namlich bort die Denkmale einer Stadt immer in Rlaffen abgetheilt nach einer bestimmten Ordnung vorgetragen; entweder nach ihrer drtlichen Lage topographifc, ober nach ihrer hiftorifden Reihenfolge dronologifd, ober mohl auch, nach ihrer verfchiedenen Benupung und Bestimmung fle facweife fonbernd, im gewiffen Sinne prattifc, indem man g. B. die Rirchen, die Pallafte, bie Dufeen, die Rirchhöfe für fich zusammengestellt abhandelte. Judeffen fchien von bem Befichtspuntte aus, welchen ich gewählt hatte, teine biefer brei Arten ben Forberungen meiner Aufgabe ju genugen. Der Grundgebante meines Buches ift, in dem fichtbaren Beftande und Dafenn des drifficen Roms bas Geprage, ich mochte fagen bas Bilbuiß feiner geiftigen Befenheit aufzufaffen. 3ch mußte folglich bahin trachten, die wefentlichen Eigenschaften und Merkmale, burd welche ber gottliche Mittelpunft bes Chriftenthums fic als folder fest und bewährt, im rechten Lichte bervortreten ju laffen. Darans ergab fic aber die Rothwendigfeit, die Monumente oder die Theile von Monumenten in eine Ordnung gu bringen, wie fle burch die Beziehung berfelben gu der Befammtheit von Wahrheiten aus einem Gebiete bestimmt waren, bas über allen Bers ten der Menfchen erhaben ift. 3d habe die irdifche, materielle Ctadt von einer Seite betrachtet, wo nach bem Ansbructe Boffnet's bie Linien fich in der Art sammeln und verbinden, daß die geistige Stadt erscheint. Und fo befindet fich aller Stoff meines Buches, wenigftens ber hanptsächlichste, an der Stelle, wohin er meines Bedünkens gehört, um zur Bildung ber Gestalt mitzuwirfen, beren Stizze ich zu fertigen wünschte, mit einem Worte, ich versuchte mich an einer Ideenmofait.

Nach allem Dem begreift man leicht, daß diefe Schrift durchans teine neue archaologische Arbeit über das driftliche Rom sepn foll. Sie macht nicht ben geringften Anspruch barauf, folden, die schon grundliche

Studien in diesem Jache gemacht haben, irgend etwas zu lehren; sie will teine einzige Entbedung zu Tage forbern. Die Leser, an die ich mich wenzbe, legen mir ganz andere Berpflichtungen anf. Bon ben unzähligen Erzenguissen der Biffenschaft mnßte ich jene Resultate auswählen, welz de nicht sowohl ben Lieblingsgeschmach des antiquarischen Ganmens, als vielmehr Bernunft und Gemüth des Menschen und Seristen befriedigen. Rein Duch mußte die Dluge mehr in der frischen Bewegung des Lebens, als in tiefer Gründlichteit zu saffen suchen; mußte sie weniger von der Seite betrachten, die zu ben Geheinmissen der Gelehrsamkeit leitet, als von jener, welche mir gestattet, die in den römischen Monumenten verhällten Wahrheiten in Formen hervorzuheben, deren künstlerisch ichen Darstellung andern Schriftsellern gelingen könnte.

Einige Perfonen möchten vielleicht verfucht fenn, mir es als eine Art von Parteilichteit vorzuwerfen, weil ich bie großen, herrlichen Sefichtepuntte meines Gegenstandes nicht durch fritische Bemerkungen iber Unvollommenheiten und Gebrechen truben wollte, welche fich in biefer ober jener Art in allen Stadten ber Belt wieber finden. Rom ift allerbinge nicht bas himmlifche Jernfalem mit feinen Pforten von Saphir nub feinen feligen Bewohnern. Allein die Unannehmlichfeiten und Mangel ber italienifden Stadt, bie fich von Beit an Beit anbern, warde in ben Plan eines Buches, welches feinen andern 3wect hatte, als in bem Bilbe und in ben Monumenten ber driftlichen Stadt bas: jenige an bezeichnen, was dem unwandelbaren Charafter des Ratholi= cismus in jeglicher Beit angehort, nicht aufgenommen. Und wenn Shriftfteller eine Schilderung ber Alpen ober Corbilleren verfuchen, fo pflegt man fle nicht beswegen einer ungetrenen Darftellung ju befontbigen, weil fle es unterlaffen haben, auch jene nicht fehr angichenben und vornehmen Dinge und Berhaltniffe gu beschreiben, benen wir mitten unter ben reigenbften Raturiconheiten ftete begegnen.

Undere tonnten mich wohl mit großerem Rechte des gerade entgez gengefesten Fehlers beschuldigen, indem sie sich beklagten, daß ich eine Renge sehr bedentender und merkwürdiger Einzelheiten ausgelassen habe. Darauf vermag ich nur mit dem Betenntnisse zu antworten, daß ich die Aufgabe: ein vollständiges Bild von Rom in solcher Berjungung zu geben, daß es sich in den eugen Rahmen einiger kleinen Bande fassen ließe, nicht zu lösen weiß. In unserm Ange, so klein es ist, spiez gett sich allerdings der unermestliche Sterneuhimmel ab; es ist aber Gott, der das Menschenauge gebildet hat.

Boblwollenden Lefern mochte ich noch einen befondern Grund ans

geben, der fle jur Nachsicht mit einem Buche, welches berfelben so sehr bebarf, bewegen soll. Patte ich namlich nur jur Befriedigung frommer Seelen geschrieben, so ware es anders abgesaft worden; und eben so gewiß wäre es ein anderes, wenn ich mir bloß vorgenommen batte, verlehrte und falsche Ideen in irren, dem Glanben und der Bahrheit mehr oder weniger entfremdeten Geistern zu betämpfen. Allein, wie jest die Belt beschaffen, sind wenigstens von Beit zu Beit Buchen nothwendig, welche jene beiden Klassen von Lesern gleichmäßig anzugiehen vermögen, und diese doppelte Richtung und Absicht macht die Andführung bes Berke schwieriger, als man ohne eigene Ersahrung vermuthen nöchte. Dennoch muß sich ein driftlicher Schriftsteller willig darein ergeben, weil ihn diese übernommene Mühe zu der Possung ber rechtigt, auf einem um so größeren Felde einige fruchtbringende Sax mentörner anstaustrenen.

Uebrigens fonnte uach meiner Meinung biefes Buch gerabe burd seine Gebrechen dazu beitragen, die Erscheinung von Werten zu befolennigen, ju beren Bollendung unfere Beit, wenn ich nicht irre, por-Buglich bernfen ift, und die einer literärischen Berwierung, deren Fol-Die leidens gen überaus widermartig find, ein Biel fegen werden. schaftliche Liebe, mit welcher man fich mahrent bes fechzehnten und fer bengehnten Jahrhunderts bem Studium ber heidnischen Literatur und Runft hingab, hat zwar die Entwicklung und Bluthe der Wiffenfcaft driftlider Alterthumer ju Rom nicht verhindert. Die Ueberlieferung Diefer Wiffenfchaft mar bort niemals nuterbrochen worben, und inbem ste sich in jener Epoche mit der nen erwachten geistigen Thatigkeit ver= band, forderte fie Sauptwerte gu Tage, Die noch jest die Grundlage aller fpatern Forfchungen bilben. Rom ift nach meiner Uebergengung Die einzige Stadt, wo fich gn jener Beit eine auserlefene Schaar von Belehrten erften Ranges ber Erforfdung und bem Studium jener geheiligten Dentmale mit einer nicht genng ju bewundernden unermudlis den Ausbaner wibmete. Weil aber die herrschende und lebhaftefte Reigung und Richtung einer andern Seite zugewendet mar, forieben fie nur fur ben Leferfreis, welcher ihren Gefdmact theilte; fie vernache läßigten die Nebenhülfen, wodurch fle ihre Arbeiten auch einem andern Publitum juganglicher machen, wodurch fie beffen Aufmertfamteit batten gewinnen tounen. Und fo glich die Fulle ihrer Renntniffe mehr einem abgefchloffenen Rlofter ale einem anziehenden Mufeum. Es ergab fic eine Trennung zwischen dem Grund und Kern ber Wiffenschaft und zwischen ber germ, mittelft welcher fle fich mittheilt und fortpflangt; swiften bem Bermogen bee Schaffene und ber Runft, bie Erzeugniffe in Umlanf gn fegen. Diefe vorübergebende Treunung, die fpater icon weniger fablhar wurde, fceint vor ber beilfamen Gegenwirfung, bie unter nufern Augen fattfindet, vor dem beinabe allgemein empfundenen Bedürfniffe duer tiefern Ergrundung alles beffen, mas die Signatur bes Chriftene thund trägt, ganglich verfcwinden ju follen. Darum tann es nicht feblen, bag Werte ju Tage geforbert werben, Die besonders dagn bes timmt find, Renntuig, Sinn und Befühl für bas driftliche Rom unter ben gebilbeten Rlaffen beimifch ju machen. Und fo ift es and glanblid, nachdem fo viele Irrthumer, womit die Gefchichte ber Rirde entfellt worden war, felbft burch protestantifche Schriftsteller offens ber und vernichtet murben, bag bie erneute Biffeufchaft benust werbe, iber ber Stadt felbft, Die gleichsam ber Angelpuntt jener Befchichte ift, eine reiche Daffe ihrer Strahlen lenchten gu laffen: man wird fie von Grund and verftehen wollen, um fo viele Dinge beffer ju verftehen, beren Centrum fie ift. Das Intereffe, womit wir unfere alten Ra= thebralen burchforfchen, muß fich in viel größerem Daage und mit eis ner viel machtigeren Reigung auf bas gemeinsame Monument ber Chris fenheit übertragen, erbaut mit ben Wertftuden aller Jahrhunderte mb mit ben Erinnerungen aller Boller. Wir werben die ewige Stadt mer nicht mehr mit ber findlichen Begeifterung bes Mittelalters betrichten, wohl aber mit einer befonnenen Bewunderung, worin fic frommigfeit und philosophische Bildung vereinigen. Und ift von ben Bidern, welchen eine folche Wirfung vorbehalten, eines erfchienen, benn mag bas meinige, wenn es ingwischen Lefer gefunden hat, weil nicht ebenburtig bem Trefflichen, was man bann befipen wird, ganglich in Bergeffenheit finten, und ich muniche herzlich, daß es diefes Ende not bath finde. Gibt es boch teine beffere Beerdigung für ein driftlides Bud, als begraben ju werden unter bem Guten, mas feiner Er: feinung gefolgt ift!

Ob biefes Buch felbst ein wenig Gutes fliften werbe, weiß ich nicht; baß es mir aber fehr nüplich geworden, weiß ich gewiß. Mit Liebe habe ich es angefangen, und mit Dantbarteit werde ich es endigen. Die Nachforschungen, welchen ich mich widmen mußte, haben mir gar manche, unter und fast unbetannte Schape ber Wiffenschaft aufgezichioffen, und ich habe allerlei Dinge davon geborgen, die mir, so Gott will, noch für andere Werte dienen sollen. Die Studien über Rom in Rom laffen und bis zu den Lebensquellen bes Ehristenthums vorbrinz gen; sie erfrischen alle reinen Gefühle bes Perzens, und erfüllen die

Seele in biefen Tagen ber Sturme mit einer wunderbaren fillen Deisterfeit. Wohl weiß ich, daß man dem Wohlbehagen, welches wir bei gewissen Arbeiten empfinden, nicht allzugroßen Werth beilegen durfe, benn die Bucher find oft um so weniger Werte der Liebe, je mehr Genuß ihre Fertigung gewährt. Indessen find wir der gottlichen Gate darum nicht weniger Dant schulde, wenn sie und unsere Pflichten mit Frenden mischt. Ich werde niemals vergessen, daß ich meinem Studien und meinem Ausenthalte zu Rom zwei oder drei Jahre eines unanstprechlich sußen Friedens und mitden Ernstes verdante, der sich mit jes dem Tage ernenerte, und welchen wir bei den verdienstlichsen Berschäftigungen dieses Lebens so wandellos nur selten und schwer zu bes wahren vermögen \*).

### IX.

•

### Literatur.

I.

Die vier Bucher von ber Nachfolge Christi. Uebers fest v. 28. A. Emoboda.

Bu ben vielen Uebersepungen, die wir bereits von ber Rachfolge Christi haben, wieder eine neue! man sollte glauben, baf in ben Sanden fast eines jeden katholischen Christen sich

<sup>&</sup>quot;) Auch ble Revne religieuse literaire et critique enthalt in threm Ratheft, E. 256 u. ff., einen Artitel über Gerbets Wert über bas driftliche Rom. Der Ueberscher jenes andern Buches von Gournerie, welliches die Geschichte bes christlichen Roms nach der Zeitfolge der Jahre hunderte darftellte (s. oben Bb. 12. C. 262), Pfarrer Rüller ju Weilbach, hat es, wie uns berichtet ift, übernommen, nun auch Gerbets Arbeit, die sich vorzüglich die Schilberung des altechristlichen Roms, naments lich der Ratatomben jum Gegenftande gewählt hat, dem gesammten deutsschen Publifum in einer, wie es nicht anders zu erwarten fieht, tüchtigen Uebersehung zugänglich zu machen. Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umbin, hervorzuheben, das von dem Werte des P. Marchi (s. 286. 11, C. 189 unseren Zeitschrift) über die Ratatomben bereits die erften Lieserungen zu Rom erschienen find.

bereits bas Buch befinden muffe, ungerechnet beffen, bag nes ben ben protestantischen Ueberfepungen viele katholische auch bei ben Protestanten im Umlauf finb. Und bennoch finbet eine neue Arbeit ber Urt nicht nur einen Berleger, fonbern es werben auch fur bie aufere Ausstattung erhebliche Opfer gebracht; ausgezeichnete Runftler baben ihre Talente und ihre Rube mit benen ber forgfamen Ueberfeber vereint, um ben golbenen Inhalt bes Buchleins auch in außerm Glanze und Boblgefügigfeit ber Rebe erfcheinen ju laffen. Beziehung wird die vereinte Arbeit von Guido Gorres und Steinle ein ftete bleibenbes Dentmal fepn und fur alle Butunft jur Erbauung fur Biele bienen. Allein tein Ueberfeper bes iconen Buches wird ben Anspruch machen, bag feine Urbeit die alleinige fenn folle, welche Geltung findet, fondern Jeber babin ftreben, nach bem Maage ber ibm gegebenen Rrafte und in ber Confequeng feiner ibm eigenthumlichen Behandlungeweise bes Stoffes Theil ju nehmen an ber Berbreitung bes Cegens, ben Gott bem Berfaffer gegeben und an bas Buchlein gefnupft bat. Es ift baber als eine febr erfreuliche Erfcheinung zu bezeichnen, bag wiederum eine mohls gefungene und außerlich icon ausgestattete mit Randzeichnungen geschmudte Uebersepung ber Rachfolge Chrifti erschies nen ift, ber man nicht anders als eine reichliche Theilnahme an jenem Segen munichen tann. Ohnehin tommen manche ber alteren Uebersetungen, wie die von Sailer und Silbert, bie ihrer Zeit unftreitig fehr viel Gutes gewirft haben, immer mebr außer Gebrauch. In ben neueren Arbeiten, unter wels ben auch bie Uebersepung von Beigl eine febr ruhmliche Etelle einnimmt, tritt bas Streben theils nach einem ftrengeren und genaueren Anschließen an ben Urtext, und beghalb nach größerer Bestimmtheit und Scharfe, theils auch nach einer in unferer Beit immer bringender geforderten Boblges fügigkeit ber Sprache bervor. Jene Behandlungemeife bes ftrengwörtlichen Ueberfepens bietet ihre gang befonderen Cowierigfeiten und man lauft bei ihr Befahr bem Genius

ber beutschen Sprache Zwang anzuthun, indessen ift sie boch bei dem Verfasser ber Nachfolge Christi, ber sich burch seine Germanismen (3. B. Si scires totam bibliam exterius) hims länglich als einen Deutschen verräth, leichter als bei andern Schriftstellern. Je nachdem man auf das Eine oder Andere mehr Gewicht legt, kann die eine Uebersehung vor der andern sich auszeichnen, indessen glauben wir doch, daß es Görres ganz vorzüglich gelungen ist, Beibes mit einander zu vereinen. Folgende kleine Stelle mag als Beispiel dienen:

Valde magnum est in obedientia stare, sub praelato vis vere et sui juris non esse.

Sier fagt nun die nicht bloß richtige, fondern gute und wohllautende Ueberfepung von Swoboda:

"Etwas überaus Großes ist es, im Stande des Sehors sams zu leben, unter einem geistlichen Borstande zu stehen, sein eigener herr nicht zu seyn". Bergleichen wir dies mit dem Original, so ist stare durch "leben" und vivere durch "stehen" überseht und das verbindende "et" ausgelassen. Es ist sern von uns, hiemit einen Tadel aussprechen zu wollen, es kommt ja einzig und allein darauf an, das, was der Austor sagt, klar, deutlich und schön wieder zu sagen, und das mit ist der höchste Zweck erreicht; allein wenn man die in Rede stehenden Worte überseht wie Görres:

"Gar ein Großes ift's, im Gehorfam zu ftehen, unter eis nem Oberen zu leben und sein eigener herr nicht zu fepnes, so ift mit jenen Sigenschaften auch noch die völlige Worttreue verbunden. —

Wo immer wir die Uebersetzung Swoboba's mit dem Orisginale verglichen haben, finden wir sie durchaus gelungen, es kommt uns aus der Uebersetzung derfelbe ernste und boch zusgleich so kindliche Sinn entgegen, wodurch das Original so unübertrefflich schön ist. Die Frage: wer denn eigentlich der Autor des Buches von der Nachfolge Christi sep, hat der Uebersetzer nicht aufgeworfen, stillschweigend aber dadurch, daß er den Namen Thomas von Kempis gar nicht erwähnt,

ju erkennen gegeben, baß er es mindeftens für zweifelhaft balte, baß biefer ber Berfaffer gewesen sep, worin wir ibm volltommen beiftimmen.

Bas die Randzeichnungen anbetrifft, so find diese schon und geschmachvoll, und somit ist die Arbeit auch in dieser Beziehung eine burchaus empfehlenswerthe.

#### II.

Die Marburg bei hambach, von Franz Xaver Rems ling. Mannheim 1844.

Roch stehen manche ber taufendjährigen Gichen und Lins ben in einzelnen Gauen Deutschlands, welche ber Geschichtes forfcher fo oft belebt und rebend munichte, baf fle ibm Urfunde von den Dingen geben möchten, die in ihrer unmittels baren Rabe fich jugetragen. Jener Baum mar Beuge gemals tiger Schlachten, jener von einer Sigung bes Gerichts, wie fie unfere Borfahren im Schatten ber Baume ju halten pflege im; batte et die Gabe ber Sprache, mas Alles tounte er er= Diefen Baumen abnlich find jene Burgen, beren Binnen einst fühn in bas Land hineingeschaut haben, bie uns in ihren Trümmern fo oft an Vergangenheit und Vergänglichkeit mahnen. Auch fie find ftumm; aber ale Menschenwert geben fe auch Zeugnif von den Thaten ber Menschen; fie find gu befragen, und wenn es gleichwohl ein mubfames Geschäft ift, fich mit bem tobten Geftein in ein funftlich ordnendes Gefprach einzulaffen, bei welchem manches Migverständniß möglich ift, so geben sie boch auf manche Frage erwünschte Untwort und für manchen Zweifel die Löfung. Durch langere Uebung ber Mittel kundig, wie man fich die Denkmale ber Borgeit rebend macht, hat ber Pfarrer Remling ju hambach fich baran gegeben, die bochft malerisch gelegenen Ruinen ber Reftenburg (Raftanienburg), allgemeiner unter bem Da= men bes Sambacher Schlofes befannt, um ihre Schid: fale auszufragen; bas Refultat feiner Forschungen bat er in

oben ermahnter Schrift niebergelegt, die eben baburch befonbers anziehend wird, bas fie in einer Reihefolge von Bilbern une ein Zeitalter nach bem anbern vor Augen ftellt. Da feben wir zuerft bie Reftenburg jur Beit Beinrichs IL, bes Beiligen, als Gigenthum Wolframe, bes Grafen ber Arbennen. Mit seinem Cobne Johann, bem Bischof von: Cpeper, tam bie Burg an biefes Stift, und blieb in bem Befinthume beffelben über fiebenbundert Jahre. Geitbem bat nun die Burg an allen Schickfalen ber Pfalz Theil genommen, und wurde in bem verheerenden Rriege mit Frankreich, mahricheins lich ume Jahr 1088, gerftort und verwuftet. Gine eigenthum: liche Berühmtheit erlangte fie in unferem Sabrbunberte, benn fie mar ber Plat, auf welchen das berüchtigte hambacher Der Verfaffer hat nicht verabfaumt, Fest gefeiert murbe. auch biefes in feine Schilberung mit aufzunehmen, und wir muffen ihm einraumen, bag er bieg mit eben fo viel Gefdic und Lebhaftigteit zu thun verstanden bat. In neuefter Beit bildete bie Burg die pfalzische Jestgabe bei ber Bermabluna unfere burchlauchtigsten Kronprinzen, und führen nach ihrem neuen Burgherren, bem ber Berfaffer fein Buchlein bebicirt. ben Namen Marburg. Die Schrift ift in jeber Beziehung ju empfehlen, auch bem Geschichteforscher vom Fache ift vollig genügt und dem Gangen eine brauchbare Cammlung von Urfunden beigefügt worden.

### X.

# Jur Charafterifif bes gefellichen Buftanbes bes neunzehnten Sabrhunberts.

Die Augeburger Postzeitung vom 30. Juni b. 3. brachte folgenbe Reitz:

ut Runden, 28. Juni. Der Ctand ber Armuth in ber fabrifreichen Ctabt Bile if heulich von Seite eines Dr. Billermé jum Begenftand einer eigenen Schrift armacht worden. Gie grundet fich auf die Bahrnehmungen, die an 200, durch bie Cheufcaft bes beil. Binceng von Paula in befagter Stadt unterfügten Familien smadt mmben. hiernach war die Durchfcnittsjahl ber Ropfe per Jamilie 5 180, bie 3ahl ber Rinder per Familie 4 100, bie Babl ber innerhalb 18 Jahren erjugten Rinder per Chepaar T Tot. Der Gefundheitsjuftand biefes Theiles ber Brolleung ift nieberfclagenb. Unter 100 Familienvätern maren 68 mit dronie iden, größtentiden unbeilbaren Rrantheiten behaftet. Unter ben Muttern traf baffelbe 2006 47 auf 100, unter ben Rinbern 25 von Sundert: Die mittlere Durche fonittelgabt ber alfo mit Rrantheit Behafteten ift 33 pEt. Die Babt ber Perfomn, aus welchen biefe 200 Familien bestanden, war 1212. Bon biefen waren wer 806 arbeitsfähig. Br. Billerme fchant bie Erigeng für ben Unterhalt einer ars wen Jamilie in Lille auf 1296 Free, jährlich. fr. v. Billeneuve: Bargemont hat k auf 1060 Fred. angefchlagen ; die Commiffion ber Gefellichaft bes beil. Bincens wu Paula aber nur auf 962 Fred. Run erreicht aber ber Arbeitelohn, ben eine fice Familie ju verbienen im Stande ift, nur die Summe von 600 Fred.; mit in muß ein Deficit von jährlich 862 Franten per Famille burch milbe Beitrage gededt werben".

Das find beherzigenswerthe Thatfachen. Die Postzeitung ruft babei aus: "Bahrlich, von allen Arten ber Perrschaft, die Europa seit bem Sturze bes Romerreiches getragen hat, ist die des sogenannten Mittelskandes oder die Geldherrschaft die brückenbste"! — Ber jedoch baran sehaffige Folgerungen knupfen wollte, hatte unrecht. Aber zu einer billigen Beurtheilung der Borzeit muffen und bergleichen Bahrnehs mungen allerdings führen. Bede Beit erhält ihr eigenthumliches Ges bräge durch die Interessen, von benen sie beherrscht wird, und durch die gesellschaftlichen Stände, welche als die Aräger und Bertreter dies

fer Intereffen an ber Spipe fteben. Als Die Alliang bes Gelbes und ber Preffe am Anfange Diefes Jahrhunderts Die Berrichaft bes foge: nannten Mittelftanbes entschieden hatte, wiederhalten alle Organe ber Deffentlichteit, Die im Dieufte biefer Claffe flauben, von ber Areube über ben errungenen Sieg und von ben Berheifungen einer bieber taum geahneten gefellichaftlichen Glüdfeligteit. Die Induftrie follte bie wohls thatige fee fenn, welche burch bre Bunbertunfte und ein neues Das rabies aus bem Schutte ber vergangenen, bufteren Jahrhunderte berporgaubern murbe. Seitdem aber die Sicherheit bes vollfandigen Triumphes die Alliang jener beiben Dachte, Des Beldes und der Preffe, gu lodern begonnen; fieh! ba bedt und bie leptere bie Schaten ber erfteren auf, und wir fangen an zu gewahren, bag bie Perricaft ber Industrie hufichtlich bes Druckes, ben fie mit fich führt, binter ihren Worgangerinnen, ber Priefter : und der Abele : Berricaft, feineswegs Die hohen Barone ber Industrie, wie die frangofifche aurücksteht. Preffe die unternehmenden Rapitaliften ber Gegenwart betitett, haben ihre "armen Leute", wie die Feugglherren bes Mittelalters. Und es ift nicht genug, daß diefe armen Leute ihnen Leben und Gefundheit opfern, um die prachtigen Fabriten nebft ihrem Unbang von 2Bobn = und Infthäufern, welche fatt ber Rlofter und ber Burgen ber Borgeit unfere Landicaft gieren, ju ichaffen und jn erhalten: "bie gange Gefelicaft muß fic bestenern, um ihnen biefe Lente ju nahren; und muß fic bann nochmale besteuern mittele ber Bolle, um ihre Berricaft ju fichern gegen bie Unternehmungen frember Concurrenten !!

Wir find, wie gefagt, weit entfernt, gegen biefe Perricaft bie Leibenschaften aufregen zu wollen: es trifft uns ja boch nur, was wir verbienen, ba ber Tanb, ben bie Industrie liefert, uns zum Bes burfniß geworben ist; aber bessen find wir gewiß, baß auf bie Rach: welt sich nicht bas Spruchwort verpflanzen wird: "Unter'm Ellens stab ift gut wohnen"!

### XI.

## Detolampadins Leben und Wirten in Bafel bis zu feinem Zode.

Bon Altenmunfter begab fich Detolampabins junachft nach Maing, und von ba auf eine furge Beit in feine Bater-Rabt. Er bot ber Universitat Beidelberg feine Dienfte an, und man war bort nicht abgeneigt, fie anzunehmen; allein man verlangte daß er die Frrthumer Luthers abschwöre, und eine Dispens, auferhalb bem Rlofter zu leben, beibringe. Uns ter benfelben Bedingungen mar auch ber Bergog von Bapern bereit, ihn aufzunehmen. Wieder ein Beweis, bag bie Ge= fahren in degen er fich befand, nicht fo groß maren, ale er fie gern darftellen mochte. Bald barauf murbe er von bem frantifchen Mitter Frang von Gidingen eingelaben, auf ber Cbernburg, nabe bei Frankfurt am Main, bas Umt eines Sausgeiftlichen im Ginne ber Neuerer ju verfeben, und folgte diefem Rufe. Bier führte er die deutsche Deffe ein, und predigte taglich, mar jedoch mit feiner Stellung und feiner Birtfamteit nichts weniger ale gufrieden \*). Er richtete feine

<sup>\*) &</sup>quot;Am letten Glüben bentschen Rittergeistes entgundete fich ber Benins bes Resormators", sagt ber Berfasser, indem er auf Detolampads Berbindung mit Sidingen gu sprechen tommt. Eine schone Phrase, ber weiter nichts fehlt, als die Wahrheit. Dentschthum und Ritterthum sind zwei zu achtungswerthe Ramen, als baß man in jenen, mit Luther verbündeten schwäbisschen und franklichen Rittern erwas Underes, als die Entartung bes Ginen oder des Andern schen tonnte. Diese Ritter suchten ganz andere Dinge, als das reine Evangelium, und wenn es XIV.

Blide mieder auf Bafel, und von bem Buchhandler Rratanber, ber icon mehrere feiner Schriften verlegt batte, aufgemuntert, bier fein Blud ju versuchen, verließ er im Spatherbfte beffelben Jahres, 1522, die Ebernburg, um fich nach einem furgen Befuche ju Beineberg nach Bafel ju begeben. Um 16. November traf er in diefer Ctabt ein, die von jest an fein bleibender Aufenthaltsort und der Schauplay und jugleich bas Schlachtopfer feiner Thaten fenn follte. Gines feiner erften Geschäfte mar, eine Berbindung mit 3 wing li in Burich anjufnupfen. Schon im Dezember biefes Jahres fcrieb er bem= felben noch unbefannter Beife einen Brief, worin er deffen Birten für die Ehre Gottes in febr fcwungreichen Ausbrus den anpreiset, und fich feiner Liebe und Freundschaft ems pfiehlt. Zwingli mar ihm nun, mas ihm fruber Erasmus gemes fen, fein vertrautefter Freund und Rathgeber, und er blieb mit ibm bis zu deffen Tobe in ununterbrochenem briefils den Vertebr. Buerft wohnte er bei bem Buchbanbler und arbeitete einige Ueberfepungen aus, die diefer in feiner Offis ein drucken ließ. Coon nach einigen Bochen gelang es ibm aber, fic ale Bicar bes franten Pfarrers von St. Martin in die geiftlichen Berrichtungen einzuschwärzen. Er brauchte anfänglich große Borficht, arbeitete aber bafur im Stillen mit befto größerer Thatigfeit \*). Un Freunden und Befchupern fehlte es ihm nicht, und es lagt fich benten, bag sämmtliche Theilnehmer an dem Spanferkelschmause, der in

an ihnen gelegen hatte, so wurden sie Deutschland in Blut ersauft, und einen eben solchen Terrorismus eingeführt haben, wie dritthalbhundert Jahre spater der Bohlfahrtsausschuß in Frankreich. Die Begeisterung des Verfassers fühlt sich aber von selbst wieder ab, und am Schlusse bemerkt er, daß die Umgebung auf der Sbernburg etwas roh gewesen sen, und daß Dekolampadius selbst sich gedußert habe, er sae hier auf Felsengrund.

<sup>\*) &</sup>quot;So viel fcheint aus Allem hervorzugehen", fagt ber Berfaffer, "bag er ziemlich leife auftrat".

der Faften deffelben Jabred Statt gefunden hatte, fich auf bas warmfte fur ibn vermendeten. Schon bas Sabr bas rauf brachte er es babin, bag ber Rath ibn jum Lector ber beil. Corift ernannte, und ungeachtet die Universität bagegen protestirte, behauptete er fich auf widerrechtliche Beife in diefem Umte. 3mei Jahre frater fente ihn ber Rath jum Pfarrer gu Et Martin ein, und endlich nach bem Giege ber Reformas tion wurde er Pfarrer am Munfter, ber ehemaligen bifchoflichen Rathebrale, und eine Urt von Bifchof über alle reformirten Pfarrer ber Bafellanbichaft. Diefer Gieg mar gang fein Bert; er war die Ceele und die geheime Triebfeder als ler Bewegungen und Unternehmungen, die nach einem feches . jährigen Rampfe mit dem Umfturze der bisherigen kirchlichen und burgerlichen Ordnung in Bafel endeten. Gine politische revolutionare Parthei, welche unter bem Deckmantel ber Glaus benereinigung ihre 3mede verfolgte, ftand ihm bierin treulich jur Ceite. Die Reformationegeschichten find fich im Wefen alle abnlich. Wie an allen' andern Orten mar auch in Bafel die Ginführung ber Reformation ein widerliches, bas innerfte Gefühl empörendes Gemebe von Trug, Arglift, Gemaltthas tigfeit und Despotismus. Es ift nicht unfere Abficht, uns naber in die außerliche Lebensgeschichte Detolampabius einzu= laffen; wir berühren baber nur die Schlusscenen. Bu Ende bes Jahres 1527 maren bereits dem Bischofe von Bafel bie letten Refte feiner geiftlichen und weltlichen Macht entriffen \*),

Dunde der Sidgenoffen beitrat, ward der Sid gegen den Bischof ausdrücklich vorbehalten. Im Jahre 1521 schafte der Rath die verfassingsmäßigen Rechte des Bischofs, bugleich mit denen des Stiftes und des Abels, brevi mant ab. Dem Bischof blieb unr mehr die jährliche Abgabe von jedem Sause in der Stadt, oder der sogenannte Bischofpfennig. Im Jahre 1524 stellte der Rath anch diesen, trop allen Protestationen des Bischofs, ein. Der Berfasser sagt hierüber: "Bon katholischer Seite ist der Reformation zu Basel wie an andern Orten der Borwnrf ge-

die Meffe und der katholische Gottesbienst in einigen Rirden abgeschafft, in andern beschränkt, die Klöster aufgehoben und ihr Vermögen größtentheils eingezogen, den Prädicanten die vollste Freiheit eingeräumt. Es handelte sich nur noch davum, den Katholicismus völlig auszurotten, die Uebung beffelben zu verbieten, und den Katholiken blos die Wahl zu laffen zwisschen der Verläugnung ihres Glaubens und dem Verluste als ler ihrer bürgerlichen Rechte.

Biegu mollte aber Unfange ber Rath, obgleich ber Debr= jahl nach aus Anhängern ber Reuerung bestehend, feine Banbe nicht bieten. Um 23. September 1527 erließ er ein Dans 'bat, worin er anordnete, daß niemand folle gezwungen werben, Deffe ju halten noch ju boren, fondern daß biefes bem Gewiffen eines Jeben anheimgestellt bleiben folle. Um 21. October marb in ber Ratheversammlung beschloffen, bag jeber Rathsherr feines Glaubens frei fenn, und feiner genothigt werben folle, die Deffe ober biefe ober, jene Predigt angubos ren. Ueber biefe Befchluffe bezeigten fich bie Evangelifden, wie fie fich, eine mabre Parodie biefes Namens, nannten, febr ungufrieben, benn fie hatten entschiedenere Daagregeln gegen ihre fatholifche Mitburger erwartet, und Defolampas dius mar es, ber biefe Ungufriebenheit anregte, nahrte und aufftachelte. Unter feinem Ginfluffe versammelten fic viers hundert Burger, welche fich über diefe Ungelegenheit beries then, und bann an ben Rath bad Begehren ftellten, bem zwiespaltigen Predigen, vermittelft einer Disputation ber beis derfeitigen Prediger, ein Ende ju machen. Der Rath blieb jedoch standhaft, hieß sie auseinandergeben, und verwieß sie

macht worden, daß sie bloß aus politischen Triebfebern hervorzgegangen. Dieser Borwurf erweist sich schou dadurch als unbezgründet, daß die politische Emancipation noch vor Beginn ber Reformation erfolgte. Auf der andern Seite würden wir auch zu weit geben, wenn wir einen Jusammenhang zwischen beiden Erscheinungen nicht anerkennen wollten".

auf bas lebte Manbat, wornach Jeber feines Glaubens frei und ben Undern unangetaftet laffen follte. Wir wollen nun ben Berfaffer felbft ergablen laffen, um ben Berbacht einer partheilichen Auffaffung ju vermeiben. "Die einmal in ber Burgerichaft begonnene Bewegung tonnte nicht fo leicht unterbrudt werden. Unter bem Vorwande, ihren Predigern Chre gn ermeifen, ftellten bie Evangelifden aus verschiedenen Bunften Dablzeiten zu funfzig ober felbst hundert Gebecken an; wir wiffen bestimmt, baf Detolampad und feine Colle= gen baran Theil nahmen. Was babei verhandelt worden, tonnen wir und leicht benten, wenn es gleich nirgenbe gemelbet wird. Ging mobl von einer folden Busammentunft bie mertwurdige, fonft nirgende mitgetheilte Maagregel aus, melde Detolampab am 23. Dezember Zwingli mit ben Worten melbet: "Den Papisten ift ein Tag angefagt worben, an welchem fie bem Rathe eröffnen follen, ob fie bier bleiben wollen ober fortziehen. Gie halten ben Bolf an ben Obren fefteer. Unmöglich hat ber Rath an fo etwas auch nur von ferne gebacht; fcheint es nicht eher bie Frucht ber mit Gela= gen verbundenen Busammenfunfte, die freilich feine weitere Rolge, als größere Erbitterung gwischen beiden Partheien gur Folge haben tonnten? Dem fey nun, wie ihm wolle, fo viel ift gewiß, bag Defolampabius fur bie Burgerschaft gegen die Regierung Parthei nimmt, und in bie Unfichten und Beftrebungen ber erfteren eingeht: wenn gleich nicht geläugnet merben fann, bag er bas Bolt jur Magigung und auch mobi jum Gehorfam anhielt". Wie nun die Gabrung jum Mus: truch tam, berichtet ber Berfaffer folgendermaagen: "Dabin alfo war es gefommen, baf Aufruhr und alle bamit gufam= menhangenben Berruttungen bes gemeinen Befens bevorftans ben, wenn ber Rath auf feiner Beigerung eine entschiebene Saltung ju Gunften ber Reformation ju nehmen, ferner verbarrte. In folden Umftanden mußte fich ber Gedante an eidgenoffifche Bermittlung aufdrangen. Coon langft verlautete etwas bavon in Bafel, und Detolampad und feine Collegen

murben ale Anftifter ber Cache bezeichnet, mas jener nicht laugnet. Er beutete bem 3wingli an, baf bie Burcher unb Berner bas Meifte ausrichten fonnten. Gleich barauf trat ber Unfang bes gefürchteten Greigniffes ein. Um Oftertage magten es funf Burger, die bieber in ber Ct. Martine-Eirche fteben gelaffenen Bilber wegzuschaffen und niederzus reifen, am Oftertage wurden bie Bilber in ber Augustiners Birche von mehreren gerbrochen. Denn bas Bolf gerbricht ben Goben, vor bem es die Rnie beugt, wenn es feine Zaufdung inne wirb. Bier jener Burger murben ine Gefängniß ges führt. Um folgenden Tag, als ber Math barüber rathichlagte, entstand ein großer, von Stunde fu Stunde fich mehrenber Auflauf ber Burger auf bem Kornmartt vor bem Ratbbaufe. Schon waren zweihundert versammelt, als fich bie in ihrem Bunfthaufe versammelten Bunftbruder ber eingestedten Bilberfturmer ju ihnen ichlugen. Ungft ergriff bie Ratheverfammlung; man mar aufange uneine, ob man die Burger anbos ren follte. Ueber ben 3med bes Bufammenlaufens ausgefragt, antwortete ein Ausschuß von vier und breifig ehrbaren Burgern: ,,,es wolle boch bie Obrigfeit ber Prediger immermabs renden Zwiespalt, woraus fo große Widerwartigfeit erfolge, burch ein fraftiges Mittel endlich einmal abschaffen, baneben Die abgethanen Gopen nicht fo boch achten, bag um ihretmils len einige Burger mit Gefangenschaft oder auf andere Beife gestraft werden follten, weil fie aus Gottes Bort berichtet fepen, daß die Bilder wider Gottes Chre maren; beshalben follten die eingezogenen Burger ohne weitere Strafe entlaf. fen, besgleichen bes papftlichen Saufens Scharmugeln und Schmaben abgestellt werben .... Da bie Burger ungeachtet ber bestimmten Aufforderung bes Raths nicht auseinander geben wollten, ebe fte Untwort auf ihre Bitte erhalten bats ten, fo murbe fie nach langer Berathschlagung um fünf Uhr Abende dahin ertheilt, daß die Gefangenen ohne weitere Strafe und Aufschub Befreiung, und die übrigen, welche biefer Cade halb in Ungnade flunden, Bergeihung erhalten follten".

Es erfolgte ein Befchluf bes Rathe, daß bie Bilber und übrigen Begierbe in jenen Rirchen, mo evangelischer Gottes= bienft gehalten wurde, als ben Rirchengenoffen argerlich und befdwerlich burch obrigfeitliche Werkleute weggethan, in ben abrigen aber verbleiben follten. Der Rath hatte alfo ben Aufrührern und Störern ber öffentlichen Rube nachgegeben, fein Unfeben Preis gegeben, bas Geheimnif feiner Schmache verrathen; und jeder Verftanbige mußte erwarten, daß biefer Auftritt nur bas Vorfpiel ju größeren Gewaltthaten fepn werbe. Bieber war es Defolampabins, ber ben Brand fcurte, und sowohl auf ber Rangel als in Privatversammlungen mit affen Runften Schlauer Demagogie Die Gemuther aufreigte. Gein Plan war nun ber, die bestehende Berfaffung um: aufturgen, ben Rath, ber fich bieber aus fich felbft er= gangt batte, burch bie Burgerschaft ergangen ju laffen, und auf diese Beife die Manner feiner Darthei eingu= Bir wollen wieder ben Berfaffer boren. dieben. wie in Bern und St. Gallen, - um nur biejenigen Stadte ju nennen, welche in biefem Jahre ihre Reformation vollendeten, - biefelbe mittelft politischer Umgestaltung mog= lich geworben, fo gefchah baffelbe auch in Bafel: bie Reformation war ber Cieg ber Burgerschaft über ben fich felbft ergangenben Rath eben fo febr wie über die tatholifche Beift= lichfeit und die Universität. Dekolampabius folug fich wie fruber auf die Seite ber Burgerschaft, und leiftete felbft et= welche Bulfe, nicht bloß abzuwehren und Mergerniffen vorzubengen, fonbern auch um bas Reuer anzugunden. Er trat in die politischen Bestrebungen ber Burger ein, mit ihnen die Anficht theilend, daß nur eine fraftige Willensaußerung berfelben eine Cauberung und Erneuerung bes Rathe, und eine Menberung in ber Verfassung ber Reformation ben Gieg verschaffen tonne. Bur richtigen Beurtheilung feines Benehmens, wie besjenigen ber Burgerichaft, barf man nicht außer Ucht laffen, bag es fich barum bandelte, wenigstens mas die firchlichen Fragen betraf, nicht fowohl bem Rath 3wang anzuthun, ale viel-

mehr ber evangelischen Majoritat die Oberhand an fichernas). Die epangelischen Burger verfammelten fich aufe Reue, und überreichten bem Rathe eine mit funfhundert Unterschriften verfebene Bittichrift um Abstellung ber Deffe und ber zwies fpaltigen Prebigten. Gie baten barin ben Rath, fie nicht als Aufrührer anzusehen, gaben aber zugleich ju verfteben, baf fie feineswege geneigt feven, einen abichlägigen Bes fcheid anzunehmen. Gie berührten barin auch, mas von Gegenseits eingewendet werden tonnte: "Bo fie fprechen, man folle Niemand jum Glauben zwingen, fo ift uns fere Meinung nicht, folches Unmögliche vorzunehmen; benn Gott allein gibt ben Glauben; nichts bestoweniger follen falfche Propheten und andere Mergerniffe von feiner driftlis den Obrigfeit geduldet merben; fo menig ale eine Mutter gu entschuldigen ift, wenn fie ihren Tochtern unehrlicher Beiber Gespielschaft vergonnte und wollte fagen, Gott muffe fie gies ben. Bum letten, wenn fie auch fagten, es fepen fcmere Banbel, worüber die Gelehrten felber uneine, marum wir une bamit belaben wollten? Das, geehrte, liebe Berren, bas wollte Gott nimmer, bag unfer Glaube und Lehrer Jefus Chriftus also verläftert merbe, als hatte er ein Gefen gege: ben, bas die Menschen halten follten oder verdammt merden, und ce follte fich boch Riemand, ober boch fein Laie, baraus unterrichten mogen. Welcher zwinget Jemand einen Weg ju geben und will, bag ihm ber Weg verborgen fepe? Bas fonnen mir bafur, bag etliche Soch= gelehrte, aus großem Beit, Reid und hoffart die Babr-

o) Eine feltsame Rechtfertigung. Die Evangelischen hatten ohnehin schon in dem Rathe die Oberhand; aber unter ihnen selbst befanden sich Mehrere, welche sich nicht entschließen konnten, den gewaltsamen Maaßregeln wider ihre katholischen Mitburger beizustimmen. Die katholischen Rathoherrn mußten also gauz vertrieben, und ihre Stellen durch Bahl der Burgerschaft mit Fanatikern besetht werden, um so die Gemäßigten "Evangelisschen" zu überstimmen. Dieß war Debolampad's Plan.

beit nicht wollen annehmen? Gie ift barum unverborgen". Dies ift die Logit bes fanatifchen Bartheigeiftes, ber biefelben Principien, mit welchen er ben Gegner betampft, unbebentlich felbft anwenbet, wenn er bief für feinen Bortbeil biens lich findet. Im Unfange protestirten bie Neuerer gegen Glaus bendzwang und Tyrannei; taum aber hatten fie eine Parthei gebilbet, und taum fühlten fie fich ftart genug, ber weltli= den Dacht Trop ju bieten, fo forberten fie, bag ihre Gege ner mit Gewalt unterbruckt murben. Mit berfelben Logit beriefen fie fich barauf, bag ja die Babrbeit unverborgen fen, und gankten mittlerweile untereinander felbft, mas evangeli= iche Babrheit feb, benn icon langft lagen fich bie Unbanger Enthers und Zwinglis in den haaren. Die Bittschrift marb ben 23. December 1528 bem Rathe eingehandigt. Wir übergeben, mas noch weiter gefchah, die halben Maagregeln bes Rathes und die immer tubneren Schritte ber Aufrührer, und eilen zu ber Rataftrophe, die in ben erften Tagen bes Februare 1529 vor fich ging. "Co begannen benn jest", ergablt ber Berfaffer, "die letten entscheibenben Bemegungen. Der evangelische Ausschuß, um nicht ben Berbacht ber Caumnif und Untreue auf fich zu laben, versammelte fich an ber herrnfastnacht am 7ten Februar, und beschloß bie Gemeinde auf ben morgenden Tag jufam= mengurufen. Um folgenden Morgen, am 8. Februar, verfammelten fich beghalb achthundert Burger bei den Baarfus fern, wo die Evangelischen feit langer Beit ihr Frubgebet bu halten pflegten; nachdem fie es mit Undacht verrichtet und Gottes Beiftand angefieht, befchloffen fie, ben Rath nicht mehr zu bitten, fondern von ihm zu verlangen, bag alle Gegner ber Reformation im Rathe, welche Freunde und Berwandte unter ben Prieftern hatten, bis nach Austrag ber Sache, ihrer Ehren unbeschabet, austreten follten. Ferner, da bis babin ber Rath fich felbst erganzte, fo follte hinfort kein Rath ohne ben großen Rath gemablt werden. Da auch bei ber Babl ber Bunftmeifter und Großrathe abnliche Befchran:

tungen wie bei den Wahlen für ben fleinern Rath flattfans ben, fo follten auch diefe megfallen und die Bunftbruber an Der Babl ber Deifter und Grofrathe Untheil nehmen. Diefe leuten Forberungen murben gmar im Intereffe Ber Reformation gemacht; boch lagt fich nicht laugnen, bag fie mit anberweitigen politischen Bestrebungen eben fo eng jufammenbingen; baber bas religiofe Intereffe mehr ale Unlag, benn als eigentliche Urfache berfelben anzuseben ift. - Raum batte ber Rath von ber Berfammlung ber Burger Runde erhalten, als er eilig zusammentrat und nun zu spat dieselben aufforberte, burch ben Musschuß die fo lange erfebnte Antwort auf bem Rathbause bolen zu laffen. Die Burger weigerten fich beffen und fandten gwolf aus ihrer Mitte auf bas Rathbaus, um ihr Begehren ichriftlich ju übergeben mit Beifügung ber Ramen ber swolf Ratheberrn, bie austreten follten; obenan auf ber Lifte ftand ber Name bes regierenden Amtsburgermeifters Meltinger. Bergebene versuchte nun ber Rath lange als les Mögliche, um die Burger ju beschwichtigen und jum beim geben ju bewegen, mit bem Berfprechen am folgenden Morgen die Antwort zu ertheilen. Raum aber maren fie ausein= andergegangen, fo manbelte fie Unrube und Beforgnif an, es mochte ein Anschlag der Ratholischen babinter fteden. Diefe Beforgnif rührte ber von den immermabrenden, febr thorich= ten Drobungen der Ratholiten, die fich damit felbft eine Grube bereiteten. Im Augenblide fanden fich wieder awolfbundert Burger versammelt; sie besetzten einen weiten Plat (Rorn= markt), vor dem Rathhause, begehrten eine abermalige Berfammlung bes Raths und fonellen Befcheib noch an bemfelben Tage. Mur mit Mube konnte man fie dabin bringen, von ber Forderung abzustehen. Allein der Borfchlag bes Raths, baß bie awolf genannten Mitglieder nur mabrend religiofer Berhandlungen abtreten, sonst aber ihres Chrensiges nicht beraubt seyn sollten, erzurnte die Burger dermaafen, daß fie beschlossen, sich vor Beendigung ber Sache nicht mehr zu trennen. Gie besetzen die in den Kornmarkt auslaufenden Stra-

fen, pflanzten bafelbft funf aus bem Beughaufe geholte Ranonen auf, befetten bas Beughans und alle Thore, und biels ten auf biefe Beife ben Rath eigentlich gefangen. fiel etlichen fatholischen Rathen vollig ber Duth; Burgermeis fer Meltinger und fein Tochtermann flohen bee Rachte auf bem Rheine hinweg. Cogleich entftand ein neuer Marm: man befürchtete, fie mochten bie Defterreicher, womit bie Ratolifden fo oft brobten, berbeiholen. Bewaffnet traten zweis tenfend Burger am andern Morgen gufammen. Der Rath feinerseits versammelte fich ebenfalls und willigte in bas Begeb: me bes Austrittes jener zwolf von ben Burgern bezeichneten Rathsberrn. Co fagen nun im Rathe nur Unbanger ber Res formation und ber Gieg berfelben mar baburch entschieden". Bas bie anbern Fragen betraf, fo wollte ber Rath die Untwort verschieben; "aber die Cache einmal in die Bande bes Bolfes gespielt, fand ichnellere Beendigung". Die Beendis gung bestand barin, daß breibundert bemaffnete Burger einen allgemeinen Bilberfturm vornahmen, mit vandalifcher Buth in ben Rirchen die Bilber, Statuen und fonftigen Dentmable driftlicher Runft gertrummerten +), und ale ber Rath ihnen ben Befehl jufchictte, bavon abzulaffen, antworteten: Ihr babt mit breifahrigen Berathichlagungen nichts ausgerichtet, wir wollen bieg Alles in jepiger Stunde gu Ende bringen. Rachbem fie biefe Belbenthat vollbracht hatten, eilten fie, erbist von den Unstrengungen des Tages, auf den Rornmarkt an ben übrigen Aufruhrern, welche noch auf eine Antwort warteten, und liegen bem Rath fo brobenbe Botichaft fas gen, daß biefer erschrecht in alle ihre Forberungen willigte. Co endigte ber glorreiche neunte Februar. "Rach ben er-

<sup>2) &</sup>quot;Ein fteinernes Marienbild am Spahlenthor, zu bem die fromme Andacht bis auf gegenwärtige Beit Gebete für die Kranten richtet, entging der Buth der Bilderftürmer; seine Erhaltung gab Aulaß zu der Sage, daß es nur durch ein Bunder der Buth der Bürger entgangen". So der Versaffer.

foutternden Greigniffen biefes Tages", fahrt ber Berfaffer fort, "bot die Ctadt Bafel einen unerfreulichen Anblick bar. Diefe Trummer bes alten Gottesbienftes, biefer raube Uebergang in ben neuen Buftanb, biefe bewaffnete Ginführung ja Aufdringung ber reineren Ueberzeugung icheinen ungunftige Anspicien fur die hoffnung einer beffern Butunft. Balb ers nenerten fich bie unerbaulichen Auftritte. Um Jage nach bem großen Bilberfturm mar ber fogenannte Afchenmittwoch: er wurde nun gang auf eigenthumliche Beife gefeiert. Da am vorbergebenden Tage manches Bild im Munfter noch unverfebrt geblieben, tamen bes Rachmittage vierbundert Burger. nach einer Nachricht vom Benter angeführt, in bas Dunfter und raumten dafelbft vollends auf. Daffelbe icheint in ans bern Rirchen geschehen zu fenn. Unfange wollte man bem Befehle bes Dathe gemäß bas Solzwerk unter bie Urmen vertheilen. Da aber Streit barüber entstand, fo befchloffen bie Burger es ju verbrennen. 3molf große Saufen murben auf bem Plate vor ber Munfterfirche angegundet, lobernbe Beichen bes Unterganges ber alten Rirche". Detolampas bius jubelte, bag er nun endlich bie Früchte feiner viels jabrigen Umtriebe einernbtete. Mit fiegestrunkenem Epott fchrieb er an Capito, indem er ihm ben gangen Bergang mittheilte: "Meiner Treue, ein fehr trauriges Shaus fpiel für die Abergläubifchen. Gie hatten Blut weinen mos gen. Co graufam verfuhr man gegen die Gopen, und aus Schmer, barüber ftarb bie Deffe". In bemfelben Briefe foreibt er gang latonifd und ironifd: "Die Gegner bezeichs nen mich als ben Unftifter aller biefer Bewegungen".

Wenn wir die Urt und Beife, wie fich Detolampabins während dieses Rampfes wider den Ratholicismus benahm, naher ins Auge fassen, so werden wir ohne Muhe ertensnen, wie sehr und wie unvortheilhaft sich sein sittlicher Chasrafter seit seinem Falle umgewandelt und wie richtig ihn Grassmus in dieser Beziehung beurtheilt hatte. Jedem Menschen bleiben die Wurzeln jener natürlichen Tugenden, die ihm von

Geburt aus eigen find, auch nachdem er fich von Gott abge= wendet, und in diefer Abwendung fein Berg verhartet bat, der fie nehmen eine andere Richtung, und verkehren fich all: mablig in Untugenden, die bamit eine gewiffe Aehnlichkeit bas ben. Co bebielt auch Detolampabius feine angeborne Rube und Sanftmuth bei; allein biefe Tugenden maren nicht mehr von jener liebensmurdigen Offenheit, die ihn einft geziert batte, begleitet, und verwandelten fich in beimtückifche, gleißverifche Berfcblagenheit. Unfer Autor findet febr baufig Ges legenheit, feine Dagigung und Befcheidenheit ju rühmen, und s bat bief feinen Grund. Er trat niemale mit folder fturmifcher und brutaler Beftigkeit wie Luther, fondern, wie ber Berfaffer es febr richtig bezeichnet, er trat leife auf, und felte Andere vor den Rif. Er wußte an fich zu halten, und ben Beitpunkt abzuwarten, um biejenigen, die noch gwischen ben alten Glauben und ber Reuerung fcmantten, nicht por ber Beit abzustoffen. Er trieb bie Beuchelei fo weit, baf er im Jahr 1525, wo er fein im Geifte Zwinglis verfagtes Buch iber bas Altarssacrament herausgab, in der Pfarrfirche zu St. Martin noch die Meffe las, weil er die Gemuther noch nicht gehörig vorbereitet glaubte, und die Stimmung bes Rathes ibm noch ju unentschieden vortam. Wie gut er fich auch in bas Demagogenhandwerk eingelernt batte, beweifen bie fers vilen Schmeicheleien, womit er den Rath bei jeder Gelegen= beit ju bestechen suchte, fo lange er feine Parthei noch nicht haftig genug mußte, gewaltfame Schritte ju unternehmen. In bemfelben Sabre 1525 ließ er feine Auslegung bes Propheten Raias brucken, und widmete fie dem Rathe. In der Zueignung weiß er nicht genug Borte ju finden, ber Stadt und bem Rathe feine Suldigungen bargubringen. Bor Beiten, fagt er barin, babe man diejenigen Stadte gepriefen, worin Philosos then berrichten; aber weit gludlicher achte er die Stadte, be= berricht von folden, welche nicht auf menschliche Urme, fons dern auf Gott fich felbst ftupend, ihr Bolt nach bem Willen Gottes regierten. Andere mögen an Bafel bie Pracht der

Gebäude, bas milbe Rlima, ben fruchtbaren Boben, bie vies len Runftler, Buchbrucker und Gelehrten ruhmen, bieß Alles fep verganglich; er icabe bie Ctabt Bafel befbalb gludlich, weil fie auf Gott bore, und fo moge fie benn in Babrbeit Die Stadt des großen Konigs genannt werden \*). Co mar Defplampabius gang ber Mann, beffen es bedurfte, um eine Stadt ju verfehren, in der neben fo fconen nationalen Ins genben noch fo viele achte Frommigfeit und Unbanglichfeit an den alten Glauben berrichte, die einen fo murdigen Oberbirs ten und fo viele burch Tugenb und Gelehrfamkeit ausgezeichs nete Priefter in ihrer Mitte hatte, und ein ruhmlicher Gis tatbolifder Wiffenschaft mar. Luther ober Zwingli batten bier fcwerlich etwas ausgerichtet. Die guten Ratholifen gin= gen, wie andermarte, mit aller Offenheit aber auch ohne alle Vorsicht zu Werke, und waren daber, wie anderwarts in Als lem die Betrogenen.

Um in der Stadt Basel mit dem katholischen Glauben aufzuräumen hatte Dekolampadius seche Jahre gebraucht, in seinem Innern hatte er hiezu viel weniger Zeit nothig gehabt. Man kann annehmen, daß er schon im zweiten Jahre seines Ausenthaltes zu Basel mit den lepten katholischen Resten, die er von Altenmunster und von der Ebernburg noch mit sich genommen hatte, fertig und völlig in die Ansichten seines Freundes Zwingli eingegangen war. Da wir weiter unten seine theologischen Lehrmeinungen berühren werden, so wollen wir nur dasjenige, was seinen inneren Seelenzustand bestrifft, hervorheben. Es zeigt sich auch hier die Berschiedens heit des Charakters zwischen ihm und Luther. Diesem war es nie gelungen, sein Gewissen zu stillen, so sehr er sich auch bemühte. Es erwachte, qualte und zerseissche ihn immer wies

<sup>&</sup>quot;) "Man moge es ihm nicht verargen", fagt ber Berfaffer, "wenn er in ben Debicationsworten um des Rathes Gunft fich bewirbt, immer jedoch im Auge behaltend den Fortschritt des Evanges liums".

I

der von Reuem, und er fand bann feine weitere Erleichtes rung, ale fich in eine Fluth rafender Schmabungen gegen Depft und Papfithum ju ergießen. Defolampabius tam bas mit beffer gu Stande. Canfte Gemuther, die weniger im Drange ber Ceibenschaft, mehr mit Rube und Besonnenbeit ihren Abfall vollendet haben, verharten fich leichter. weifeln nicht, baf auch er in einsamen Stunden die Regun= gen bes Gemiffens empfunden bat, benn völlig ertobtet wirb st nie: aber im außerlichen Leben traten bie Spuren bavon nicht bervor, und jener Beift befonnener Gleiffnerei, ber fic feiner feit feinem Abfalle bemachtiget hatte, wußte auch bier= iber feinen glatten Firnif zu breiten. Uebrigens hatte er feine Daagregeln getroffen, um auch von Seite bes Berftanbet fich gegen jede Beunruhigung möglichft ju vermahren. Er fimmte hierin gang mit ben übrigen Reformatoren überein, und außerte fich in einem abnlichen Ginne über bie Wiffenfchaft, und insbesondere über die Philosophie. In einem Briefe an 3wingli nannte er in Luthers Geifte bie Afabemicen die fclechten Baufer bes Teufels. In feinen Borles fungen über Isaias wiederholte er den Ausspruch Tertullians, bas bie Philosophen die Patriarchen ber Reper fepen. bestimmteften aber fprach er fich hierüber in einer im August bes Jahres 1524 gehaltenen Disputation aus. "Also wiedes rume, fagt er barin, "alle weltliche Philosophie und pharis faifchen Auffage und menschliche Lebren find Fleifch, und bas rum gang ohne Rugen, fonbern oft ichablich, und werben bils lig Spreu genannt, mit benen ber verlorne Cobn nicht ge= fattigt werden mag. Darum, fo wie in der Rirche und ter Soule ber Christen alle Deifterschaft allein Christi ift, also foll auch bas Unfeben und die Beisheit ber beibnifden Phis losophen und aller andern, wie hochgelehrt fie auch fenn mos Diefe unbebingte Bermerfung ber gen, verächtlich fepn". menfchlichen Bernunft mar den Reformatoren eine unentbehrs lice Stupe ihrer inconfequenten, halt : und gehaltlofen Theo= logie. Gie mußten ein Berbot barauf legen, aus ben Pras

miffen bes Glaubens folgerichtige Schluffe zu zieben, die einzelnen Glaubenswahrheiten burch die Gesetze der Denkens mit einander zu verbinden, und zu einem zusammenhängenden Ganzen zu gestalten, weil sie anders den Einwürfen ihrer Gegener nicht zu begegnen wußten. Wurden ihnen von katholischer Seite die Ungereimtheiten und Widersprücke, in welche sie ihre Behauptungen verwickelten, und insbesondere die Unsinnigkeit ihrer Glaubensregel dargethan, so war die Verhöhnung alles gesunden Menschenverstandes die einzige Antwort, die sie darauf gaben.

Defolampabius hatte taum bie völlige Trennung von ber tatholifchen Rirche in feinem Innern vollbracht, ale fcon ber Rampf unter den Reurern felbft hervorbrach. Der Bers faffer macht einmal die Bemerkung, baß bas Beitalter ber Reformation bas Zeitalter ichoner und großer Freundschaften fev. Damit hat es aber feine befondere Bewandtnig. Reformation hatte ihre Flitterwochen. Co lange es nur galt, niedergureifen, von der Berftellung bes reinen evanges lifchen Glaubens zu fprechen, die katholische Rirche und ibr Oberhaupt mit Lafterungen zu überhaufen, herrichte allerbings unter ben Neuerern die gartlichfte Freundschaft. Gie warfen fich einander die artigften und falbungevollsten Complimente gu, mußten bes mechfelfeitigen Rubmens und Preifens gar nicht fatt zu werden, und maren eben nicht fparfam, fich als Propheten und Evangeliften ju begrußen, und mit Clias und Elifaus und mit Johannes bem Taufer zu vergleichen. nun aber auch die Beit tam, mo gebaut, begründet und bie neue Rirche aufgerichtet werben follte, ale es fich ausweisen follte, worin denn eigentlich der evangelische Glaube beftebe, war das icone Band bald gerriffen, die Bauleute marfen fic febr unfanft die Baufteine an den Ropf, und die fuße Freunds schaft mard gur bittern Feindschaft. Noch im Juni 7524 batte Luther an Detolampadius geschrieben: "Bor allem bitte

ich bich, befter Defolampabius, bag bu mein bisberiges Still. fcweigen, nicht dem Undante ober der Tragbeit gufchreibeft. Denn feitdem bu aus bem Brigittenflofter getreten, habe ich teinen Brief von bir erhalten. Da Chriftus bein Berg fo machtig geiftig befestigt, daß bu ben Aberglauben, morin bein Gewiffen verftrict mar, überwinden und jenes Teufelsjoch abwerfen tofinteft, glaubte ich, bu fepft ju groß geworben, als baf ich Briefe von bir erwarten burfte, ober bu burch mere Briefe Ctartung ju empfangen brauchteft. Wenigstens haben wir diese beine Gesinnungen und löbliche That gewals tig gebilligt. Auch ergöpt fich Philippus mit befonderer Freude an beinem Undenten, und bort nicht auf, mir alle Tage bich größer abzuschildern. Dieg mar aber auch ber lette Tag ber Flitterjahresmoche. Schon bas Jahr barauf begann ber Streit megen bes Abendmables. Wie Luther feine ebemaligen Freunde babei behandelte wiffen wir. Detos lampadius blieb auch hierin feiner Charafterrolle getren; er wußte fich auch bier gu beberrichen, und feine Gefinnungen In verhehlen, feine Untworten maren viel ruhiger, gemäßigs 1 ter und anftanbiger. Er ermabnte fogar 3mingli in einem vertrauten Briefe, fich aller Beftigteit zu enthalten, offen-. bart aber barin jugleich, wie er in feinem Bergen bachte. "Du mußt", fcbrieb er ihm, "Luther mit friebfertigem und fanftmuthigem Beifte antworten, nicht wie jener Reifter in ber Runft ber Berlaumbung und Cophistit es verdient, fondern wie die Fürsorge für die Bahrheit es erforbert". Das bin war es also getommen, daß Defolampabius bemjenigen, den er fo boch gestellt und ale einen gottgefandten und gott= begeisterten Dann verehrt, beffen Autorität ihn gum Abfalle von ber Rirche bingeriffen batte, jest für einen Deifter in ber Runft ber Verlaumdung und Cophistit erkanute. Es ift 'bieg eines jener Momente, Die es ichlechthin unmöglich maoen, fernerhin in ben Meformatoren ein aufrichtiges Streben nach Wahrheit und einen guten Glauben anzunehmen. Diefe XIV. 10

thre Uneinigfeit batte ihnen nothwendig bie Augen öffen muffen, wenn ihre Blindheit eine unverschuldete und unabfichtlis be gewesen mare. Gie batten nothwendig erkennen muffen, baß fie geirrt hatten, und nur ihrem eigenen Geifte gefolgt maren, bag ber todte Buchftabe ber Schrift fich nicht felbft auslege und daß ohne eine mit hoherem Beiftande ausgerüs ftete, unfehlbare Rirche Alles in subjective Willfuhr gerfliefe. Bu berfelben Erkenntnig hatten fie auch die icon etwas frus ber begonnenen Streitigkeiten mit ben Wiebertaufern führen muffen. Da fie auch in Bafel auftraten, batte Detolampas bins mit einigen andern Prabifanten ben Auftrag erhalten, fle ju miberlegen und ju Rechte ju bringen. Er ließ fich in Unterredungen mit ihnen ein, fand aber natürlich feine anbern Waffen miber fie, ale bie firchlichen, und wie anders warts die Ratholiken ben Reformatoren hielt er ihnen bie Renheit ihrer Lehre, die Tradition, die Bater und die Concis lien entgegen. "Guere Lebre", fagte er ihnen, "ift ein nen Gebicht feit zwei Jahren angefangen; fie ift wiber bie mabre Liebe, fottet ber driftlichen Gemeinde, ift gerichtet auf Bers trennung und Rottirung, fo daß fie aus dem Seifte Gottes nicht tommen mag". hierauf führte er gur Bestätigung bes appftolischen Ursprunges der Rindertaufe Gabe aus bem beil. Epprian, aus Drigines und einigen Rirchenversammlungen an, und fuhr bann fort: "Mun wollet ihr fo viele Taufende, bie in der Rindheit bie Taufe empfangen, nicht für deiftliche Bruber halten; wie werdet ihr Chrifto fein Reich fo eng und fcmal machen? Bon wie viel heiligen Gliebern trennt ibr ench nicht ab? und fo ihr eine neue Secte einführet, fo wert bet ibr Gin Leib mit bem Teufel". Es icheint unerflarlich, wie er diese Worte aussprechen konnte, ohne barin die Uns wendung auf fich felbst zu erblicken; allein die Erklarung ift gang einfach bie: er und bie übrigen Reformatoren erkannten bie Bahrheit nicht, weil fie die Wahrheit nicht erkennen wollten, weil es ihnen nur barum ju thun mar, ihre Sache entworfen. — Sein treuester Freund war der Sohn eis nes Raumburger Raufmanns, mit welchem er auch noch später, der Uebung halber in französischer Sprache, Briefe wechfelte. —

"Rachdem er", erzählt sein Vater "bas vierrzehnte Jahr jurudgelegt, seierte er ben ersten Abendmahls Senuß mit wahrer Rührung und herzlicher Andacht". — Um bieselbe Zeit fand sich die Gelegenheit ihn als Lehrling in einer Erssurter handlung anzubringen. Dorthin begleiteten ihn seine Eltern am fünsten Mai 1806. —

Auch in seinem neuen Verhältniffe erward sich der junge Staps bald durch seine gute Aufführung die Liebe seiner Vorzesetzten. Mit erneuertem Eifer trieb er hier die französische, mehr noch die englische Sprache, und es war sein Plan eine mal als Buchhalter, Correspondent oder Reisediener in ein großes haus zu treten. — Daneben beschäftigten ihn Clavier und Zeichnen, auch las er um sich zu bilden viel und manscherlei.

Bis auf einige Anfalle von Magenkrampf war er volls kommen gesund, sein Körperbau für seine Jahre eher klein als groß, sein Gesicht roth, angenehm und freundlich, die Lippen voll, die Haare dunkelbraun. Alle seine Briese aus Ersturt athmeten die kindlichste, herzlichste Liebe gegen seine Eleten und seinen Bruder. An ihren Geburtstagen erfreute er seine Angehörigen mit kleinen Geschenken, die er von seinem exparten Taschengelbe bestritt. Zwei Commis aus andern Handlungen, junge unbescholtene Leute von seinem Alter, was een seine vertrauten Freunde. Während seiner Lehrzeit zurnte ihm sein Principal nur zweimal; das eine Mal weil er, was ihm während seiner Lehrzeit verboten war, aus Neugier heimzlich einen Maskenball besucht; das andere Mal, weil er die Abwesenheit eines andern Dieners verheimlicht und seinem Herrn perläugnet hatte.

Bahrend der Busammentunft Rapoleons und Alexanders ju Erfurt beschrieb Friedrich Ctaps feinen Eltern alle bort

vorkemmenden Feste, ohne auch nur mit einem Worte eine seinbliche Stimmung gegen den Mann zu verrathen, in des sen Hand bam Schickal der Welt lag. — Diese Briese des jungen Staps sind später von den französischen Behörben den bekümmerten Eltern abgesorbert worden. Rur einer derselben blieb in ihren handen. Er ift vom 20. März 1809 und lautet wie folgt: "Mit sehr viel Vergnügen und mit der aufrichtigsten Empfindung der Dankbarkeit hab' ich Ihren Brief gelesen, und das Kästchen, welches Sie mir zu meinem Geburtstage zu schicken die Gute gehabt, geöffnet. In Wahrheit ich weis nicht wie ich die Empfindungen meines herzens für Ihre väterlichen Wunsche, wie für Ihre Gesschenke aussprechen soll. Nur durch Liebe und Gehorsam werd ich mich beeisern, mich Ihrer Gute werth zu machen".

"Sie fragen mich, wann ich Sie besuchen barf? Das weis ich aber wirklich selbst noch nicht. Bu Oftern schwerlich, benn wir haben viel Geschäfte und noch keinen neuen Gehülfen. Indeffen bitten Sie herrn Rothstein, wenn er burch Naums burg zur Meffe reist". —

"Ich wiederhole meine Danksagungen mit ber Versicher rung, daß ich nie aufhören werde ju sepn Ihr gehorsamster Sohn Friedrich Stape".

Derfelbe kindliche Geist scheint sich auch in allen übrigen Briefen aus jener Periode ausgesprochen zu haben. — Der Vater erinnert sich später noch, wie er in einem berselben anfragte: ob er wohl einen Speciesthaler anwenden durse, um silhouettiren zu lernen u. dgl. "Bei dem allen", sügt die väterliche Liographie binzu, "versäumte er Sonntage die Gottesverehrung nicht, so wenig als die Feier des Gesdächtnisses bessen, dem wir unsere höchste Weisheit verdanzen". — Eine jugendliche Liebe scheint in jener Periode zwar sein herz berührt zu haben, doch hat sie schwerlich zu einem nähern Verhältnisse geführt, und zuverlässig nur eine geistig sentimentale Richtung genommen. Bei seiner Verhaftung

um jeben Preis zu behaupten, weil fie bereits bis zur harte nadigkeit im Irrthum und bis zur entschiebenen Berftodung bes herzens gelangt waren .

(Fortfepung folgt.)

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bemertt hieruber, es fen mettwurdig, wie alle Diefe Stimmführer der Reformatoren die Sache unter den firchlichen, traditionellen Besichtspuntt gu ftellen gefucht hatten. Es fen ben Reformatoren jur Genuge vorgeworfen worden, bag fie gegenüber ben Wiebertaufern in ben tatholifden Standpuntt ganglich gurudgefallen, und gegen fie biefelben Argumente gebraucht haben, beren Gultigfeit fie nicht anerfannten, wenn bie tatholifden Segner fie ihnen vorhielten. Die Juconfequeng habe aber mehr im Andbrude, ale in ber Sache felbft gelegen, benn Detolampabius und feine Freunde fepen allerdings in gang andes rem Berhaltniß zu ber firchlichen Entwicklung als bie Biebertanfer geftauben, weil fie burd bie driftliche Bergangenheit bin= burchgegangen, und baraus auch hauptfachlich bie Ibeen und Un= tricbe ju ihrer Reformation gefcopft hatten. Dieß ift aber wieber nichts als leeres Berebe. Die Frage ift die einfachste von ber Belt. Ift bie Schrift bie einzige Quelle ber driftfichen Blanbendlehren ober nicht? Ift fie es, fo mußte bie Biberles gung aus ber Schrift allein geführt werben , und es fonnte und burfte fich nicht auf die Ueberlieferung berufen werben. Ift fie es nicht, fo zerfiel und zerfällt ber gange Protestantismus.

### XII.

### Friedrich Staps.

(Gin Beitrag gur Lehre vom Aprannenmorbe.)

Es ift bekannt, baf im Oktober bes Sahres 1809, als Napoleon auf bem Schloghofe ju Schonbrunn feine Garben musterte, sich ein junger Mensch an ihn brangte, um ihn gu ermorden. Der Thater murbe ergriffen, vom Raifer felbft verhört und wenige Tage nachher erschoffen. Bu jener Beit ging nur ein buntles Gerücht von biefem Borfall burch Deutschland. Spater verbreiteten bie Memoiren mehrerer Begleiter Napoleons einiges Licht über ben tragischen Bergang, aber erft in neuester Zeit bat eine Brofchure \*), beren Berfaffer aus der authentischsten Quelle schöpfte, vollständigen Aufschlus über die Perfon des Ungludlichen gegeben, ber bas Opfer eis ner beklagenswerthen Berirrung unreifer Baterlandeliebe murde. — Bor einigen Jahren ftarb nämlich ju Raumburg an ber Caale ber M. Friedrich Gottlob Ctaps, protestantis fcher Prediger an der dortigen Rirche ju Ct. Othmar, ber Bater beffelben Friedrich Staps, ber im Garten von Schönbrunn erschoffen mar. 3m Rachlaffe bes bochbetagten Greifes fant fich eine hanbichriftliche Biographie feines Cobnes, in welcher er freilich erft nach Jahren, Alles gufammens getragen hatte, mas ihm in ber Grinnerung geblieben mar,

<sup>\*)</sup> Sie führt ben Titel: Friedrich Staps. Erschoffen zu Schon: brunn bei Wien, auf Napoleons Befehl im Ottober 1809. Eine Biographie aus ben hinterlaffenen Papieren feines Baters R. Fried. Gottl. Staps. Berlin 1843.

ober mas er von Papieren, die sich auf den unglücklichen Jüngling bezogen noch hatte auffinden können. Dieß Manusscript kam an die Famille des Erblassers, von welcher der Berausgeber der obengenannten Broschüre es mit der Berechtisgung zur Beröffentlichung erhielt. — Den Gerichten konnten übrigens die unsichern und schwankenden Zeugnisse nicht gesnügen, die über den Tod des jüngern Staps vorlagen. Sie mußten zum Behuse der Erbschaftsregulirung gerichtliche Geswischeit haben. So sand, obwohl der Tod des Abwesenden bereits als welthistorisches Factum in so viele Geschichtswerke übergegangen war, nachträglich noch die Formalität der Edictalitation statt, welcher erst, als der Gerusene nach Ablaus der gesehlichen Fristen nicht erschien, die Todeserklärung solz gen konnte. —

Friedrich Ctaps mar geboren ju Naumburg ben 14. Marg 1792. - In feiner Rindheit ichien er Reigung jum Ctande feines Baters ju haben. - "Allenthalben mobin fein Große bater vaterlicher Seite ibn mitnahm", ergablt die Biographie, predigte er nach feiner findifchen Urt. Er feste feine Buborer sweilen in nicht geringe Vermunderung. Und einer ober der ans bere außerte mohl, daß er bem Rnaben lieber jubore ale mans dem Prediger, ber mit feiner trodenen Cittenlehre die Buborer nicht immer erbaute. Doch, ale er zu benten anfing, und Me Rinderschuhe auszog" (b. b. vom fünften Jahre an) "verlor fich auch die Reigung Prediger zu werben. Er ver= laufchte fie mit ber jum Raufmannestanbe". - Dahrschein= lich hatte dieß seinen Grund darin, daß er in einem benach= barten Raufmannshause mohlgelitten mar, mo herr und Die= ner ben muntern, hubichen Knaben gern faben. Beim Lernen legte fich ber Rleine fcon frubzeitig auf bas, mas ibm in feinem kunftigen Stande nunlich fenn konnte. Er abmte bie Chriftzuge der Raufleute nach, trieb mit Gifer die franjösische Sprache und vermandte viel Ausmerksamkeit auf Geographie und Geschichte. Schwerer wurde ihm bas Lateinlers nen, doch trieb er auch dieg mit vielem Fleiße. "Bor allem aber" berichtet ber Bater "borte er die Religionevorfrage mit mabrer Chrfurcht an, und pragte fich ihre Bebe ren tief in sein jugendliches herz. Er fing keinen Tag ohne Gebet aus bem eigenen Schape feines Bergens an, und mit herzlichem Danke gegen Gott legte - ar fich am Albend auf fein Lager. Er hat es bis an fein Ende forts gefest". - Bon feinem neunten Jahre an, machte er fic einen orbentlichen Studienplan und band fich, im Lernen wie im Spiel, ftreng an biefe freiwillig von ihm felbft entmorfene Gintheilung feiner Beit, fo bag er mit bem Gloden's schlage bas eine Buch zu, bas andere aufmachte. Dlan anberte er alle balbe Jahre, ohne fichje im Lernen ftoren, ober fich in biefer Beit zu einem Bergnugen locken gu laffen. - Co mar er gleichsam bie Ordnung felbft und nur fast ju fleißig. Dft mußte ibn feine Mutter fast mit Gemalt ju einer Leibesbewegung und ju jugenblichen Bergnügungen gieben. - Dennoch war er nichts weniger als phlegmatisch, ses ware, meint ber Prebiger, "nur ber Chrgeit, ber ibn trieb". - Bis fpat Abends fag er neben feinem Dater, las, und fragte nach bem, was er nicht verftanb. 3m letten Jahre seines Aufenthalts im elterlichen Saufe mar feine Liebe lingslecture Coroch's allgemeine Beltgefchichte, und Boltaire's Histoire de Charles XII. Außerbem frielte er nicht übel Clavier, zeichnete viel und gut, und batte fich noch in Maumburg die Unfangegrunde ber englischen, auch einen Ueber blid ber italienischen Sprache ju eigen gemacht. - Bur Gre holung schnitt er Bilber aus buntem Papier ober sammelte Wappen. Ale Rind hatte er gern Ball gefpielt, fcamte fic aber von feinem zehnten Jahre an ploplich biefes Spieles. Statt beffen legte er fich einen Heinen Laben an, aus welchem ibm bie Eltern und beren Freunde abfaufen mußten. Später hat er fich jedoch mit einigen bichterischen Berfuchen beschäftigt, und enva in feinem breigehnten Jahre, nachdem er Gumal und Lina von Loffins gelefen, ein Stud bavon ju einem Schauspiel umgearbeitet, spater auch ein anderes fleines Schauspiel

du wirft biefen 3wed erreichen, boch bein Leben jum Opfer bringen muffen, aber bann bei mir emig froh und felig fenn. Da bub ich meine Banbe auf ju ihm und fcmur furchterlich und beilig, ibm ju gehorden bis in ben Tob, und verfangte bier feine gobe Stunde und bort ewige Berbammnif, wenn ich meinen Schwur brechen wurde. Und icon bamale batt ich geben follen: aber ich war zu mantelmuthig; bereute oft, mas ich geschworen hatte. Doch mein Gewiffen macht jest auf und fagt mir: gebe, eile fort, jest ift noch Beit; aber bie bochte Zeit, drum eile! Es reift mich fort mit Riesengewalt ju meinem Schicffal bin, beffen Laufbahn balb geendet febn wird; benn bann erwartet mich jene Geligfeit, jene ewige Berrlichkeit, bie mir Gott verheißen hat. Ja, liebe Eltern! trauern Gie nicht über mich, freuen Gie fich einen Cobn gu baben ber biefes unvolltommene Leben mit jenem iconen balb vertauscht. Ihnen nur verdant ich es und Ihren guten Lebren, bag ich ftanbhaft und Gott getreu bis in ben Tob bin. Cie lebrten mich es, fur Gottes Cache, fur bas Glud; fur bas Leben meines Rachften nicht ben Tob zu fcheuen. ich kann rubig, freudig ihm entgegen geben, wie die Apostel thaten, will ich lachelnd fterben. Dort feben wir einft verfidt une wieber! Dort wird nichte une trennen, nichte uns fere Freude ftoren. Dort finde ich auch die Geliebte wieber, bie ich verlaffen muß, benn Gott verlangt ein großes Opfer.

"So sag ich Ihnen, liebe Eltern, Dir, lieber Bruber und allen Freunden und Bekannten, das lette Lebewohl, und mein Dank für Alles, mas Sie von Rindheit auf für mich gethan, für die Sorgen und Mühen, die Sie für mich hatten; für die guten Lehren und für alles, was Sie mir gaben. Deie thaten es nicht vergebens, benn Taufende werden es Ihnen banken und für Sie beten.

"Bu der Reife, die ich machen muß, hab ich Berschiebes nes, was ich nothig hatte, geborgt, auch etwas Gelb; ich bitte Sie, dieses lette für mich noch zu bezahlen. Den Schlüssel zu meinem Schrante hat

"Co sep benn Gott mit Ihnen, wie er mit mir sepn wird, benn er wird immer mit seiner machtigen Sand leiten Ihren bis in ben Tob gehorsamen Cohn Frig".

"Alch, ich kann noch nicht schließen! haben Sie nochmals für alles Dank! Berzeihen Sie mir meine Fehler, und das, womit ich Sie beleidigt habe, so wie auch, daß ich Sie jest nicht um Rath fragte. Tausendmal habe ich zu Gott gebestet: himmlischer Bater! muß es sepn? Muß ich gehen? Wie soll ich's möglich machen? Du mußt fort! donnerte mir eine Stimme zu, ich begleite und führe dich, was brauchst du mehr? Sep unverzagt und gehe. Würde ich jest noch bleisben, so könnte ich keinem ehrlichen Menschen in's Gesicht ses, ohne als ein Meineidiger zu erröthen. Ein kalter, fürchsterlicher Schauer wurde mich überfallen, wenn ich an jenes Leben dächte, wo dann nur Qualen meiner warten würden. So benke ich jest mit Vergnügen daran, denn ich weiß, Gott wird mich ausnehmen in seine Herrlichkeit".

"Um Countag war ich in ber Rirche, da wurde vom Stersben gepredigt. Dieses hat mich nun ganz ftandhaft gemacht, und fühle die letten Worte der Predigt in ihrem ganzen Umsfange. Gie heißen: "erhaben über Staub, unsterblich ift bes Menschen Geist"!

Wenn es je ein psychologisches Rathsel gegeben hat, so ift es dieser Brief. Wie hat der plogliche Umschwung, den derselbe bekundet, in einem Jünglinge vor sich geben können, in welchem bisher auch nicht die leiseste Spur einer Anlage zum religiösen oder politischen Fanatismus zu entdecken gewesen? Dier, wie so oft in der Geschichte, zeigt es sich, wie nache der gewöhnliche, platte, alltägliche, damals wie heute noch in Sachsen landubliche, protestantische Rationalismus an die wildeste Schwärmerei gränzt, und wie er auf einen Schlag und fast ohne alle Uebergänge in seinen entschiedensten Gezensau umspringen kann. In diesem Falle hat augenscheinzlich das Lesen der Schiller'schen Dramen den Contrast vermitztelt. Es leuchtet auf den ersten Blick ein, daß dem unglücks

lichen Jünglinge, als er ben letten Brief an seine Eltern schrieb, ber berühmte Monolog ber Jungfrau von Orleans vorschwebte. — Alles Weitere, ob seine Begeisterung wirks lich noch eine rein natürliche, wenn gleich krankhaft übers spannte war, ober ob sich, wie er in seinem Briese anzubeus ten scheint, wirklich eine Art Vision berselben beigemischt has be? mit aubern Worten: ob wir das, was er in seinem Schreis ben von dem hellwerden vor seinen Augen, von den donnerz ähnlichen Worten, die er vernommen u. s. w., sagt — bloß ale Schilleriche Phrase ober buchstäblich zu nehmen haben? — dies wird bei dem völligen Mangel aller weitern Quellen für immer ein ungelösses und unlösbares Problem bleiben. —

Ueber feine Erlebnisse auf ber Reise nach Wien fehlt alle und jede Runde. Erft von dem Versuche gegen das Leben Rapoleons auf dem Schloßhofe von Schönbrunn sprechen eis nige französische Memoiristen. —

Das Umftanblichfte biefer Zeugniffe, bie im Befentlichen alle übereinstimmen, rührt von Bourienne ber, ber feine Runde vom General Rapp, bem Abjutanten Napoleons, hat.

"Wir waren ju Schonbrunn", fo ergablt Rapp an Bous rienne, "woselbft der Raifer Revue abhielt. Con fruber fiel mir ein junger Menfch auf, ben ich am Ende einer Colonne bemertte. Gben als die Truppen im Begriff find gu befiltren, febe ich biefen jungen Menfchen auf ben Raifer gus geben, ber fich zwischen mir und Berthier befindet. Da ber Pring von Reufchatel glaubte, er wolle eine Bittichrift überrichen, fo winkte er ihm ju, mir folche ju übergeben, ba ich beute ben Dienft ale Abjutant batte. Er erklarte aber, er wolle mit Rapoleon felber fprechen, und Berthier bedeutet ihm nochmale, sich an mich zu wenden. hierauf entfernt er fich etwas, wiederholt jedoch immer noch, er habe mit Napos leon felber ju fprechen. Run aber nabert er fich nochmals, und tommt Rapoleon febr nabe. 3ch trete ihm entgegen und rebe ibn beutsch an; ich fagte ibm, er muffe bis nach ber Parabe marten, und daß er dann für feine Bitte Gebor finben warbe. Nachbem ich ihn nun aber mit Aufmerkamkeit betrachte, wird mir seine Beharrlichkeit verdächtig. Ich bes merke, wie er seine rechte hand in ber linken Seite seines Rockes verborgen halt, woselbst eine Tasche ist, aus der ein Papier hervorragt. Ich weiß nicht, suhr Rapp fort, welcher Zusall mich in seine Augen blicken läßt, da fällt mir benn sein Blick und seine entschlossene Miene sehr auf. Da ich jest einen Genebarmerieossizier in der Rabe bemerkte, so rief ich ihn, und gab ihm Besehl, ihn, ohne Gewaltthätigkeit und ohne Aussehen zu erregen, in's Schloß zu bringen und das selbst bis nach beenbigter Parade zu bewachen".

"Dief Alles", erzählt Rapp, "gefchab in furgerer Beit, als ich jum Ergablen brauchte, und Jedermann mar fo febr mit ber Parabe beschäftigt, daß bie vorgefallene Scene gang unbemerkt blieb. Indeffen melbete man mir fo fort, bag man bei bem jungen Menschen ein großes Meffer gefunden habe, und baf er Ctape beife. 3ch ging fogleich ju Duroc, und wir begaben und beide in bas Bimmer, in welches man Staps gebracht hatte. Er faß auf einem Bette, und wir fanben feine Buge eber nachdenkend als muthlos. Man batte bei ibm bas Portrait einer jungen Dame, seine Brieftasche und eine Gelbborfe gefunden, in welcher zwei Golbftude maren. Rang feste bingu: ,,,ich glaube, es waren alte, frangofische Louise b'orem. Run", fuhr Rapp fort, "fragte ich ihn nach feinem Namen: .... Ich tann ihn nur Napoleon fagen .... antwortets 3d fragte ibn, wozu er bas Deffer bei fich geführt: Er aab wieder diefelbe Antwort: "Ich kann es nur Rapoleon fagenum.

. "Gebachten Sie bamit einen Angriff auf fein Leben gu machen? fragte ich ihn".

""Ja mein herr"".

"Und warum"?

....36 fann es nur Napoleon fagen .....

Dieg schien mir nun zu auffallend, um nicht ben Kais fer bavon in Kenntniß seben zu mussen. Rachbem ich ihm in Schonbrunn murbe bas Bilb ber Geliebten bei ihm ges funden,

Bu. Anfang August 1809 verlebte Friedrich 8 Tage bei seiner Familie in Raumburg. — "Deiter und unbefangen kam er an und vergnügte sich mit den Rindern und Eltern, wie nur irgend ein junger Mensch, dem die Welt lacht und der an nichts Arges oder Ernsthaftes denkt". — Mit keiner Miene verrieth er beim Abschiede irgend eine außergewöhnliche Rüherung oder einen gewagten Entschluß.

Während bes Rrieges zwischen Oesterreich und Franks
reich hatte er die Siege des Erzherzog Rarl immer mit theils
nehmender Freudesseinen Eltern gemeldet, auch den Tagsbes
sehl besselben vom 23. Mai 1809, der den Sieg bei Aspern
meldet, wörtlich abgeschrieben und dem Vater geschickt. "Was
ich erfahre, sollen Sie alles wissen", schrieb er, "melden Sie
aber auch mir, was Sie hören. Denn wir müssen doch als
les erfahren, trop der umberschleichenden Polizei.
Die Desterreicher werden ihnen bald ihr handwert legen!
34 hosse mit Sehnsucht darauf, denn dann hat man doch
mehr Freiheit".

Aus ber kurgen Periode von seiner Rudkehr nach Ersfurt bis zu seinem Aufbruche nach Wien, — während welscher der der gewaltige Entschluß, der über sein Leben entschied, in ihm zur Reise gekommen seyn muß, — haben wir nur spärsiche und unzureichende Nachrichten. Er soll besonders Schilsters Werke und vorzüglich die Jungfrau von Orleans gelesen haben. — Ginmal hat er sein Vorhaben (ob Napoleon zu ersmorden oder Soldat zu werden? ist aus den von dem Vater mitgetheilten Notizen nicht ersichtlich —) gegen seine Freunde ausgesprochen. Diese aber drohten ihm, erschrocken über solsche Weußerung, sogleich an seinen Vater zu schreiben, wenn er nicht verspreche, seinen Entschluß aufzugeben. — Staps stellte sich hierauf, als sey seine Leußerung überhaupt nur aus einem unreisen Gedanken entsprungen, scherzte mit seinen Freunden, trank an demselben Abende mit ihnen Punsch, und

::

schien wieber völlig unbefangen. Aber wenige Tage barauf (23. September 1809), als sein Lehrherr zur Leipziger Meffe gereist war, miethete er Wagen und Pferb, ließ sich einen Paß nach Naumburg und weiter geben, und reiste am folgenden Morgen in der Frühe, nachdem er eilf Friedricheb von zu sich gesteckt und sich mit der nothbürftigsten Wäsche und Kleidung versehen hatte, heimlich und von Niemand bemerkt nach Imenau, wo er das mitgenommene Fahrzeng verkaufte und mit der Post nach Wien weiter fuhr.

Natürlich eilte die Mutter auf die erste Kunde von dies fer Flucht mit Extrapost nach Erfurt. — Aber schon unters wegs fand sie dei Verwandten einen Brief von ihrem Sohne, der ihr schrecklichen Aufschluß über dessen Schritt gewährte. Ihr Schwager hatte ihn mit der Bitte erhalten, die Eltern erst vorzubereiten, ehe er ihn übergebe oder vorlese. Er laus tet wie folgt:

Erfurt, ben 20. Sept. 1809.

. 1

.: 7

#### Thenerfte Eltern!

"Diesen Brief wird Ihnen ber gute Better in Saffenbach fen übergeben, nachdem er ihnen beigebracht bat, bag Sie mich nie wieber feben. - Ach! konnte ich Ihnen fühlbar mas den, wie schwer mir es wird, biefes Ihnen ju fchreiben, und boch muß ich! ja ich muß fort, fort um zu vollbringen, was mir Gott geheißen, mas ich ihm fürchterlich beilig geschworen habe ju vollbringen. Fort muß ich, um Taufende von ihrem Berberben, vom Tobe ju retten, und bann felbst ju fterben. Was und wie ich es thun will, darf ich felbst Ihnen nicht entbeden. Schon vor einigen Wochen tam ich auf ben Gebanten, diefes zu thun; doch fand ich überall hinberniffe; als zwei Tage barauf, bei einer unangenehmen Rachricht, ich Gott bat, mir Mittel ju geben, mein Borhaben ausführen ju tonnen; ba wurde es mir fo hell vor Augen; mir mar es, als fabe ich Gott in feiner Majeftat, ber mit bonnerabnlichen Worten zu mir sprach: gehe hin und thue was bu dir vorgenommen haft, ich will bich leiten, bir behalflich fepn;

ten ganzen Vorfall erzählt hatte, schien er mir niedergeschlasgen, benn bu weißt, sagte mir Rapp, wie sehr ihn die Idee seiner Ermordung beunruhigte. Er befahl mir, ben jungen Meuschen in sein Rabinet bringen zu lassen; aber ber Besehl geschah in einem Tone, ben weber ich noch du jemals an ihm bemerkt haben. Er legte babei fortwährend die rechte Hand an die Stirne, und blickte mit forschender Miene in die Ausgen aller Anwesenden. Berthier, Bernadotte, Savary und Duroc waren da, und ich bemerkte, wie die Ausgen des Raisers auf einem und dem andern forschend ruhten, obgleich er gewiß sehn mußte, daß keiner unter uns war, der nicht sein Leben für ihn gerne zum Opfer gebracht hätte".

"Laut Befehl führten nun zwei Genedarmen Staps vor Napoleon. Der arme junge Mann hatte, trop seiner verbrescherischen Absicht, in seinem Wesen etwas Interessantes, bem man unmöglich widerstehen konnte. Ich wünschte, sagte mir Rapp, er hatte läugnen können, aber wie in aller Welt sollte es möglich seyn, einen jungen Menschen zu retten, der sich selbst in den Abgrund stürzen will. Alle Staps vor dem Kaisker stand, fragte er ihn, ob er französisch spreche? Staps untwortete, er verstünde nur wenig davon. Da ich nun nach Dir der beste Deutsche an Bonaparte's Sose bin, wurde mir der Besehl, ihn deutsch in's Verhör zu nehmen, dessen Hauptsinhalt ich Dir genau mittheile. Ich muß bemerken, daß mir der Kaiser den größten Theil der Fragen vorsagte, die ich an ihn richten sollte".

"Ich war bemnach bei biefem Berhör nur ein Dolmets fet. Der Raifer war so voll Eifer die Untworten Staps ju erfahren, bag ich nur ben Ueberseger zu fpielen hatte, indem in dem folgenden Dlalog der Raifer selber sprach".

Der Raifer. — Woher find Gie?

Staps. — Aus Naumburg.

Der Raifer. - Bas ift ihr Bater?

Stape. - Er ift protestantischer Prediger.

Der Raifer. - Wie alt find Gie?

Staps. — Achtzehn Jahre.

Der Raifer. - Welche Abfichten hatten fie mit bem Meffer?

Stans. - Gie ju tobten. Der Raifer. - Gie find mahnfinnig, junger Menfch,

Sie find Juminat. Staps. - 3ch bin nicht mahnsinnig, und weiß nicht,

was Muminat fenn beißt. Der Raifer. - Cie find also frant?

Staps. - 3d bin nicht frant, ich befinde mich wohl. Der Raifer. - Warum wollten Gie mich tobten?

Staps. - Beil Cie bas Unglud meines Baterlandes find. Der Raifer. - Sabe ich Ihnen etwas Bofes auges

fügt? Staps. - Mir, wie allen Deutschen.

Der Raifer. - Wer bat Gie abgeschickt, burch wen

find Gie ju diefem Berbrechen veranlagt? Ctaps. - Bon Riemand. Die feste Ueberzeugung, baf ich, wenn ich Gie tobte, meinem Baterlande und Guropa ben

größten Dienft beweise, bat mir bie Baffen in Die Sand ge geben.

Der Raifer. - Gie feben mich jest jum Erftenmale?

Staps. - 3ch habe Gie ichon in Erfurt gefeben, als

Sie bort mit bem Raifer von Rufland gufammen tamen. Der Raifer. - Satten Gie bamale fcon die Abficht,

mich zu töbten?

Staps. - Rein, ich glaubte nicht, bag Gie Deutschland noch mit Krieg überziehen murben. 3ch war einer 3heer größten Bewunderer.

Der Raiser. — Seit wann find Sie in Bien? Staps. — Seit zehn Tagen.

Der Raifer. - Barum haben Gie fo lange gegogert,

Ihr Vorhaben auszuführen?

Staps. - 3ch tam bereits vor acht Tagen nach Schons brunn, um Gie ju tobten, aber bie Pargbe mar oben vorus ber, weshalb ich mein Vorhaben bis auf hente aufgeschoben babe.

Dor Raifer. — Sie find mahnsinnig, sage ich, ober trant.

Als das Verhör so weit vorgerückt war, gab der Raiser Befehl, Corvisart zu holen. Staps fragte, wer dieß sep; ich erklärte ihm: es sep ein Arzt, worauf er entgegnete: Ich brauche ihn nicht. Wir blieben nun alle still, bis der Arzt kam, während welcher Zeit Staps die größte Gemüthsenhe bewies. Sobald Corvisart angekommen war, befahl ihm Rapoleon, den Puls des jungen Mannes zu untersuchen, was er auch that. Mit vieler Kaltblütigkeit sagte Staps: "Nicht wahr, mein herr, ich bin nicht krank"?

"Der herr befindet fich mobl", antwortete Corvifart jum Raifer gewandt.

"Ich habe es Ihnen ja gefagt"! erwiderte Staps mit einer gewissen Bufriedenheit.

Ich war gang erstaunt über die Gemutheruhe und Ralts blutigteit, welche Staps bewies, und felbst ber Raifer schien niebergeschlagen bei ber Versicherung des jungen Menschen. Rach einigen Minuten rebete er ihn wieberum an.

Der Raifer. — Sie haben einen überspannten Ropf, Sie fturgen Ihre Familie in's Unglud. Ich will Ihnen bas Leben schenken, wenn Sie mich wegen Ihres Verbrechens, bas Sie haben begehen wollen, und bas Sie nunmehr ber reuen, um Berzeihung bitten.

Staps. - Ich will teine Gnabe, und fühle nichts als bie tieffte Betrübnig, bag es mir miglungen ift.

Der Kaifer. — Teufel, es icheint ein Berbrechen ift eine Kleinigfeit fur Gie.

Staps. - Gie ju tobten, ift tein Berbrechen, fonbern eine Pflicht.

Der Kaiser. — Was ist das für ein Portrait, das man bei Ihnen gefunden hat?

Staps. — Es ist bas Bilbniß meiner Geliebten.

Der Kaifer. — Gie wird ohne Zweifel über Ihr Geschick fehr betrübt fenn?

Staps. — Gie wird nur barüber betrübt fenn, bag es mir miglungen. — Gie haßt Gie eben fo fehr, wie ich.

Der Raifer. — Run turg — wenn ich Gie begnadige, werden Gie mir bantbar fepn?

Staps. - 3ch wurde Gie bennoch tobten.

Napoleon war hierüber so bestürzt, wie ich ihn noch nies mals gesehen. Die Antworten, die Staps ihm gab, und beffen Standhaftigkeit hatten ihn unfäglich niedergeschlagen. Er gab Befehl, den Gefangenen abzuführen. Als er fort war, sagte Napoleon zu uns:

"Da habt Ihr bie Resultate des Juminatismus, ber Deutschland beunruhigt. Wahrlich, schone Grundsape, schone Ansichten; sie bilden die Jugend zu Mördern heran. Es gibt keine Mittel gegen diesen Juminatismus, Kanonenschusse schuckern eine Secte nicht ein".

"Nachdem Napoleon noch lange gegen die Juminaten geeifert hatte, ging er mit Berthier wieder in sein Cabimet, und das Ereigniß, das ein Geheimniß bleiben sollte, wurde bald im ganzen Schlosse zu Schönbrunn zum Gegens ftande der Unterhaltung. Abende ließ mich der Raifer rufen:

"Rapp", sagte er zu mir, "weißt Du, bas Ereignis von heute Morgen ist ein ganz außerordentliches. Ich glaub's nicht, daß dieser junge Mensch aus eigenem Antriebe mich morben wollte. Dahinter stedt etwas. Man wird mir's nicht ausreden, daß Berliner und Weimarische hinterlist babei nicht fremb sind".

"Erlauben Gie mir, Sire, es zu fagen, baf Em. Mas jestät Berbacht mir nicht begründet erscheint. Staps ift bierin felbstftandig, bieß beweist eben so feine Rube, wie sein Fanatismus".

"Ich fag Dir, es steden Weiber bahinter. Ware ich nur bessen gewiß, aus ber Mitte ihres hofes ließe ich fie entführen". "O, Gire, unmöglich tann weber ein Mann, noch ein Beib an ben beiben Sofen folch abscheulichen Gebanten ges fast haben"!

"Ich bin beffen keineswegs fo gewiß. Saben fie nicht Schill gegen uns aufgewiegelt, indeffen wir mit Preußen Frieden haben! Doch ruhig, wir werden fchon einmal feben".

"Schills Sache steht mit Staps in keinem Zusams menhange". Du weißt, sagte Rapp zu mir, wie gern der Kaiser sah, daß man ihm in seinen Meinungen nicht widers spreche. Dieß ersuhr ich jest bei dieser Unterhaltung, denn auf einmal hörte er auf, mich mit Du anzureden, was er immer thut, wenn er bei guter Laune ist, und fuhr, doch unveränderten Tones, fort:

. "Sagen Sie was Sie wollen, mein herr General, man liebt mich weber in Berlin noch in Beimar".

: "Das ist unzweifelhaft; aber haben Sie Anspruch auf bie Liebe dieser höfe? Und wenn man Sie nicht liebt, läßt sich baraus schließen, baß man Sie auch ermorden will".

"Ich tenne die Wuth all dieser Weiber! Doch Geduld. Schreiben Sie jest an den General Lauer. Ich beauftrage ibn, Staps zu verhören. Sagen Sie ibm, er solle sichs angelegen seyn lassen, eine Entdeckung von ihm herauszusbringen".

"Ich schrieb, wie mir der Kaiser befohlen; aber man tonnte aus Staps kein Geständniß herausbringen, er wies berholte in dem Verhör, das General Lauer mit ihm anskelte, ungefähr dasselbe, was er in Napoleons Gegenswart außerte. Seine Standhastigkeit und Ruhe blieben sich gleich, und er blieb bei dieser Aussage, daß er durch sich alsein zu seinem Unternehmen angeregt worden sep, und Niesmand zu seinem Vertrauten gemacht habe. Der Kaiser jedoch war sehr niedergeschlagen über Staps Unternehmen, und bes gann wiederum mit mir davon zu sprechen, als wir nach eisnigen Tagen Schönbrunn verließen. Wir waren allein, und er sagte zu mir:

"Der ungludliche Staps kommt nicht aus meinem Gesbächtnis. Wenn ich baran benke, werbe ich ganz irre. Rein, ich kann nicht begreifen, baß ein junger Mensch, ein Dentisscher, ein junger Mann von seiner Bilbung, zumal ein Prostestant, ein solches Verbrechen ausgesonnen und hatte ause suhren wollen. Sehen Sie einmal, da spricht man von den Italienern wie von einem Mörbervolke, und boch hat kein Italiener mir nach dem Leben getrachtet. Das geht über mein nen Verstand. Erkundigen Sie sich über die Urt und Weise, wie er gestorben ift, und geben Sie mir Nachricht davon".

"Ich zog bei General Lauer Erkundigungen darüber ein, und erfuhr, was ich auch bem Raifer mittheilte, bas Etaps, welcher am 23. October sein Unternehmen begonnen batte, am 27. October um sieben Uhr Morgens, ohne seit dem vierundzwanzigsten etwas genoffen zu haben, hingerichtet wurde. Alls man ihm zu effen brachte, wies er es mit den Worten zurüd:

"Ich habe Kraft genug, um in ben Tob zu geben".

"Als man ihm mittheilte, bag der Friede beschloffen set, bewies er innigen Schmerz barüber, und sein Rorper wurde von einem Schauber burchrieselt. Auf bem Bichtplat anges langt, rief er mit lauter Stimme: "Be lebe die Freiheit! Es lebe Deutschland! Tob seinen Tprannen"! und fiel". —

Bourienne meint, baß bieses Morbattentat ben Brieben, ben Napoleon unmittelbar barauf mit Desterreich schloß, messenlich beschleunigt babe. — Schon hatten sich die Conserenzien, welche nach Ablauf bes zu Inaim geschlossenen Bassenschillftandes zwischen Sbampagnp und dem Fürsten Lichtenstein angesnupft waren, wieder zerschlagen. Da habe Napoleon, nach dem Verbor bes jungen Fanatisers, Champagnp temmen lassen und ibm besohlen, die Verbandlungen sofern wieder anzulungen, und es auf eine Nillion mehr ober weniger, die er von Scherreich verlange, nicht ankommen zu lassen. — Shampagnp ließ seinem herren keine Zeit mehr, seinen Besicht zuruck zu ziehen. Er schried sogleich an den Fürzen

ften Lichtenstein; noch an bemfelben Abend kam man in Raab pnfammen, die Discussion begann aufs neue, und in der Racht wurde ber Friede unterzeichnet, den Napoleon in als len Punkten billigte.

Savary's Bericht stimmt in allen hanptpunkten mit Boustienne's Erzählung überein, fügt zu berselben jedoch einen Umstand, ber unsere oben ausgesprochene Vermuthung bestätigt. "Alls man Staps fragte, welche Schriften er am liebsten lese", antwortete er: "die historischen, und unter allen, die ich gelesen habe, hat mir nur die ber Jungfrau von Orleans gesallen, weil sie Frankreich vom Joch ber Feinde erlöst hat; ihr wollte ich nachahmen".

Napoleon selbst erzählt, bem Memorial be St. helene gus solge, seine Unterredung mit Staps in folgender Beise: "Napoleon ließ ben Meuchelmörder in sein Cabinet führen, nief Corvisart, und befahl ihm, bes Berbrechers Puls zu untersuchen, mahrend er selber ihn anredete".

"Der Meuchelmorder blieb ruhig, ohne Bewegung, feine Ubicht offen gestehend und haufig Bibelfpruche citirend:

"Bas haben Gie beabsichtigt ?" fragte ber Raifer.

"Gie ju tobten".

"Was habe ich Ihnen gethan? Wer hat Gie jum Richs ter bienieben bestellt"?

"3ch wollte bem Rrieg ein Enbe machen".

"Weghalb haben Gie fich nicht an den Raifer Franz

"Er! wozu bas! Er ift nichts!" rief ber Meuchelmörber ans. "Und bann, nach seinem Tobe wurde ihm ein Unberer solgen; wogegen nach ihrer Ermordung die Franzosen sofort aus Deutschland verschwinden wurden".

Der Raifer versuchte vergebens ihn ju ruhren.

"Bereuen Cie ?" fragte er ibn.

"Rein !"

"Burden Sie jest Ihre That vollbringen?"
"Ja".

"Und wenn ich Gie begnabige"?

"Her, erzählt Napoleon, gewann ble Natur einen Eingenblick die Oberhand. Stimme und Anblick des jungen Menschen verriethen eine augenscheinliche Erschütterung: "Jak möchte ich glauben", sagte er, "daß es nicht Gottes Wille isti"! — Bald jedoch nahm er wieder sein ungebährdetes Wesen an. Vier und zwanzig Stunden blieb er noch im Gesängnisse ohne Nahrung; der Arzt untersuchte ihn zum zweiten Male, man verhörte ihn nochmals, doch alles war unnütz; er blieb immer berselbe Mensch, — oder besser ausgedrückt: ein wahrhaft wüthendes Thier, und man überließ ihn seinem Schickslas".

Später im Jahre 1810 wurde von Dreeben aus dem Water ein Wink gegeben, an Duroc nach Paris zu schreis ben, benn der Kaiser habe diesem besohlen, den Eltern etwas zu schicken. "Der Vater that es eiligst und bat — nicht um Geld, das konnte den Verlust nicht ersepen — sondern um ein beglaubigtes Attest über den Tod seines Sohnes. Es ers folgte indeß keine Antwort. Freilich gingen Nachrichten gesnug ein; durchmarschirende Truppen wollten bei seinem Tode gewesen sepn, wie sie hier und da erzählt, und seine dabei geäußerte Standhaftigkeit bewundert haben; aber der Bater selbst hat Niemand gesprochen, der seinen Sohn sterben sah".

Die Sache verhielt sich, wie dieser später ersuhr, so: Als Bonaparte 1809 nach geschlossenem Frieden über München zurückkehrte, äußerte derselbe gegen den König von Bapern, daß er gesonnen sep, dem Vater des Friedrich Staps eine Unterstützung zukommen zu lassen, und frug den König ob er ihm nicht Jemand nennen könne, durch welchen das am besten geschehe. Der König nannte den Schreiber des Briesses. Bonaparte sagte, er wolle Duroc Unstrag geben, mit ihm davon zu sprechen. Als der Genannte am selben Abend in Nymphenburg war, so theilte ihm der König von Bapern diese Aeusserung Bonapartes mit, Duroc war aber damals schon, dem König unbekannt, nach Paris abgereist, und Boznaparte solgte noch in berselben Nacht. Dieser Mann in

München hatte biefes kaiferliche Versprechen sogleich nach Dreeben gemelbet, woher ber Vater bie Runde mit ber Aufsforberung bekam, sogleich an Duroc zu schreiben; "man gab mir, schreibt jener ben Troft: ich werbe etwas bekommen". —

Im Drange ber Zeitereignisse ist bieser gute Borsat Ras poleon's freilich nicht zur That geworben. Aber bie partheis lose Geschichte barf diesen Bug nicht verloren geben lassen, und muß darum auch diesen Alct ber Großmuth und Menschselichte an bem Gewaltigen anerkennen, daß er ohne die leisseste Anwandlung von Rachsucht sich Mube gab, einen Uns glücklichen zu retten, ber ihm nach bem Leben getrachtet hatte.

Der tragische Vorfall liefert auch nach einer andern Seite bin Stoff zu manchen Betrachtungen. — Die Eltern bes hinz gerichteten blieben lange in Ungewißheit ob ihr Sohn tobt ober nach Frankreich transportirt sep, und machten bie trausrigsten Ersahrungen wie schwer die, jedes Mitleid erstickende Furcht vor dem eisernen Arme des Beherrschers von halb Europa auf den Gemüthern der Deutschen lastete. — Eltern und Bruder durften nicht trauern um den Verlust, den sie erlitten hatten. "Rein Flor an unserem Arme, kein schwarzes Band an unserem hute! Und wer erlaubte es uns nicht? Es waren nicht die Franzosen; es waren unsere — es waren die ängstlichen, surchtsamen Deutschen Dem Bruder ward es ges radezu verboten —"!!!

Desto lauter außerte sich der Grimm gegen den "Tyrans nen", als nichts mehr von ihm zu fürchten war. — Rachdem in neuester Zeit so häusig die, von der Rirche verworfenen Lehren Marianas in Betreff des Tyrannenmordes und die Neuserungen desselben Schriftstellers über den Mörder heins rich's III. hervorgehoben sind, um einen Schatten auf eis nen berühmten Orden zu werfen, dürsen auch jene Urtheile nicht untergehen, welche nach dem Sturze Napoleon's in der heimath der Reformation über Friedrich Staps laut wurden, ohne daß es auch eine Stimme gewagt hatte, das Interesse der christlichen Moral gegen die Ueberschwänglichkeit jes

nes oft nicht gang naturlichen Patriotismus ju vertreten. Co ward in Nro. 167 bes allgemeinen Anzeigers ber Deutschen von 1814 folgende Frage aufgestellt: "Wie heißt ber berelis de Jungling, beffen im Nurnberger Correspondenten ermabnt worden, ber im Jahre 1809 in einem helbenmutbigen, aber ungludlichen Berfuch, ben finftern Berbrecher von Ajaccio gu ermorden, fein Leben jum Tobesopfer für fein Baterland. barbrachte? Es beift: er feb ber Cobn eines Brofeffors ber foonen Runfte gu Erfurt gewefen. 3m boben, himmlifc bos ben Ctolz habe er, nachbem fein Dold nicht getroffen, vor bem Tyrannen gestanden. Dit dem gottlich-fconen Tros gefühlter Menschenwurde habe er barauf bas Berfprechen bes burch feine Seelengroße vermuthlich tiefgerichteten Despoten, ibm fein Leben ju fchenten, wenn er vorgeben wollte, er fen mahnsinnig, verachtend von sich gewiesen mit ben Worten: nur im Bewußtfeyn eines ewigen Saffes gegen Tyrannei, konne er feines Baterlandes und feiner Geliebten wurdig Darauf habe er, nachbem er bem erblaften Tiger laut jugerufen: noch bundert Manner, wie er, batten ibm in Deutschland ben Tob geschworen in ben Alleen von Schönbrunn sein Leben gelaffen. D fagt, fagt, wie beift ber herrliche Jungling? Wie entstand feine große That? Cag es, wer es weiß, in bem Unzeiger ber Deutschen, biesem Organ Deutschlande, bag mir ibn verherrlichen, ben großen Beroen des Alterthums gleich, unvergeflich in unfern herzen tragen, baß feine trauernben Kreunde in bem Rubme feines Ramens Troft und Labsal finden; daß seine weinende Geliebte in ber Liebe ber gangen Nation ibre Thranen fille. D, Rubin uns, er war ein Deutscher! Aber bein Names foll nicht verhallen, großer Jungling! Du bift felig in bem himmlischen Wohnfit, mo ber Schupengel ber Menschheit ewig grune Lorbeeren um bie Stirne ber beiligen Schaar ber Iprannenracher wins bet, bift felig bei beinem Mucius Ccavola, bei Ariftogiton und harmobius, Brutus u. f. m. Aber auch auf Erben uns ter unferm Bolte foll bein Rame leben! Ja in feinem Berjen, in dem tiefsten heiligthum seines herzens, wo die freie, unsterbliche That reift, wo sich der Gott im Menschen offens baret, soll jeder Deutsche fort und fort diesem großen Jüngslinge ein Altar errichten, daß jeder Tyrann, der es wagt, in den Ränmen der Zukunst wieder die Menschheit in Deutschsland zu verachten, vor dem so auf Erden fortlebenden Schatzten dieses großen Jünglings erbebe, wie der Unglaube vor dem Geist in der Mitternacht, und vor seinem geseierten Ramen zusammenschaubere, wie der Sunder vor dem Klang der Stersbeglocker.

Darauf warb eingernicht:

"Mucius der Romer wollte sein Baterland vom Feinde bem etrurischen König Porfenna, mit dem Dolche befreien. Friedrich Staps, eines Predigers Sohn aus Naumburg, ber hochherzige beutsche Jüngling, eilte 1809 aus Erfurt nach Wien in ähnlicher Absicht; sehlte aber unsern Tyrannen, und wurde auf Befehl bes Grausamen erschossen". In Nro. 309 im Allg. Anz. ber Deutschen 1814 heißt es bann:

"An ben Bater bes herrlichen Jünglings und an bas bentiche Bolt. Dant ihnen verehrungewürdiger Mann, bag fe und ben Ramen ihres trefflichen Cohnes, und vor bet band einige von ben Umftanben feines Lebens, und von benen, Die feine letten Stunden auszeichneten, in ihrer Wechte beit öffentlich bekannt machen. Dant ihnen in meinem, in aller meiner Freunde, und, wenn ich mein Bolt recht tenne, und es Großes in feiner Mitte ju erfennen und ju murbigen bermag, in bes gangen beutschen Boltes Namen. Aber noch größern Dant Ihnen, baß Gie Ihren Cohn fo gebilbet has ben, wie er erschienen ift. Denn wo mitten in einem entarteten, versclavten Beitalter, in einem fiebzehnjabrigen Junglinge ein ebler, bochbergiger Entschluß fur Baterland und Breibeit reift, und biefer Entschluß die innere Festigkeit bat, bas er im Wiberspruch gegen eine halbe, bem Tyrannen fomeichelnbe Welt, im Ungefichte bes Todes, wenn fein Stof nicht traf, boch gefaßt gur fühnen helbenmuthigen That bers

vortritt: ba hat nachft Gott und bem Schutgeift bes menfchs lichen Gefchlechte bes Baters Erziehnng und bobe Lebre, fo Berrliches in bie junge Bruft gepflangt und gur Reife gebracht. Und nur barum, weil er ichon die garte Ceele mit ber Liebe für Alles Gute und Eble erfüllte, und ichon in Jahren ber jugenblichen, schwarmerischen Empfindung durch ben Reig iconer, großer Beifpiele fie ju einem bobern Schwung gewöhnt; und weil er fpaterbin ben erftartenben Geift in feine eigenen Tiefen bineinführte, und ibn bort bas ewige Beugniß für bes Menfchen Rechte und feine ewige Unforberung an Freiheit und ein Baterland vernehmen ließ; bag er bei bem jammernben Rufe bes Vaterlanbes blutige Thranen weinen lehrte; und ibn endlich lebrte, bie innere ertannte Bahrheit und Pflicht, and wenn ein ganges Geschlecht von fich felbft und dem Baterlande abgefallen mare, muthig und ftark in erhabener Ginheit mit fich felbft, auch im außern Leben bars juftellen: barum mar er fo ftoly und fo ebel, barum entschloß er fich, ben, von einem gangen Bolte bem Tprannen mit Bit= tern unterfdriebenen Rnechtebrief burch einen tuhnen Rif zu vertilgen, und fein Leben und fein Beitalter mit ber Menfchs beit auszuföhnen. Darum Gegen Ihnen, von Gott! ebler Mann, und Liebe und Erkenntlichkeit vom gangen Bolte".

Ohne Zweifel hat das Mitleid mit dem ursprünglich gutmuthis gen, sittenreinen Jünglinge sein Recht, zumal wenn man erwägt, daß der Urme fraft einer mangelhaften, religiösen Ausbildung, den trügerischen Schein einer heroischen That nicht an der ewisgen Wahrheit des göttlichen Gesepes prüsen konnte. Aber die furchtbare Lehre: daß Meuchelmord an dem Feinde des Basterlandes erlaubt sey, darf nicht wieder aus der Nacht des antiken Beidenthums emportauchen, und in sofern hat auch Napoleon, als er den jungen Schwärmer erschießen ließ, ein böheres Geseh vollzogen, und mehr im Interesse der eurospässchen Gesittung gehandelt, als Jene, beren inconsequente Sentimentalität den patriotischen Meuchelmörder selig pries, ohne zu bedenken, welche Früchte schon ein halbes Jahrzehent

später aus bieser Saat reifen wurden. Einstweilen aber mag es gestattet sepu, wenn die außerkirchliche Polemik der katholischen Meuchelmörder aus den Zeiten der Eigne erwähnt, mit ber-Hindentung auf den Raumburger Predigeresohn zu, antswerten.

#### XIII.

## Der Ban einer zweiten katholischen Kirche zu Berlin.

Seit einiger Beit wird in verschiebenen Tagesblattern wie berholentlich bie Rachricht mitgetheilt, bag ber Ban einer zweis ten tatholischen Rirche in Berlin, und zwar auf bem Ropnits ter. Felbe, enblich zu Stanbe kommen foll. Es bat lange gebanert, bis man nur baju gelangt ift, eine Aussicht zu er= halten, baf folle gebaut werben burfen, mabrend bas Be burfnif nach einer folchen Rirche fcon feit zwei Decennien befteht. Gott gebe, bag bie hoffnung der Ratholiten Berlins auch wirklich in Erfüllung gebe, benn von ber blofen Erlaubnif zu einem Baue bis zu bem Beitpunkte, wo eine Rirche, fertig jum Gottesbienfte ba fteht, ift noch gewaltig weit bin. Es gehört in ber That bie aufopfernbe Liebe ber Ratholiten in ber preußischen hauptstadt bazu, baß fie die bieberigen großen Unannehmlichkeiten mit folcher Bes duld hingenommen haben. In einen Raum, ber hochstens brei Taufend Menschen faßt, ber also bei weitem nicht hinreicht, um auch nur ben britten Theil ber Ratholifen bes Gis vilstandes in fich aufzunehmen, wirb auch noch bas jahlreiche Militar hineingezwängt. Jeber Wiberspruch bagegen, jebe Riage barüber murbe nur bagu geführt haben, baf bas tas tholifche Militar gang vom Gottesbienfte entfernt geblies ben mare. Um alfo biefem größeren Uebel, ja biefem Uns

glude porzubengen, bat bie fatholische Gemeinde fich nicht

geschent, selbft mit mabrer Lebensgefahr, ba Dancher in bem furchterlichen Gebrange und in ber Site erbruckt ju werben ober ju verschmachten brobte, ihren Gottesbienft ju befuchen. Es ift vorzüglich fur Frauengimmer teine Reinige feit, im Commer, an Festtagen eine Stunde lang fo fteben ju muffen, bag man nicht Sand nicht Buf rubren tann, und mit Aufmerksamkeit einer Prebigt juguboren, ober bem Dochamte, welches langer als eine Stunde mabrt, beiguwobnen. wie benn anch ichon Biele bas fur fie fchwere Opfer bringen, bei biefem feierlichen Gottesbienfte nicht jugegen ju febn. Nimmt man bagu, bag an hoben Jesttagen die Reugierbe auch viele Protestanten in die tatholische Rirche führt, rechnet man bagu bie große Bahl tatholischer Colbaten, Infanterie und Cavallerie, welche letteren mit ihren Sporen und auch wegen ihres nothwendigen Aufenthaltes im Pferbeftalle in mancher Beziehung unbequem werden, fo tann man in ber That fagen : es gebort für ben Ratholiten Berlins eine mabre Begeifternug fur feinen Glauben baju, um unter biefen Umflanben, wie fie nun icon feit zwanzig Jahren vorhanden find und wohl noch fur viele Jahre obwalten werben, bem Gottesbienfte getreu und regelmäßig beigumobnen. Gind babei in biefer Begies bung die Anforderungen an die Gemeinde groß, fo find fie noch größer an ben Elerus; biefer besteht aus funf Beiftlis den, welche, abgesehen von den laufenden Beschäften und ben meitlauftigen Diffionereifen, die fie bie in die ebemale fachfischen Gegenden bineinführen, um die öfterliche Beit bie Beichten ber gangen Gemeinde und vielleicht an vier Taufenb Colbatenbeichten boren muffen. Wenn man weiß, wie es benn auch allgemein bekannt ift, mit welcher großen Gewifs fenhaftigkeit die Geiftlichen an ber St. Bedwigsfirche zu Berlin fich biefem Geschäfte unterziehen, und wenn man bas bei die Schwierigkeit gerade biefer Arbeit in bem Beinberge bes herrn erwägt, fo muß man ftaunen, ja man muß bie

Gnade Gottes bewundern, welche diefen Mannern die Rraft

und Ausdauer gegeben bat, daß fie nicht mube merben, ja dağ fie nicht unter ber Laft ber Arbeit erliegen. Dun, ibr Lobn ift nicht bieffeits, aber bennoch verbienen fie und verbient bie Bemeinde bie Erleichterung, Die burch eine gweite Rirche und durch bie Unftellung eines jablreicheren Glerus moglich ift. Ja, fie verdienen es nicht allein um Gottes wils len, bem fie geben, mas Gottes ift, fonbern auch um ber weltlichen Obrigfeit millen, ber fie geben, mas beren ift. Die man überhaupt ben Ratholifen mit bochftem Unrecht ben Borwurf macht, als fepen fie unter protestantischen Obrigteiten nicht lopale Unterthanen, fo mare bei bem Berbaltnif ber Berliner Ratholiten nicht nur ein jeber Bormurf ber Urt, fons bern fcon ber Mangel ber Unerkennung ihrer Lopalität unges recht. Jeber Fürft tonnte fich gludlich fchagen lauter Unterthanen von ber Gesinnung ju haben, wie fie bort berricht. Coon wer nur eine vorübergebende Gelegenheit bat, fich in bem Rreife ber bortigen Ratholiten ju bewegen, wird vielfaltig fich bavon überzeugen, wie gerabe fle von ber aufrichtigften und reinften Unbanglichfeit an bes Ronige Dajeftat befeelt find. Regierungemaagregeln werben in ben beutigen unjufriebenen Beiten oft getabelt und wenn bieg in Preugen geschiebt, fo theilt bas Gouvernement bafelbft bieg Loos mit allen anbern Tragt eine folche Daffregel in ihrer außern Regierungen. Erfcheinung einen ber tatholifchen Rirche unfreundlichen Chas rafter an fich, fo wird dieg freilich auch bort von ben Rathos liten eben so tief gefühlt, allein man bort von ihnen nicht ein ungefügiges Raifonniren, fondern in foldem Salle außert fic die Betrübnig darüber vielleicht im Rreise vertrauter Freunde, im Uebrigen aber fcweigt man bavon. Mit Kreube und mit mabrer aufrichtiger Dantbarteit aber wird jedes noch fo fleine Zeichen von Guld und Gnabe entgegengenommen, felbft wenn fie nur in dem Erweife beffen befteht, mas nach ber gesetmäßigen Stellung ber Ratholiten in Preufen nichts meis ter als gerecht ift, ja es wirb überhaupt alles und jebes

Bute in Tendeng und Ausführung von ben Ratholifen Ber-

Uns anerkannt, wahrend man in anderen Rreisen ber Bauptftabt fo gang und gar bas Gegentheil vernehmen fann. Unter folden Umftanben tann man fich leicht bens ten, welch' eine große Freude es verurfacht, und welche Ges fühle ber Dantbarteit es bervorgerufen haben muß, bag Er. Majeftat ber Ronig nicht bloß die Erlaubniß gegeben bat, daß die Rirche erbaut werden burfe, fonbern felbft noch burch Bufchuf einer großen Gelbfumme bas Fehlende erfegen will. Auf folche Beife barf man bas Befte hoffen; ben Ras tholiten, beren eine Rirche Gott, ihre Auftrengungen feguend, fo munderbar in ber Feuersbrunft gerettet bat, wird bas Berbienft nicht entzogen, burch ben Beitrag ihres Cherfleins ben Bau des Gotteshauses ju befordern und die konigliche Großs muth hat fich feine Grenze gezogen, von welchem Minimum an fie mit ihrer bulfreichen Sand entgegentommen will\*). Auf folde Urt wird eine lange ichon blutende Bunde geheilt, und bieß ift um fo erfreulicher, als auch blefe Daafregel nicht ifolirt baftebt, fondern ju gleicher Beit den Ratholifen ge flattet morden ift, Beitrage gur Erbanung eines eigenen Rrantenhaufes gu fammeln; für ein folches ift ebenfalls, ba die Bahl ber franken Urmen tatholischer Confession fich in Berlin jabrlich bis auf neunhundert beläuft, ein großes Bedürfniß fublbar geworden. Auch fur jene Bewilligung ift nach unfern beutfchen Buftanden eine wirkliche Urfache jur Dankbarkeit vorhans ben, ba ihnen gemaß nicht nur gur Errichtung folder Unftalten, fondern auch zu bem Sammeln von Beitragen fur biefelben, eine befondere Erlaubnif einmal nothig ift, mabrend man in andern Landern, J. B. in England bief Princip faum begreifen konnte. Doch bem fep, wie ihm wolle, dafür find andere Dinge bei une taufendmal beffer ale in andern Landern, und gu biefen Dingen gebort vor Allen bas Band gwischen Lanbesherrn und Unterthanen. Gin benticher Landesherr ver-

<sup>\*)</sup> Rach ben eben eingehenden Nachrichten, foll Se. Majestat fcon bie Summe von 200000 Abirn, bewilligt haben.

175

mag, nicht etwa weil er auch im Uebrigen freier baftebt, als die Regierungen anderer Lander, fondern beghalb viel mebr ins Bert ju feben, weil er wegen ber ben Deutschen angebornen Treue, weit ficherer auf feine Unterthanen gablen fann. Daber findet auch die Gerechtigkeit und bas Boblwollen beutscher Fürften weit mehr Unerkennung, und fo zweifeln wir nicht, baf jene Erweise, welche in ben ermahnten Bewilliqun= gen ben Ratholiten in Berlin ju Theil werden, auch ibre richtige Burbigung bei Protestanten finden werben. Durfte man boch auch auf bie Burudnahme ber verbangnigvollen Maagregel wegen der 122 fatholischen Kirchen in Schles fien hoffen, in Betreff beren ein Correspondent ber Augemeis nen Beitung das Publitum bei ber Beurtheilung diefer Ber= baltniffe auf ben Ctanbpunkt hat verfegen wollen, daß viele biefer Rirchen einmal auch protestantisch gewesen feben. Sinb fie etwa von Protestanten aus protestantischen Mitteln erbaut? ober find fie nicht, ba fie tatholifch maren, ber Rirche ge= nommen worben? und foll bieg nicht jest gum zweiten Dale gefchen? Die Ratholiten Schlefiens wurden am letten Ende freilich nur in Betrubnig ichweigen, fie baben boch ben Troft, bas bie Ratholiten auf bem Ropnicker Felbe für fie beten! -

### XIV.

## Literatur.

"Der wöchentliche Band für alle Lefer".

Dieß die wortliche Ueberfehung bes Titels einer literarischen Ersichenung, welche ein Buchdrucker in London wochentlich aus feiner Ofsthin hervorgehen läßt, und wovon fo eben ber zweite Band ins Publistum gekommen ist. The weekly Volume for all readers, jeder Band in einem Schiling (36 fr.) hat aber, obgleich für alle Lefer, bennoch

Die febr beftimmte Tenbeng, gur literarifchen Unterhaltung für Die Are beiter in ben Fabriten, befonbere fur die in benfelben befcaftigten jungen Dabden ju bienen, und fann, wenn bas Unternehmen auf gleis dem Riveau, wie bieber, gehalten wird, wohl bagn geeignet fenn, jenen Leuten theils eine belehrende, theils erheiternde Unterhaltung ju gewahren, und fie fo auf einige Angenblide bas Unangenehme ihrer Lage vergeffen ju machen. Gigentlich ift bie 3bee eine transatlantifche, Die ber Deransgeber aus Amerita nach England verpflangt bat; um aber an geigen, bag er ber geeignete Manu fen, in biefer Begiebung aur Unnehmlichleit und Lebenserheiterung ber Fabritarbeiter ju wirten, if er aud jugleich als Schriftfteller aufgetreten, und hat ben erften .. mb. dentlichen Band", ober wenn man lieber will: "Bochenband" mit eis ner von ihm verfaßten Biographie Billiam Carton'e, bes erften englis fcen Buchdruckers, gefüllt. Der zweite Band enthalt Auszuge ans bem ameritanischen Borbilbe, welches ben Ramen: "The Lowell Offering" führt. Lowell ift namlich bas nordameritanifche Manchefter; bort wie bier vernimmt man bei ber obligaten Begleitung ber Dampfmafdi: nen ben gangen Sag bindurd bas Schnurren ber Raber in ben Spinmereien und ben eintonigen Gang ber Bebeftuble in ben Baumwollens fabrifen. Durch jene literarifche Babe bat man bort guerft babin ges Krebt, ben jungen Madden in ben Fabriten eine paffenbe Lecture in bie Sand ju geben; mas ber englische Buchbruder bavon in feiner Cammlung mittheilt, find Ergahlungen aus bem ameritanifchen Leben, "wie es jene umgibt. Dahin gehort namentlich ale eine gang anmuthige Erzählung bie Lebensgeschichte eines jungen Fabritmatchens, bie, wie es ben meiften gelingt, fich einen fleinen Lebensunterhalt erfpart bat, mit welchem fie in bas Saus ihrer Mutter gurudtehrt. Gine andere Ergablung hat jum 3wecte, eine Schilderung bes bandlichen Lebens ber Shakers (Schuttler Convulfionairs) ju geben, biefer religibfen Secte, welche fic von England and nach Amerita verbreitet bat, und bort unter ben Sabrifarbeitern viele Anbanger findet. Belch ein abges fomadter Aberglauben unter bem vermeintlich fo aufgetlarten ameritas nifden Bolte berricht, bavon foll eine britte Ergablung, unter ber Ueberfdrift: "Bauberei", eine Borftellung geben. Man foute bei Durchlefung berfelben glauben, Amerita mache in biefer Begiebung bie Beit ber beutiden Pereuproceffe burd.

### XIV.

**.** 

# Erinnerungen an ben Dichter Clemens Brentano.

(Fortfegung.)

Es konnte nicht fehlen, bas Erscheinen eines fo ungewöhnlichen bichterischen Phonix, wie ber Elemens, mußte bas gerechte Erftaunen aller orbentlichen Burger und Burgerins nen von Langenfalga erregen. Gin feltfamerer Banbelelehr= ling bat wohl auch nie hinter bem Labentisch gestanden. Wer bonnte liebendwurdiger fepn, ale er, wenn er in feinem pa= pageigrunen Rod, ber Bemunberte und Beneibete bes gans jen Stabtdens, ben artigen Rauferinnen bie Rofinen unb Manbeln feines herrn Principale umfouft barreichte; benn bafür einige schmuzige Rreuzer in Empfang zu nehmen ober gar ju wechseln, wie batte fich bas mit bem poetischen Barts gefühl eines Lieblings ber Musen vertragen, von beffen rofis gen Lippen die Bienen ichon in der Wiege ben Sonig fuger Rebe gefogen, und beffen gange Erfcheinung fo febr ben überlegenen Abel bes Genius verfundete, daß die ichelmische Schwester, bie gar oft hinter ibm ftanb, wenn er fich im Epiegel feiner Gelbstgefälligfeit betrachtetete, ibm fpater eine mal mit fpottifchem Laceln in bie Dhren flufterte: "Clementel bu fiehft im Spiegel ein edles Untlig, mit fanftem Reig ber Unterlippe, mit unendlich anmuthig win'gem Feuer ber Oberlippe widersprochen. Du siehst eine blendende Stirn, auf ber bas Genie nicht zu verschleiern ift, und ein Par fcmarge Mugen, und einen gangen Rerl, ber gewohnat ift gu fie-XIV. 12

gen"\*)! — Und wer hatte in bem fillen Langensalza wisis gere Ginfalle, wer konnte unterhaltenbere Geschichten und Marchen ergablen, wer die Leute komischer nachmachen, wer war flinker in Reimen und Wortspielen und überraschenden Bendungen und Sprungen des Geistes, und wer behender Purzelbaume zu schlagen und über Tische und Banke zu sprinsgen, als das Wunderkind aus Frankfurt?

Allein bie gange Berrlichkeit mar febr turger Dauer. Gein unruhiger Anabengeift hatte balb Langenfalza auswendig gelernt; ber Reig ber Neuheit mar fchnell vorüber, und mit ber Langeweile mußte fich auch ber alte Digmuth und Uebermuth in feiner unnatürlichen Lage wieber fühlbar machen. welche er früher mit feinen wigigen Ginfallen auf Roften Unberer unterhalten, murben nun felbft ber Gegenstand feines übelen humors. Gewohnt, in feiner übermuthigen Laune Riemand ungeschoren zu laffen, respectirten die Pfeile feines Biges fogar feine Gebieterin, die Frau bes Baufes, nicht. In feinen Briefen, worin er feinem Unmuth Luft machte, verglich er fie einer Rrabe, bie bochbeinig durch ein Stoppele Dem Principal mußte ein Cubject, bas nur felb spaziere. in Reimen und Purzelbaumen Gefchafte machte, bas Manbeln und Rofinen verschenfte, burch feinen Angug ben Reid ber Stuper erwectte, und mit feinen beißenden Wigen ben Gredit feines Saufes erschütterte, gleich anfangs, als ganglich uns brauchbar, ein Gegenstand bes Albscheues fenn. Der junge Las bendiener murbe barum mißtrauisch bemacht, und als fich beim Deffnen feines Schreibpultes mit einem Rachichluffel nun gar jener verbrecherische Brief mit dem respectwidrigen Bergleiche ber Brincipalin vorfand: ba mar ber Rrug am langften gu Baffer gegangen. Co fcnell ale möglich, noch vor Ablauf bes erften Salbjahres, murbe ber Berbrecher mit Unwillen wieber nach Frankfurt in die Candgaffe, jum Berbruf feis nes ernfthaften Baters, jurudfpebirt.

<sup>9</sup> Frahlingefrand, Band I, G. 254.

hier ging bas alte Lied wieder von neuem an: Berdruß auf ber einen Seite, und Berbruß auf ber anbern, weil feine für eins ander pafte, bie julest auch bier, wie in Langenfalja, ein Saupts verbrechen komischer Art die Ratastrophe auf das haupt bes are men Gunbere berabrief. Ift bie Ergablung feines jungften Blos graphen richtig, fo mar bei diefer neuen Berbrieflichkeit\*) ein Bag Buder ber verbangnigvolle Gegenstand, melder burch eine feltsame Gronie bes Schickfals bas Love bes Dichters Diefes mar namlich bei einer Genbung von buns entschieb. bert Faffern auf bem Wege von London nach Frankfurt verloren gegangen; ber alte Brentano wollte es von bem Conto abziehen, das Londoner Saus aber bestand bei einer Gen= dung, die auf die Gefahr des Abnehmers gegangen und riche tig verpadt worden, auf volle Bezahlung. Der Notenweche fel amifchen beiden Saufern murde immer bitterer, die Aues brude ichneibender; Clemens hatte das erquickliche Gefchaft, biefe langwierige, leidenschaftliche Correspondeng über einen fo anglebenden Gegenstand ju copiren. Bas war ihm an einem Buderfaß gelegen, fannte er ja die Bauberpallafte feis ner Marchenwelt, deren Dacher Gold, deren Jugboden Edels Rein, wo es Orangenduft regnete und Berge von fryftalls bellglangendem Buder fich aus fugem Brei von Birfenmuß in ben Bolfen bes himmels erhoben. Taufendmal bas verfowundene Buderfas und feine neunundneunzig Bruber verwunschend, fonnte fein Sumor nicht der beste febn; fein Bunder alfo, wenn beim Copiren ber Berfucher in ber Ges falt ber Catpre ju ihm trat und es ihn in allen Gliedernt fribbelte; feine Band judte; er tonnte nicht widerfteben und malte ber Unterfchrift gur Geite zwei Gefichter unter einem but, bie einander grimmigen Bornes angringten. Gin Keiner Rerl betrachtete fie von ferne, und dabei ftanden bie Worte:

Bwei Narren unter einem Out, Der britte fie befchauen thut.

<sup>\*)</sup> Siehe Rheinischen Antiquarins G. 110.

Der Brief ging ab, ohne daß ber Bater etwas von dies fer Arabeste mußte; aber wie erstaunte er, ale die Antwort anlangte und er den Rand des ernsten handelsschreibens mit einem majestätischen Fluß verziert sah, der, die westliche Seite einer Festung bespulend, die beleidigende Unterschrift zeigte:

Das ift die Festung Wefel, Wer fie fcant, ift ein Gfel.

Die über folden, in einem ernften Geschäfte unerhörten Frevel angestellten Untersuchungen, Fragen und Erklärungen brachten endlich als Urheber ben aus der Art geschlagenen Sohn heraus.

So viel war dem ernsten Alten jest klar, daß bieser zum Geschäft nichts tauge; der Ausspruch der hansfreundin, der Fran Rath, hatte sich an dem Knaben bewährt:

"Bo bein himmel, ift bein Babus, Ein Land auf Erden ift bir nichts nus.

Dein Reich ift in den Wolken, und nicht von dies
fer Erde, und so oft es fich mit derfelben berührt,
wirds Thränen regnen". Thränen regnete es damals
gewiß gar oft, bis der Vater endlich, an dem Durchsepen
feines Willens verzweifelnd, dem Sohne die Wahl seines
Berufes frei gab, der nun dem Dienst der Musen sich
mend, gehorsam dem Winke der Frau Rath, seine Feenschlösser auf die gestügelten Schultern der Phantasie zu bauen bes
gann, und dabei, nach seinem eigenen Ausspruch, bald Friede
und Freude empfand, als sey er glücklich wie Salomo, bald
so viel Hunger und Rummer, daß er den Ugolino beneidete.

Siemit war ihm zur Wanberschaft burch die Buste des Lebens der Pilgerstab der Dichtung in die Sand gegeben; bas leichte Schifflein der Poesie sollte ihn durch die rasenden Wellen einer stürmischen Zeit tragen, und von dieser seiner Flagge, die die goldene Lyra des himmlischen Geistes der Sarmonie im himmelblauen Felde zierte, singt er in der Einsleitung zur Gründung Prags:

"Mit Brudern, Beit und Baterland zu theilen, Blieb mir zum Leben klein ererbtes Gut, Und in der Pelmath geip'ger Bucht zu weilen, Starb friegsschuldtigend mir der goldne Muth; Doch scho're Welt unschuldig zu umeilen, Blieb frei und himmelspiegelud mir das Blut, Auf's Wasser, über dem die Geister schweben, Pab' ich zu Phobbos Flagge mich begeben".

Allein mit einem erstaunenswerthen Gebachtniffe begabt, blieben die Gindrucke von Frankfurt und Langenfalga auch fpater nicht ohne Ginfluß auf die Erzeugnisse feines bich= tenden Geiftes; bas Druckfehler : Bergeichniff, welches feiner erften Schrift: "Den Satiren und poetischen Spielen, Leip= sig 1800", vorausgeht, ift fcherzhafter Weise in ber Form von Coll und haben abgefaßt, und die Ueberschrift lautet: "hier merte auf die Tiefe und Bielheit! Conto Current des vielgeliebten Lefers über fammtliche Schreib = und Druckfeh= ler. Die herrn Berfaffer, Seper, Corrector et Comp. an mich ben vielgeliebten Lefer: Saben zc. Collen zc." Ergählte er taufenb Anetboten aus biefer erften ungludfeligen Beit scher Handlungslehrjahre, bie er mit Copiren und Reche nen hinter den Contobuchern und Waaren vertrauerte, fo bat er auch gar manche ihrer Erinnerungen und die in jener Beit erworbenen Kenntniffe in einem eigenen, leiber unvollenbet gebliebenen Märchen, "bem Komanditchen" nämlich, an= gebracht. Es ift hier ein fpeculirender, reicher Raufmann, genannt Gelige Wittib Erben und Compagnie, und feine Tochter, Romanditchen, die eine Sauptrolle fpielen; baneben aber figurirt auch ein Labenbiener, genannt Labenpeter. er felbft gar oft ergablte, bag ibm fein guter Freund, herr Edwab, der Buchhalter, ein altes Saf überlaffen, worin er fich feine eigene fleine Welt austapeziert und barin, fern von dem Geräusche ber ichachernden Welt, mit feiner fleinen Schwester in feliger Unschuld gespielt: fo begegnen wir auch hier in blefem Marchen gleichfalls bem Labenpeter, feinem Rachbilde, ber bem lieben Jochterchen bes reichen Raufmanns

auf bem Beuboben, unfern bem Taubenschlag, aus einem leeren Raffeefaß, ohne Biffen bes Alten, eine abnliche Fries benehutte aufbaut und ausschmudt, und zwar aus Dankbars keit, weil bas gute Rind, bas Komanditchen, bem armen, uns geschickten Labenpeter einmal eine Tracht Schläge von Seiten feines Batere abgebeten, ba er gurnte, weil ber traumerische Labenjunge in feiner Zerftreuung einmal einem Canbframer, ber Sprup taufte, Diefen in ein Baringefagten einpacte, wodurch er verdorben murbe. Ein Miggeschick, mas ibm felbft vielleicht in Langenfalja begegnet mar. Offenbar aber batte bas Sag=Rabinetchen bes mitleibigen Romanbitchens fein Borbild in jenem, worin er felbft ju Frantfurt einen Theil feiner Riubheit, Marchen bichtend und traumend und bem Gefange ber Bogel juhorchenb und ben Flug ber Tauben beobachtend, jugebracht; aber auch noch in anderer hinficht ift bie Beschreibung biefes Bunberfaffes, bas eine gange Welt umichlof, fur feinen Beift und feine poetische Lebens= weise hochst charatteristisch; wir tonnen baber biese erfte Epos de, seine Lehrjahre im Rausmannsstande, nicht beffer befoliegen, ale mit ber Befdreibung biefes finnreichen Mufterfaffes feiner unerschöpflichen Phantafie, worin ber junge Diogenes, che er fich auf bas geflügelte Musenroß schwang, Saus gehalten. "Es ftand", fo ergablt fein Darchen, "aufrecht, auf dem Beuboben bes Saufes, mitten in dem buftenden Beu', wie eine Ritterburg zwischen grunen Ber-Auswendig fab es noch gang aus wie ein Fag, und die Thure war so geschickt angebracht, daß man sie nicht bemerkte: Wenn man bineintrat fab man burch ein Benfter, bas mit einer Bohnenlaube umzogen mar, bie aus einer alten Buckertifte an Bindfaben bingufwuche guf bie Dacher bes hauses und in ben Taubenschlag. Das gange Bag mar inmendig mit Matten und Tuch, von Jugmer und Pfeffer und Anishallen ausgeschlagen; oben herum hing eine Guirlande von Morcheln, geborrten Pflaumen, Mandeln und Rosinen, Feigen, Sausenblase, Zitronat, verzuckerten Pomes rangenschaalen und Rakaobohnen. Un der Band ringe berum war ein Gis von Bitronenfiftbrettern-angebracht, auf welchen Polfter lagen von ben Binfenfacten, worin bie Emirna : Feigen gepactt werben, und biefe maren mit verbor: benem Safran und Sennesblättern ausgestopft. Der Tifch. ber mitten in bem Raffe ftanb, war eine aufgerichtete Bimmettufte, auf biefe mar ein Brett genagelt, auf bem einftens Chotolabe gemacht worden. Gin blechernes Banillefaftchen fand hierauf als Schreibzeug, bas Tintenfagen mar eine ausgetrodnete Bitronenschaale, auf die Gallapfel festgeleimt waren, und bas Canbfagden, worin ber Canb ber mobiries dendfte Gemurgftaub mar, bestand aus einer trockenen Domes rangenschaale mit Mustainuffen beleimt; oben an ber Dede bieng ein Kronleuchter aus ben Brettern einer Spruptonne funftlich zusammengefügt, damit die Fliegen, welche ber fuße Geruch häufig in das Faß zog, daran kleben blieben. Gemalbe biengen an der Wand berum Papierbogen, auf welchen Bisquit, Unisschnittchen, Pfeffernuffe, Sonigfuchen, Buderbregeln, Chofoladefüchlein waren gebaden worben; auf bem Tifch ftand ein Domabeglas voll feinem Del, wos rauf ein brennender Mandeltern ichwamm und baneben ftand ein Senftopf voll ber ichonften Rofen ale Blumenurne. Bor bem Fenfter bing ein Gichborchen in einem Trillerhauschen und ein Staar, ber fprechen tounte in feinem Bogelbauer und auch eine Bachtel in ihrem grunen Saus. Un ber Band ftand auf Goldpapierbogen geschrieben: ""Tempel ber Liebe und Freundschaft, ber Dantbarteit und Erinnes rung geweiht, und Rubeplanden bolber Comarmerei, und Lieblingeortden ber Cebnfucht, manble auf Rofen und Vergigmeinnicht, Romanditchens Rub, buttden fur Romanbitden und allerlei folche bedeutende Spruche beutscher Lieblingsbichter und mas bas Allerluftigfte bier mar, mar ein fleines Loch im Boben bes Raffes, welches hinunter in bas Besuchzimmer bes Baters ging, und burch welches man Alles boren und feben konnte, was ba vorging".

In biefer Befdreibung leibt und lebt ber gange Dichter, beffen Leben fich immer in feiner Poefie fpiegelte, wie ibm um= gekehrt bas Leben im Spiegel feiner Dichtung erfcien, fo bag fich beibe, Bahrheit und Dichtung, innig und unaufloelich verbanden. Ja bief mar auch einer ber Grunbe, marum er fich icon frube nur ichmer entichlog, eine feiner Poefien gu veröffentlichen und warum ihrer fo viele, vollendete und uns vollenbete, bis gu feinem Tobe nur in feinen Banden und in benen feiner vertrautesten Freunde unbekannt liegen blies ben. "Das Talent, Dichtermerke ju lieben und gu versteben", schreibt er in diesem Sinne an Runge, "und mas ich felbft liebe und verftebe, ju bichten, murbe ich gewiß lauter vor ber Welt ausgesprochen bas ben, wenn nicht alles, was ich bichten mochte, ju febr die beiligere Geschichte meines Innern gewes fen mare, ale bag ich es obne Frechbeit in bas laute untheilnehmende Tagwert ber Welt hatte einfugen burfen". Die Bahrheit biefes Ausspruches ließe fich bis ins Gingelfte an bem Bunberfaffe bed Labenpeters nach= meifen.

Ge ist nicht einmal in seinen Werken, wie in seinem Lesben, daß wir einem solchen stillen Friedenshüttchen im Versborgenen, gleich jenem Fasse seiner Kinderzeit und seines Märchens begegnen; das Waldschloß im Gockel, das versschüttete Thurmgewölbe im Fanferlieschen, wohin die Vögel allen Hausrath der verlassenen Ursula zutragen, und manche andere mit Liebe von ihm ausgemalten Vilder zeigen uns die gleiche Sehnsucht und Neigung seines Gemüthes zur stillen, heimlichen Abgeschiedenheit, sern vom Geräusche des Marktes. Auch die Zeitung, die er mit Arnim herausgab, war ja eine für Einsiedler und führte den bezeichnenden Titel: "Tröst Einsamkeit, alte und neue Sagen und Wahrsagungen, Geschichten und Gedichte". In

Berlin wohnte er felbst fogar lange unter einer Treppe im hauswinkel. Seine ganze Natur war in ber That eine eins sieblerische und er selbst fagt von feiner Lebensstellung:

"Ginfiedlerifc ber Gott ben Dichter ftellte" \*).

In dieser Einstebelei aber erbaut er sich mit munderbas rem, sinnreichen Runstgeschick aus Allem, was im großen Las ben von den Menschen des gewöhnlichen Lebens weggeworfen und mit Füßen getreten wird, sein heimliches, abgeschiedenes Belt, seine stille herrlichkeit.

Auch dieser Bug sich mit schlechten Brettchen, mit Früchsteschaalen, mit Binsen, verdorbenem Ingwer und Auskehricht zu behelsen, geht durch sein ganzes Dichten und Leben charakteristisch hindurch. Ueberall war es das Berachtete, das Gestinggeschäpteste, das er aus dem Staub und der Dunkelheit aushob, das er mit Liebe pflegte und mit Sinnigkeit und Kunstgeschick anzuwenden wußte, hierin seinen italienischen Stammgenossen gleichend, wo man in den Kramläden zur Feler eines heiligen Festes, aus Guirlanden von Giern und Pyramiden von Kasen und Schinken aus Kränzen von Bürsten und Statuen von Schmalz, bei nächtlicher Beleuchstung, Feenschlösser und Zaubergrotten und Weihnachtskrippen sinureich zu erbauen weiß.

Diese Liebe zu bem Verkannten, die die zurückgebliebes nen Aehren auf dem Stoppelselbe ausliedt und sie treulich als Aussaat für eine künftige reiche Aernote im Busen bes wahrt, mar es, welche ihn zum Sammler und herausgeber der verachteten Volkslieder im Bunderhorn machte; dies selbe Liebe führte ihn, der mit den geistreichsten Mannern seiner Zeit und den glanzendsten, gesellschaftlichen Rreisen der hauptstädte verkehrt hatte, zu dem Krankenbette einer armen westphälischen Klosterfrau bin und ließ ihn dort, in der armslichten Stude, Jahre lang mit unfäglicher Geduld lauschen, was sie ihm, die Unwissende, die nie im Tempel unter den

<sup>.)</sup> Grundung Prags G. 6.

Weisen und Schriftgelehrten gesessen, in einfältiger westphäslischer Bauernsprache von den Gesichten ihres kindlich frommen Geistes erzählte; dieselbe Neigung war es auch, die ihn im Gebiet der Literatur auf Gerümpelmärkten, bei Buchbinsdern, Rerzenweibern und Bücherjuden nach vergessenen, uns bekannten oder verkannten Werten vergangener Jahrhunderte mit einer Art von Lust suchen ließ.

In seinem Runstgeschick, bas er in kindischer Weise schon an jenem Fasse bewies, lag etwas von einem Robinson, ber, auf eine einsame Insel verschlagen, sich boch Alles mit ben einfachsten Mitteln selbst zu ersinden und zu verschaffen weiß; die Einrichtung seines Zimmers, der Stuhl, auf dem er sas, der Tisch, auf dem er schrieb, das Bleistist, womit er zeichs mete, und das er, um es bei seiner Rurzsichtigkeit gleich bei der hand zu haben, sich zur Seite, neben dem Tintensaß an eine Schnur anzubinden pflegte, Alles trug den Charakter von der haushaltung eines Alltvaters aus der ägyptischen Thes bais; allen diesen Gegenständen seines täglichen Gebrauches hatte er, trop ihrer Geringheit, den Stempel seines eigensthümlichen ersinderischen Geistes ausgedrückt.

Bor jenem Fasse sah ber Labenpeter bes Marchens ein Gichhörnchen springen und trillern, bort hörte er eine Wachstel schlagen und schwäpte ihm ber lustige Staar etwas vor, und durch das Fenster sah er eine Bohnenlaube zum Dach hineinsraufen und durch die grünen Blätter die Tauben zum Tausbenschlag sliegen, das war Alles in der That eine Aussschicht, wie sie auch einem in sich gekehrten Altvater in der Wüste bei seinen Betrachtungen und Gebeten angestanden hätte, aber außer dieser unschuldigen ländlichen Umgebung war auch unten in dem Fasse ein Loch, durch welches er, selbst ungesehen, hinab in das Besuchzimmer des Baters und Hausscherren sah, wo er also jeden Fremden, der eintrat, bevbachsten und jedes Wort, das gesprochen wurde, aus seiner Einssiedelei belauschen konnte; auch dies ist für des Dichters Denks und Lebensweise höchst bezeichnend; denn von seiner

Natur nach ber Einsamkeit, der Abgeschiedenheit und Stille hingezogen, hatte er doch auch immer wenigstens ein Ohr und ein Auge durch den Rip unter seinen Füßen dem unteren Getriebe der Welt und ihrem wechselnden Schauspiel zugezkehrt; ja man kann gewissermaaßen sagen, daß sein ganzes Leben in diesem bestandigen Gegensap von Einsamkeit und Weltleben verlief; er saß viele Tage in seinem Faß einsam und abgeschieden, durch das Spundloch aber in mehr oder minder leidenschaftlicher Weise mit der Welt verkehrend, der es auch von Zeit zu Zeit gelang, ihn zu mancherlei Irrgansgen und abentheuervollen Streiszugen aus seiner Einsiedelei zu verlocken; doch kehrte er immer wieder zu der Liebe seiner Kindbeit zurück, bei ihr Trost und Krieden suchend.

Indem auch wir von bem Marchenfaffe feiner Jugends seit fcheiden, finden wir den entlaffenen Labenpeter ploplic in gang anderer Umgebung; er wird von Frankfurt weg auf bie Coule geschickt, bort binter ben Buchern bie unterbros denen Studien nachzuholen. Allein ift einmal biefer Jaden burdriffen, bann geht bas Unknupfen nicht fo leicht, und am wenigsten bei einem fo ungebulbigen, fprubelnben Geifte, wie biefer, ber in einer Stunde taufend andere und immer andere Alber auch bie Gebanken hatte, die ihn nicht ruben liegen. gange Beit mar bem ruhigen Studium nichts meniger als gunftig; allzulaut bonnerten bie Ranonen ber Revolution burch bie Welt, ber Jugend bas Morgenroth eines neuen Les bens verfundend: wer mochte fich ba mit alter Beisheit und tobten Eprachen und bestäubten, außer Eure gefesten Ders gamenten ber Bergangenheit ben Ropf zerbrechen und fich den Lebensgenug verfümmern?

In dieser Zeit, es mochte um das Jahr 1793 sepn, fällt ber Tob seiner Mutter, Maximiliana von La Roche. Da er seine Knabenzeit meist in Coblenz verlebt hatte bei der Tante, so mochte er nicht gar so oft mit ihr zusammen gewesen sepn; wenigstens pflegte er weniger von ihr, wie von andern Vers wandten zu erzählen; allein ihr geliebtes Bilb war feiner

bankbaren Erinnerung tief eingeprägt. Eines Abends war sie in Gesulschaft gewesen; er und die Geschwister gingen zu Bett und schliefen schon als sie heimkehrte; in einem schwarzen Mantelchen trat sie in die Rinderstube; nur Elemens wachte auf, und sah, wie sie zu ihren Bettchen hintrat und ihn und die Schlummernden kuste und ihnen segnend das Arenz über die Stirne machte. Biele Jahre später erzählte er mehr denn einmal, wie ihm dieses Bild unvergestlich geblieben, wie es ihm gar oft vor die Seele getreten, und sein, dem katholisschen Glauben und der Verehrung des Rreuzes entfremdetes herz mit mutterlicher Liebe zurückgerusen und mit der Reliszion wieder ausgesohnt habe.

Es war biefe Erinnerung einer jener fegensreichen Dutterpfennige, bie er auch von Unberen in Chren gehalten mif= fen wollte. Er felbst hatte eine folde ehrfurchtevolle Liebe ju biefer Mutter, bie ben Relch mancher bitteren Leibensftunde in ihrem Leben austrinken mußte, baß es fein kindliches Berg mit banger Befummernig erfüllte, wenn er glaubte, fie burch etwas gefrankt zu haben. Noch ebe fie bann berein in bie Stube trat, öffnete er die Thure und fufte ben Griff bes Thurschloffes und alles, was ihre Sand im Zimmer berühren wurde, mit bem Gebete findlicher Ginfalt, bag jebes biefer Dinge ibm boch helfen moge, die liebe Mutter ju befanftigen und ihr beleidigtes herz ihm wieder ju fchenken. Benn ich nicht irre, so ist es in dem Fragment aus der Chronita ei= nes fahrenden Schülers, bas er ju Unfang bes Jahrhunderts fon fdrieb, worin ein Sauch von bem Geifte jener garten Kindlichen Liebe feiner früheften Jugend weht. Bei bem Tobe ber Mutter mar er wohl nicht jugegen, die Schwester Bettina aber, bee Batere Lieblingefind, rief ihm gehn Jahre fpater jenen Trauertag bes Saufes wieder ine Gebachtnif. Gie that es in ihrem fcmefterlichen Briefmechfel, die Erinnerungen ihrer frubesten Jugend mit einem garten, findlichen Gefühl aufzeich= nend, woraus nicht minder der gute, fromme Beift ber babingeschiedenen Mutter uns mit wehmuthvollem Ernst anzuwes

ben scheint. "Der Bater", ergablt fie bem Bruder von fich. dem Lieblingekinde, "batte bas Rind fehr lieb, vielleicht lieber, als bie andern Geschwifter, feinem Schmeicheln tonnte er nicht widerfteben. Bollte bie Mutter etwas vom Bater perlangen, ba fchictte fie bas Rind, und es follte bitten, baf ber Bater Ja fage, bann hat er nie es abgeschlagen.... farb eine vornehme frembe Frau, die in ber Stadt frank gelegen hatte an unheilbarem Uebel. Gie hatte bas Rind oft fommen laffen an ihr Bett und ihm viele Spielfachen geges Ein langgebehnter Grabgefang hallte burch bie Stras fen, fcmarze Manner trugen ben Carg. Da wird bie vornehme Frau begraben, hieß es, und man erzählte viel von ihrem fcmerglichen Tob! - Bas ift bas: Tod! Begraben! Richt mehr ba! - Das Rind fanns nicht begreifen, bag man nicht mehr ba feyn konne. Und heute kann es nicht glauben ans nicht mehr fepn. - Mein! Rur wie ber Schmetter= ling aus feinem Carg hervorbricht, ins Blumenelement, und nicht fich befinnt, nur taumelt lichttrunten, nur freudig fowarmt, fo lofen die Rranten, die Duben fich ab vom Leib, fo fteigen fie auf ins reinere Freiheiteleben, bas ift alles, mas ben Ginnen nicht fichtbar mar. Die bie Raupe fich verebeind umwandelt, fo fanne ber Menfc auch. - Batte es boch wieder vergeffen tonnen, mas bas beift von ber Erbe scheiben! — Der nachste Frühling vom Tob an ber hand geführt, tommt und geleitet ihm die iconfte Mutter ine Grab. Da ift Berftorung im Saus, die Freunde! - Und viele bankbare Thranen fliegen. Der Bater tanns nicht ertragen, wobin er fich wendet, muß er die Bande ringen, alles icheuet feis nen Comers. - Die Geschwister flieben vor ibm mo er eintritt, bas Rind bleibt, es halt ihn bei ber Sand fest, und er last fich von ihm fuhren. 3m duntlen Bimmer von ben Stras, Benlaternen ein wenig erhellt, wo er laut jammert vor dem, Bilde ber Mutter, ba bangt es fich an feinen Sals und balt ihm die Bande vor den Mund, er foll nicht fo laut, fo jam: mervoll flagen! Gefegnetes Saupt, bas an feiner Brug lag,

und von feinen Thranen überftromt ihm Linberung gab. -Werbe boch auch so gut, wie beine Mutter fagte im gebros denen Deutsch ber italienische Bater. - Uch lieber Gles mens heute tann ich nicht mehr von ber Rindheitsgeschichte fcreiben. Und es ift ja auch gar nichte, was ich ba gefdries ben bab, und boch bin ich erschüttert und muß um die Tode ten weinen. Dein Licht geht gleich aus, es ift fo falt im Bimmer, jest fpur ich erft, daß ich mit blogen Fugen bie ganze Zeit am Schreibtisch fige. Wenn ich wieber ichreibe will ich fortfahren vom Rlofter zu erzählen, wo wir balb nach bem Job ber Mutter bingebracht murben. Albien Clemens, wenn wir nach Frankfurt tommen, geh ich gleich in die Rarmeliterfirche und febe wie es ba ift, ich hab Eltern und Ges fcwifter fo lange nicht besucht, wenn fie's fühlten, wenn fie Ach munderten, bag ihr Rind fie verfaumt. Deine Bettine".

Die erfte Universität, welche Clemens nicht lange nach bem Tobe feiner Mutter in Frankfurt befuchte, mar Bonn. Allein biefe tonnte wenig geeignet fepn, einem Beifte, wie ber feinige, Rahrung und haltung ju geben; ein Gefcopf bes Tages verfant fie nach turger, unrühmlicher Dauer mit ber Zeitwoge, bie fie bervorgerufen, wieber in ihr Dichte jus rud. Gie trug gang ben Charafter jener fur bie fatholifche Rirde in Deutschland so bemuthigenden Beit, ba bie geiftli= den Fürften des Rheines, wo einft tatholifche Wiffenschaft und Runft in felbstftanbiger Berrlichfeit geblüht, Gottingen ale bas Dratel ihrer Beisheit verehrten; ba ein Dalberg, jum Unbeil ber Rirche und bes Reiches, burch bie Bermittes lung Friedrich Wilhelms II. von Preugen jum Coadjutor bes Rurfürsten von Maing ermählt murbe; ba Febronius bem autmuthigen Rurfürsten von Trier als Weihbifchof biente, und auf bem Stuhle von Roln ein Bruder Josephs II. faß, ber fic jum eigenen Verderben mit Jauminaten umgab und ein Leben führte, wie es einem Rirchenfürsten wenig anftanbig mar.

In blefer Belt, wo die hahnen fcon von den Dachern laut die Sacularifation ber geiftlichen Fürstenthumer verkun-

beten und die Cansculotten ihre Beile am bellen Tage fcblif: fen, hielten die Rurfürsten, in unglaublicher Berblendung, bie Beichen ber Beit ganglich vertennend, ben Congres von Ems, und haberten in fleinlichem 3mifte um bie Jurisbiction mit ben Runtien bes papftlichen Ctubles. In biefer Gefins nung ward auch von dem Bruder Josephs II. die Universität Bonn 1786 gegrundet, ale ein geiftiger Baffenplay bee 31lumination gegen die altfatholische Universität Koln und ihre religiofe Wirkfamkeit. Naturlich murbe ber Geburtstag bies fes Rufenfiges von Nicolai und feiner allgemeinen beutschen Bibliothet, biefer Schaptammer geiftlofer Gemeinheit und unglaubiger Plattheit, mit lautem Freudengefdrei begrugt. Befand ja bas vorzüglichste Berdienst manchen Professors, biefer am Borabend ber Revolution von einem geiftlichen Rurs fürften gegrundeten Universität gerade barin, baß fich feine Edriften im romischen Index fanden, und von ben Ilumis naten, ben Bewunderern Boltaires und ber Encyclopabiften bochgepriefen murben.

Ber baber ein gerechtes Urtheil über Elemens Brentano fallen will, barf nicht vergeffen, bag er taum bem Labentift entronnen, auf folden Chulen feine unterbrochene Bils dung vollenden follte. Bas fonnte er bort für feine geiftige Entwicklung gewinnen, mobin man einen fittenlofen Frangies taner, ber bie Rutte abgeworfen, ben Gulogius Schneiber, ben übelberüchtigten Dichter einer geiftlofen, gemeinen Erotit, als Lehrer ber iconen Literatur berufen batte. Mannern biefes Rorns murbe die ungludliche Jugend jener Beit von ben josephinischen Illuminaten preisgegeben. Die giftige Eagt fand nur zu balb im uppigften for und trug ibre infernalen Früchte. Alle demzufolge ein anderer ausgesprunges ner Mond, ber Capuginer Chabot, für feine Blutthaten ben Lohn der Remesis auf dem Blutgerüst empfangen hatte, ba tounte fich ber Churfurft von Roln, berfelbe, ter boch nur wenige Jahre vorber feine Universität burch die Unstellung Ecneibere geschändet hatte, boch nicht enthalten, einen Pater aus

bem Convent von Boun fpottisch zu fragen: "Run wann werbet Ihr in Gurer Rirche bem verftorbenen Mitbruber Chabot ein Tobtenamt halten"? Der Monch erwieberte: "Wir marten, daß zuerft die Professoren von ber Universität bas ihres Collegen Schneibers abhalten werden", benn auch biefer batte am Ende feiner icheuslichen Laufbahn, nachbem er lange wie ein reifender Tiger mit feinem Blutgeruft von Gelag ju Belag, fcmaufend und morbend berumgezogen, fast in benfelben Tagen, wie Chabot, fein ichandvolles Leben ju Paris unter bem Beile geendet. Der verblendete Rurfürft wurde nur ju balb felbft bas Opfer ber ausgestreuten Drachensaat; als er nun im Begriff ftanb, vor ben anrudenben Saufen frangofischer Republikaner feinen alten beiligen Gip am Rhein als Flüchtling ju verlaffen: ba ließen ibn bie Brofefforen feis ner Universität Bonn über bie Weife ihrer Subfiften; mabs rend ber feindlichen Befegung befragen; ju fpat Hug gewors ben, erwiderte ber Ungludliche mit gefranfter Gronie: bag Berfonen ihrer Denkungsart nichts von den Frangofen - ben Reinden ihres Fürsten und Landes, ben Umfturgern ber Throne und Altare ju fürchten batten.

nit dem Einruden der republikanischen Eroberer hatte bie kursurstliche Regierung und auch die Universität ein Ende (1794); Clemens, der nur kurze Zeit hier geweilt hatte, wurde von dem Nater zurückgerufen, um fern von dem gesfahrvollen Rriegsschauplage, auf der rechten Rheinseite, im Inneren Deutschlands seine Studien fortzusepen. Co bessuchte er denn, wenn ich nicht irre, nach der Neihe die Unisversitäten Marburg, Leipzig, halle und Jena.

Auf diese Weise ward er in die geistigen Strömungen binseingezogen, welche damals ben protestantischen Norden Deutschs lands bewegten und einen von dem katholischen Süden sehr verschiedenen Unblick barboten, aber mit ihren grell durcheinander laufenden Richtungen eben so wenig geeignet waren, einem meisster= und steuerlos irrenden Dichtergeist harmonie und festen Palt zu geben.

Bahrend in Subdeutschland eine pedantische, steife Spieße burgerei, ein gedankenloses, üppiges und jum Theil rohes Bohlleben und Wohlbehagen, ohne höheres Interesse, ohne retigiosen und wiffenschaftlichen Ernst, ohne Runst und Poesse ben auf der Barenhaut schlafenden und vom Erbe der Ahnen zehrenden Geist erschlaffte und verdumpfte, und als höchste Bluthe aus dem fett wucherenden Schimmel geistiger Stagnation den Illuminatism hervorbrachte, hatten im Norden die Folzgen des negativen Princips im Protestantism zu einem trostzlosen, geistigen Nihilism geführt.

Mues Positive batte die scharfe, fritische Gichel bed fals ten Berftandes binmeggemabt; auf einer burren, grauen, uns absehbar langweiligen Saibe, die feine Religion mit bimmlis fchem Thau begog, teine Poefie mit ihrem milben Connenfrahl ermarmte und erheiterte, hatte ber Berliner Buchhands ler Ritolal und bas heer feiner Abepten ihren fpeculativen Rramladen aufgeschlagen; ihnen gur Geite ftand ber murgels loje Baum bes nuchteruften Moralprincips, von bem die Raupen bas lette Blatt abgenagt hatten; an diefen gelehnt predigten fie die Tugend ale Diat bes Lebensgenuffes, und grundeten auf fie ihren bespotischen Vernunftstaat inquisito= rifder Polizei, aus dem Religion und jede tiefere Beifteswiffenschaft, wie Pocfie und Runft, gleich mußigen, nuplofen Bettelmonden und fanatischen Schmarmern eines ben Lebens= genuß ftorenden Dipfticiem verbannt maren; ihrer Lehre ges genüber, ließen es fich die Gegner diefes biatifchen Moralprincipe, beffen Sauptfit Berlin mar \*), mit Gothe ju reben, "gang fanibalifch mohl fepn, als wie funfhundert Gauen".

<sup>°)</sup> In welchem Lichte damal Berlin der jungern Generation ers fcbien, die mit jugendlicher, hoffnungevoller Kraft danach rang, sich dem alten Sauerteig zu entwiuden, das schildert einer ihrer Genoffen Steffens. (Was ich erlebte Band IV, Seite 151.)
"In Jena galt freilich Berlin sehr wenig, und auch für mich hatte diese Stadt in geistiger Rücksicht nicht viel Anziehendes. Die Därftigkeit der Gegend, die Poeten in XIV.

Das Drückende, das Unbefriedigende, die troftlose Leere dieses die Nation herabwürdigenden Justandes mußte sich manschem edleren Geiste, manchem tieseren Gemüthe schmerzlich sühls bar machen; gar mauchen mußte es im Innersten empören und ergrimmen, überall das Göttliche und höhere im Frohndienste der Materie mißhandelt, und jeden geistigen Aufschwung verspönt zu sehen; in einer krästigeren Weise aber hat wohl nicht leicht Einer diesem Unmuth Lust gemacht, als der elegische Dichter hölderlin, der auf dem Gipselpunkte des Jahrhunderts, im Jahre 1799, in seinem Hopperion, ehe er selbst dem sinsteren Geiste, der sein Inneres zerriß, im Wahnssinn erlag, seinen klagenden Weheruf über sein Wolf und sein Vaterland herabrief.

"Ich tann tein Wolf mir benten, bas zeriffener mare, ale bie Deutschen. Sandwerter fiehst bu, aber teine Menschen, Priester, aber teine Menschen — ift bas nicht wie ein Schlachtfeld, wo Sande und Arme und alle Glieder zerftudelt untereinander liegen, indessen bas ver-

Der Mart, Die Berliner Auftlarung, Die Jefuitenriecherei Biefters und Ritolais, und die allgemeine bentiche Bibliothet bilbeten ein Aggregat von, in meinen Angen, Beringem und Armfeligen, welches mich nach Allem, was ich hörte und vernahm, von einem langeren Aufenthalt in Berlin abichrecten mußte. Leffing, borte ich, tounte in Berlin feine Stellung finden; Gothe batte eine Cheu vor Berlin und mar, wir wir glaubten, nie Da gewesen; meine ganze Umgebnug ichapte ben bort berrichenben Beift gering. Um bie politifden Berbaltniffe bes Landes befummerte ich mich bamale nicht, und militarifche Uebungen und Bachtparaden waren mir, ber ich nuter bem Militar erzogen war, bon meiner fruheften Rindheit an guwiber: und bennoch gehorten brei Manner, bie fic bort aufhielten, gu ben Berbuns beten, und obgleich Jena freilich außerlich thatiger, mußte mir Berlin befhalb wichtig ericheinen. Dier lebte Soleierma: der, freilich in einer unbedeutenden Stellung als Charite: Pres biger. Er war mir nur als Mitarbeiter bes Athenaums bamals befannt. Dier hielt fich Friedrich Schlegel anf, und Zied mar ein geborner Berliner"

goffene Lebensblut im Canbe gerrinnt. Gin Jeder treibt bas Seine, wirft bu fagen, und ich fage es auch. Rur muß er es mit ganger Seele treiben, muß nicht mit biefer kalten Angft budftablich beuchlerisch Das, mas er beift, nur fceinen; mit Ernft, mit Liebe muß er Das fepn, mas er ift, fo lebt ein Beift in feinem Thun. Und ift er in ein Rach gebruckt, mo ber Beift nicht leben barf, fo ftof er's mit Berachtung weg und lerne pflugen. Es ift nichts Beiliges, mas nicht enthei= ligt, nicht jum armlichen Bebuf berabgewurdiget ift bei bie= fem Bolte. - Berggerreißend, wenn man euere Dichter, eure Runfiler fieht und alle, die ben Genius noch achten, bie bas Coone lieben und es pflegen. Die Guten! Gie leben in ber Belt, wie Fremdlinge im eigenen Saufe, fie find fo recht wie ber Dulber Ulpf, ba er in Bettlergestalt an feiner Thur faß, indeffen bie unverschamten Freier im Caale larmten und fragten: wer hat uns ben Landlaufer gebracht? Boll Liebe, Geift und hoffnung machfen feine Dufen = Sung= linge bem beutschen Bolte beran, Du fiehft fie fieben Jahre frater und fie wandeln wie bie Schatten ftill und falt, find wie ein Boden, ben der Feind mit Gift befaete, bag er nimmer einen Grashalm tragt. Es ift auf Erben Alles unvollfommen! - ift bas alte Wort ber Deutschen. Wenn bod Giner biefen Gottverlaffenen fagte, baß bei ihnen nur fo unvolltommen Alles ift, weil fie bie Burgel bes Gebeibens, bie gottliche Ratur, nicht achten, bag bei ihnen eigentlich bas Leben ichaal und forgenschwer und überall voll Zwietracht ift, weil fie ben Benius verschmähen, ber Rraft und Abel in ein menschlich Thun und Beiterfeit ins Leiden, und Liebe, Bruberichaft ben Stabten und den Saufern bringt. Bo ein Bolt ben Benius in feinen Runftlern ehrt, ba weht wie Lebensluft ein allgemeiner Beift, ba öffnet fich ber fcheue Ginn, ber Gi= genbunkel schmilzt und fromm und groß find alle Bergen, und Belben gebiert ble Begeisterung. Die Beimath aller Denfchen ift bei foldem Volk, gern mag ber Fremde fich da verweilen. Bo aber fo beleidigt wird die gottliche Ratur und ihre Runftler, ach, ba ist bes Lebens beste Lust hinmeg und jeder ans bere Stern ist besser, benn die Erde. Bufter, immer ober werden da die Menschen, der Leichtsinn wächst, mit ihm der grobe Muth, der Rausch wächst mit den Sorgen und mit ber Ueppigkeit der Zungen, und die Nahrungsangst, zum Kluche wird der Segen sedes Jahres und alle Götter flieben".

Bohl maren bie ichonen Geifter jener Zeit eifrig bemubt, bie Schlachtopfer biefer erschrecklichen Langweile und troftlofen Mifere zu zerstreuen und aufzuheitern: Thummel suchte ben ichwerfälligen Deutschen mit leichtfertigem Weltton vertraut ju machen; Bielands griechische Muse gautelte, frangofifch frifirt, in leichtburchfichtigem Gewand, leichtfertigen Sprunges, mit lufternem Blide, als lockenbe Balettangerin ibm vor ben Mugen und lud ben ernften Debanten jum beis teren Lebensgenuf als bochfte Beisheit ein; Beinfe bot bem Durftenben in diefer Geifteeburre ben ichaumenben Dotal mit bem Feuerweine glübender Luft bar, ibn feines Glendes in Bollufttraumen vergeffen zu machen; Iffland erhob bie Spiefe burgerei feines Familienlebens mit biebermannifchem Banbes brud ju ruhrenbem Theaterebelmuth; Rogebue endlich, ba= mal ber König ber europäischen Bubne, tipelte mit Knalleffecten und zweideutigen Chergen Die Lachluft bes Bergnugunges füchtigen und entlochte, ber Gentimentalitat einer lufternen Tugendhaftigkeit fcmeichelnb, bem barten Steine Thranenfrome weichmuthiger Empfindsamteit, ju einer Beit, wo am schwülen himmel dumpfen Tones die Donner ber Revolution hallten, bas bereinbrechende Strafgericht verfundend.

All dieß poetische Blendwerk, bem die Frivolität und Gelstesermattung zu Grunde lag, konnte die unheimliche Leere nicht ausfüllen; es war den jauchzenden Zechern übel zu Musthe bei ihrem Gelag, denn die blendenden Früchte aus dem wollüstigen Zaubergarten der Eirce schmeckten nach Gräbersasche, und der Spruch des alttestamentalischen Königs: "Alsles ist eitel", tonte von seinem Luftgelage auch zu ihnen herüber.

Ernftere, mannlichere Beifter, tiefer fühlende Gemuther richteten in diefer betlemmenben Schwule ihren Blid forfdend nach allen Bonen bes geistigen himmels bin, bort feste Sterne far bas allen Winden preisgegebene Schiff ju entbeden: Samann, ber Magus bes Norbens, fcblug bie bivinatorifche Ruthe feines tieffinnigen Beiftes an ben Relfen uralter Ofe fenbarung, und laufchte ben buntelen, bedeutungevollen Lauten, die in feiner Geele wieberflangen; Lavater, Claubine und Starte öffneten mit glaubigem Sinne ihr Bemuth ben driftlichen Wahrheiten; Stilling befragte mit arglofem Bertrauen bas Beifterreich um feine Bebeimniffe, wahrend Satobi bie Stimme Gottes in ber inneren Offenbas rung bes Gemiffens ober bes sittlichen Gefühls als Grundlage ber Religion ju vernehmen fuchte; Berber, fcmantenb zwifchen Religion und Poefie, Offenbarung und Rationalismus, borchte auf die Stimmen ber Bolter in ihren Mythen und Liebern, und fucte nach bem gottlichen Faben in bem Entwicklunges gange ber Menfchengeschichte; Johann von Muller, nicht minber ichmantenb, aber mit hiftorischerem Ginne fur bas Pofitive begabt, und ben Blick burch bas Studium bes of= fentlichen Beiftes ber Alten geubt, brach ber Geschichtschreis bung und ber hiftorischen Beurtheilung eine neue Babn, ben Gefichtefreis ermeiternd und die Unterlage burch positives Quellenftudium fester begrundend; mas er ber Geschichte, bas war Wintelmann ber Runft geworben.

Auf ber andern Seite hatte gleichzeitig mit diesen versschiedenen Richtungen und sie vielfach berührend Lessings burchbringender Verstand mit der Schärfe wissenschaftlicher Dialektik die protestantische Kritik burch Aufdeckung ihrer insconsequenten Halbheiten auf die Spipe getrieben; ein tieferes Studium des Alterthums und seiner philosophischen und kunftslerischen Entwicklung hatte die Stepsis dieses großen Kritikers wieder der positiven Tradition als Unterlage zugewendet; nesben ihm hatte Kant das Instrument des logischen Erkens nens, das Denkvermögen, kritisch untersucht, seinen inneren

Wiberftreit, feine Leerheit an innerem Inhalt und feine Unjulanglichkeit, bas Göttliche baran zu bemeffen, nachgewiesen. Diefer Rritit ber reinen, von allem Gegebenen abstrabirenben Bernunft gegenüber feste auf ber einen Ceite & ich te bae Ich auf ben tategorifden Imperatorenthron. Dief unbefdrantte, frei fic felbft bestimmenbe und Alles fich unterwerfenbe 3ch conftruirte fich im Reffer die Welt, es erbaute fich im Gegenfan gum biftorischen Staat ben freien Vernunftstaat, gab sich fein Ras turrecht und leitete aus fich feine Sthif; und die Bolfsergies bung biefem Vernunftstaat nach ben Principien feines Naturrechtes und feiner Ethik anheimgebend, führte es feine Burger jur Gludfeligfeit: fo bag bie wirkliche Welt ganglich in bem 3bealism ber Ichheit wie nicht vorhanden aufging. Auf ber andern Scite fuchte Schelling, gegen bief Extrem reas girend, ben 3wiefpalt gwifchen biefer wirklichen Welt und bem benkenben Geift burch feinen transcenbentalen 3bealism mit bem Ibentitatsprincip von Cubject und Object aufzuheben; ba lehrte die Naturphilosophie das Absolute, bas ben Geift und die Augenwelt verbindend burchbrang; ber Staat mar fein Leib, die Geschichte feine Offenbarung, und Religion, Wiffenschaft und Runft feine Emanationen, bas Biel alles Strebens aber: dieg Abfolute in allen feinen verschiedenen, in ber emigen 3dee begrundeten Offenbarungen ju erfaffen, fich in fie bineinzuverfenken, und in Wiffenschaft, Runft und Poefie wieber zur Erscheinung zu bringen.

Ein ahnliches Suchen und Umsichgreifen nach allen Seiten bin, wie auf bem philosophischen Gebiete, ein hinübers bliden nach allen Zeiten und Völkern, um den ermatteten, schmachtenden Geift zu stärken und zu verjüngen, fand gleichzeitig auch auf bem Gebiete der Poesie statt.

Gin die verschiedensten Formen mit ber gleichen Meistersschaft beherrschender und dem modernen Geiste unterwerfens ber Proteus hatte Gothe die deutsche Poesie und Sprache auf eine neue, vor ihm kaum geahnte Sohe hinangesührt, und auf biefer hohe seines Olymps sich als Weltapollo den herr=

iderftuhl einer poetifchen Majestat unantaftbarer Götterherr: lichfelt erbaut.

Der Sog, bie Puppenspiele, Werther, Clavigo, Stella, bie Bögel nach Aristophanes, die Mitschuldigen, der Triumph der Empsindsamkeit, die Jehigenia waren bereits mit manchem seiner bezaubernden Lieder erschienen, und hatten durch ihre bis dahin in der deutschen Dichtung unerhörte, in Literatur und Leben tiefeingreifende Wirtung ihn mit einem magischen Glanze umgeben, der bei dem nahenden Wendepunkt der Zeit, wo allenthalben alte Autoritäten sanken und ein neues, keis mendes Leben sich gewaltsam emporrang, zu den höchsten Erzwartungen berechtigte; Viele, und zwar die Ausgezeichnetsten der ausstrebenden Jugend, erkannten in ihm den Erwählten, der der kommenden, ihnen angehörenden Zeit seine Signatur ausdrücken sollte: da erschien im Jahre 1790, zugleich mit dem Tasso, mit der Metamorphose der Pflanzen und kurz vor der Optik sein größtes Werk, der Faust.

Es ift ber durstige, alle Gebiete des Wissens mit heis sem Berlangen durchirrende, bis zur Ermüdung raftlos nach Frieden und Befriedigung suchende beutsche Geist, wie er gerade damals sich wieder kund gab, der überwacht, schlafstrunken, erschöpft und verzweifelnd dem Verführer mit dem Becher der Sinnenlust und des irdischen Lebensgenusses ersliegt, und nun selbst zum Verführer der frommen, gläubigen Unschuld wird. hölle und himmel streiten sich um den ges marterten Verbrecher; hier bricht das Spiel ab.

Göthe hatte tein suhnendes Sacrament den Gefallenen rettend aufzurichten und seine Schuld zu tilgen. Die undes bingte Unterwerfung, die begeisterte, innige hingabe, die Des muth des Glaubens, die Buffe der Liebe, das Bertrauen der hoffnung waren ihm, der Alles durch die Bollendung seiner Form zu beherrschen dachte, fremd. Niederknieen zu den Füßen der erbarmenden Liebe, sich selbst vergessend anbeten und mit den heißen Thranen der Reue die Schuld abwaschen: das war ihm unbequem und unbehaglich; gewohnt, Alles mit

besonnener, nie sich selbst vergessender Ruhe zu abersehen und zu durchschauen, und seinen Beifall und sein Missallen mit der freundlichen, mehr weltbürgerlichshofmannischen, als stolz aristokratischen Bornehmigkeit eines in den Abelstand ershobenen freien Reichsstädters zu erkennen zu geben, war ihm der innige Verkehr mit den Mysterien einer höheren Welt und Gott nicht besonders zusagend und unheimlich.

Alles, ben Genius der Religion wie seines Volkes und seiner Zeit, ja den seiner eigenen Poesie suchte er in ablehnender Weise, so viel wie möglich, in einer anständigen, respektvolz len Entfernung von sich zu halten; gegen die tiefe, ahnungs volle Gluth des spanischen Calderon erschien ihm der helle, die Wirklickeit scharfen Blides erfassende Geist des brittisschen Shakespeare als ein wohlthätiges Gegengist; allein die wachsende Verehrung Shakespeares und das engere Anschlies gen an einen Dichter, der nicht selten mit den Bligen des Genius auch in die innersten, geheimnisvollen Tlesen des Les bens humoristisch hineingewettert, also daß die schöne, sich selbst genügende Plastik der äußeren Form dabei in Asche und Rauch aufging, war ihm bei seiner Furcht vor aller Ueberztreibung schon ungenehm, und er rief den Begeisterten: "Schaskespeare und kein End"!

Bebenken wir nun einer Seits die charakterlose Ungusverläßigkeit bes damaligen beutschen Geiftes, und anderer Seits die schon frühe entschiedene Bestimmtheit aller Richtunsgen Göthes, bann begreift sich, daß er, mit wie herrlichen, ihn selbst oft in unbewachten Augenblicken überwältigenden Kräften er auch ausgestattet war, boch nicht der Erlöser seiner Zeit werden konnte; sein unvollendeter Faust war doch nur in all ihrer Schönheit die tragische Sphinx dieser Zeit, die das vershängnisvolle Räthsel aussprach, Anderen auf eigene Gesahr die Losung überlassend.

Satte die Jugend jener Zeit einen aufopfernden Geift gefunden, der burch eigene, sich felbst vergeffende, begeifterte hingabe Andere mit ihrer jugendlichen Begeifterung zu sich hinangezogen, er ware am entscheibenden Schlusse bes Jahrhunderts, zu Deutschlands heil und Ruhm, ber natürliche Führer der deutschen Jugend und auch des Clemens Brentano gewesen; und ihres Muthes und ihrer Kraft sich freuend, und von ihrer begeisterten Liebe auf dem Schilde getragen, murde er sie jubelnd zum höchsten hinangeführt haben. So aber lies fen Göthes Richtungen und die ihrigen nicht zusammen, und er konnte sich nicht entschließen, einem zweiselhaften Erfolge ben bereits gewonnenen Ruhm zum Opfer zu bringen, und aus seiner Zurückgezogenheit auf das stürmische Teld der Schlacht als Worstreiter mitten in das Kampfgewühl zu treten.

Dieburch aber sah sich bie beutsche Jugend jener Zeit, in ber ein vaterlandischer, freierer, ritterlicherer Geift erwacht war, ein Bersangen nach etwas höherem und heiligeren, um sich das tan in ber Kalte ber herrschenden Zweifelsucht, in den Sturs wen ber entzügelten Zeit zu warmen und festzuhalten, und baran zu großberzigen Aufopferungen für das schmählich dars wiederliegende Vaterland zu begeistern, sie sah sich mit Ges walt von dem ablehnenden Göthe auf die Seite Schillere hingebrängt.

Schiller war biesem Beruse weit weniger gewachsen als Gothe. Sein Genius war keine so lebendige, reich und frei-und unerschöpflich hervorsprudelnde Quelle; die ersten poerischen Versuche des Zöglings der militairischen Rarls-Akabemie hatten kaum ein Talent verrathen. Das Gräßliche, das Schauderhafte, das krampshast Verzerrte, das Ueberztriebene, der leere Bombast, die Eisenfresserei sollten die Stelle der Poesse vertreten; so mußte er mühsam und angesstrengt, im Schweiße seiner Stirne, das reinere Gold durch das harte Gestein eines tiesen Schachtes, worin es in seiner Brust begraben lag, ans Licht bringen, und so mühselig war dieß Schaffen, daß bis zum Jahr 1790 von seinen größeren berühnteren Werken erst die Räuber, Fiesko, Rabale und Liebe, Don Rarlos und der Abfall der Niesberlande erschienen waren. Seine Dauptwerke, die ihm eis

gentlich seinen Rang in unserer Literatur sichern, fallen erst, nachbem er lange mit körperlicher Kränklichkeit und Trübsinn gerungen, in den Beginn des neuen Jahrhunderts, in die Jahre, die unmittelbar seinem Tode vorangingen: Wallenskein und Maria Stuart 1800; die Jungfrau von Orleaus 1802; die Braut von Messina 1803; der Tell 1804.

Die Rampfe und Gegenfane, die feine Beit gerriffen, wühlten und nagten auch in feinem Innern, ohne baf es bem Schwankenben gelungen mare, bin und bergezogen, ju einer feften, fein Schaffen freudigbegeifternden Ueberzeugung und jum inneren Frieden ju kommen; die mangelnde Kraft bes schöpferischen Genies mußte ber angestrengte, mitternachtliche Fleiß feines Talentes burch fententiofe Declamation erfegen; und fo raffte ihn 1805, in feinem vier und vierzigsten Jahre, ebe er fich jum Biele burchgerungen, in ber Beit feines beften Schaffens, ein frubzeitiger Tob babin, Gothe ben ungetheils ten Befity bes Dichterthrones über bas jungere Geschlecht ans heimgebend; und bieser ergriff auch in ber That an feinem Grabe mit antiter Rube und folgenben febr bezeichnenben Borten bavon Besit : "Wir durfen ihn mohl gludlich preifen, bag er von bem Gipfel bes menfchlichen Dafepns ju ben Celigen emporgestiegen, bag ein foneller Schmerz ibn von ben Lebendigen binweggenommen. Die Gebrechen des Alters, die Abnahme ber Geiftedfrafte bat er nicht empfunden; - er bat als Mann gelebt, und ift ale vollständiger Mann von hinnen gegangen. Run genießt er im Andenken ber Nachwelt ben Bortheil, als ein ewig Tuchtiger und Kräftiger zu erscheinen. Denn in ber Gestalt, wie ber Mensch die Erbe verläßt, manbelt er unter ben Schatten, und fo bleibt une Achill ale emigftrebender Jungling gegenwärtig. Daß er fruh hinmegichieb, tommt auch une ju Gute. Bon feinem Grabe ber ftartt auch und ber Unhauch feiner Rraft, und erregt in uns ben lebhaftesten Drang, das was er begonnen, mit Gifer und Liebe fort und immer fortzusepen". Aus den letten Worten geht hervor, daß Gothe felbst wohl

feineswegs gesonnen mar, sobalb bas beneibenswerthe Loos bes in voller Bluthe, ebe bie Frucht gereift, Dahingeschiebes nen zu theilen, obschon er zehn Jahre alter mar als Schiller.

Unter ben Augen biefer Senioren muche nun bas jungere Gefdlecht, bie fogenannte romantische Schule, - ale Ber genfas ber antik-claffischen, - ju ber auch Clemens Brentano geborte, friegerifchen Jugendmuthes ber Butunft entgegen; ihre Biege ftand gwifden Gothe und Schelling, zwifden bem Phis losophen und dem Dichter, in benen ihr begeisterter Blick bie leitenben Gestirne der fommenden Beit, die Cchopfer einer nenen Beltanschauung, verehrte; Schellinge speculativer Seift foute in die Tiefen alles Dafenns hineinführen, dort die ewi= gen gottlichen Ibeen ju finden; von Gothe aber, bem Meifter ber Darftellung, wollten fie die Runft erlernen, biefe Ibeen mit verklartem Leibe gur Erfchelnung gu bringen. Ihre Entwickelung war junachft aus, neben und theilmeife gegen Gothe, ber fich lieber ale Konig im Ginne ber Merovinger, benn ale Bergog im Geifte der erften großen Rarolinger betrachtet wiffen wollte.

Den Reim einer neuen Beit in ihrer Bruft fühlend, ber fie Unertennung mit bem Comerte bes Geiftes erringen wollten, mar bie Stellung ber jungen Schule eine burchaus fries gerifche, erobernde; ihr heiliger Rrieg galt ber feichten, frie volen, irreligiöfen Aufflarerei, ber boblen Gentimentalitat, bem oberflächlichen Materialism, dem geiftlofen, pebantischen Formenmefen, bem roben, finnlichen Empiriem, ber nuchtermen, egoistischen Griegburgerei, ber geiftebfaulen Barenbauterei mit bem Verrückenstaub, bem fflavischen Nachabmen frember Formen und Allem, mas ber freien Entwicklung bes Bolts: Iebens und bem Aufschwunge bes Geiftes ju ber neuen, tiefes ren und umfaffenderen Unschauungeweise bemmend entgegens Da aber die Götter ber alten Ordnung fich bermalen noch im factischen Besite ber Dacht und aller materiellen Mittel befanden, fo nahmen die jungen Rampfhelben fich ben humor und die Fronte ju Bunbesgenoffen ihrer Polemit, und

baf ber jugendliche Muth fich hiebei auch zu manchem übers muthigen Migbrauch verleiten lief, mar taum zu vermeiben.

Auf ber andern Seite aber war diese neue Anschauungse weise ber Romantiker eine kaum erst in ihren allgemeinsten Umrissen geahnte; hier galt es nicht weniger ein inneres, erz oberendes Ringen, um zu ihrer Begründung einen sicheren Mittelpunkt zu sinden und sie von da aus nach allen Seiten der Peripherie hin, durch alle Gebiete der Religion, der Wissenschaft und Kunst, in der Kirche, im Staat, in der Schule und im Volksleben durchzusühren; es galt nicht nur frühere Meisterwerke aus dem neuen universalen Gesichtspunkte zu beurtheilen, sondern auch durch diese Beurtheilung gestärkt und belehrt wissenschaftliche und Kunstwerke selbst zu schaffen, deren neue Herrlichkeit die Gegner niederwerfen sollte.

Co jogen benn bie jungen Argonauten kampfgerüstet aus nach allen Winden, die Spuren des goldenen Bließes aufzusuchen; das Absolute, die ewige Idee, die göttliche Kraft, der große Zusammenhang alles Lebens sollte allenthals ben nachgewiesen werden; daß die Philosophie dort erst ansfange, wo Kant mit seinem leeren Formalism aufgehört, das war ihnen klar; trunken von der Naturphilosophie machten sie sich also mit allen Kräften des freien speculativen Geistes und der entsesseln Phantasie über den gegebenen Stoff her, und as begann ein mächtiges abentheuerliches Walten jugendslicher Productivität.

Da es ihnen hiebel an einem festen Leitfaden, einem Busgel und einem unbeweglichen Mittelpunkte fehlte; ba bas Possitive, bas Absolute, erst aufzusuchen war in seinen verschiesbenen Offenbarungen: so konnte es nicht fehlen, baß sie sich auch manchmal in bem Rausche ihrer Begeisterung gewaltig vergriffen. So begegnen wir in ihren Produkten jener Zeit, vor bem Schluse bes Jahrhunderts, neben bem Schönsten und Atessten, auch den seltsamsten Verirrungen, in welche der Geist gerathen kann. In dieser pantheistischen Gemeinschaft

tes unbestimmten Absoluten, welches ber transcendentale Ibealiemus mit feiner Totalanschauung lehrte, geriethen Philosos phie, Religion und Poefie manchmal in die bebenflichfte Confufion und aus ihrer fich freuzenben Berbindung entstanden Awittergeburten ber munberlichften Art: wiffenschaftliche Phans tafterei, philosophische Poefie, poetisch = afthetische Religion und Runftpietifterei; ein Mpflicism, ber fich in feiner geftalts lofen Ueberfcwenglichkeit im eigenen Rebel verlor; ein Raufc ber Begeisterung, ber fich in feinem Tieffinn felbft nicht vers fand; eine 3bealifirung ber Ginnlichkeit, bie gulent in eine unnaturliche Bolluftelei ber Emfindung umfprang; eine Biege famteit und Geschmeibigfeit ber Gprache, die in ein leeres Alangipiel ausartete; ein Wiberftreben bes freien, genialen Beiftes gegen die Rnechtschaft bes tobten Formalism, das in nebelhafter Formlofigfeit verschwamm und verschwebelte; eine gewaltsame Unftrengung bes Geiftes, fich in Riefengeburten felbft ju überbieten, und ale Rolge bes narfotifden Raufches Befeffenheit der Phantasie, Ceelenverwirrung, Verwildes rung, Abspannung und Ermattung. Auffallender, aber nicht unerflarlicher Beife finden wir biefe Gegenfage bes Beften und Berkehrteften manchmal bei ben jungen Schriftstellern biefer romantischen Epoche in bemfelben Werke vereinigt. Bobl foloffen fich die jungen Ritter ber neuen Tafelrunde an Gothe an, ber fie gwifden biefen Rlippen batte bindurch führen tonnen; aber er, bem co felbit an einem tieferen, religiofen Salt fehlte, hullte fic, mehr beobachtend als fubrent, in die Glanzwolfe feiner Berrlichkeit, die friegerische, abermuthige Jugend ihrem Schidfal überlaffend. Diese aber ertannte ihrer Geits zu mohl Schillere Schmachen, als bag ibr Stoly, im Gefühl ber eigenen Rraft, ibn ale Banner= führer an bie Spipe hatte ftellen mogen; fie nahmen lieber eine halb feinbliche Stellung gegen ihm über ein, mabrend fie die gange Scharfe ihres Spottes gegen Ropebue, Ditolai und jum Theil auch gegen Iffland und Wieland und bie farren, antiten Rlaffiter febrten.

Das waren die allgemeinen Afpecten des geistigen himmels, als Clemens Brentano die nordifchen Universitäten besuchte.

Faffen wir nun die einzelnen hervorragenden Perfonlichkeiten ine Auge: fo begegnen wir gleich in Tied ben Irrthumern und ben Borgugen ber neuen Schule: feinen Bils liam Lowell (1796) mit feiner finfteren Berriffenheit gab er felbft fpater ale eine Befampfung ber caotifchen Nacht feiner Beitgenoffen, "benen er ein Gemalbe ibrer Bermirrung und ihres Geelenübermuthes bin: zustellen fuchte, bas feine Abweichung von ibr gleichfam rechtfertigen follten. In ben Bolks= mabrchen des Beter Leberecht und in ihrer bumoriftischen Behandlung öffnete er ber Dichtung einen neuen Quell aus bem lebenbigen Bolfegeift; in feinem Berbino geifelte er bie berrichende Plattheit, Seichtigkeit, Frivolität und Aufflareret; in ber Genovefa fubrte er die religiofe Legende und bie Farbenpracht mittelalterlicher Dichtung wieder in bic Poes fie ein; die Minnefänger bearbeitete er; in Sternbalds Wanderungen und in der Berausgabe von Badenro= bere Bergendergiegungen eines funftliebenben Rlofterbrubere verfunbete er ben Runftpietiem ber neuen Soule, und ftellte ber Untite die Bauwerte und Malerei bes fatholischen Mittelaltere gegenüber; die Bedeutung Gog= gi's machte er geltenb; ben Don Quixote fleidete er in ein beutsches Gemand, und gewöhnte ben beutschen Laut an bas Rlangspiel romanischer Vereformen. Tieck selbst aber marb zuerft als ein Dichter ber neuen Zeit von ben Brubern Schlegel begrußt und geltend gemacht, indem fie burch ihr Athes nauum, ihre Charakteristiken und Rritiken bas Umt ber Beurtheilung fur bie neue Coule verwalteten; Auguft Bilbelme spanisches Theater führte den Calderon ein, mabrend Friedrich ber Begrunder einer ber organischen Entwidlung bes Beiftes folgenden, univerfellen Literaturgefchichte marb; aber nicht minder wie Tied auch an ben Ber= irrungen feiner Beit theilnehmend, verkundete er in ber Lucinde ten romantischen Benusbienst, gang so wie Schleiermacher, ter die Deutschen mit Plato vertraut machte, einer Seits seine Reben über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern richtete, mahrend er anderer Seits seine vertraus ten Briefe über die Lucinde schrieb. Lessing, der die französsichen Gögen gestürzt, hatte Shake opeare auf den Altar erhoben; Schiller hatte an ihm seine Schule gemacht; die Schlegel seierten seinen Gultus; Tieck machte ihn zum Gegensftand des feinsten, kritischen Studiums und übersetze ihn mit August Wilhelm Schlegel, und so ward der brittische Dichter, neben dem hochgeseierten Göthe, eines der Pauptselemente zur Begrundung der neueren Literatur.

Die Verklarung ber Romantit burch bie religiofe Begeifterung eines tieffinnigen Geiftes und eines garten, liebevollen, barmoniereichen Gemuthes, das mar die Aufgabe, die fich Novalis geftellt; allein ein fruhezeitiger Tob raffte ibn, 1801, ba er faum bie Grundsteine feines mundervollen Graletempels gelegt, binmeg, und bennoch war der mpftifche "Bluthenftaub", ben er ausgestreut, von tief begeisternber Rraft. In einem ibm verwandten Geifte fuchte um diefelbe Beit Runge bie Bebeimniffe bes Lichtes und ber Farben gur Begrundung einer religiofen Runft = und Raturfymbolit gu entichleiern. Slobers lin faste ben Geift feiner Beit von der elegischen Seite auf. Eichenmaier, Windischmann, Steffens, Rofchlaub, Ritter fuchten im Beifte ber Naturphilosophie bie Bebiete ber Raturwiffenschaft zu bemeiftern und auch bier, anknupfenb an bie neueren Entbecfungen in bem Galvanismus, ber Elektricittat und bem Magnetiem, bem Geiftigen, bem Donamischen, ben Gieg über die Materie und ben Materialiem ber geiftlofen Empirie ju erringen. Weng tampfte in ber Politit, ben großen Burte einführend, mit bem Beifte ber Revolution, mabrend Abam Muller fich bemubte ber gans gen Staatswiffenschaft eine tiefere philosophisch=religiose Grund= lage zu geben, und Difolaus Bogt, mit hiftorifchem Ginne bie Bergangenheit erschließend, auf bas driftlich = germanische Bolfe in einem Dilemma, wo auf beiben Seiten bebeutenbe Autoritaten ftanden, erlaubt fenn mußte ju irren, bedarf unferer Bemerkung nicht. Gbenfo gewiß ift es, bag in folden enticheidenden Momenten bae Decht allein nicht hinreicht, einen Thron und ein Land zu erobern. Rarl V. batte vielleicht alle Gigenschaften befeffen, eine rubige, geordnete Regierung in ihrem ununterbroche= nen, traditionellen Gange fortzuführen. Aber ber riefenhaf= ten Aufgabe: auf einem ber schwierigsten Wenbepunfte ber Gefcichte Europa's ein zweiter Grunder feines Baufes zu werben, mar er nicht gewachsen. - Gine folche Beit fordert, aus Ber dem Rechte noch den perfonlichen Beruf, und jene geis flige, die Gemuther beherrschende, magische Gewalt, wie Gott fie nur ben großen Rettern ihrer Bolfer zu verleihen pflegt. Rarl V. ift in bem Gottesurtheile um die Krone erlegen, und ber traurige Troft, ber ben Freunden bes Königthums nach biefem Ausgange geblieben, liegt in ber hohen Bahrichein= lichfeit, daß feine Regierung im gunftigften Salle nur eine Fortfepung bee Regimente gewesen mare, welches feit bunbert Jahren Spanien langfam aber ficher einem großen Umfturge entgegengeführt bat. -

Nachdem Karl V. vom Schauplay abgetreten war, mußte in Madrid geschehen, was nicht ausbleiben konnte. — Dersselbe Anführer, welcher mehr durch Mittel des Verraths als der Tapkerkeit den Sieg über das heer der Königlichgesinnsten davon getragen hatte, bemächtigte sich der höchsten Gerwalt. Als Regent von Spanien verdrängte er die Mutter bes königlichen Kindes, welchem in dem Successionskriege der Name der alten Würde und der Schatten einer Krone geblieben war. Maria Christina gleichzeitig von der Gewalt und vom spanischen Boden verjagt, mußte das Reich verlassen, und Espartero, dem Namen nach Regent, der Sache nach herr von Spanien, hielt dritthalb Jahre lang allein das heft der Gewalt in händen. — Der Sturz dieses Mannes kann aber dem gläubigen Shristen zum trostvollen Beweise für die große, von den Staatsmännern vergessene, von dem gebilbes

## XV.

## Beitläufte.

Spanien seit dem Sturze Espartero's.

Bas in Spanien feit zehn Jahren geschehen ift und noch beute geschieht, fann allen aufmerksamen Beobachtern bes Belilaufes jum lehrreichen Erempel tienen. - Bor allen Dingen mare es eine tindische hoffart, Ungefichts bes ichauerlichen, politifchen Erbbebens auf ber pprenaischen Salb: infel, in gedankenlofer und blinder Gicherheit zu mabnen: bag bergleichen Unfalle unferer oft gerühmten, deutschen Vortreff= lichfeit balber, uns und den unferigen niemals guftoffen tonn= ten. - Bare es mit diefem felbftgenugfamen Glauben gethan gemefen, fo mare Spanien bas gludlichfte und beftres gierte Land unter ber Conne. Un großer Ueberschätzung ibres eigenen Berthes haben feine Bewohner es niemals fehlen laffen, und vor Rurgem noch lebte und ftarb die Ration in ibrer unermeglichen Mehrheit barauf, bag ber alte Rubm ber Bater aus den Zeiten ihrer erften Sabsburger ungeschmalert und ungebrochen auf bie fpatern Gefchlechter iberliefert, bas fpanifche Bolt aber bas ebelfte, meifeste, tapferfte und beffe balb auch unbezweifelt bas gludlichfte auf Erden fep. -Beute haben fie leider ben Glauben vom Gegentheil in die Band bekommen, und mogen jest in ihren patriotischen Ueberzeugungen aus der guten, alten Beit einigermaaßen irre ge= worden febn.

Wer sich über Spaniens bermalige Lage, unbeirrt von bem Geschmäg ber radicalen Zeitungen, zumal ber beutschen, XIV.

ein felbfiftandiges Urtheil bilben will, muß vor Muem von bem einfachen Wefichtspunkte ausgeben: bag bas, mas fich beute in Spanien begibt, allerdinge die Rache fur eine Schuld ift, bie bas abfolute Ronigthum in jenem Lande auf fich ge= laben bat, jeboch in gang anderer Beife ale unfere Tagee= fdriftsteller es meinen. - Rachdem im fechezehnten Jahr= bundert die Stande im Rampfe mit der Rrone rein und un= bedingt unterlegen maren, übernahmen fich die Berricher wie die Diener ber foniglichen Gewalt im fußen Dofte ber Macht= fulle; die traurigen Folgen biefes betrübenden Raufches blie: ben bort fo wenig aus, wie anderemo. - Der Ctaategewalt, bie von ihrer eigenen Unumfdranftheit trunfen geworben, nabte fich bas Belufte: auch bie Rirche jum Schemel ibrer Rufe ju migbrauchen. - Bu biefem Werte bot ibr bie Philofophie des Unglaubens und ber Emporung die Band, die fie freudig und ohne bie leifeste Uhnung ergriff, bas bie bereite Belferin bereinft jum Lobne fur bie Sanbreichung mit ber Krone auch ben Ropf forbern werbe. - Co gefchab es, daß die Regierung im Bunde mit ber freimaurerifchen Aufflarung ein Menschenalter lang, ben Boben bee alten, fatho= tifden Gothenreiches mit ihren Reformationeversuchen um: mubite und die Spanier gwingen wollte nach ber neuen Beife gludlich ju fepn. Rur barüber gurnten und wehltagten bie Bubrer bes geitgeiftigen Freithums, bag bas befdrantte, ta= tholifche Bolt in feiner bumpffinnigen Babigfeit noch immer nicht von den Gitten und Borurtheilen ber Bater laffen wolle! - Da gefchab ihnen endlich, wie fie geglaubt batten. Diefelbe Philosophie, welche an allen europaifchen Bofen ge= batichelt war, warf, ale fie fich ftart genug baju fublte, bem Ronigthume ben Sandichuh in's Geficht. In Franfreich mar ber Thron ber Bourbonen umgefturgt; in Spanien jog fich der Gegen Gottes fichtlich von demfelben Gefchlechte gurnd. Co bot die Zwietracht zwifchen Rarl IV. und feinem Cobne bem revolutionaren Uebermaltiger ber Revolution bie Sand= habe gur Unterjochung ber Salbinfel, auf der fich nun gerabe bas ereignete, was allen aufgeklärten und weltklugen Leuten bas Unglaublichste und Unerwartetste schien. — Das einfälztige, katholische Bolk ging, ben Elerus und die Mönche an ber Spipe, freudigen Muthes für die Freihelt seines Landes und seinen König in den Tod, und gab einem in Eigensucht und Knechtschaft verfaulten Zeitalter eine Lehre, welche die Mitwelt nicht zu fassen vermochte, während das Geschlecht von heute sie schon wieder vergessen hat. — Und während der alte Glaube und die alte Treue in Spanien diese Wunder der Tapferkeit und der heldenmüthigsten Ausdauer verrichtesten, hatte sich das neuzeitige Geschlecht der Philosophen, dasselbe, welches die rechtmäßigen, "katholischen" Könige groß geszogen hatten, hinter den Mauern und Bollwerken von Cadix zusammen gefunden, und dort die leitenden Ideen seiner Staatsweisheit in der Constitution von 1812 niedergelegt. —

Gott hat in feiner unverdienten Langmuth die spanischen Bourbonen nicht auf einmal und ploglich verlaffen. - Ferbinand VII. bestieg im Jahre 1814 ben Thron feiner Bater unter ben gunftigften Umftanben für bas Intereffe ber tonig= lichen Macht. — Gin mäßiger Verstand, eine gewöhnliche Thatigfeit, ein redlicher Wille und ein alltägliches Maag von Ginfict und Unftrengung hatten bei einem Monarchen, bem ein fo beispielloser, mit dem Bergblute des Bolkes besiegelter Enthusiasmus entgegen fam, hinreichen muffen, bas Wohl bes Landes zu gründen, und eine ber wichtigsten Rrifen in ber fpanischen Geschichte jum Beile feines Reiches ju entscheis ben. - Statt beffen bat er, nach einer zwanzigfabrigen, burch Schwäche und Unthätigkeit beispiellos elenden Regie rung, in feiner Tobesftunde ben Feuerbrand eines Succefe fionstrieges in fein Saus und in fein Land geworfen, und eine Monarchie an ben außerften' Ranb ber Auflofung ges bracht, die einst an der Spipe des europäischen Staatenfp= fteme ftanb.

Rach unserer Ueberzeugung war in biesem Rampfe um bie Erbfolge bas Recht auf Karl's V. Seite — Daß es aber bem

und Manipulationen ber Ctaategewalt, feit brei Generatio= nen eine gemiffe, verhaltnigmäßig fleine, aber an Dacht und Unfeben entscheibenbe und tonangebenbe Fraction ber Bevolterung ausgefondert, welche ber Gip ber revolutionaren Beftrebungen und des Getriebes der politischen Partheien ift, an welchen bas wirkliche Bolf feinen Ibeil nimmt, bie es nicht verfieht, und von benen es nur die handgreiflichen und fubl= baren Resultate erfahrt, in fo meit biefe in feine alten Ge wohnheiten und in die Bedingungen feines Dafenns eingreis fen. Diefes gilt nicht nur von ber Maffe bes eigentlichen Boltes, fondern inebefondere auch von dem boben Aldel, ber obwohl beute noch in feinen Sanben bas große Grundeis genthum liegt, ben politischen Bewegungen in Spanien volltommen fremt geblieben ift, und rein paffiv erwartet, mas bie jedesmal berrichenbe Parthei über ihn beschließen will. Dagegen ift in ben großen Stabten und namentlich in Das brib ber Burgerftand ber Beerd ber Bewegung. - Bon bies fem geben die Ummalgungen und Alufftande aus, und bie jum größten Theile aus fleinen Rramern bestehenbe Mabris ber Burgerschaft war insbesondere bis auf ben lepten Alugens blid Espartero's, bes militarifchen Gewaltheren, treueste Stupe. Doch ift es auch in Mabrid gefchehen, bag angese= hene Banthaufer die Emeute bezahlten, weil jede Berandes rung ber Agiotage neue Wechfelfalle fur bas Borfenfpiel bies In ben Schreckenstagen wurden bort bie glanzenbften Geschäfte gemacht, weil gerabe in folden Beiten bie bebeutenoften Schwankungen ber Curfe eintreten.

Die machtigste, angesehenste und unruhigste Rlasse aber ift die ber Beamten. — Es ist eine Eigenthumlichkeit bes beutigen Spanicus, daß sich dort, wie sonst nirgendwo in dies sem Maaße, die Nachtheile der Bureaukratie dicht neben den Schattenseiten der Reprasentativregierung finden. Nach jeder Revolution, nach jedem der zahllosen Ministerwechsel, — seit zehn Jahren hat Spanien zwei und zwanzig Ministerien ers lebt! — anderte sich das gesammte Beamtenpersonal im gans

jen Reiche. - In Folge beffen bilben heute die dienstthuen= ben, und die unter verschiedenen Bedingungen und Titeln gur Disposition gestellten Beamten eine mabre Urmee, jufammen etwa vier und zwanzig bis fünf und zwanzig taufend Röpfe. Die einen, welche im Golde fteben, find die willenlofen Dies ner ber Gewalt, insofern fie nicht nach Beforberung und Berbefferung ihrer Lage luftern find. Die andern fuchen um jes ben Preis eine Beranberung, um wieder in Thatigkeit und volle Befoldung ju treten. Diefes gilt von Offizieren, wie von Civilbeamten. - Much bas Richterperfonal, früher megen feiner Redlichkeit und feiner Renntniffe gerühmt, ift fett ber Revolution in einem beispiellofen Grabe bemoralifirt. Rach ber Ratastrophe von la Granja im Jahre 1836 suchte bie neue Regierung bie Bahl ihrer Unhanger baburch ju vermehren, baf fie bie Dehrheit ber Juftigbeamten abfette, und bie Lude mit ihren Greaturen füllte, die freilich der Rechtspraxis eben fo fremd waren wie der Theorie. Espartero fand es fogar bequem, ale er im Jahre 1840 einen großen Theil ber Armee verabschieben mußte, viele Offiziere bei ben Gerichten muftellen. — Den Mangel an geeigneter Borbildung erfette er baburch, daß er ein Geseth gab: jedem Offizier folle der Dienft in ber Urmee fo angerechnet werben, als wenn er bie namliche Beit auf ber Universität jugebracht batte. Geit bies fo Beit ift begreiflichermeise die Unwissenheit in der spanischen Inftig fo groß, wie bie Rauflichkeit, und von ber frühern Standesehre ber Richter, ber bochften Burgichaft einer guten Rechtspflege, feine Cpur mehr vorhanden. Wie biefe große Bunde, die Mutter ber meisten bisherigen und aller kunftis gen Revolutionen, ju beilen, wie die öffentliche Moral bes Beamtenftandes wieber herzustellen fep, - ift gur Ctunde ein ungelostes und unlosbares Problem. - Seute find bie öffentlichen Aemter und die militärischen Grabe eine Baare, wie jebe andere, und bei ber Jagb nach Stellen ift von Ehre und Ueberzeugung eben fo wenig die Rede, wie bei bem Spiele der Borfe. hier wie bort ift bas materielle Intereffe,

bas Gelb, ber Preis, für welchen jene, die diese Bahn eine mal betreten haben kein Opfer zu hoch achten. — Deshalb flürzen auch die rastlos wechselnden Ministerien mehr durch den Verrath und die Umtriebe ihrer Anhanger und Freunde, welche dem Meistbietenden zulaufend, ihre bisherige Fahne verlaffen und für einen höhern Rang ihre Unterstützung dem politischen Gegner ihres Schutherrn verkaufen, als durch die Anstrengungen der Gegner oder den Sieg eines andern politischen Spstems.

Das eben Gefagte gilt in vielleicht noch boberm Daage von ber Urmee wie von ben Civilbeamten. - Das bochfte But bes Solbatenstanbes, - bie militarische Treue, - obne welche felbst bie tapferste Tobesverachtung nichts als eine gefahrliche, zweischneibige Baffe ift, bat fich aus ber spanischen Armee fast bis auf ben Namen verloren, feitbem in bem Burgerfriege bie militarischen Grabe von ber einen, wie von ber anbern Seite, um ben Preis bes Berrathe an ber Sahne verfteigert wurden. — Go ift die Defertion, bas Complott, ber Abfall bort teine Schande mehr, sondern eine Speculation, wie jedes andere Gludespiel. Daber spinnt fich ber Faben ber Militarverschwörungen in Spanien, ohne abzureißen, bis auf bie neuesten Beiten fort. Auch nach bem Sturge von G6= partero find Narvaez, Cerrano und Concha mehrmals nur mit genauer Roth meuchelmorberifchen Unschlägen und Coms ptotten entgangen, die von ihren eigenen Truppen gegen ihr Leben gerichtet maren. - Fast alle Subalternoffiziere und Sergeanten tragen ein Ibeal von Ruhm und Rriegegluck in ihrer Phantafie, das fie burch einen gludlichen Burf ju verwirklichen suchen. Bon Pflicht und Gehorfam ift babei teine Jeber buntt fich ein kleiner Rapoleon, und Rebe mebr. wahnt auf ber unterften Sprofe einer Leiter ju fteben, bie ju einer Krone, ju einem Marschallsstabe, ju einem Utopien von Glud und Freude führt. Dieg ift die bittere, aber nas turliche Frucht des radicalen Geiftes, wenn er einmal in eis nem Beere Burgel gefaßt bat. Daber ift es nicht ju vernundern, daß in der spanischen Armee fast alle Offiziere auschiebene Progressiften find.

Gine Folge biefes moralifchen Buftanbes ift bie fast in's Licherliche gebende Ueberfüllung ber bobern Militairgrade. -Gine Armee, beren Rriegsfuß 100000 Dann beträgt, gabit fechebundert breifig Generale und achthundert Oberften. -In Rolge bes ichlechten Stanbes ber Finangen ift biefe Daffe wn Offigieren aller Grabe folecht ober gar nicht bezahlt, und somit fcon burch bie Roth gebrangt, in jeder Revolte ein Mittel gegen ben hunger ju suchen. - Die Bons, in welden bie Regimentskaffen bie auf halben Gold entlaffenen Offgiere bezahlten, murben gmar beim Untaufe von Nationalgitern für voll angenommen, - tonnten aber gegen baares Gelb nur mit einem Verluste von 97 Prozent umgefest wer-Unter biefen Umftanden gefchah es, bag einft im Jahre 1841 die Offiziere des Regiments Majorta, von muthendem hunger gepeinigt, in corpore bei bem Finanyminister erschies nen, und ungebeten an feiner Tafel Plat nahmen.

Dag in diefer Lage ber Dinge ber mabre Grund bes Revolutionsfiebers, welches ben fpanifchen Staatsforper fout telt, weit weniger in revolutionaren Theorien ale Leibenschaften, in eigennütigen Absichten, in Planen bes Ehrgeites, und in wirklich fattifchen Rothstanden ju fuchen ift, - verfeht fich von felbst. Deshalb beschränkt fich auch bas politis iche Partheimefen, in fo weit barunter bie Comarmerei für eine Doctrin, ober ein politischer Sectenglaube, ein Fanaties mus für eine gemiffe Berfaffungsform verftanben wirb, im heutigen Spanien auf einen ziemlich engen Rreis von Inbividuen. Die Schule von wirklich glaubigen Theoretikern, wie ber "göttliche" Arguelles, welcher die Constitution von 1812 verfassen half, ftirbt nachgrade aus, und bie Intrigue rober Eigensucht tritt immer mehr in die Stelle ber turgfichtigen, aber fanatischzehrlichen Doctrin. Daber benn auch bas ewige Bin = und Berfluthen ber Partheien, Die jeden Mugenblid Umfang und Grangen andern, und bei weitem weniger und Manipulationen der Ctaategewalt, feit brei Generatios nen eine gemiffe, verhaltnigmäßig fleine, aber an Dacht und Unfeben entscheibenbe und tonangebende Fraction ber Bevolfetung ausgesonbert, welche ber Git ber revolutionaren Beftrebungen und bes Getriebes ber politischen Partheien ift, an welchen bas wirkliche Bolf teinen Ihril nimmt, bie es nicht versieht, und von benen es nur die handgreiflichen und fühlbaren Refultate erfahrt, in fo weit biefe in feine alten Ge wohnheiten und in die Bedingungen feines Dafenns eingreis Diefes gilt nicht nur von ber Maffe bes eigentlichen Boltes, fondern inebefondere auch von dem boben Aldel, ber obmobl beute noch in feinen Sanden bas große Grundeis genthum liegt, ben politischen Bewegungen in Spanien volltommen fremd geblieben ift, und rein paffiv erwartet, mas bie jedesmal berrichende Parthei über ibn befchließen will. Dagegen ift in ben großen Stadten und namentlich in Das brib ber Burgerftand ber Beerd ber Bewegung. - Bon bies fem geben die Ummalzungen und Alufftande aus, und bie. jum größten Theile aus fleinen Rramern bestehende Mabris ber Burgerschaft war insbesondere bis auf ben letten Augenblick Espartero's, bes militarifchen Gewaltheren, treuefte Doch ift es auch in Mabrid gefchehen, bag angefe= Stüte. hene Banthaufer die Emente bezahlten, weil jebe Berandes rung ber Agiotage neue Wechselfalle für bas Borfenspiel bie In ben Schreckenstagen wurden bort die glangenbften Geschäfte gemacht, weil gerabe in folden Beiten bie bedeutendften Schwankungen ber Curfe eintreten.

Die machtigste, angesehenste und unruhigste Rlaffe aber ift die der Beamten. — Es ist eine Eigenthumlichkeit bes beutigen Spaniens, daß sich dort, wie sonst nirgendwo in dies sem Maaße, die Nachtheile der Bureaukratie dicht neben den Schattenseiten der Reprasentativregierung sinden. Rach jeder Revolution, nach jedem der zahllosen Ministerwechsel, — seit zehn Jahren hat Spanien zwei und zwanzig Ministerien ers lebt! — anderte sich das gesammte Beamtenpersonal im gans

merben. Das Wort hat fich in die spanische Sprache gebrangt, wie ber entsprechenbe Begriff in bie jungfte, ungludlichfte Des riobe ber Geschichte biefes Lanbes. - Gin neuerer Schrifts Reller, ber bie fpanischen Berbaltniffe im Gangen tren und lebendig fcilbert, ftellt folgende Theorie eines Pronunciamens w's auf, wie es aus taufend Veranlaffungen und in taufend Rale len vor fich gegangen ift, und zweifeleohne auch ferner vor fich geben wird. Buerft wird bas Geschäft in geheimen Bus fammentunften von ben Unftiftern und Leitern berathen, bie gewöhnlich der Municipalitat und ber Milig des Ortes anges beren. 3ft bas Programm entworfen, fo geben bie Unternehmer auf ben Martt, und faffen, bem Stadthaufe gegenüs ber, Dofto. Run beginnen Reben und Declamationen über bie öffentlichen Ungelegenheiten und ben fpeziellen Gegenstand ber Aufregung. Raturlich fammelt fich die Menge; Unbans ger und Freunde ber Führer vergrößern ben Trupp und bils ben ben Chor. Gin Redner muß in angemeffenen Paufen bie Borte: Freiheit, Despotismus, heroifche Nation, Berrath, Baterland u. f. w. hören laffen. Der fonftige Inhalt bes Bortrage ift ziemlich gleichgültig, unerläßlich, jeboch bag er mit viva und muera schließe. Das erstere bezieht fich auf ben Gegenstand bes Pronunciamento, das lettere auf das Begentheil. - hierauf bringt ber Saufe in bas Stadthaus, wo fich die Stadtbeborde (Apuntamiento) inzwischen verfammelt bat. Diefer tunbigt ber Rebner an: bag fich bas belbenmuthige Bolt biefer hochherzigen Stadt "prononcirt" habe. Die gegenwärtigen Mitglieder find icon von vornherein berfelben Deinung gewesen. Gie flatichen bem Patriotismus ber erhabenen Bevolkerung Beifall ju, und man redigirt bas Pronunciamento in Form einer hochtonenben, im epischen Style gehaltenen Proclamation. Dann wird eine Junta ein die bestehende Autorität abgeseyt, neue Beborden ernannt, die öffentlichen Cassen weggenommen, eine Miliz ausgerüftet, bes waffnet und befoldet. - Gewöhnlich fendet man eine Abtheis

das Geld, ber Preis, für welchen jene, die diese Bahn einmal betreten haben kein Opfer zu hoch achten. — Deshalb ftürzen auch die rastlos wechselnden Ministerien mehr durch den Verrath und die Umtriebe ihrer Anhanger und Freunde, welche dem Reistbietenden zulaufend, ihre bisherige Fahne verlaffen und für einen höhern Rang ihre Unterstüpung dem politischen Gegner ihres Schupherrn verkaufen, als durch die Anstrengungen der Gegner oder den Sieg eines andern politischen Spstems.

Das eben Gefagte gilt in vielleicht noch boberm Daafe von ber Urmee wie von ben Civilbeamten. - Das bochfte Gut bes Colbatenftanbes, - bie militarifche Treue, - obne welche selbst die tapferfte Todesverachtung nichts als eine gefahrliche, zweischneibige Waffe ift, bat fic aus ber fpanischen Armee fast bis auf ben Namen verloren, feitdem in bem Burgerkriege bie militarischen Grabe von ber einen, wie von ber anbern Geite, um ben Preis bes Berraths an ber fabne verfteigert wurden. - Co ift bie Defertion, bas Complott, ber Abfall bort feine Schanbe mehr, fondern eine Speculation, wie jedes andere Gludespiel. Daber spinnt sich ber Faben ber Militarverschwörungen in Spanien, ohne abzureiffen, bis auf die neueften Beiten fort. Auch nach bem Sturge von Gepartero find Narvaez, Cerrano und Concha mehrmals nur mit genauer Roth meuchelmorberifchen Unfchlagen und Coms ptotten entgangen, bie von ihren eigenen Truppen gegen ihr Leben gerichtet maren. - Fast alle Subalternoffigiere und Sergeanten tragen ein Ibeal von Ruhm und Rriegegluck in ihrer Phantafie, bas fie burch einen gludlichen Burf ju verwirklichen fuchen. Bon Pflicht und Geborfam ift babei teine Rebe mebr. Jeber buntt fich ein fleiner Rapoleon, und wähnt auf der unterften Sprofe einer Leiter ju fteben, Die au einer Krone, ju einem Marschallsstabe, ju einem Utopien von Glud und Freude führt. Dief ift die bittere, aber nas turliche Frucht bes rabicalen Geiftes, wenn er einmal in eis nem heere Burgel gefaßt bat. Daber ift es nicht gu verden er sich ausspricht. — Daher muß bort auch in ber Regel das Pronunciamento durch das Blut irgend eines Schlachtospfers bestiegelt werden. Dann waltet der Schrecken, dann werden die Thore geschlossen, dann regnet es wüthende Besschlüsse: Jeder soll auf den ersten Ruf die Wassen ergreisen, Jedweder sofort im Voraus eine Jahressleuer zahlen u. s. w.— Alles bei Todesstrafe. — So glücklich weiß das Regiment der Junten die Süsigkeit des volkssouverainen Freithums, mit der angenehmen Kürze der Formen des Militärdespotissuns zu verschmelzen \*).

Es ift eine ber munderlichften Berirrungen bes theoreti= foen Berftanbes: in einem Lande, mo bergleichen Erfcheinungen an ber Tagesordnung find, von der Möglichkeit ber Realifirung einer, nach englischem Mufter jugeschnittenen Berfaffungeurfunde ju traumen. Die Constitution von 1837 bat namlich Spanien zu retten geglaubt, wenn fie ftatt bes Gin= fammerfpfteme von 1812 einen Genat und eine Deputirtens tammer einsette. - Die Mitglieder des erftern ernennt die Regierung, aber nicht aus eigner Bahl. Diefelben Babs ler, welche bie Deputirten jum Congreß schicken, legen ber Regierung eine breifache Lifte von Canbibaten vor, aus benen fe die (160) Senatoren wählt. — Und eben diefer Senat foll bann ein "Gegengewicht gegen bie Demofratie", eine Rachs bildung bes englischen Oberhauses fenn! In Wahrheit aber ift er bas Werkzeug ber berrichenben Parthei, ober ein Boot, welches bas Meerschiff der zweiten Rammer am Schlepptau mit fich führt. Meistens tennen bie Babler bie Canbibaten gar nicht, ober fie mablen einen General, beffen Namen fie gerabe in ber Beitung lefen, ober einen jener verabiciebeten, ober quiescirten Beamten, von benen Spanien wimmelt; ober endlich rein nach bem Impulfe bes Bufalls, ben nachften Beflen. Man hofft, bag auf bie nächsten Wahlen wieber mehr Bifcofe und Priefter jum Congres gesendet werden.

<sup>\*)</sup> Bergi. Tanski L'Espagne en 1843 et 1844, p. 57.

jest aber fühlt die überwiegend große Mehrheit ber Babler nichts als ben tiefsten Etel vor all diesem constitutionellen Betriebe, und enthalt fich des Stimmgebens gang und gar. Daber gefchah es j. B. bei ben letten Wahlen, bas von ben, in gang Spanien eingeschriebenen 600000 Bablern in ben meiften Provingen nur ein Drittel oder bochftene bie Balfte mitstimmte. Das Ergebnig bavon mar benn auch in ber That, bag unter ben 241 Mitgliedern des Congreffes nur febr wenige Bertreter positiver Intereffen, aber besto gablreichere Wortführer politischer Meinungen maren. Bei ber Gröffnung beffelben erschienen als gemählte Deputirte: drei Granden und funf bie feche Mitglieder bes boben Abele, fammtliche bamalige und neun (9) Erminifter, füngebn Generale und Ctabboffigiere, breißig Advotaten, feche Literatoren, worunter zwei Jourmalisten, funf Bantiers und vier Raufleute, nur ein Industrieller, und zwar ein Papierfabritant, ein Notar, ein Apotheker, etwa funfzig Heinere Grundeigenthumer, eben fo viel wirklich dienstthuende ober quiescirte Beamte u. f. m. Wie wenig biefes gange Institut überhaupt noch in jenem Lande Burgel gefaßt hat, zeigt ber Umftand, baff, trop alles Treibens und Drangens der Minister, die Deputirten fo lang= fam und zogernd eintrafen, bag der Congreg fic, megen Mangele einer binreichenden Babl von Abgeordneten, erft mehrere Bochen nach feiner Gröffnung befinitiv constituiren konnte. - Uebrigens bemiefen die Ereigniffe febr bald, baß bie Regierung, wenigstens mabrent ber jepigen Buftanbe wilber Gahrung der Leidenschaften, gar nicht im Stande ift, Spanien mit einer Cortesversammlung zu regieren. Die haupt= ftabt und bas Land maren den größten Theil biefes Jahres bindurch in Belagerungoftand erklart. - Dag biefer Buftand, - obwohl die einzige, dem heutigen Spanien angemefs fene Regierungoform, - nicht bauern tonne, bag man über furg ober lang versuchen wird, in bas Beleife ber conftitutio= nellen Gefenlichkeit jurudzukehren, leibet nicht ben geringften Ameifel; — eben so wenig aber auch, daß keine Regierung

auf Erben jemale im Ctanbe fenn wird, biefce Bolf inmitten biefer innern Erfcutterungen und burgerlichen Unruben, nach die fen Gefeten ju regieren. - Erot bee Belagerunges fanbes gingen in Mabrid bie Gefchafte und Vergnügungen ihren gang gewöhnlichen Gang. Niemand bachte baran, baf de parlamentarifche Gefenlichteit aufgehoben fen. Die mar ber Carneval belebter in der Sauptstadt, die öffentlichen Balle nie gablreicher befucht. Die Blegierung hatte bie Constitution anfer Birffamteit gefest, aber fie hatte fich in richtiger Burbigung bes mabren fpanischen Rationaldaractere mohl gebus tet, die Freuden bes Carneval ju beschranten. Der Erfolg bes weist, bag fie richtig gerechnet batte, und ber oben genannte Edriftsteller macht dazu die Bemerkung: bag diefe Corglofigfeit ber Nation die bedauernswürdige Frucht ihrer innern Berriffenheit feb. - (Im Gegentheil: bie Berriffenheit ift eine Folge bes Berfuche, die Nation in eine, ihr völlig frembe, politifche Theorie bineingubenen!) "Es scheint", fagt er, "baf ber lieberale Beift im Abnehmen fep". - "Man fins bet es bequemer dem constitutionellen Regiment bie Leiben, de man erduldet, zur Last zu legen, ale jene Fehler aufzus fuchen, welche bie Conftitution feit gebn Jahren gehindert bas ben für Spanien eine Wohlthat und eine Wahrheit zu fepn". "Benn Spanien Franfreich gliche", fagt berfelbe Qutor an einem anbern Orte, "wenn die Doctrin bes constitutionellen Ebftems in die Daffen eingebrungen mare, und fich bas Bolt biefer Regierungsform mit Theilnahme und innerer Buftims mung angeschloffen batte, bann batte weber Gongalez Bravo, noch irgend Jemand andere, fich ber Cortes entschlagen, ben regelmäßigen Gang ber Regierung unterbrochen, und Spamien burch Ctaatestreiche und konigliche Decrete regieren dur= Aber die Nation nimmt feinen Theil an biefen parlamentarifden Partheitampfen, bie fic auf ber Oberfläche bewegen. Ste. ift babei ein gleichgültiger Bufchauer, obwohl fie beren Solachtopfer ifi". - Dieg heißt mit andern Worten: XIV. 15

jene Fictionen, auf welchen in England und zum Theil in Frankreich das Repräsentativspstem ruht, haben in Spanien noch gar keinen Boben gefunden. — Die Annahme: daß 241 Deputirte, welche eine relative Majorität unter 600.000 Wählern, ohne sie zu kennen, in den Congreß schickt, daß diese die, als souveran proclamirte, spanische Nation darzstellen, — diese Täuschung ist in jenem Lande, zur Ehre des natürlichen Bolksverstandes, platt zu Boben gefallen. —

Gin entscheidender Wendepunkt in diefem muften Treiben mirb obne Zweifel bie offene und ehrliche Erflarung eines fi= nangiellen Banterotte fen, ber fruber oder fpater ausgefpro: den werben muß. - Geit 1834 haben fechozebn rafc auf einanderfolgende Finangminifter vergebene fich abgemubt, bas Unvermeibliche binauszuschieben. Merfmurbig ift es babei nur, bag bie Gewolbe bee toniglichen Schapes in jenen Beiten, wo auch die franische Rirche reich mar, gestütt merben mußten um nicht unter ber Laft bes gemungten und unges mungten Golbes jufammen gu brechen. - Beute, mo man bie Gotteshäufer, aus nationalokonomifchen Grunden, jedmeber Bierde beraubt, die Glocken eingeschmolzen, selbft bie Guter confiscirt und jum Bertaufe ausgeboten, ber ausgeplunberten Beiftlichfeit aber, im eigentlichen Ginne des Wortes! Die Bahl zwifden bem hungertobe und dem Bettelftabe gelaffen bat, beute ift die Bobe der fpanischen Schuld felbft fur die Unterrichteisten ein schauerliches Geheimniß, und die am tiefften Gingeweihten fprechen von brei bis fünf taufend Millionen Franken. - Binfen werden bloß noch von einem fleinen Theile biefer Schulbenmaffe, d. f. von fieben Millionen capitalifirter Coupons, und auch nur mit brei Procent bezahlt. Dazu machft bas Deficit ber Ginnahme mit jedem Jahre. Die Balfte ber Staatbrevenuen bleibt (nach einem mäßigen Uebers fclage) in ben Banben ber Beamten bangen, und bas Durchs geben mit einer Caffe ift weder für einen Civilbeamten noch für einen General eine Schande mehr. Die Shrlichsten unter ben spanischen find ber Meinung, bag bas einzige Mittel

Ordnung in dem bortigen Greditmefen zu ichaffen einfach bas rin bestehe: offen mit ber Bergangenheit ju brechen, mit eis nem Feberguge die Nationalschulb für bezahlt zu erklaren, und bann auf ber Bafis ber mirtlichen Staatseinfunfte ein neues Leben anzufangen. Fruber, in den Beiten, bes finftern Aberglaubens und der Bigotterie" mar es andere. nand V. bestimmte in feinem Testamente, bag feine Rrone, fein loniglicher Schmuck, feine Juwelen, ja fein eignes Golbe und Silbergefdirr jur Begablung ber Staatefdulben vermenbet werben folle. Damals mar aber auch die Treue des Caftis lianers in der Erfullung übernommener Geldverbindlichfeiten fprichwortlich in gang Europa. Rach ben oben berichteten Resultaten ber entgegengesetten Theorie und Praxis follte man bagegen vermuthen, daß auch in finanzieller hinficht auf ber Schule ber Rirchenfturmer bes achtzehnten Jahrhunberts lein besonberer Cegen rube.

Raffen wir bas bisber Berichtete jufammen, um barque ein Refultat fur Gegenwart und Butunft gu gieben, fo ftebt junachft fo viel fest, baf bem mobernen, aus England auf ben fpanischen Boben verpflanzten Reprafentativfpftem ju feis nem Gebeiben bier nicht mehr fehlt ale Alles, und ichon bie Bafts, auf ber es fteben konnte. Es wird und kann bort, wenigstens in ben erften Menschenaltern, nie mehr als ein lugenhaftes Gautelfpiel fenn. Andererfeits ift aber auch bie Bieberermedung bes alten Abfolutismus bes foniglichen Res giments, das anberthalb Jahrhunderte lang feinem Unters gange entgegen vegetirte, für Spanien eine Unmöglichkeit ges worden. Der Beamtenftaat hat bort ebenfalls, wie wir gefes ben baben, bereits das lette Stadium ber Auflösung erreicht. Gin fraftiger Militarbespotismus murbe noch bie meifte Musficht für fich haben. Unglücklicherweise bat aber ber Rabikas lismus ben Weift bes Beeres auf Generationen binaus vergiftet, und ben innerften Rero des Rriegerthums, die Trabis tion ber militarifden Treue, burchfcnitten. Beute murbe es in Spanien jeder fich neugestaltenden Militarberrichaft an ben

beiben Grundbedingungen ihres Bestehens fehlen: an dem Gehorsam der Truppen und an einem Feldherrn, wie Alexander oder Napoleon. — Und dennoch liegen in der Nation noch immer so viele Elemente der Ordnung, daß die Krisse einer consequenten Anarchie auch nicht recht zur vollen Entzwicklung kommen kann. Und somit ist es heute schlechterdings unmöglich, auch nur annäherungsweise zu bestimmen, welche politischen Gestaltungen aus dieser brodelnden und brausenden Gährung auftauchen werden.

Ohne Zweifel ift die Rrantheit Schwer, und fie mirb vielleicht noch lange mabren. - Aber bennoch vertrauen mir auf ein Palladium, welches bas fpanische Bolf burch alle Sturme ber Sabrhunderte gerettet bat, - auf feinen unbeflecten, tatholifden Glauben. - Ohne biefen mare Spanien, nach ben revolutionaren Erschütterungen ber lepten gebn Sabre, beute vielleicht nur noch eine, von einer Borde wilber. Thiere in Menschengestalt bewohnte Bufte. Jest hat es in seinem Glaus ben fich die Möglichkeit einer Berfohnung der tampfenden Partheien, eine achte Bermittelung der Extreme, und bas erzeugende Princip fo wie das Geheimnif der Erneuerung ber Civilisation für tommende, beffere Beiten bemahrt. - Das alte Spanien ift in bas Meer ber Beit versunken, und erfteht in feiner frubern Form nie wieder. In feinem anbern Lande waren der Staat und die katholische Kirche inniger und aufrichtiger verbundet gewesen ale bort; nirgende batte fic bie Rirche vertrauenevoller auf bie meltliche Macht gelebnt, hatte umgekehrt die irdische Gewalt sich offener zum Glauben der Kirche bekannt, als auf jenem Boden, der im fiebenhuns bertjährigem Rampfe ben Feinden bes Rreuzes abgerungen war. — Eine ungläubige, eigenfüchtige und feige Staatskunft hatte biefen Bund innerlich fcon' lange gebrochen. lich aber hatte fie ben lugenhaften Schein der Gintracht beftes ben laffen, um die Rirche noch als außeres Dachtmittel gur polizeilichen Bugelung und Lentung ber Geifter migbrauchen ju fonnen. - Daraus erwuchs ben Gutern bes Beiligthums

ber boppelte Rachtheil; erftens: baf ihres eigenen Glaubens Rraft und Frifche im falfchen Bertrauen auf den weltlichen Arm unterging, und zweitens: baf bie ewige Cache bes Glaubend ben Augen ber Welt als folibarifc verantwortlich für bie Thorheiten und Berbrechen ber Staategewalt erschien. Diefem unnaturlichen Buftande ftagnirender, fauler Dumpfbeit bat bie Borfebung ein Enbe machen wollen. Gie bat in Spanien burch die Feinde Gottes thun laffen, mas beffen Freunde nicht thun burften, und was ber Menfch freiwillig nicht thun foll: fie hat auch auf ber Salbinfel die factifche Trennung ber Rirche vom Staate vollziehen laffen, nachbem eine Gott vergeffene Politit im Uebermaafe ihres Frevels langft ichon die Che gebrochen hatte, welche nach driftlichem Gefete allerdinge zwischen beiben Gewalten bestehen foll. Dief ift unferes Erachtene ber mahre Ginn und bie Bebeus tung ber fpanischen Revolution in der Weltgeschichte. - Die Rirche wird diefen Sturm überfteben, aber fur die Refte bes Ronigthume mochten wir nach ben bort obwaltenben Ungeis den feine Burgichaft übernehmen.

# XVII.

#### Rudtebr gur Rirche.

Da wir die Ruckfehr zur Kirche weit mehr als ein Glück zu betrachten gewohnt sind, welches ber zu ihr bekehrten Seele widerfahrt, als daß wir dieß für ein für die Rirche selbst wichtiges Ereigniß hielten, so haben wir bisher nicht leicht Beranlassung genommen, über die einzelnen, der mit jedem Tage sich häufenden Conversionen zur katholischen Rirche zu sprechen. Wenn wir dießmal, bei Gelegenheit des Uebertrittes eines und lieb gewordenen Mannes, der bereits dem protestantis

schieht bieß, weil wir glauben, baß theils die Entwicklung ber Motive, welche biesen Schritt herbeisührten, theils die Morte, welche bieser Selegenheit von bem würdigen Seistz lichen, welcher jenen in ben Wahrheiten unserer Religion ben Unterricht ertheilt hatte, gesprochen wurden, in vielsacher Bezziehung belehrend sehn möchten. Wir lassen zunächst die und über jene Motive zugekommene kurze Mittheilung des hrn. Dr. Schlemmer vorangehen, eine längere Aussührung dieses Gegenstandes hat derselbe sich für eine eigene Schrift vorsbehalten. Er läßt sich darüber vernehmen, wie folgt:

Buvörberst glaube ich bemerken zu mussen, bagimein Rucktritt zur katholischen Kirche, obwohl ich neun Jahre Pfarrs
amtscandidat der lutherischen Glaubensgemeinschaft gewesen
bin und ihr als ordinirter Geistlicher gedient habe, nur mich
und meine Person angeht. Da er aber in eine Zeitepoche
fällt, welche sich nach allen Indicien abschließen zu wollen
scheint, so möchte er auch diesen angehören, und wegen meis
ner gemachten Seelen = und Lebenserfahrungen, meiner gewonnenen Ueberzeugungen das allgemeinere Interesse in Ans
spruch nehmen".

"Ich muß bekennen, baß ich früherhin einer fundas mental von meiner jepigen verschiedenen Richtung angeshört habe. Welt entfernt, diesen frühern Standpunkt läugenen, verdecken oder bemänteln zu wollen, erwähne ich deßehalb, daß ich zur Zeit der Gölner Differenzen eine Beleuchtung des Görres'schen Athanasius versucht habe, welche, als in Bapern noch alle Stimmen schwiegen, die Behauptung aufsstellte, daß die unbedingte Vertheidigung des herrn Erzbisschofs ze. zur Unterwerfung des Staates unter die Kirche, zur Gesährdung der Gewissensfreiheit und Untergrabung der humanität führen muffe. Diese Veleuchtung, wenn auch leisbenschaftlich, hatte wenigstens das Verdienst, ungescheut, ofsen und ohne Maste den Standpunkt bezeichnet zu haben, auf welchem ich mich besand, einen Standpunkt, der eben so wes

nig mit dem Ratholicismus, als mit dem Lutherthum sich befreuns den konnte, ja im möglichen Falle noch eher mit jenem, als mit diesem, da es mir durchaus schon in früherer Zeit nicht einlenchten wollte, daß Luthers und der Reformatoren Subjectivität mehr Geltung haben sollte, als die katholische Rirs de, an deren Ausbau die ausgezeichnetsten Geister fünfzehn Jahrhunderte lang in unbestreitbarer Consequenz und Fröms migkeit gearbeitet hatten".

"Es gibt eine Epoche im Menschenleben, in welcher Jes ber, wenn er es anders aufrichtig mit fich meint, in welcher selbst ber Gelehrte, nachdem er lang ohne mabres Gelbst: und Beltbemußtfenn in den Gruben der Wiffenschaft gegraben, fich innerlich gedrungen fühlt, feinem Gelbft und Gott Res denfcaft ju geben, mas er miffe, glaube und wolle, und geht man bier redlich mit fich ju Werke, fo beginnt - ich darf fagen - eine zweite Erziehung, entweder die beilfamfte ober die gefährlichfte, je nach ber Richtung, welche fie einschlägt, je nach ber Urt, wie fle geschieht. Diese Epoche fing bei mir von bem Augenblicke an, ale ich ben öffentlichen Weg der Polemit betreten hatte. Gerade das, mas ich betampfen wollte, machte mich mißtrauisch gegen meine bieberige Ueberzeugung; die Binde, welche meine Augen bedeckte, ward binweggenommen; offen zeigte fich mir der Abgrund, in welchen bie confequent beibehaltene Strafe munden mußte; ich er= fannte flar, bag ber Protestantismus, folgerecht und ftreng burchgeführt, jene Negation vertrete, in welcher alle Weben und Birren auf bem religiofen und politischen Gebiete nach meiner jegigen Ueberzeugung begrundet find. Doch ichwer war ber Rampf, ben ich von nun an mit meinem Wiffen und Bemiffen zu bestehen batte. Erzogen auf einer protestantis fchen Borfchule, gebildet auf Universitaten, die an den grus nen Relbern ber fatholifden Rirche fein Gefallen haben, und fie feindfelig und fo lange gertreten, bie purer Gand jum Borfchein tommt, die nur Jrrthum, Betrug und Gewaltthat in ihr feben, gertheilt und gerriffen burch bas bunte Gemifc

pon Lebren und Theorien, welche in den Borfalen ber Phi= losophen und Theologen verkundiget werden, und die Negas tion bochftens mit ber Schaale, bem Gewande bes Pofitiven umfleiben, muß ja am Enbe ber protestantische Theolog, wenn er nicht ganglich bie Biffenschaft von fich weiset, die Ginbeit bes Gemuthes, bas flare firchliche Bewußtfeyn verlieren, gleichsam becentralifirt und bem religiofen Leben als etwas Innerlichem unwillführlich entfrembet werden. Baren es nun einerseits in's Leben übergegangene Ibeen, die ich zu befam= pfen hatte, und bie, weil es fich um Lebensprincipien bans belt, nicht fo leicht zu bekampfen find, fo ftellte ich andererfeite felbft wieber in Zweifel, ob mein Standpunkt ein richtiger fep, und gaubernd, abzuschließen mit mir felber, boffte ich vom praktischen Rirchenbienfte, vom Leben selbst eine Los fung der Wiberfpruche. Alber wie hatte fich ein folder Rif in die Lange überkleiben laffen! Gar balb mußte ich jene Soffs nung als Gelbstäuschung ertennen, woraus fur mich bie Nothwendigfeit entsprang, ber feimenben Burgel, die burch bie Mauer gebrungen, Raum gu ichaffen und bie Mauer felbst niederzureißen, damit bie Burgel an's Tageelicht tomme und fich entfalte. In diesem Borhaben bestärfte mich noch ber Gebanke, bag ich, einmal überzeugt von ber Bahrheit ber fatholischen Rirche, unmöglich noch Diener einer Glaus benegemeinschaft feyn fonne und burfe, ber mein Berg, meine Ueberzeugung nicht angeborte. Die Principienfrage mar alfo zugleich eine Gemiffenefrage geworden, und in der Unficht eis nerseite, daß ber Indifferentismus bie flaglichfte Richtung eines Menschen fen, anbererfeits, bag bie Beit und Welt an ihn die Forderung ftelle, nicht theilnahmelos gut febn bei ibren Schwingungen, fonbern in fraftiger Entscheidung feine innere Gefinnung auch außerlich zu bethätigen, wollte ich ben Ruf, ber innerlich an mich ergangen, nicht überhören, wollte nicht wiber ben Stachel loten. 3ch nahm beghalb meine freiwillige Entlassung aus bem geistlichen Stanbe, verließ meinen früheren Glaubeneverband und trat gur romijch-fathos

lischen Kirche zuruck. Der Schritt ist bas Resultat aus lans gen inneren und außeren Kampfen, ist für mich nicht ohne Opfer, wenn man bebenkt, bag ich eine Laufbahn verließ, der ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, und baß handlungen ber Urt auf die verschiebensten Lebens = und personlichen Bers haktnisse Bitterkeit ergießen.

"Das ist der Faben, der sich durch bieses religiöse Gewebe zieht, und den ich wohl noch weiter ausspinnen möchte, um zu beweisen, wie sich Gottesgeist und Menschengeist gegenseitig bedingen, und wie jener nicht abläst, diesen zu mahnen und zu warnen, wenn er einen falschen Weg eingeschlagen. Diese Seelenersahrungen sind beodachtenswerth, wie Alles, was als eigenthümliche Richtung sich beurkundet, besonders aber auch deshalb, weil wohl jeder protestantische Theolog, wollte er zur Mutterkirche zurücktehren, einen ähnlichen Proces durchzumachen haben möchte. Es ist klar, daß undewuster Weise die reformatorischen Glaubensgemeinschaften von dem Principe der Negation ausgegangen sind, was aus solgendem Andeutungen erhellen möchte".

"Dag fich der Protestantismus in einer Rrifis befindet, beren Ausgang fich gwar nicht mit Giderheit bestimmen laft, wird mohl feiner leugnen, ber ben Bang ber geschichtlichen Greigniffe, bie Gestaltungen auf bogmatischem und wiffen-Schaftlichem Boben mit Aufmertfamteit betrachtet. Es haben fich in dem akatholischen Körper Rrankheitestoffe angesammelt, die mehr und mehr Bebenten erregen über fein ferneres Befteben, und diese Rrankheitestoffe find die Folge von einem inneren Sehler, ber nun und nimmer beseitigt werben kann, und wollte man auch alle Mergte ber Welt consultiren, Febler, die, gleich bem in bie Rinbe eines jungen Baumes eingegrabenen Beichen, beim Dachfen beffelben und im Berlaufe ber Beit, immer größer hervortreten. Diefes Buftanbes bes Unwohlseyns sind sich bie protestantischen Glaubensgemeinschaften auch recht wohl bewußt, fie suchen eine Bulfe, aber wo fie biefelbe fuchen burfen und tonnen, barüber ift man

nicht einig. Der innere Salt, bas Gleichgewicht ift verloren gegangen ober vielmehr nie bagemefen, baber fein fcmantenber Gang. Der Protestantismus mußte von jeber einen fremben Stuppuntt fuchen, und er glaubte und glanbt noch jest trop aller gemachten Erfahrungen ihn angerlich ju finben. Als er fich losmand aus bem Schoofe ber Mutterfirde, ba nannte er triumphirend Wiffenschaft und Ctaat feine machtigen Belfer, Freunde und Beschüter, und burch ibre Bermittlung hat er allerbings an Extension gewonnen. Aber bald verlor er an Intenfivitat, benn auf bem abgeschloffenen, freien, driftlichen Gebiete, mo nur abfolut, positiv Bahres und Gottliches Plat haben foll, murben biefe Diethtruppen balb einheimisch und bem herrn ber Zeit bienend sagten fie bem Meifter ben Gehorfam auf, ftedten unter Big und Muth: willen ihre Banner auf und rifen es als Eigenthum an fich, nachbem fie baffelbe verwüftet batten. Die beiden Belfer maren bem Protestantismus über ben Ropf gemachsen, bie Bisfenschaft bebrobte fein inneres Befteben, feine freithatige Ents wicklung, ber Staat beengte feine außere Entfaltung ober benuste ihn fur feine 3mede. Der Protestantismus bat fich fo ju fagen gwifchen Thur und Angel, zwifchen zwei Ctuble gefest und liegt beghalb auf bem Boben. In biefer fatalen Lage mußten ihm nun freilich bie Alugen aufgehen. Die bittere Erfahrung, die er gemacht hatte, hießen ihn meifer fenn. Cich aufraffend aus feinem Schlafe marf er, ertennenb, bag ber Staat aus feinen ufurpirten Rechten fcmer ju verbran: gen mare, hauptfachlich ber Biffenschaft ben Sebbehandschub bin und gebot ihr ein "bie hieher und nicht weiter!" Borber bie Frau bes Baufes, follte fie nun Magb ober Tienerin fenn, geduldet blos, um fremde Ungriffe abzumehren. gestaltete fich die Wiffenschaft, im Gefühle ihres Rechtes unt richtiger Confequenz, ale eine bem Protestantismus feindfelige. Eigenthumlich ift und bleibt die Forschung bem Protestantis: mus, fie darf er, ohne fich felbft aufzugeben, nicht befchran: ten, begränzen ober fallen laffen. Cobald einmal die reale

Kirche in eine ideale verwandelt, die Autorität im Bewußtfena ber fichtbaren Rirche ju Bunften bes Gubjectiven gewichen war, tonnte feine Grange mehr gezogen werben, ohne bas man gurrudtehre ju bem, wovon man fich abgefehrt. Co wurde benn unter bem Lofungewort "freie Forfchung" bem bogmatischen Rorper ein Stud um bas andere abgeriffen, bas Bebaube murbe successive untergraben, baufällig gemacht, und es ift nicht abzusehen, wie ber gangliche Ruin und Fall bes Saufes noch abzuwehren fen. Durch bie mittelft miffens fcaftlicher Quellen berguftellende Auslegung ber beil. Schrift, fer fie auch die historisch=grammatische, brang die Philosophie ein, und bas driftliche Element mußte jede Farbe annehmen, fein positiver Gehalt murbe immer mehr ausgebeutet, und auf biefe Weife verarmte ber Protestantismus immer mehr an bem realen Stoffe, ben er von ber tatholischen Rirche mit berübergebracht batte. Bon ber niebern Rritit richtete biefe frete subjective Forschung ibre Blide auf die bobere Rritik und beraubte ein Buch ber beil. Schrift nach bem anbern feiner Wechtheit und gottlichen Autorität. Entblattert murbe nach und nach, feiner Bluthen und Früchte beraubt ber les benbige Baum, und ber Forscherfinn bat eber feine Raft, als bis ber Baum jum abgestorbenen Stamme geworben ift, ben nur noch einige Wurgelfasern friften, bis auch biefe in ber bart zubringenden Feuchtigkeit verfaulen. Das alfo ift ober muß bas Refultat aus dem Grundfage ber fubjectiven, freien Forfdung fenn. In ihm ift bie Trennung von ber Mutterfirche begründet, aus ihm folgt consequenter Beise die Berwerfung ber fichtbaren Rirche, ibrer Autonimitat, Ginbeit, Jufallibilitat, Autoritat, Trabition, fatutarifchen Schriftauslegung, ihres Apostelate, Primate und ihrer Orbination. Diefe Glieber bes fatholifchen Organismus bangen eng an einane ber, feines fann berausgenommen werben, ohne bag bas Bange fich auflose; nur burch fie bat bas driftliche Glement Grund und Boden, Dauer und Gemahr. Womit aber will ber Pros teftantismus bie einbringenbe Regation abhalten? Mit bem

286

Nothbehelf seiner temporaren Symbole, als bloßer Ausbrücke ber zeitlichen und beshalb wechselnden Auffassung? Ober will er sich halt verschaffen durch eine neue Reformation innershalb bes eigenen Gebietes? Durch Provinzial - oder Länders synoden? Wo ware hier Einheit zu erzielen, auch wenn sie zu Stande kämen! Ober mit hulse des Staates? Er hat sein eigen Princip, dem sich das kirchliche Element unterordenen mußte. Dem Protestantismus ist auf diese Weise die traurige Alternative gestellt, entweder der maaslosen Freiheit Ach hinzugeben oder seine Selbstständigkeit zum Opfer zu bringen. Sobald er still stehen will, verfällt er ins katholissehe Princip und giebt sich ausst.

"Das nun find die Folgen bes Grundfages ber freien Forschung, bes Stellens ber Subjectivitat bes Individiums über die firchliche Autoritat - bie Regation. Bie aber die protestantischen Glaubensgemeinschaften bei folch beterogenen Elementen Bestand haben tonnen, ift nicht abzuseben. Irren wir nicht, fo muß ber Protestantismus in brei Theile gerfallen, namlich in benjenigen, welcher jur Mutterfirche guruckzus tehren fich gebrungen fühlt, in benjenigen, welcher bas bei der Reformation und durch fie herbeigeführte Dogmatische in ftarrer Orthodoxie ober bem concreten feindlichen Dietismus bekennt, und in den alles Positive umkehrenden negirenden Bas die zur Mutterfirche Burudfehrenden betrifft, Theil. fo haben fie ben Faben wieder angeknupft, ber nur burch Brrung auf bem firchlichen Gebiete und aus Leichtsinn ober Rurgfichtigkeit gerschnitten mar, und erkennen, bag bas fatholifche Princip einzig und allein bie Dauer bes Chriftenthums verburgt. Ihnen gegenüber wird bie negirende Parthei ib= ren destructiven Weg bis zu dem Puntte verfolgen, mo alles Positive geschwunden ift. Dort angekommen wird fie fich abmuben, etwas Positives ju schaffen, sep es modernes Beiben= thum, Vernunftreligion ober fonft etwas, was einem gemachs ten Gotte abnlich fieht, und felbft biefes wird fie nur fonuen, wenn fie fich felbft negirt, wie zwei Minus ein Plus geben. Und tritt bann ein neues Minus bazu, so wird die Summe wiederum negativ. Dieser Proces ist ein unendlicher, etwas positiv Bestehendes, das Autorität für Andere habe und has ben musse, kann er nicht erwirken: Denn die Regation ist dem Saturn zu vergleichen, der seine eigenen Kinder frist. Bas der Menscheit aber damit gedient sep, weiß ich nicht, sie muste den Trost in der Philosophie und in den kurz vor seinem Tode gesprochenen Worten des Franzosen Danton sinz den: "meine Wohnung ist balb im Nichts, und mein Name im Pantheon". Daß zwischen diesen Steilen aber die Orthodoxen und Pietisten den schlimmsten Standpunkt haben, ist gewiß: ihr Princip in seiner Halbheit genügt weder dem Leben, noch der Wissenschaft und muß endlich den streitigen Angrissen und Ansechtungen unterliegen".

"Lange tann Jrrung Play greifen, enblich aber weichen bie Schatten, bas Trugbild verschwindet. Lange fann ber Protestantismus fein Gebaube fluten, alle möglichen Wege versuchen, sich mit ber hoffnung troften, bag bulfe tommen werbe, ber brobenben Gefahr tropen mit icheinbarer Gichers beit und ber fich verbreitenben Rlarheit bas Auge verschlies fen, endlich aber muß Entscheidung tommen. Die Reformas tion - Niemand wird dief leugnen - bat, von Gott juges laffen, beilfamen Ginfluß geaußert, aber gur Trennung jur Begrundung ber Negation batte fie fich nicht gestalten follen. Bie aber bie gottlichen Prufungen ben Menfchen lautern, so hat auch die katholische Rirche aus diesen Rampfen gewons nen; die Ungriffe gegen fie mußten ju ihrem Beften bienen, bamit fie flar ertenne bas Gine, mas Roth thut, bamit fie wiffe, was ihre Dauer fcupe, nämlich bie Bemahrung ber absoluten göttlichen Bahrheit frei gehalten von ber Subjece tivitat bes Individuums, die mit bem vom Allgemeinen loss geriffenen Forschen beginnend mit ber Negation des driftlichen Elementes endet. Und wie bas innerliche Element in bem Meußeren und Meußerlichen nicht untergeben barf, so barf fie von bem Principe nicht ablaffen, bag bas, was des Menfchen Deil begründen soll, nicht in eine tritisch angesochtene Vergangens beit, entrudt werden burfe, sondern ein in der Rirche ewig Gegenwärtiges sehn muffe. Die Reformation hat ihr Wert ers füllt, was über sie hinausgeht, gehört dem Zeitlichen, Subziectiven an und wird als Solches zu Grunde geben".

"Das ift ber Ctandpuntt, ber, bervorgegangen aus mif: fenschaftlicher Untersuchung, langen Rampfen und Weltans anfchauung, meinen Rücktritt gur fatholischen Rirche mir ge= boten bat. Rur in ber Rurge habe ich ihn hier angegeben, feine weitere Entfaltung babe ich, wie bereits gefagt, einer größeren Schrift aufbewahrt, und glaube, baß er ber Bif: fenschaft Rebe fteben tonne. Debr aber, als Alles, wiegt bas innere Leben, bas in ber katholischen Rirche ju erringen ift, und ich freue mich, einer Rirche anzugeboren, bie alle Unläufe ber Belt abgewehrt, alle Menschenweisheit und allen Menfchenwit überlebt und noch überleben wird; einer Rirche. bie allein bas driftliche Offenbarungselement wefentlich enthält, entfaltet bat und aufrecht ju erhalten vermag; einer Rirche, bie eine Leuchte fur bie Fufe ber Bater gewesen ift, und ein Licht auf ben Wegen ber Kinber noch ferner werden foll, bas von Unfang bei Gott mar und fo viele Zeitalter hindurch ben Cobnen ber Erbe ben Weg jum himmel wies, und bas nicht vergeht, wenn himmel und Erde vergeben. Die katholische Rirche tann bem Rampfe ber Regation, wenn nicht gleichguls tig, boch rubig zuseben, ihr Organismus schutt fie gegen bie Angriffe. Der Protestantismus allein muß zittern, benn er moge fich kleiben in welches Gewand er wolle, er trägt in fich ben vergifteten Reim ber Rritit, beffen entwickelte Frucht feinen Tod verurfacht, und wollte er eine fortgesept brobenbe Stellung ber fatholischen Rirche gegenüber einnehmen, bann wird er fich's nicht verschweigen tonnen, daß er mitwirken wolle Jur Deftruction bes Christenthums, worüber er einft Rechens fcaft geben muß,,.

Bei Gelegenheit ber Aufnahme bes herrn Dr. Schlems wer wurde berfelbe auf folgende Beife angerebet:

### Lieber Freund!

Uls Cie in erfter Rindbeit die beil. Taufe empfingen. wenn gleich von nicht tatholischen Banben, wurden Gie fcon ein Glied ber fatholifden Rirche; benn wer immer rechtmas Big getauft, gleichviel von wem, ift Rind Gottes und Glieb am geheimnifvollen Leibe Chrifti geworben, welcher ift bie tatholifche Kirche. Aber bas große Diggeschick ber Bolter beraubte auch Cie, wie ungablich viele andere, bei ermachender Bernunft biefer Ihrer Mutter im Geifte, indem Gie in einem Glauben erzogen murben, ber nur theilmeife mabr, und einer Benoffenschaft einverleibt, die Chriftus nicht gestiftet. In irrendem, aber redlichem Glauben bingen Gie biefer Genoffens fcaft in ben Tagen Ihrer Jugend an, ja entschloffen fic, als bie Beit berangetommen, ba es galt, einen Beruf furs Leben fich ju mablen, berfelben im Predigtamt Ihre Rrafte ju weihen. Behn Jahre lang haben Gie es gethan. Ihre Etudien brachten Gie indeß icon frubzeitig jur Ertenntnif, noch mehr aber das Leben jum Gefühl der Mangel bes frage mentaren Chriftenthums, in beffen Dienfte fie ftanden. Comule Sewitterluft, die Geifter ermattend und labmend lag eine Beit lang auf ber beutschen Rirche, fo bag bie Gegner es an ber Beit mabnten, bas ohnehin nicht mehr ferne Enbe ber Altereschmachen ju fordern: aber fieh ba judt es in ben Bols ten, wie Blip, ber vom Aufgang bis jum Niebergang fabrt; eine machtige Erschütterung ging burch alle Lander; bie Lufte in ben geiftigen Gebieten gerriffen und fturmten in Stromung und Gegenströmung machtig gegeneinander. Gie murben bas male. von ber Gegenströmung ergriffen, welche von unten tommt; aber fie brachte Gie mit jener, beren Ausgang von oben ift, in Berührung; Gie lernten Ihre tatholischen Gegner tennen und Ihre Renntniß war Uchtung; Gie pruften die Lehren ber fatholischen Rirche und mußten Gie als mahr erkennen. Gie gelangten zur Ueberzeugung, wie außer ber tatholischen Rirche, teine andere religiofe Gemeinschaft, wenn fie auch mit bem Ramen Chrifti und bes Evangeliums fich fcmudt, mit Chris

fto in ununterbrochenem biftorischen Bufammenbange ftebe. Gie erkannten, wie nur in ihr bas vollständige Gottesmort, fo wie es burch Christus in die Belt gekommen, bestehe, in ib= rem Munbe tone, in ihrem Bergen lebe und tonen und leben werbe, bis an ber Erbe und ber Beiten Grange. Gie faben ein, wie nur die tatbolische Rirche jene nicht auf Menschen Anmaagung und Billtubr, fondern auf Jefu Berbeigung gegrundete Autoritat befige, welche im Stande ift, Die Lebre bes Glaubens unfehlbar zu beuten und fo bie Beifter alle in jener Babrbeit, bie Alle frei macht, ju vereinen. Es murbe Ihnen flar, wie nur in ber tatholischen Kirche bas apostolis fche Amt und die apostolische Gewalt, ein legitimes Lehramt und mabrhaftes Priefterthum bestehe, wie also bier nicht nur bas erleuchtende Wort erichalle, fonbern auch bie funbentils genbe, beilige Gnabe ftrome im fiebenfaltigen Strom ber beil. Gie fanden in bem Gultus ber tatholischen Sacramente. Rirche namentlich ihrem beil. Opfer, mas Gie in bem Ihri= gen bisher fo fcmerglich vermißten, ein mabrhaft göttliches Glement, eine Quelle bes bochften, unablaffig, wie Thau vom Bimmel jur Erbe fich niebersentenben Cegens. Dit einem Worte: Cie murben überzeugt, wie nur die katholische Rirche bie wirkliche und reale Reprasentation Jesu Christi sep, fas big und berufen, alle jum Beil der Menfchen nothwendigen und dienlichen Actionen fortzusegen, wie Er dieselben angeords Wie in bunfler Racht ein Stern nach bem anbern aus bem finftern Gewölfe tritt, wie die Schatten fich allmählich gerftreuen, bis endlich ber Morgenstern erscheint und bas bolbe Morgenroth ben naben Tag verfundet: fo ging eine tatholifche Wahrheit nach ber andern in Ihrer Ceele auf, bis ber Tag ber vollen Erkenntnig in ihr aufgeglängt. fieht bas natürliche Seelenauge bie Faben bes Banbes, bas Cie jur tatholifden Rirche jurudgezogen: bas Auge bes Glaubens fieht aber auch die Sand, welche biefe Saben mebte, eine Band, die aus ben Bolten reicht. Ja Gottes Gabe ift ber heil. Glaube, und will burch Gebet, Treue und Reblichs

feit erworben fenn. Alle Gie noch fern in der Fremde maren; ba blidte Gie ber gutige Gott mit bem Blid feiner Erbarmung an, und umichlang Gie mit ben Abamefeilen, mit ben Liebesbanben, baran Er Gie trot aller Ummege boch endlich an fein Berg gezogen. Der geiftige Bunger, ben Gie bruben fühlten, mar feine Ginabe, und bas erfte Aufbam= mern des Glaubenelichte ein Wieberschein aus himmeleboben. Die Cebnfucht nach ber Wahrheit, bas ausbauernbe Rorichen und Ringen nach ihr, ber eble Muth, Alles ju verlaffen und barangugeben, um fie - bie toftbare Berle im Alder - gu erringen, - tamen von Gott. Auch bas mar ein gludliches Borgeichen, baf Gie Bartheit ber Geele und Rinbesfinn genug vor der Alleinherrichaft bes frostigen Berftanbes ju retten wußten, um fich in ber Liebe ber feligsten Jungfrau, welche Jefus vom Rreug berab bem beil. Johannes und Allen, welde Johannesseelen befigen, zur Mutter gegeben, glücklich zu Und gemif Ihrer Surbitte verbanken Gie es mit Freuben, bag Gott Ihnen bie Gnabe gegeben, ben mahren Glauben nicht nur zu erkennen, sondern auch zu umfaffen und beffen ein offen Beugnig abzulegen.

Alls Mann tehren Gie jur Rirche jurud, ber Gie nur in Rolge ber Unbill ber Zeiten ichon als Rind entriffen morben, und heben ihrerfeite ben Abfall wieber auf, in ben vor breibundert Jahren bie Bater von verblendeter Leidenschaft, wie ein Wagen, dem ber Fuhrmann Jeraels fehlte, von wilben Roffen in ben Abgrund, fortgeriffen wurben. wohl wird Ihnen werden im Mutterhaufe, welches bie eigents liche Beimath glaubiger Geelen ift! Mit innigem Dant gegen Gott erfüllt, merden Gie verfteb'n bas Gefühl bes beil. Aus guftinus, wenn er von fich felber fagt: "Wie ein Bogel fiel ich, noch ehe ich fliegen konnte, aus bem Refte ber Mutter bin auf bie Deerftrage, und ba marft bu's, o Gott, ber feine founende Sand über mich hielt, daß die Tritte, die vorübervilten, mich nicht gertraten; ja mit gartlicher Schonung nahmft bu mich wieber auf, um mich in bie fcupenbe Umbegung wies XIV. 16

ber zurückzubringen". Gewiß auch jene Empfindung bes grossen Beiligen findet in Ihrem Gerzen Wiederklang: "Spät habe ich Dich geliebt, o alte und boch immer neue Schönheit spät habe ich dich geliebt! und sieh! du marst immer in mir, ich aber war außer mir, und draußen sucht ich dich, und durch die Schönheiten, welche deine Hand gebildet, rannte ich — ein Häßlicher, dahin. Du warst bei mir; ich aber war nicht bei dir. Nun aber hast du mich gerusen, und meine Taubheit gehoben; du umstrahltest mich mit beinem Lichte, und nahmst die Verblendung von mir. Wohlgerüche strömsten von dir aus und ich athmete nach dir: ich kostete und sing an, zu hungern und zu dürsten; du berührtest mich, und ich erglühte nach beinem Frieden".

Huch bie beil. Rirche freut fich über Ihre Rucktehr in ihren mutterlichen Schoof, aber nicht mit jener gemeinen Freude, die nur larmt und jubelt, weil ein Glied ber Parthei der Gegner fich entzogen hat: nein, fie freut fich mit beiliger Freude. Mutterfreude ift es, mas ihre Bruft erfüllt, daß fie ihr Rind, welches man ihr geraubt hatte, wieder ges gefunden, es wieder an ihr Berg druden, es mit ihrer Liebe erwarmen, es mit ben Saften ihres Bergens nabren tann. Birtenfreude ift's, bag ein Schäflein, welches lange, wenn auch ohne fein Berfculben, in ber Grre gewesen, vom guten Birten wieder heimgeholt ward. Und gewiß, alle treuen Rinber ber Rirche freuen fich mit ihrer Mutter, und heißen Gie an ihrem Bergen willtommen, mit bem heißesten Bunfd, bag Gott alle Ihre bieherigen Glanbenebrüder erleuchten und auch fte jur Gemeinschaft ber mahren Rirche bringen moge. D wann wird fie kommen jene selige Zeit, ba bas Licht aufgebt über alle Bolfer, die noch im Land ber Schatten wohnen! Wann wird ber Ruf unter ihnen ertonen: Auf, last uns jum Berg bes herrn und jum Saufe Jacobs gieben, baf er und lehre feine Bege, und wir mandeln auf feinen Pfaden; benn von Gion geht bas Gefen aus, und bas Bort bes, herrn von Berufalem! Ach, wann tommt fie bie gludliche

Beit, wo die Reindschaft flirbt und die Liebe auflebt, mo man bie Comerter ju Pflugscharen umschmiedet und bie Speere ge Ciceln! Ich bie geistigen Gebiete, bie Reiche ber Tus genb bebuten fich fo weit, und bie Ernte, die barauf ju ges winnen, mare fo groß! - Aber fo laut auch in vielen ber Biberwillen fchreit, und fo haflich ber haf fich in ihnen gebabrbet: fie tonnen mir boch ben Glauben nicht nehmen, bag bie Liebe jur alten Rirche auch auf ber Gegenseite in vielen Bergen nicht gang erftorben. Bur Beit, ba bie gefangenen Juben nach Babylon geführt murben, nahmen auf Jeremias Gebeiß die Priefter bas beilige Feuer vom Altar und verbargen es in eine tiefe, trodne Grube. Nehemia fandte die Rachfommen diefer Priefter, es ju bolen. Diefe funden ein trubes Baffer. Er bieß fie folches ichopfen und berbeibrins Ale alles jum Opfer bereitet mar, bes gen in ben Tempel. fabl er bas Waffer ju gießen über bas bolg und bas Opfer, bas auf bem Bolge lag. Da nun bie Conne am himmel fic erhoben und die Wolfen fich gerftreut hatten, entgundete fich ein großes Reuer und verzehrte das Opfer. Alfo boffe ich ju Gott, baf wie bas beilige Feuer bes alten Bundes unter ber Bulle bes ibm feindlichsten Elements fo viele Jahre lang verborgen lag, aber auf Nehemia Gebet, ba bie Bolten fich ger= freuten und bie Conne fich erhoben, wieder bervorbrach, bie Liebe gur alten Rirche, wenn bie Beiten voll find, machtia wieber aufflammen merbe. D bag unfer Nebemias tamel 3hr Simmel thaut ibn bernieder, ihr Bolten regnet ibn berab!

Sie, lieber Freund, gehören zu jener ausermählten Schaar, welche als Vorbote biesem glücklichen Ereignisse vorsauseilt, und ben nahen Geisterfrühling verkündet. Mit dem herzen haben Sie geglaubt, bekennen Sie nun auch mit dem Runde, denn mit dem herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde aber bekennt man zum heile. Wie die Rirsche nicht bloß eine innere, unsichtbare ist, sondern vielmehr als äußere Gemeinschaft den Leib des menschgewordenen Gotztes geheimnisvoll darstellt: so darf auch der Glaube nicht

unsichtbar im ftillen herzen sich verschließen, sondern muß zum fröhlichen Zeugniß werden vor himmel und Erde. Freund! es gibt für jeden Menschen wichtige Momente im Leben, Mosmente, an benen Ewigkeiten hangen, und ein solcher ist auch für Sie gekommen. Im Namen Gottes bekennen Sie vor den Menschen, mas Sie schon vor Gott bekannt!

(hierauf murde bae Glaubenebekenntniß abgelegt.)

"So ist es geschehen! ber beilige Schwur ift vollbracht! Gott bat ibn gebort und burch feine Rirche hingenommen; er ift im Buche bee Lebens eingezeichnet! Gie haben ber beili= gen Rirche Glauben und Gehorfam gefchworen, und ich fann im Ramen der heiligen Rirche Gie als Mitglied erflaren, weldes Theil bat an ihren Gebeten und Opfern, ihren guten Berten und Verdienften, an ihren Beilemitteln und Cegnungen, an ihren Freuden, und was noch mehr befeligt, auch an ihren Leiben. D feyn Gie ein treuer Cohn ber Rirche! Sie haben ben Glauben beschworen; allein Gie wiffen schon, baß nach katholischer Lehre ber Glaube allein nicht rechtfertigt und felig macht, sondern vielmehr ohne die Liebe tobt ift, und bag biefes Glaubensbekenntniß, bas Gie jest mit bem Mund vollbracht, wenn Sie es nicht durch die That befräftigen, zur Unflageacte werden mußte, die vor Gott wider Gie zeugte. Alch nein, Gie werben die Bahl ber tobten Glieber in unfrer Rirche, Gie werden ben Schmerz ber Rirche nicht vermehren, fonbern ein lebendiges, thatiges Glied am Leibe Chrifti merben. Dann wird Gie ber Schritt, ben Gie gethan, nie ges reuen, Sie werden vielmehr im hochgefühl nun Chrifto gang anjugeboren, ibn ftete fegnen im Leben, werben ibn naments lich fegnen in jener Stunde, welche der Beltmenfch mit Coreden die lette nennt, wo bie Thore ber Ewigfeit aufgeben, und Lufte aus anderer Welt in das vom Todesschweiß feuchte Ungeficht weben, benn fatholisch ift gut - vor ben Augen Gottes gut leben, tatholifch ift gut fterben. Der Rame bes herrn fen gepriefen, ber fo große Dinge an Ihnen gethan! Cein Friede fep mit Ihnen! Umen"!

#### XVIII.

# Der romifche Amperator.

Unerschöpflich ift, was Rom au Sehenswerthem, Merkwürdigem und Gigenthumlichem bem Fremding barbietet. Sinnvoll, tiefgedacht und angleich praktisch find alle seine Einrichtungen. Manche sind wes miger bekannt; der Einheimische geht baran vorüber als an Bekanntem, hausg Wiederkehrendem; deswegen wird der Fremdling nicht barauf ausmerksam gemacht, und er hat es einzig som Busall zu banten, wenn er die Wunderstadt nicht verläßt, ohne auch hievon Kunde ers halten zu haben.

Ein solder Busall führte mich acht Tage nach dem weißen Sonnstage an der Rirche St. Maria degli Fiori vorüber. Es war Nachmitztags. Ein Cardinalswagen hielt vor derselben. Die Vermuthung, es möchte irgend eine bedeutende Function darin statt finden, sockte mich hinein. Es hatte eine Function statt, aber nicht eine solche, wie ich es vermuthete, sondern ich sah ein halbes hundert Anaben unter ettischen Priestern versammelt, und einige der erstern über driftliche Glausbens und Morallehren in lebhafter Disputation begriffen, hörte zusleht über Ginen der Knaben den Ausspruch thun, daß er Sieger, sos mit zum Imperator erklärt sey.

Roch war mir die Sache ein Rathfel, um beffen tofung ich fragte. Es wurde mir folgende gegeben: Nach Beendigung des Fastenunterzichts versammelt jeder Pfarrer die Ruaben seiner Pfarrei, die an jesnem Theil genommen haben, in der Rirche, und läßt sie über einige Bahrheiten, worüber sie belehrt worden sind, disputiren; derjenige, welcher unter ihnen den Sieg davon trägt, wird zum Princeps unter seinen Mitschülern erklärt. Am Sonntage Quasimodo, Nachmittags, tommen nun diese alle in der genannten Kirche zusammen, um unter einander neuerdings den Wettstreit zu beginnen. Derjenige, welcher in diesem geistigen Rampse obsiegt, wird zum Imperator erklärt, die vier Rächten nach ihm sind seine Principi, und dem Sechsten wird die

Mutter bes Rnaben bielt? Bie lotte fich nicht ihre Bunge, als ich fie unter jener Borandfegung beglüctwünschte? And ber Mann, ber fic mir natürlich zuerst als Bater des jungen Menschen barstellte, trat alebaid bingu nud nahm Theil an bem Gefprach und an der Begludwanfchung. Baren Die beiben Chelente leibliche Eltern Diefes Giegers gewofen, fle hatten fic auf die Chre, die ihrem Saufe widerfahren, auf das Glud, welches ihnen ju Theil geworben, nicht mehr gu Gute thun Diefe madern Lente ichienen wirtlich von allen benjenigen fonnen. Empfindungen burchtrungen, welche in ben Eltern mußten rege geworben fenn, als ihnen die Nachricht von ber Auszeichnung bes Cohnes gutam. Die Frau glaubte fich gu folder Theilnahme um fo mehr bes rechtigt, als fie mir ergabten tonnte, ber Rnabe befinde fich icon feit vier Jahren in ihrem Saufe und habe fich jeder Beit als fehr gelehrig erwiefen. Run, wer mochte in Abrede ftellen, daß fie gur Anfprache an diefe Chre nicht vollberechtigt gemefen fen; ber Erfolg bewies, bag fie bas anvertraute Rind wenigstens nicht vernachläßigt habe?

In diefer Ginrichtung aber tritt Rom wieder als eminent driftil= de Stadt hervor; als Stadt, welche bas Christenthum als Fundament anerkennt, worauf fie rnht, als leuchtenden Somud, der von ihren Binnen ftrahlt. Alles Nothwendige, alles Biffenswerthe wird, wie fiberall, fo auch hier gelehrt; ju allen Schapen ber Renntuig wird bie Jugend, je nach Alter und fünftiger Bestimmung, gleich anderwärte, hingeführt. Wetteifer wird and hier gewectt; der Fleiß wird and in Rome Anftalten ausgezeichnet; Die Anstrengung wird belohnt; Der Preis fehlt bemjenigen nicht, welcher ruftig bem aufgestellten Biele ent-Aber biefer Biele find mancherlei, feines berfelben ift. bas gegeneilt. gemeinfame, teines von ihnen ist bas oberfte, teines vereinigt, ohne alle Rücksichten auf zeitliches Verhältuiß oder irdische Bestimmung Alle um fich; darum tann auch nur engerem Kreife befannt werden, wer bie Palme errungen. Dit bem hingegen, was hier ausgezeichnet, was in solcher Beise lohnend hervorgehoben worden, verhalt es fic anders. Rom, einzig Rom, will mittelft einer glanzenden Manifestation bemahren, daß seine erfte Frage an die heranwachsende Jugend diejenige fen: wer unter euch bewährt fich in getrener Auffaffung bes erften und allgemein Wissenswerthen als der Vorzüglichste? Rom allein will mit: telft diefer glangenden Manifestation ben Beweis geben, bag es bem= jenigen Clement, burch welches es neu begründet worden, welches die pulfirende Rraft feines Lebens ift und bleiben muß, noch immer jene Stelle anweife, die ihm eigentlich überall follte eingeranmt werden.

Der Sieger auf bem Felbe ber driftlichen Lehre wird nicht inner: halb der vier Mauern der Schulftube belohnt; das ermunternde Beis den feiner Anertennung befteht nicht in einer Dentmunge, Die er Bers wandten und Befreundeten vorweist und bann in ben Raften legt; nicht in einem Bud, welches ben Eltern eine Ausgabe erfpart; nicht in manchem Andern, was immer erfreulich und ehrenhaft bleibt, mit beme jenigen aber, mas hiefur geschieht, nie tann verglichen werben. Beber Maafftab anderer Art wird hier für ju wingig erachtet. Die Rirche will ben Sieger in der Ertenntnig des Dochften und Tiefften, ber eins fachften und erhabenften Beisheit badurch ehren, bag fie ibn für ben Angenblid mit eben ber angerlichen Andzeichnung umgibt, Die fie bem Stellvertreter des oberften hirten der Stadt und der Welt zuerkennt; ber Staat aber, ba er bier in bie Rirche verflochten ift, fügt bei, mas er als Dochftes ben weltlichen Berrichern ju gewähren gewöhnt ift, und Dieg Alles in folder Deffentlichteit, bag es Niemand verborgen bleiben tenn, ber barnm fragen mag.

Berfchiedenartiges Urtheil, wie über alle menschlichen Dinge, tunte auch über diese Ginrichtung ergeben. Mogn möchte mancher Ueberfeine und Uebernüchterne fragen, wogn dieser ängerliche, selbst übertrieben zu nennende Prunt bei einer Sache, welche doch mehr von dem Gemuth ersaßt werden, in bessen geheiligter Tiese und Stille wals ten sollte? Ronnte dieß nicht eher den Reim der Eitelleit in dem jusgendlichen Perzen hegen und entfalten, alldeweilen eben dasjenige, wosfür die Beehrung zuerfaunt worden, jenem entgegentreten will? Ift auch Gewähr vorhauden, daß nicht angeborner Intelligenz vor sittlischem Werth das Uebergewicht zugestanden werde? Wiel derartiges ließe sich fragen, nicht aber beautworten.

Dagegen liegen andere Fragen eben so nabe. Rann nicht das Bewnstfepn, so heher Shre sich gewürdigt zu sehen, zeitlebens ein Sporn
bleiben, besjenigen, was berselben theilhaftig gemacht, niemals verlustig
zu geben, ein Schild werden gegen Gefahren, die es verdrängen mistten? Rann nicht in dem begabten Rnaben hiedurch die Begierde geweckt
werden, denjeuigen Stand zu ergreisen, der tiefer hiveinführt, in jene
Ertenntuis, die ihm jeht nur so weit sich erschloßen hat, als der christs
liche Lave ihrer bedarf? Wer weiß es, ob diesem Gebrauch die Riede nicht mehr als einen ihrer gewissenhaftesten Priester, nicht mehr
als einen ihrer würdigsten Prälaten zu verdanten hat? Wenn ich
nicht irre, so sagte mir die Pflegemntter des Knaben, derselbe werde
nun den Stand eines Geistlichen ergreisen. Unstreitig sind die Gründe,

welche får biefe Einrichtung fprechen gewichtiger, als biejenigen, welsche sie anfechten, und gewiß wurde diefelbe bei Manchen ohne alle Bieberrebe Anerkennung fluden, wenn sie nicht von der Kirche ausgegansgen wäre, auf diese nicht guruckwirtte, zu dem Christenthum, wie es in biefer seinen Körper, sein Leben, Maaß und Ordnung gefunden hat, nicht in so enger Beziehnug stünde.

Für diejenigen nnn, welche offene Augen einzig für das Entgegens gesetzte haben, überall in Italien bloß Gebrechen und Mängeln nachsspüren, welche vermeinen, wahre driftliche Ertenusuff. ser in diesem Lande entweder gar nicht vorhanden, oder beschräufte sich auf einen leeren äußern Mechanismus, für Solche, möge hier eine andere Reisendzit mitgetheilt werden, nicht zur Unterstühnung jenes Wahns, sondern blos um darzuthun, daß, wer für das Bestere offene Angen habe, sie beswegen vor den Schattenseiten nicht verschließe. Das Gegentheil durfte eher vorkommen.

34 manberte eines Tages mit einem Freunde burch bie Strafen bon Pugguoli in ber Abficht, bas bortige Amphitheater aufgufuchen. Da tam ein Junge auf une ju, ziemlich gut getleibet, offenen Blides, verständigen Auges, etwa breigehn Jahre alt. Er erkannte uns als Fremde und bot und ein Paar grun angelaufene Gopenbilden als Antiquitaten jum Rauf an. 36 bemertte meinem Freund: bas fep Plunder von einque cento; worauf ber Junge lachend erwiederte: ich irrte mid, die Bildden fepen weder Antiquitaten noch folder Plunder sondern von gestern her. Run trug er sich als Führer zu Puzzuolis verfchiebenen , romifchen Ueberreften an. Mein Begleiter bentete bem Jungen an, da er die Stadt icon öfter besucht habe, bedürfe er teis nes Führers. Dit einer Unbefangenheit und Gewandtheit, die unfere Aufmertfamteit auf ben Jungen rege machte, folug berfelbe eine Bette vor, mein Freund wurde trop deffen das Amphitheater nicht finden. Die Wette murbe eingegangen unter ber Bebingung, daß von beiden Theilen teiner über ben Weg etwas fprechen durfe. 3ch fprach einige Borte frangofifc, und fings griff ber Junge fie auf, um in biefer Sprace und ju unterhalten. Darauf bediente fich mein Freund einer englischen Phrase, und alebald fiel der Junge in dieser Sprace ein. Diefe Renntniß breier Sprachen feste und in Bermunderung; wir frage ten, wo er biefelbe erworben? per la Pratica mar bie Untwort; er gebe fich mit bem Gefchafte eines Subrers ab, und ba mußte er ben Fremben Auskunft gu ertheilen wiffen, fomit ihre Sprachen tennen; Dentice tamen freilich felten, barum wiffe er von biefer Sprace nichts. Wir fragten nun, was er von bem Monte nuovo wiffe? und ohne Banbern gab er Jahr und Monat an, iu welchem berfelbe aus bem Luctinerfee fich erhoben. Im Borwärtigehen gahlte er bie Tempel auf, von benen in ber Rabe Puzzuolis sich noch Ueberreste fanben, und bei biefer Gelegenheit zeigte er ziemliche Bekanntschaft mit ber heibnischen Rochvologie. Diefes alles, in Berbindung mit dem ungezwungenen Bes nehmen des Jungen, welches auch mit der lästigen Budringlichteit und Planderhaftigkeit der gewöhnlichen Juhrer nichts gemein hatte, machte und benfelben Interessant, so daß wir das Gespräch auf einen wichtigern Gegenfland lentten.

"Du haft so aute Renntnisse in ber heidnischen Mythologie, sagte mein Freund; bist du eben so bewandert in der driftlichen Lehre? Was weißt du von dem Ratechismus?" Da vernahmen wir zu unserer größten Bestärzung die Worte: ""Ich tenne den Ratechismus nicht, ich habe eis men solchen nie gesehen"". — "Aber hast du keinen Religionsunters nicht erhalten, die Katechesen des Pfarrers nicht besucht?" — ""D! meser Pfarrer ist so biede (tanto Stupido), daß er weder zu predigen noch zu tatechisten versteht"". — "Past du daß Sacrament der Buße und der Eucharistie noch nie empfangen?" — "Bohl schon zwanzigmale"". Wie wir aber über die Bedeutung der Sacramente fragen wollten, war alles wieder tabula rasa. Wir machten den Versuch, ob der Junge les sen könne. Dasselbe ging, zwar nicht sertig, aber doch in so weit von katten, daß wir ihm das Anerdieten machen konnten, ihm einen Kates chismus zuzusschieden.

Diese Unwissenheit bes sonft talentvollen Ruaben ging mir eigents lich zu Berzen. Ich bemertte ihm wie alles bieses Wissen heiduischer Mythologie seiner Seele tein Beil bringen tonne; wie er in bem bles berigen Gewerbe sein Brod nichts destoweniger suchen moge, wenn er and auf dasjenige Bedacht nehme, was nicht von dieser Welt sep. Ich dachte mir diesen Jungen mit seinen Ausgen in die Sande der Eivills sations: Spediceure fallend, in welche Gräuelstätte sein inwendiger Mensch durch deren finsteres Thun und Reden müßte verwandelt werden. Dess wegen erneuerte ich das Versprechen von Uebersendung des Katechismus ließ mir aber zugleich von dem Knaben, unter Bernsung auf seine Reds lichteit und Wissegierde das Versprechen ertheilen, daß er denselben lesen, sernen und beherzigen wolle. Deswegen mußte er und Tanfz und Geschichtsnamen augeben; und so schieden wir von ihm nach einer für uns sehr angenehm zugebrachten, für ihn aber vielleicht heilsamen und folgereichen halben Stunde.

Dann, nach Reapel gurudgefehrt, bachten wir nicht allein an un: fer gegebenes Bort, fondern befprachen und auch über bas Mittel, ben Ratecismus fowohl in die Bande bes Jungen gu bringen, als ibm angleich bas eigene Berfprechen fraftig ins Andenten gurudgurufen. Boraussend, daß unfer Pasquale nicht ber einzige fenn werbe, ber in bies fem Buftand fich befinden durfte, und daß fich gleichzeitig auch jum Deil feiner Ungluctegefährten (benn biefer Ausbrnd wird boch wohl gebrancht werden durfen ?) etwas wirten ließe, funden wir es am ge= rathenften , ben Ratechismus bem Bifchof von Pugjuoli gugufenden uuter Darlegung der Beranlaffung und mit der Bitte, benfelben bem Anas ben gu übergeben. Diefer Bifchof (fein Rame ift;mir unbefannt) mar gerade vor unferer Anwefenheit in Pnggwolf inftallirt worben. Bill er bachte ich, ben boben Obliegenheiten feines Amtes Genuge thun, fo muß er auch die hohere Sand ehren, die fich eines Fremdlings bedient, um ihm ein Gebrechen offenbar ju machen, welches ohne bieß vielleicht lange Beit hindurd vor feinen Mugen hatte verborgen bleiben tonnen. So forieb ich an ben Bifchof und legte ben für ben Ergiprengel von Reapel verfaßten Ratechismus dem Briefe bei.

Dier feben wir, werden nun Dande ausrufen, die Bernachläffigung bes Bolles, Die Gleichgultigfeit ber Geiftlichen, wie fehr biefels ben ein bloges Lohnwert treiben! Bleich ob andermarts Achnliches nicht and vortame? Gleich ale ob viel Rennen und Laufen ein allein rich: tiges Biel nothwendig voraussepe? Gleich ale ob die Worter Ratechist: ren und Predigen das Beiwort driftglaubig unfehlbar in fich fclos Ben? Bird burch eine folde Erfcheinung ber Ansbrud Bernachlafe figung immerhin gerechtfertiget, fo habe ich bennoch bei turgem Aufenthalt in Deapel Berichiebenes gefehen, was beren Folgen nentralifi: ven tann, mas vielleicht von Manchen nicht gesehen wird, weil es fie in ihrem eilfertigen Aburthellen ftoren mußte. Ift ein Bolt beffer baran und fteht es barum wirklich auf einer hohern Stufe, wenn es gu einem Glauben herangebildet wird, von welchem Geftalt und Farbe ver: fowommen find, ale gu einem folden, wobei jene in icharfen Umriffen, Diefe in hellem Lichte hervortritt. Dagnereotyp ober Fredte - als Bierbe eines hohen Baues, mas mochte in ber Wahl zweifelhaft fenn?

## XIX.

## Literatur.

Raifer Friedrich II. Gin Beitrag jur Berichtigung ber Ausschen über ben Sturz ber Hohenstaufen. Mit Benüs yung handschriftlicher Quellen ber Bibliothet zu Rom, Pas ris, Wien und Munchen, verfaßt von Dr. Constantin höfler, Munchen 1844.

So fparfam uns auch fur biegmal ber Raum fur eine Ungeige bes erwähnten vortrefflichen Bertes, welches einen fo wichtigen Theil ber bentiden Befdicte und eine fo intereffante Perfonlichteit, wie die Raifer Friedrichs II. barftellt, jugemeffen ift, fo beeilen wir uns boch, auch unfererfeite baffelbe gur Renntnig unferer Lefer gu bringen. Der Rampf ber Dobenftaufen gegen die Papfte ift die Borbereitung fur die nachfolgende betrübende Beit, von Gofler fehr richtig ale ber Bendepuntt bes Mittelaltere bezeichnet. Der Wendepuntt in fo fern, ale bis bas bin die Rirche in ihrem Beftreben alle Berhaltniffe bes menfchichen Les bens, alfo auch die bes Staates ju burchbringen, zwar ofters gehemmt und gehindert war, aber bennoch ihren Weg und ihr Biel, die driftlis de Erziehung der Boller, mit gludlichen Resultaten verfolgt hatte. Seit Rarl bem Großen war man bem Ibeale bes richtigen Berhaltnif: fes zwifden Rirche und Staat wenigftens nabe getommen; es ftand ber Grundfat feft, daß von zwei Schwertern die Welt regiert werde, daßwie felbst Friedrich II. es ausbrucklich gesagt hat (vergl. auch Pofler 6. 55, 56) - bas weltliche Sowert gur Unterftupung bes geiftlichen bestimmt fen, und bag bas Glud ber Boller burch bie allergrößte Gin= tracht zwischen diefen beiden Gewalten, unter benen die eine unmittels bar, die andere mittelbar von Gott gefest, bedingt fen. Deufchliche Comage ließ ofters beide Saupter ber Christenheit feblen, und fo tonnte felbft unter bem erhabenen, Raifer Otto I. Die Gintracht mit bem Papfte geftort werden; ber unwürdige Papft Johann XII. war bem Rais fer die Beranlaffung, felbft an ihm das Unrecht zu begeben, das recht= maßige Oberhaupt ber Kirche abzusegen. Dennoch aber mar bieß eine

Dann, nach Reapel gurudgefehrt, bachten wir nicht allein an un: fer gegebenes Bort, foubern befprachen uns auch über bas Dittel, ben Ratechismus fowohl in die Bande Des Jungen gu bringen, ale ihm gugleich bas eigene Berfprechen fraftig ins Andenten guruckgurufen. Bor= andfepend, baf unfer Padquale nicht ber einzige fenn werbe, ber in bies fem Inftand fic befinden durfte, und bag fich gleichzeitig auch jum Deil feiner Unglücksgefährten (benn biefer Ausbrud wird boch wohl gebrancht werben durfen?) etwas wirten ließe, fanden wir es am gerathenften , ben Ratechismus bem Bifchof von Pugguoti jugnfenden nu: ter Darlegung ber Beranlaffung und mit ber Bitte, benfelben bem Anas ben gu übergeben. Diefer Bifchof (fein Rame ift,mir unbefaunt) war gerade vor unferer Anwefenheit in Pnggolf inftallirt worden. Bill er bachte ich, den hohen Obliegenheiten feines Amtes Genuge tonn, fo muß er auch die hohere Dand ehren, die fich eines Fremdlings bedient, um ihm ein Gebrechen offenbar zu machen, welches ohne dies vielleicht lange Beit hindurch vor feinen Angen hatte verborgen bleiben tonnen. So forieb ich an ben Bifchof und legte ben fur ben Erziprengel von Reapel verfaßten Ratecismus bem Briefe bei.

Dier feben wir, werden nun Dande audrufen, Die Bernachlaffigung bes Bolles, Die Gleichgültigfeit ber Geiftlichen, wie fehr biefels ben ein bloges Lohnwert treiben! Gleich ob andermarts Achnliches nicht auch vortame? Gleich als ob viel Rennen und Laufen ein allein richtiges Biel nothwendig voransfepe? Gleich als ob die Worter Rateciff: ren und Predigen das Beiwort driftglanbig unfehlbar in fich folde Ben? Bird burd eine folde Erfdeinung ber Ansbrud Bernadlafe figung immerhin gerechtfertiget, fo habe ich bennoch bei turgem Aufenthalt in Deapel Berfcbiebenes gefehen, mas beren Folgen nentralifi: ren tann, mas vielleicht von Manchen nicht gefehen wird, weil es fie in ihrem eilfertigen Aburtheilen ftoren mußte. Ift ein Bolt beffer bas ran und fteht es barum wirklich auf einer hohern Stufe, wenn es gu einem Glauben herangebildet wird, von welchem Geftalt und garbe berfowommen find, als zu einem folden, wobei jene in fcarfen Umriffen, Diefe in hellem Lichte hervortritt. Dagnereotop ober Areste - als Bierbe eines hohen Banes, mas mochte in ber Wahl zweifelhaft fenn?

laffen benn boch icon viele protestantifche Schriftsteller fallen, allein Friedrich II. bleibt ihnen meistens — Die Ausnahmen find gering — ein großartiger Belb. Die Diftoriter biefer Gestunning vergese laffen benn boch ichen viele protestantische Schriftsteller fallen, allein Friedrich II. bleibt ihnen meistens — die Ausnahmen sind gering — ein großartiger Delb. Die Distoriter dieser Gestunung vergese sen gaganz, mit welcher surchtbaren Granfamteit Friedrich II. die pinigen verzoigte, welche sich im Dogma von der Kirche abwendeten; sie vergessen, daß Friedrich II. es war, der gegen Solche die Strase bes Verbrennens, ja sogar indem er die Schachtopser in bleierne Ges wänder dabei kleiden tieß, anwendete. Freilich geschaft dieß nicht etwa aus Glaubenseizer sür die Kirche, der doch in dieser Gestalt ein höchst verkehrter gewesen wäre, sondern nur deshalb, weit viele Ursachen obs walteten, seine eigne Rechtständigkeit in Iweisel zu ziehen, die er dann auf solche Art beweisen wollte. (Bgl. Pösler S. 56.) Jenes Lob der protestaurischen Schriftsteller kounte um so mehr Anklang sinden, als durch die Unaunst der Umstände, die Katholisen sich salt ganz von dem breigen taffen und in neuerer Beit war es nur Dollinger, ber in brungen tenten inte in feitere Beit fout es int Borringer, ber in feinem Lehrbuche ber Rirchengeschichte Erhebliches gur Berichtigung ber fatfchen Unfichen geleiftet hatte. Professor D bfler, ber in feinem frühern Berte über bie bentschen Bapfte feinen Bernf für bie Darftels frühern Werte über die dentschen Bapfte seinen Bernf für die Darftels tung der Geschichte des Mittelalters vollständig betundet hatte, hat num durch sein so eben erschienenes Buch sich ein großes Berdienst um die bistorische Wahrheit erworden, indem er in demselben nicht bloß einen Beitrag zur Berichtigung der Ansichten über den Sturz der Pohenstaussen getiesert, sondern auch gerade den Nimbus, welchen die neuere Geschichtschichteridung um die Personlichteit Friedrich II. gezogen hatte, um ein Berrächtliches verdunnt hat. So erscheint uns dann der geseierte Beld ganz in seiner elenden Trentosigseit den Papsten Donorius III. Gregor IX. und dem großen Juristen Sindatdus Fiscus, der als Insvocenz IV. den papstichen Stuhl bestiegen batte, gegenüber; die ganze Schmach des Kreuzzuges, den er wie ein Abentheurer aussührte, und um welchem er mehr im Einverständnisse mit den Saraenen, als mit der Kirche die Krone von Jerusalem sich eigenhändig auss hanpt setze, wird vor uns ausgedeckt. Schauderhaft aber tritt die Behandlung hers vor, welche er dem Königreiche Sicilien angedeiben ließ; hier regierte vor, welche er bem Ronigreiche Sicilien angebeiben ließ; hier regierte bie emporenbite giscalität, hier murbe, um bie Caffen bes großen tals ferlichen Sanbelsfpeculanten gu füllen, ber Sanbel ber Ration tert, biefe felbst aber in einem Grabe entnerbt, bag gulent nur bie 10000 Carracenen von Luceria als bewaffnete Mannichaft übrig blieben; biefe aber waren es, welche ber Raifer als feine beften Eruppen in feinen Rampfen gegen bie Rirche verwendete. Dan taun fich teine in seinen Rampsen gegen die Rirche verwendete. Man taun sich keine Borftellung von der Graufamteit machen, mit welcher Friedrich gegen alle versuhr, die durch was immer nur seine Ungnade sich zuzogen; geställt waren die Kerker in Calabrien und Apulien, nnd dabin wanderte anch sein Sohn, zu bessen Sturz, auf eine kurze Beit mit dem Papske ausgeschhnt, er diesen mitzuwirken verleitet hatte. Der Wersasser hat aber auch nicht versamt, alle die den Kaiser auszeichnenden guten Tigenschaften, namentlich seine großen Geistesgaben, gebührend herzvernheben, und indem wir aus dem oben angesührten Grunde für diesensal von dem Buche Abschied nehmen, wollen wir zum Schluße das Urtheil beisügen, welches Pokser über Friedrich II. sällt:
"Selten oder nie besaß ein Fürst so ansgezeichnete Fähigkeiten mit einer so glänzenden äußern Macht, als Friedrich II.; selten oder nie benaß ein Fürst so ansgezeichnete Fähigkeiten mit einer so glänzenden äußern Macht, als Friedrich II.; selten oder nie ward ein solcher Berein so gänzlich zu setzlichtigen 3wecken mißbraucht,

balb fic ausgleichende Storung, ber Grundfan blieb boch befteben, und felbft die beiden machtigen Salier, Ronrad II. und Beinrich Ill., in: fonderheit der lette, ertannten fich doch in jeder Beziehung als die getrenen Sohne ber Rirche an. Anders Beinrich IV. und Beinrich V.'; ber pon jenem in leichtsinnigem Uebermuthe entgundete Rampf gegen Die Rirche führte icon unter den Dobenftanjen gu der ganglichen Bertehrung der Stellung des Raifers gegen diefe. Mit der Erbichaft ber frantifchen Kaifer hatten die Dobenstaufen, auf die von der Mutter= feite ber bas Blut jener abergegangen war, auch beren Princip ererbt, und auf ber Babn, welche jene betraten, manbelten auch fie. Go fonnte es baju tommen, bag nicht mehr wie früher bie beiben Somerter in Gintracht und Gemeinschaft ben Erbfreis regierten; nicht mehr ber na: turliche Schirmvogt ber Rirche bas Schwert gu ihrer Vertheibigung, fonbern gegen fie führte, und bie Boller in bem gewaltigen Rampfe biefer beiden Schwerter ber driftlichen Erziehung entfremdet murden; es verfiel bie außere Ordnung, welche bas Reich zusammenhielt, und mit ihr die Ordnung in ber Rirde. Der lette Moment, wo noch ein= mal die Christenheit bas erhebende Schauspiel ber Gintracht ber beiben Oberhaupter fah, mar jener Tag ju Benedig, wo Friedrich I. edel genug war, sein Unrecht zu fühlen, und zu Papst Alexander III hinzutrat und ihn ale das rechtmäßige Oberhaupt ber Christenheit begrußte. Gi= ner folden Gefinnung mar jein Entel, des furchtbaren Beinrichs VI. Sohn, Friedrich II. nicht fähig. Er, der feinen Thron und all fein Glud nur bem Papfte verbantte, er mar es, ber in ichnodem Undante ber abgefagtefte Feind ber Rirche murbe. Er bereitete baburch fich und feinem Saufe den Untergang; aber er hat noch mehr gethan, er ift ce gewefen, ber jene Ordnung erfcuttert und die gangliche Auflofung ber Bande vorbereitet hat, welche bis dabin die Bolfer alle an ihre gemeinfame Mutter, die Rirche gefeffelt hatten, burd welche bie Boller gu dem Ginen großen Reiche Gottes auf Erden mit einander verhunden waren. Ohne ihn wie manche feiner Beitgenoffen als einen Borlaufer bes Antis drifts zu bezeichnen, ift er boch recht eigentlich ein Borlaufer, ja Bor= bereiter besjenigen Greigniffes gewesen, welches man mit bem Namen Reformation gn benennen pflegt. Darum ift aber auch teinem Fürften des Mittelalters fo viel Chre durch die moderne protestantische oder protestantistrte Geschichtschreibung zu Theil geworden, als gerade ihm; ein richtiger Instinkt hat immer darauf hingeführt, bag ohne bie Do: benftaufen, bag namentlich ohne Friedrich II., ber bie papftliche Dacht mit allen ihm gu Gebote ftehenben Mitteln befampfte, Die Ereigniffe bes fechezehnten Jahrhunberts nicht möglich gewesen maren. Beinrich IV.

laffen deun doch ichen viele protestantische Schriftsteller fallen, allein Friedrich II. bleibt ihnen meistens — die Ausnahmen sind gering — ein großartiger Deld. Die hiktoriter dieser Gestunung vergessem babei gang, mir wetcher furchtbaren Gransamteit Friedrich II. die jenigen verfotgte, welche sich im Dogna von der Kirche abwendeten; sie vergessen, daß Friedrich II. es war, der gegen Solche die Strafe des Berbrennens, ja sogar indem er die Schlachtopser in bleierne Ges wänder dabei kleiden ließ, anwendete. Freilich geschah dieß nicht etwa aus Glaubenseiser sür die Kirche, der doch in dieser Gestalt ein bocht verkehrter gewesen wäre, sondern nur deshaht, weil viele Ursachen obs walteen, seine eigne Rechtgländigkeit in Zweisel zu ziehen, die er dann auf solche Art beweisen wollte. (Ugl. Poster 5.5.) Jenes Lob der protestantischen Schrischler konnte um so mehr Anklang sinden, als durch die Ungannt der Umstände, die Katholiten sich sast ganz von dem burd bie Unaunft Der Umftante, Die Ratholiten fich faft gang von bem Geblete ber Literatur, namentlich von bem ber historifchen hatten vers brangen faffen und in neuerer Beit war es nur Dollinger, ber in feinem Lehrbuche ber Rirchengefdichte Erhebliches jur Berichtigung ber falichen Unfichten geleiftet hatte. Projeffor Dofler, ber in feinem frühern Berte über bie bentichen Papfte feinen Bernf fur bie Darftels frühern Werte über die dentschen Papste seinen Bernf für die Darstels lung der Geschichte des Mittelalters vollständig bekundet hatte, hat nun durch sein so eben erschienenes Buch sich ein großes Berdieust um die bistorische Wahrheit erworden, indem er in demselben nicht bloß einen Beitrag zur Berichtigung der Ansichten über den Sturz der Hobenstaussen getiesert, sondern auch gerade den Nimbus, welchen die neuere Geschichtscheriebung um die Verschnichtelt Friedrich II. gezogen hatte, um ein Beträchtliches verdunnt hat. So erscheint und dann der geseirte Deld ganz in seiner elenden Treutosigseit den Päpsten Honorins III. Gregor IX. und dem großen Juristen Sindatous Fiscus, der als Jussecnz IV. den papstichen Stuhl bestiegen hatte, gegenüber; die ganze Schmach des Kreuzzuges, den er wie ein Abentheurer aussichet, und bem Melchem er mehr im Einverständnisse mit den Saracenen, als mit der Kleche die Krone von Jerusalem sich eigenhändig auss Paupt septe, wird vor und ausgedeckt. Schauderhaft aber tritt die Behandlung hers vor, welche er dem Königreiche Sicilien angedeihen ließ; hier regierte die empörendste Fiscalität, hier wurde, um die Eassen des großen lais vor, welche er bem Konigreiche Sicilien angedeiben ließ; hier regierte bie empbrendste Fiscalität, hier wurde, um die Cassen des großen lais serlichen Sandelsspeculanten zu füllen, der Sandel der Nation vernichtet, diese seinen von Luceria als bewassnete Mannschaft übrig bliesen; diese aber waren es, welche der Kaiser als seine besten Aruppen in seinen Kämpsen gegen die Rirche verwendete. Man kaun sich keine Borkelung von der Grausamteit machen, mit welcher Friedrich gegen alle versuhr, die durch was immer unr seine Ungnade sich zuzogen; geställt waren die Kerker in Calabrien und Apulien, und dabin wanderte ausgeschnt, er diesen mitzuwirken verseitet hatte. Der Wersassen ausgeschnt, er diesen mitzuwirken verseitet hatte. Der Wersasser hat aber auch nicht versamt, alle die den Kaiser auszeichnenden guten Gigenschaften, namentlich seine großen Geistesgaben, gebührend herz verzuheben, und indem wir aus dem oben angesührten Grunde für biesmal von dem Buche Abschied nehmen, wollen wir zum Schlisse das Urtheil beistigen, welches Höster über Friedrich II. salte:

"Selten oder nie besaß ein Fürst so ansgezeichnete Fähigkeiten mit einer so glänzenden ängern Macht, als Friedrich II.; selten oder nie verse ein solcher Werein so gänzlich zu selbstschaften Sweden mißbraucht,

ward ein folder Berein fo ganglich ju fetbftfüchtigen 3meden migbrandt,

als von ihm. Alle Gaben bes Geistes und bes herzens, Die einem Maune die Liebe und Bewunderung der Seinigen verleihen tonnen, waren über ihn ausgegoffen. Er war Dichter und schriebt wie bes Boz gesigagt er war bewandert in den Sprachen der Drients wie bes Occis gelight; er war bewandert in den Sprachen Des Orients wie des Occisbentes, wußte die gelehrtesten Mainer um sich zu ziehen, liebte und schäfte Künste und Wissenschaften. Die mostemischen Fürsten beugten sich willig vor ihm. Italien gab ihm seine Schäpe, Deutschland seine karten Sohne. Alle Kraft seines Geistes und seines Wilcus verwochte er auf ein Ziel zu verwenden, desse Gereichung die Ausgabe seines Lesbene, das Endziel des Strebens seines Haufen wer, um dessemillen er alle Kräfte ausgente, über die er im weiten Umfange seiner Känder mit alle Kräfte ausente, über die er im weiten Umfange sciner Lander mit biesem eigeuthümlichen Reichthume von Ideen zu versügen vermochte. Was er als das Bermächtniß seiner Regierung ben Wölfern hinterließ, das war seine That, es war sein Wert, sein eigen; ja man kann nicht einmal sagen, er babe die lenten Jahre seines Leisens ausgenommen, in Aussührung seiner Absüchten hindernisse gefunz ben, die er nicht zu überwältigen vermocht hätte. Was das Dans der Pohenskausen wollte, was Friedrichs Absücht war, konnte sich rücksüchter, unumwundener nie zeigen, wie er dem anch einem halben Jahrz hunderte den Stempel seines Wesens auszudrücken vermochte. Und welch häßliches Gemälde bietet sich am Abschlusse dieser Periode dar! Italien den blutigsten und wildesten Factionen preissgegeben, in jeder Provinz, in jeder Stadt ein Bürgerkrieg, der die ganze Thätigseit der Verwohner verschlang, und dessen entsepsiche Gränel Friedrich durch das numensch in jeder Stadt ein Bürgerkrieg, der die gange Thatigkeit der Bewohner verschlang, und bessen entsehliche Granel Friedrich durch das numenschliche Geset der Stutrache veranlast hatte, die er an dem gangen Gesschlechte der Schntdigen oder ihm Bertächtigen nahm. Dadurch ward Stalten auf Jahrhunderte in eine gewaltsame Partheientwicketung hinzeingeftärzt, die zuleht nach schnell aufblüchender Große den lang ausdauernden Ruin dieses schwen Laudes berdriführte. Auch Deutschland ward die Bente der Kactionen. Gewalt trat an die Stelle des Rechtes, das Interesse der einzelnen Kürstenhäuser verdrängte die Sorge für die Wollsahrt des Reiches. Die Krone mußte erstricten werden, und selbst als die Ansprüche der Spanier, Engländer und Staven, die sich iraendwie einer Berwandtschaft mit den Hohenstausen Tühmen tonnsten, Richards von Cernwallis, Altions von Castilien, Ottokars von Bohmen, beseitigt worden waren, zieht sich noch ein blutiger Streif ers schlagener Könige, wilder Schlachten um die deutsche Krone tief in das ichlagener Könige, wilder Schlachten um die deutsche Krone tief in das vierzehnte Jahrhundert binein. Beide Lander aber, die Saupestaaten von Europa, mit deren Bluthe die Kraft des Erdtheiles unzertrennlich von Europa, mit beren Bluthe die Kraft des Erbtheites ungertreinlich zusammenhangt, schieden seitdem gleich feindlichen Brüdern immer mehr von einander. Die gauge alte Ordnung der Dinge ris, und während der heillose Bruch das Kaiserthum dem Abgrunde zuführte, ward das Papstthum auf eine schwindelnde, unhaltbare Sohe emporgetragen, auf welcher es einsum stehend, den Stürmen nicht mehr zu gebieten vermochte. Endlich ward das Geschlecht des Kaisers selbst unanshaltsamen Berbechen preisgegeben, in turgester Frist erlosch es; achtzehn Jahre nach des Großvaters Tode endigte bereits Couradin auf dem Schassore in ber Banptftabt feines Erbfonigreiches".

### XX.

# Erinnerungen an ben Dichter Clemens Brentano.

(Fortfenng.)

Ueber ben Gang seiner Studien auf ben verschiedenen Universitäten, die er besuchte, sind meine Nachrichten äußerst bürftig; überhaupt aber scheint es nicht, als ob die von ihm gehörten Gollegien einen besonders tiesen Eindruck gemacht bätten; die Begednisse, die er aus jener Zeit erzählte, waren meistens Anekoten heiterer Art, und die Collegienheste spielzten darin die letzte Nolle. Die mangelnde Worbildung schon und die ganze Natur seines Geistes machten ihn auch wenig tanglich, auf den Schulbanken mit lauschendem Ohre an dem Munde des Lehrers zu hängen, und das sorgfältig Aufnotirte bühsch achtsam nach hause zu tragen, und es dort, wie die Studenten zu sagen psiegen, "nachzuchsen", um nach absolzwirten Studien ein rigoroses Examen bestehen zu können, und nach den genommenen Graden eines Magisters und Doctors sich zum Staatsdienst zu qualisieiren.

Bon einem selbstthätigen Geiste und einer bilberreichen Phantaste unablässig verfolgt und aufgeregt und bewegt, und kaum ber eigenen, reich ihm zuströmenden Gedanken und schnell wechselnden Gesühle Meister, kostete es ihn die außerste Anstrengung, die Gedanken Anderer ruhig in sich aufzunehmen und ihnen unverrückt zu folgen; es war ihm lieber, selbst zu sprechen und badurch seines Ueberslußes sich zu entledizgen, als Andere zu hören; und auch noch in seinen späteren Jahren, als sich die jugendliche, überwallende Gluth gekühlt XIV.

und er unvergleichlich ruhiger geworden, kostete es ihn aufliche Ueberwindung, eine Predigt anzuhören; jeder will jandere wie ein Blip in seinem Geist; er jagte ihm au some Fauft nach, und gleich war er bem Text ber Prester temend Meilen entsprungen, tief in das schrankenlose Reich seiner Gebanken versentt.

Dienach wird leicht begreifilch, baß seine Universitätszeit, die ohnehin in die große Ummalgung fiel, mo man die praktischen Verirrungen der Franzosen, in Deutschland der Theorie nach, noch wo möglich überbot, mehr ein geistreiches, poetisches dittelantiren, denn ein schulgerechtes Studiren war. Gine Anetdote, worin er sein erstes Auftreten schilderte, trug gleich diesen Charafter.

Der junge Student mar eben angekommen und gerabe mit bem Auspacken feines Roffers beschäftigt; einen neuen Brack, mit bem er bei nobelen Gelegenheiten erfcheinen follte. batte er juft in ber hand, ale einer feiner neuen Mitbruder bereintrat und ihn bringend bat, ihm das icone Kleidungsftud boch auf den Abend ju leiben. Clemens fragte ibn, mogu er benn feinen neuen Frack brauchen wolle. Der Ctubiofus erklarte ibm nun, daß er eben an diefem Abend in einer Romodie den Liebhaber fpielen folle, daß er aber teinen Roct bafur habe, und daß ber neue Fract herrlich bafur fep. "Gi", erwiederte Clemens, "fatt meinen Fract zu verleiben, fpiele ich den Liebhaber lieber felber". Der Berr Bruber Ctudio: fus fand bieg natürlich. Um Abend begab fich Clemens mit feinem Fract in bas Wirthshaus, mo fich bie Schaubuhne befand. In den hof eintretend, fah er einen haufen von Dieifigbundeln aufgeschichtet; da er fich nicht blos als Acteur, fondern auch als dramatischen Dichter bei diefer gunftigen Ge= legenheit zeigen wollte: so fepte er sich auf einen Reisigban= bel und bereitete fich bort für eine Improvifation vor. begab er fich zu ben Schaufpielern; der Augenblick feines Auftretens erschien; er ftand auf ber einen Geite ber Bubne binter ben Couliffen, feine Rosamunde eben so auf der ans

bern Seite, ihm gerade gegenüber. Sie sollte vortreten und er ihr entgegen eilen und mit der Entdeckung seines verswundeten Berzens ihr zu Jusen sinken. Da sah er, gerade als die Ersehnte vortreten wollte, wie einer der Studenten ihr einen Rrug Bier als herzenskühlung über den Ropf ausz goß, so daß das Bier zu beiden Seiten in vollen Strömen herablies. Die triefende Schöne aber, resoluten Charakters und ohne Zweisel an dergleichen Auftritte gewöhnt, schüttelte sich einige Wal und schritt hervor, als wenn nichts geschehen sep. Was wollte der arme Clemente machen; er mußte herz vor mit seinem seinen neuen Frack, und vor der Begossenen mit seiner glühenden Improvisation auf die Knie sinken; das Parterre begrüßte ihn murmelnd mit den Worten: ach, der neue Krankfurter!

Bu dem Ueberfing an eigenen Gebanten, ber ihn all fein Beben lang ju einem fcblechten Schuler machte, gefellte fic nun noch ein inftinetartiger, fcharfer Blid, ber bie Comas den, bie Berfehrtheiten, Bornrtheile und Lacherlichkeiten Unberer leicht burchschaute. Batte er bie Borfale in bem jugends lichen Uebermuthe einer Genialitat betreten, bie fich Mues felbst verbankte, bie überall im Umgange ihrer Ueberlegens beit bewußt und baburch auch jum Digbrauch gereigt marb: fo waren bie norbifchen Sochfchulen ihrer Geits feineswegs geeignet, ibn gur Demuth, jur Bugelung ber übermuthigen Ausgelaffenheit, zur ftrengen Gelbstbeberrichung zu führen. In Rena namentlich fagen die Ur-alectroonen mit aufgeblafes nen Rebern und hohem Ramme auf bem philosophischen Refte, und bruteten mit felbstbewußter Burde über bem großen Weltel ber Wiffenschaft, und bas junge Geschlecht ber Alectryoniben trabte beim Lauten aller Glocken von ben boben Binnen ber Universität ber Belt in bunbert Beifen bas Anbrechen ber wundervollen Aurora bes neuen Weltalters an. Dag ber juns gen, noch ungebornen Philosophie die Berrschaft ber Bufunft gebore, erfulte fie mit Muth und Gelbftgefühl; war ber Stein Salamonis noch nicht gefunden, fo konnte es jedenfalls bamit nicht mehr lange ansteben; die tiefften Probleme allen Cepns, die der Menschheit seit feche Taufend Jahren Ropfe und Berzweh gemacht, gingen rafchen Schrittes ihrer Lofung entgegen; Natur und Gefchichte batten eine andere Bedeutung gewonnen; ein munderreiches, erwartungevolles Dafeyn ichien aufgeblüht, und fein Duft hatte die Jugend berauscht, bag fie nichts fur unmöglich hielt. Wie in Frankreich die gemeinften Colbaten bes republikanischen Beeres im Schatten ber Poramiden, an die granitenen Sphinre ber Vorzeit gelehnt, von Bergogebüten und Ronigethronen traumten, fo trugen fich bie Studenten von Jena mit ahnlichen Groberungeplas nen, verfteht fich im Reiche ber Gebanten; Schelling fand als ideologischer Rapoleon an ihrer Spige. Und wenn ihm gur Ceite und noch mit ihm in Scheinbarer Gintracht Sichte Licht und Luft als Gott Bater aus Nichts, aus bem a priori feines Spftemes, vor den Augen feiner flaunenden Buborer, handgreiflich conftruirte: was batte da einer fo allmachtigen, philosophischen Alchymisterei, im himmel und auf ber Erde, noch fcmierig erscheinen follen? Demuth, Beborfam, Gelbfis verläugnung maren eben nicht bie Grundlagen bes neuen Jes naer Evangeliums, und in bem Rampfe, welchen die jungen Upoftel gegen die alten Autoritäten einer verlebten Zeit be= gonnen, mußten ihnen diefe Tugenden auch nicht ale bie bes ften Bundesgenoffen erscheinen. Dagegen murben Ironie und humor von der friegeluftigen Jugend der romantifchen Coule wie eine Runft mit allem Bleife betrieben.

In dem nahen Weimar regierte der Dichterfürst Gothe. Bon der Buhne, die im protestantischen Rorden, namentlich in Berlin, damal an die Stelle der verödeten und verslassenen Rirche getreten mar, sollte unter Gothes Leitung in Weimar, eine geistige Regeneration Deutschlands ausgehen. Unter den größten Erwartungen und als sey es die wichtigste Angelegenheit des altereschmachen, heiligen römischen Reiches deutscher Nation, — das wie König Lear seinem schmachvollen Ende sich zuneigte, — murden Proben aus Schillers neuesten

Tragobien bort zum erstenmale aufgeführt. Daß baber auch bier bie Priefter biefer Religion ber Mufen, mit bem tragifchen Rothurne ben Gottern ber Erbe fich jugefellten und gleich ben Philosophen von Jena mit bem Gelbstgefühle boberer Befen unter ben übrigen Sterblichen manbelten, lagt fich begreifen. In einem Briefe, ben Clemens einige Jahre fpater, im Dai 1803, an feine Schwester Bettine von Beimar forieb, foilbert er die bortige übermuthige Stimmung; eine Edilberung, bie uns ju bemuthigenben Betrachtungen veranlaffen tann, wenn wir bebenten, baf nur zwei Jahre fpater bie Chlact von Jena biefem gangen Theatergauber und aller philosophischen Berrlichkeit ein trauriges Ende bereitete. Clemens fcreibt \*): "Alles ift namlich hier von einer Mufe bes Uebermuthes genahrt, feiner geht über die Strafe ohne perfonliches Gefühl bes Mitmirtens in die tolle Alltäglichs feit, felbft bis auf den Frifeur, der einer der wichtigften Cavaliere ift. Das gange Windmublenwert der Runfte ift fort= wahrend im Gang, die Sand bes Tactfunftlere und ber Rug bes Tangere flappen in einander, die Runftreibe forperlich geiftiger Fertigkeiten wird burch einen Aufwand geiftiger Regierung aufe hochfte gesteigert. Fragen, Guchen und Finben find brei verschiedene Iche, bie überall fich beifammen finden, fie bilden wie eine Deblichlagmuble eine Winschlagmuble. Run fchlagen auch noch bie Nachtigallen bagu. Smifchen ben blubenben 3meigen manbeln Deutschlands größte Geifter eingehullt in den Hymbus ihres Ramens; es ift für einen Unetbotenjager bas beste Revier; marft bu bier, mir murben bie Beit aufe Befte genießen und du murbeft auf bem Schmetter= lingeflügel ber Welt wie auf einem Teppich bich tummeln, benn fo mochte ich Beimar nennen flatt beutsches Athen, mit welchem absurden Ramen es fich prablt".

Bie batte er bei feinem feurigen Geifte in bem Auf: braufen erfter ungeschwächter Jugend fich von biefem allge=

<sup>\*)</sup> Clemens Brentanos Frühlingefrang. I. S. 189.

meinen Uebermuth frei halten sollen, ba noch kein religiöser Bugel ibn banbigte, ber ihm Schonung, Maßigung und Nachs ficht gegen andere, und Strenge gegen fich felbft gur ernften Gewiffenepflicht gemacht batte. 3m Gegentheil, die jungen Romantifer faben ihren Rrieg, ben fie mit ber alten geiftlos fen Philisterei führten, ale einen beiligen an, ber bie fcneis benften Baffen gegen die hpperboreifchen Gfel fordere und beilige. Bei ben Studien, die fie in Fronte und humor machs ten, bedurfte es für ibn feiner Unstrengung; ein origineller scharfer Wit bligte ichon frub wie ein electrischer Funke bei jeber Berührung von feiner Bunge. Co begreift fich leicht, wie der übermuthige Jungling bier bas angeborne Talent balb zur bochften Birtuositat bringen mußte. Und bier mar es ohne Zweifel, wo ibm die schlimme Gewohnheit, jeden wis pigen Ginfall, ber ihm burch ben Ropf fuhr, auch über bie Bunge fpringen ju laffen, jur anbern Ratur marb.

In seinen altern Tagen machte ihm biese Sunbe ober Bersaumniß seiner Jugend vielen Kummer; die Zunge war mächtiger geworden als er, und er konnte ihr nie wieder ganz Meister werden. hatte er Wochen, ja Monate lang, daran gearbeitet, einen, mit dem er es von herzen wohl meinte, auf den rechten Weg zu bringen und zuckte gerade ein mitiger Gedanke ihm durch den Kopf, so mußte er heraus, auf die Gefahr hin, daß alle seine Mühe und Arbeit versoren war. Er konnte sich eben nicht halten und bereute später oft verzgeblich das unbedacht gesprochene Wort.

Richt nur hat er hiedurch seine eigene Wirksamkeit huns bertmal vernichtet, sondern auch zu den hartesten und irrige ften Beurtheilungen seines Wesens Veranlassung gegeben. Wie wir in den Dichtwerken und den Bauwerken, die der bes geisterte, religiöse Siun des Mittelalters geschaffen, plöplich in einer Nische halb versteckt, manchmal auch ganz offen, dem tiefsten heiligsten Ernste dicht zur Seite, einen leichtsertigen Scherz, eine spottische Unspielung zu unserm Vefremden ges mahr werben, die uns weder religios noch auch anftandig ers fceinen: fo erging es auch ihm in feinen Reben.

Sar mander wurde baburch verführt ihn fur einen fceinbeiligen Beuchler zu balten, für einen lieblofen Mepbi-Ropholes, ber felbft nicht an bas glaube, mas er Unbern auf: rebe; bem nichts beilig und Jeber jum Spott fep. Und boch war es nichts als ber figelnde Muthwille, bie ausgelafs fene Unart eines arglofen Rinbes, bas fich in ber Jugenb nicht gewöhnt hatte, feine Bunge im Baume zu halten unb feine Phantafie ju zugeln. Man fcob ihm bie boslichfte Abficht unter, ale habe er einen Freund, bem er bie babin ge= fomeichelt, auf bas tieffte in feinen beiligften Gefühlen verle-Ben wollen, mabrend er babei fo abfichtelos mar: bas er fpater über bas Unbeil, welches ein unbebachtes Bigmort ober ein ironisches Gleichnif angerichtet, im bochften Grabe erfaunt mar, ja fich manchmal gar nicht einmal mehr barauf befinnen wollte ober konnte. Waren ja bem Rubelofen ichon bunbert Gebanken burch ben Ropf und über die Bunge gefahren. Er bezeugte fich fogar bantbar für bie ihm geworbene Burechtweisung, er murbe ernft, schwiegsam und traurig und weinte Thranen der Reue, gern bereit für feine absichtelofe Beleidigung in aller Demuth Abbitte zu thun; ja er beklagte fic buter über bie charakterlose Schwäche fo Bieler, bie ibm nicht ben Liebesbienft einer verbienten Burechtweifung erwies fen, fondern lachend feinen fpottifchen lieblofen Reben gu= borten.

Saben wir der Wahrheit zu lieb kein Gehl aus diefer Schwäche, die Junge zu bemeistern gemacht: fo find wir ihm auch nicht minder das Zeugniß schuldig: daß er vor solchen, die ihm mit rühriger Charakterfestigkeit entgegentraten und in die Schranken wiesen, wenn ihn sein Win zu muthwilligen, übermuthigen Springen verleitete, eine wahre Sprfurcht, schon von frühester Jugend, selbst in den Tagen seiner ausagelassensten Genialität begte und einmal ernstlich erinnert, später ihnen gegenüber sich selbst im Zugel zu halten wußte,

so baß ihre vieljährige Freundschaft bis zu seinem Tobe nicht ferner gestört warb.

Leider aber war ber gewöhnliche Fall ber: baß es ben Meisten an Geist fehlte, um seinen verlegenden Wig durch treffende Antworten zu zuchtigen und an Charakter, um ihn durch entschiedenen Ernst zum schweigen zu bringen; sie hörzten ihm mit verlegenem Lächeln zu, um dann hinter seinen Nücken, um so rücksichteloser ihrem seigen Ingrimm Lust zu machen. Er glaubte, es sep noch Alles in schonster Herrlichzeit und war nicht wenig erstaunt, wenn dann ploplich das Unwetter wie durch eine geheime Verschwörung von allen Seiten über ihn losbrach.

Ge war nicht überflussig, sondern unumgänglich nothe wendig, diese Eigenheit seiner Personlichkeit zu berühren; benn sie war verhängnisvoll für sein ganzes Leben, und sie erklart, warum er in Berührung mit so Bielen doch so Benisgen begegnete, die ihn gerecht beurtheilten und nach seinem wahren Werthe zu schäpen wußten. Schon in seinen frühen Jugendjahren hat er diese Klage in das liebende herz seiner Schwester ausgeschüttet \*): "Du weißt ja", schrieb er ihr, "wie andere Leute von mir sprechen, wie auch die, die für die besten, die edel sten gelten, nur Böses von mir zu sagen wußten oder ahnten, und doch hast Du das nie in mir gefunden. Nicht wahr, liebes Kind, das hast Du nie?"

Seine Fronie zu üben, fehlte es ihm übrigens in Jena an nichts weniger, als an Stoff, auch im Kreise ber eigenen Strebensgenossen. Die großen Freibenker ber Philosophie, benen entweber Geift und Seele bes Menschen aus bem Siebe ihres beeren Berstandsormalism entwischt war, ober die das All, Erbe, himmel und holle, mit ihrer winzigen Ichheit versschlingen wollten, ober die sich mit ihrem Ich berauscht in bas göttliche All frürzten, — diese Führer mußten auf dem Ras

<sup>\*)</sup> Frühlingsfranz Bd. I, E. 470.

. -1

theber, mit ihren theogonischen und tosmogonischen Processen und Experimenten, ibm nicht felten unendlich tomisch vortommen.

Man hat in ber That gegenwärtig nur schwer eine Borftellung von ben feltfamen Durzelbaumen und Capriolen, welde bamale ber beutsche Geift mit bem bochften Ernft und ber erhabensten Feierlichkeit machte, fo wenig wie von der munderlichen Traumwelt, in welche fich die nachdenkende Jugend mit ihren vordenkenden Lehrern verfette. Satten fie fich in den tiefen Schacht ihrer Ichheit auf ber fpeculativen Leiter tief, tief verfliegen, und flog bann im leichten Maisonnenfcein eine summenbe Biene an ihnen vorüber und flach fie in die Rafe, oder regnete es ihnen auf den metaphpfisch erbisten Ropf, ober ichlug ber Blit ju ihren eingeschlafenen Füßen donnernd nieder, daß die Träumer plöglich aufwachten: bann farrten fie wie halberblindete Bergleute die Außenwelt wie etwas gang Frembes an, und mußten fich bei jedem Dinge wieber befinnen, mas es eigentlich fen, fich abmubent, es in Ginklang mit ihrer Ichheit und ihrer freien Gelbstbestimmung ju bringen.

Steffens, der mit offenem jugendlichen Gemuthe jene kosmogonische Periode durchlebt, schildert in seiner Lebensges schichte die Empfindungen dieser philosophischen Traumzeit. "Bichte's wunderliche Dialectiti", erzählt er \*), "jener Monolog des tief sinnenden Ich's mit sich selber, jene Deduction der Empfindung, die durch These, Antithese und Spnthese sortsschreitend, als Schluspunkt des innerlichen Gesprächs, das erst zu begründen suchte, was Kant auf eine sast empirische Weise voraussente, gab mir einen ploplichen Aufschluß überdie inneren Vorgänge der Beschäftigung des Geistes mit sich seineren Vorgänge der Beschäftigung des Geistes mit sich selber. Zwar war mir die Sprache, wie die Darstellung, ansfänglich fremd, aber nachdem ich die einsachste Selbsthat des Ich's als den Ansangspunkt seiner Philosophie erkannt hatte,

<sup>\*)</sup> Bas ich exichte Bb. IV, 3. 6%.

fand ich zwar, daß seine Wissenschaftslehre eine beständige abstracte Concentration erforderte, die aber nicht sehr schwiesrig war, ja von welcher man sich, wenn man sich erst hineinsgelesen hatte, nur schwer loszureißen vermochte. . "Es war seltsam, mit welchem Gesübl ich das Gebirge ansblickte, wie aus einer ausgeschiedenen, mir entfremdeten Welt die Sonne in die Stube hineinschien, die Bäume sückerten, die Vögel sangen, wenn ich von diesem Fichteschen Selbstgespräch ausblickte und die mir sast ganz verhülte Rastur wieder entdeckte. Sie trat mir entgegen, als grüße mich ein serner Freund nach langer Abwesenheit, den ich unter ganz anderen Lebensverhältnissen gekannt und geliebt hatte, als diesenigen waren, die mich jest ganz in Anspruch nahs wen".

Wie nun die studirende Jugend sich mit dieser Concenstration des sich felbst beschauenden Ich's die Röpfe zerbrach, schildert er auf eine recht komische Beise, indem er uns Fichte selbst vor die Augen stellt, gerade in dem Angenblische, wo er seine Vorlesungen über die Bestimmung des Mensschen eröffnete.

"Dieser kurze, stämmige Mann mit seinen schneibenben, gebietenden Zügen imponirte mir, ich kann es nicht leugnen, als ich ihn das erste Mal sah. Seine Sprache selbst hatte eine schneidende Schärse; schon bekannt mit den Schwächen seiner Juhörer, suchte er auf jede Weise sich ihnen verständs lich zu machen. Er gab sich alle mögliche Rühe, das, was er sagte: zu beweisen; aber bennoch schien seine Rede gebies tend zu sehn, als wollte er durch einen Besehl, dem man uns bedingten Gehorsam leisten müsse, einen jeden Zweisel entsers nen. — "Meine Herren", sprach er, "fassen sie sich zusams men, gehen Sie in sich ein, es ist hier von keinem Leußern die Rede, sondern lediglich von und selbste". — Die Zuhörer schienen so ausgesordert, wirklich in sich zu gehen. Einige veränderten die Stellung und richteten sich auf, andere sans ken in sich zusammen und schlugen die Augen nieder; offens

bar aber erwarteten alle mit großer Spannung, mas nun auf biefe Aufforberung folgen folle. - "Meine Berren", fubr barauf Bichte fort, "benten Gie bie Banb", - Ich fab es, bie Buhörer bachten wirklich bie Band und es fcbien ihnen allen ju gelingen." - "Baben Gie bie Band gebacht"? fragte Richte. "Run, meine Berren, fo benten fie benjenis gen, ber bie Wand gebacht hat". - Es war feltfam, wie jest offenbar eine Verwirrung und Verlegenheit zu entfteben fcbien. Biele ber Buborer ichienen in ber That benjenigen, ber bie Wand gebacht hatte, nirgende entbeden ju tonnen, und ich begriff nun, wie es wohl geschehen konnte, bag junge Manner, bie über ben erften Berfuch jur Spekulation auf eine fo bedenkliche Beife ftolperten, bei ihren ferneren Bes muhungen in eine fehr gefährliche Gemuthestimmung geras then tonnten. Gichte's Bortrag war vortrefflich, bestimmt, Mar, und ich murbe gang von bem Gegenstande hingeriffen und mußte gefteben, bag ich nie eine abnliche Borlefung gebort batte".

Man kann fich leicht vorstellen, mit welchen Empfinduns gen Clemens einem folden Denkprocest beiwohnte, welche iros nischen Blide er auf seine benkende Umgebung warf, wie er bann Lehrer und Schüler mit seinem unvergleichlichen Talente parodirte, und welche Vergleiche und Bilder ihm babei eins fielen.

Die Naturphilosophie bot seinem Wige nicht minder ers giebigen Stoff bar. Auch ihren Grunder schilbert Steffent bei seiner ersten Probevorlesung, die berfelbe zur habilitirung in Jena hielt.

"Schelling war von Leipzig gekommen und eben, wie ich hörte, von einer bebeutenden Krankheit genesen. Prosessoren und Studenten waren in dem großen hörsaale versammelt. Schelling betrat das Ratheder; er hatte ein jugendliches Anssehen, er war zwei Jahr junger als ich, und nun der Erste von den bedeutenden Männern, deren Bekanntschaft ich sehns suchtvoll zu machen suchte; er hatte in der Art, wie er ers

schien, etwas sehr Bestimmtes, ja Tropiges, breite Badenkneschen, die Schläsen traten stark auseinander, die Stirn mar boch, das Gesicht energisch zusammengesaßt, die Rase etwas auswärts geworsen, in den großen klaren Augen lag eine geisstig gebietende Macht. Als er zu sprechen ansieng, schien er nur wenige Augenblicke befangen. Der Gegenstand seiner Rede war derjenige, der damals seine ganze Seele erfüllte. Er sprach von der Idee einer Naturphilosophie, von der Nothwendigkeit, die Natur aus ihrer Einheit zu sassen, von dem Licht, welches sich über alle Gegenstande wersen wurde, wenn man sie aus dem Standpunkte der Einheit der Verzumft zu betrachten wagte. Er riß mich ganz hin, und ich eilte den Tag darauf, ihn zu besuchen".

Die Naturphilosophie wirkte in der durren Zeit gleich eis nem Rausche auf ihre Anhänger; wie Fichtes Schuler sich in ihrem eigenen Ich verstiegen, so sturzten sich die jungen Nasturphilosophen und Poeten kopfüber in das All, und versenkten sich, auf den Flügeln ihrer Speculation, in die geheims nifvollen Nebel über den grundlosen Tiefen der Unendlichskeit, also daß ihren Eltern bange ward, wenn sie von der Universität mit erhiptem Kopfe heimkehrten.

In der Studentenwelt kampfte auf eine seltsame Weise bie atte unflätige Bestialität mit einem besseren Geist ernsterer Wissenschaftlichkeit. Die Verbindungen sahen wenigstens theils weise auf Fleiß und Sittlichkeit; der geistige Rampf regte gar manchen au; in Raffeehäusern wurde über Fichte und Schelsling, über Novalis und Gothe disputirt und die Fragen der Identitätsphilospphie wurden nicht selten durch Stich und hieb auf blutige Weise von den Duellanten ausgesochten. Daneben waltete auch die alte Völlerei und rohe Rauserei. Elemens, der nichts weniger als den Kauonendonner und den Pulversbampf der Schlachten liebte, von Natur schüchtern und ängstelich, dielt sich diesem wüsten Treiben fern. Einmal jedoch war die Gesahr drohend. Einer seiner kriegerischen Commilitosuch, der ihn gern zu seiner Belustigung auf dem blutigen

Schlachtfeld gesehen hatte, sandte ihm einen Freund mit ber üblichen heraussorderungssormel zu: er lasse ihm wissen, baß er ein bummer Junge sey. Clemens aber entließ ben Forbernden mit ber kaltblutigen Antwort: "bas wisse er laugft, benn barum habe ihn sein Bater auf die hohe Schule ges
schieft, bamit er etwas lerne".

Bebenten wir nun, bag bei allen ben erhabenen metas phpfifchen Aufflugen bes freien Geiftes, bas Leben in Jena benfelben freien Charafter trug, daß auch bier bie feffellofe Genialität in ihrer Ueberschwänglichkeit fich mit berfelben Leichtigkeit über die altfrantischen Schranten ber Gittlichteit hinwegfeste, und dag die großen Denter und Dichter, die nach ben ewigen gottlichen Ibeen jagten, babei in bie größten Menfchlichkeiten eines groben, finnlichen Cynismus verfiden, und bann ihr zuchtloses Treiben mit bem romantischen gaus ber einer religiöfen Bergeiftigung ber Ginnlichteit befconiga ten: fo begreift fich, bag Clemens bier nicht finden fonnte, was ihm fehlte, einen ficheren Salt und eine beilige Bucht. Rif ihn ber allgemeine Strom auch mit fich fort: fo war boch auch anderer Ceite fein geiftiger Inftinct ftart genug. bag ibm die Schwachheiten ber großen Gottheiten bes Zages nicht verborgen blieben, und feine Gronie nahm fur bie bulbigungen, die er ihnen barbringen mußte, an ihnen ihre Rache.

Diese Berhaltnisse behielten ihren Ginfluß auf sein gans zes Leben. Bon dieser Universitätszeit her hegte er bis in sein spätes Alter eine gemischte Empfindung gegen alle Bisse senschaft und namentlich gegen die Philosophie. Da nämlich seine versäumte Erziehung ihn nicht mit den gehörigen Borztenntnissen ausgerüstet hatte, um folgen und selbst urtheilen zu können, so hatte er einer Seits einen unwillführlichen Respekt vor einer strengen wissenschaftlichen Systematik; da sein intuie tiver Geist aber anderer Seits nur zu beutlich fühlte, wie die Resultate im Bergleich zu dem wissenschaftlichen Apparate und zu dem Pomp, mit dem sie verkündigt wurden, so gering und armselig erschienen, und wie die Umwege der Philosophen,

um zu ben einfachsten Wahrheiten zu gelangen, erstaunlich weitläufig und mit ben schwerften Opfern verknüpft find: so fühlte er auch wieder eine ironische Geringschäpung vor ih= nen, die sich nicht selten zu einem heftigen Unwillen und ei= ner unheimlichen Scheu vor ihren Albwegen und Irrungen steigerte.

Bei jungen Leuten, von benen er fürchtete, sie möchten von der wissenschaftlichen hoffart angesteckt werden, die ihm über Alles verhaßt mar, glaubte er daher auch diese seine, Geringschäung nicht grell genug aussprechen zu können. So erinnere ich mich noch gar wohl, daß er einmal zu jungen Schweizer Theologen, die in der ersten grünen Begeisterung von Baaber und von den schelling'schen Philosophemen, von der Philosophie der Mythologie und der Offenbarung sprachen, zu ihrem nicht geringen Erstaunen sagte: "Ach! geben Sie mir, ein Tropfen Weihwasser, den ein altes Mütterchen mit frommem Glauben beim Eintritt in die Kirche nimmt, ist mir Ueber, als die ganze schelling'sche Philosophie".

Dief mar gang feine Art. Er liebte es, wenn er ir: gendwo eine Uebertreibung ober einen Gogenbienft fürchtete, um gleich vorn berein ju imponiren, und ein Gegengewicht in die Bagfchaale ju legen, durch ein überraschendes Gleiche nif biefer Art, ober einen Scherg, feine Meinung recht fchneis bend auszudrucken. Auch bieß trug nicht wenig bagu bei, baß bie profaifche Dicffopfigfeit, die feine Worte buchftablich nahm, obne ben Beift ober ben Ernft feiner Scherze zu verfteben, ibn gang falfc beurtheilte, etwa wie einen paraboren Sanswurften, bem bald eine ungezügelte Phantafie, bald ein blinder Glaubensfanatism ben Ropf verrudt habe. Und boch fagte et, bie unbewachten Augenblide feiner Launenhaftigkeit abgerechnet, nicht leicht etwas, bas nicht einen tiefen, ernften Einn unter einem noch fo icherzhaften ober abentheuerlichen Rleibe verbarg, ja manchmal erleuchtete ein einzelnes Wort von ihm, wie ein Blip, eine gange Landschaft, und traf eine Cade mitten ins Innerfte.

Alls geborner lebendiger Dichter, ber mit Gott und ber Beifterwelt unmittelbar vertehrt, nahm er felbft gu bem ein= faltigen Glauben eines kinblich fich bingebenben Gemuthes feine Buflucht. Und gewiß fprach feine geniale Comefter auch feine innerfte Bergensmeinung aus, wenn fie, ben philosophis ichen Studien entfpringend, ihrer Freundin Gunderobe fchrieb: "Dein Schelling und Dein Sichte und bein Rant find mir gang unmögliche Rerle. Bas habe ich mir fur Dube geges ben, und ich bin eigentlich nur bavon gelaufen bierber, weil ich eine Paufe machen wollte. Repulfion, Attraction, bochfte Potent. - Weißt Du, wie mire wird? - Dreberig - Echwin: bel frieg ich in ben Ropf, und bann weißt Du noch? - ich fcame mich, - ja ich fcame mich, fo mit hacten und Brechs eifen in die Sprach binein ju fahren, um etwas ba berause aubobren, und baf ein Menich, ber gefund geboren ift, fich ordentliche Beulen an ben Ropf benten muß, und allerlei phpfifche Rrantheiten bem Geift anbilben. - Glaubft Du ein Philosoph sep nicht fürchterlich hoffartig? - Dber wenn er auch einen Gedanten bat, bavon mare er flug? - D nein, fo ein Gedanke fallt ibm wie ein Bobelfpahn von ber Drechfelbant, bavon ift fo ein weifer Deifter nicht tlug. Die Beisbeit muß naturlich fenn, was braucht fie boch folder widerlis der Bertzeuge, um in Bang ju tommen, fie ift ja lebens big? - fie wird fich bas nicht gefallen laffen. - Der Mann bes Geiftes muß bie Ratur lieben über alles, mit mabrer Lieb, bann blubt er, - bann pflangt bie Ratur Geift in ibn". Diefe Empfindung bat Clemens nicht leicht iconer ausgebructt als in feinem Marchen von ber Gadeleia, mo er fingt:

> "Salono, bu weifer Ronig, Dem bie Geifter unterthänig, Set und von bem ftolgen Pferbe, Ohne Kallen fanft gur Erbe, Kühr und von bem hohen Stuhle Bei ber Rachtigall gur Schule, Die mit ihrem füßen Lallen Gott und Menschen tann gefallen;

Erinnerungen an Clemens Brentano.

Vi Las, bas bobe Lieb gu fingen, 4 Uns aufs Rinderftühlchen fdwingen, gabr und nicht in die Berfuchung Unfruchtbarer Unterfucung; Richt ber Relter em'ge Schraube, Rein die Rebe bringt die Traube.

Dad' einfältig uns gleich Tanben, Segne und mit Rinberglauben. Laffe und um jebe Gnabe

Rindlich bitten, findlich banten Hub durch Dorn = und Blumeupfabe, Treu gepflegt fie ohne Wanten, Frendig, bod mit frommem Bagen,

Din jum lieben Bater tragen. Lag bie Engel bei uns machen,

Daß wir wie bie Rinder lachen, Daß wir wie bie Rinber weinen,

Las uns Alles fenn, nichts fceinen. -Mache und ju Rinbern Alle,

Jebes fen nach feiner Art, Bie's bem lieben Gott gefalle,

Ginfam ober treu gepaart. Bricht ein Berg am anbern Bergen,

Dach ihm Blumen aus ben Schmergen, Daß mit duftenbem Gewinde Seine Bunbe es verbinbe,

Roth wie Amaranthen blube, Bis in Schmerzen es verglube.

Beffen Berg ein Underes fpiegelt,

Der fep rein und fart geflügelt,

Daß er beil empor es trage

Bur Befriedigung aller Rlage,

Bur Erlofung aller Frage,

Mus ber Nacht jum herrn ber Zage". (Fortfebung folgt.)

### XXI.

# Remlampabins Leben und Wirfen in Bafel bis

( Fortfetung. )

Bu ben natürlichen Vorzügen, womit Dekolampabius in fo reichlichem Maage von ber Vorfebung ausgestattet morben war, gehörte gang besonders die Liebe gur jungfraulichen Reinigfeit und Enthaltfamteit. Wir haben oben gefeben, mit welcher Begeisterung er bavon in seinen Predigten sprach, als er fich noch im Schoofe ber Rirche befand. Er bewahrte aber biefe Liebe ju biefer Tugend auch bann noch, als er icon abgefallen mar. Den Beweis dafür liefert nachftebender Bors Pfarrer bes Ctabtleine Lieftal in ber Bafellande Staden Rainens Stephan Stor, lebte mit feiner Baushale terin im offentundigen Concubinate. Beil Alles von Refors mation redete, beschloß biefer Mann fich auch zu reformiren, und bie bestand barin, baß er fich feine Concubine öffentlich antrauen lief. Run maren ibm aber bie Ginfunfte feiner Pfrunde nothiger ale juvor, und er hatte nicht die minbefte Enft, benfelben gu entfagen. Um fich baber in feiner Pfarret ju behaupten, kunbigte er eine öffentliche Dieputation fur ben 16. Februar 1524 an mit bem Ersuchen, baf alle frommen Chriften und befonbere biejenigen, benen es fich von Umte wegen gebuhre, im großen Borfaale ber Universitat erscheinen und ibn aus ber mabren gottlichen Schrift bes alten und neuen Beftamentes eines Befferen belehren möchten, wenn er geirrt babe. Die Thefen, die er anschlug, waren folgende: XIV. 18

L Die beilige Che ift in ber Schrift teinem Stande verboten; II. Unteuschheit außer ber Che ift jedem Stande verboten; III. Unteuschheit außer der Ghe ju meiden, ift jedem Ctande geboten; IV. Colche Unfeuschheit ift feinem Ctande ber Mergernif halber ichandlicher, ale bem geiftlichen; V. Gin öffentlicher hurer ift nach bem gottlichen Gefen in dem rechten und mabren Bann, und beghalb untauglich jum priefter= lichen Umt. Die Universität miberfeste fich umfonft biefer schamlofen Romobie, ber Rath, ber ichon lange alle Macht in geiftlichen Dingen an fich geriffen batte, feste fie burch. Da von tatholischer Geite Diemand erschienen mar, und auch von den anmefenden Pradifanten Reiner bas Wort nabm, wendete fich endlich Stor an Detolampabine, und bat ibn, bag er ale bestellter Ordinarius ber beiligen Schrift an ber löblichen hoben Schule ju Bafel fein driftliches Gemuth und Berg ju aller Unterweifung um Gotteswillen eröffnen moge. Diefe Thefen liefern ein handgreifliches Beispiel, wie oberflächlich und jugleich wie hinterliftig in ber Reformationogeit die ftreitigen Fragen behandelt wurden. Cie find fammtlich von ber Urt, bag fein Katholik bas Mindefte bagegen einzuwenden hat. Um den eigentlichen Streitpunkt hervorzuheben, batten die Fragen folgendermaaßen gestellt werden muffen : I. Ift ber ehelose Stand in Beziehung auf die driftliche Bolltommens beit beffer ale der Cheftand? II. Sandelt die Kirche weise, baß fie von denjenigen, die fich ihrem Dienste weihen wollen, verlangt, bag fie fich jur Enthaltfamkeit verpflichten? III. Gibt Gott Jedem, der biefe Berbindlichkeit auf fich genommen bat, bie Gabe ber Enthaltsamkeit? Die erfte Frage ift ohne 3meis fel flar in der heiligen Schrift beantwortet, wenn irgend ets mas flar ift, und bas Wort Rlarbeit fein Unfinn feyn foll. Die zweite Frage beantwortet fich burch die Ratur ber Cache und burch die Erfahrung, nicht bloß, weil ichon bas innerfie Gefühl Jedem fagt, baf fich fur die Diener und Unefpender der gottlichen Gebeimniffe eine bobere driftliche Bolltommens beit geziemt, fondern auch, weil bie Ratur ber geiftlichen und

feelforgerlichen Verrichtungen es febr munichenswerth macht, das ber Beiftliche nicht burch Familienbande gebunden und burd baueliche Corgen verhindert werde. Die britte Frage enblich ift wenigstens im Allgemeinen in ber beiligen Schrift beautwortet, ba die Enthaltsamfeit fur diejenigen, die fle gugleich mit ber Burbe und Burbe bes Priefterthums auf fic genommen baben, eine Stanbesgnabe ift, und Gott Jebem bie nothigen Standesgnaden verleiht, ber ihn mit bemuthigem und aufrichtigem Bergen barum bittet und bie orbentlichen Mittel getreu anwendet. Sochft mertwurdig ift es nun, bag Detolampabius ben Streitpunft in ber That von ber rechten Seite und gang fo auffagte, wie biefe brei Fragen ibn barftellen. Er fagte in feiner Rebe: "Ich muniche und begebre aus gangem Bergen von unferm herrn Jefu Chrifto, bag wir alle, die bas Bort Gottes verfündigen, den eblen Ctand der Renfcheit in ber Reinigfeit bes Leibes und bes Beiftes befis pen, wodurch wir ohne hinderniß ungertrennlich bem Borte Gottes anhangen und den Dienft unfere herrn jum allerdriftlichften vollbringen mochten. Denn diefelbe ift ja eine eble Tugend, indem fie une in bem Leibe gleich macht ben unleiblichen Engeln. Ich muniche auch bag, fo une biefe Gnabe verlieben murbe, wir und bestrebten, diefelben ju bebalten burd Abfonderung von argerlichen Perfonen, von Buls Ierei und Trunkenheit, und une mit Beten, Bertrauen auf Gott, fleißigem Lefen ber Schrift und andern Arbeiten übten, bamit ber gezüchtigte Leib im Gehorfam bes Beiftes bleibe, und baburch biefe Gabe moge behalten werden. Der barms bergige Gott wird uns nicht weniger Beiftand leiften als Paulo und Undern". Die einzig richtige Schlugfolgerung aus biefen Behauptungen mare nun die gewesen, baß Stor feine Concubine wieber entlaffen, fich von argerlichen Perfo: nen, Fullerei und Trunfenheit absondern, und mit Beten, Bertrauen auf Gott, fleißigem Lefen ber Schrift und andern Arbeiten üben moge, bamit ber gegüchtigte Leib im Gebors fame bes Beiftes bleibe. Allein Defolampadius geborte nicht

mehr zu benjenigen, welche bie Bahrheit aufrichtig fuchen; die firchlichen Fragen maren ibm fcon jur Privat = und Par= theifache geworben, und er entschied baber fo, wie es bas Ins tereffe feiner Partbei forberte. Er bemerfte, baf wir benn boch nicht Alle Pauli fenn konnten, weil bieß nicht etwas Menfchliches, fonbern eine Unabe Gottes ift, mo baber biefe Gnabe nicht ift, ba moge Jeber, bas ift wer folche Unabe nicht hat, und fich nicht enthalten mag, fein Chemeib haben, obicon einige Concilien etwas Underes beschloffen batten, weil burd biefelben bas Wort Gottes nicht unfraftig gemacht werbe. Er fcblog mit den Worten: "Darnm verbietet mir Gott, mich mit einigen Wortlein wider diese euere Sandlung ober Artifel ju miderfegen, welche, fo viel ich verftebe, mir moblgefallen. Gott wolle euere driftliche Liebe mit Ceiner Gnade unterflugen!" - hierauf murden bie andern Pradis tanten von Stor anfgefordert, ihre Meinung tund gu thun. 3mei bavon Konrad Pellikan, zweiter Lector ber beil. Schrift und Jatob Birben, beibe abtrunnige Frangista= ner außerten fich auf gleiche Beife, wie Detalampabius; bie übrigen bagegen - und bieß ift wieder eine Merkmurbigkeit führten gerade entgegengefeste Argumente an. Giner wollte aus bem erften Briefe an die Corinther bemeifen, baf Pau-Ins verheirathet gewesen und balb barauf Bittmer geworben fep. Ein Anderer behauptete, baß man nicht halten foll, was gegen bas Gebot Gottes ift, und berief fich auf Jephta und Berobes. Gin britter erinnerte an bie Schmach ber Unfruchtbarkeit bei ben Juben, woraus also bervorgebe, baf bie Jungfrauschaft teinen so hoben Werth habe. Db man bierin mehr die Verfinfterung bes Verstandes ober die Unverschamtbeit bewundern foll, ift zweifelhaft. Und mit folden Leuten su fraternisiren, schämte fich Dekolampabius nicht mehr! Un= geachtet ber fo febr fich wiberfprechenden und fich gegenfeitig. aufhebenden Argumente murde julest einmuthig bas Benebmen bes reformirten Concubinars gebilliget. Stor fragte bie Burger von Lieftal, ob ihnen bie Verantwortung genüge, und

und ba Niemand antwortete, nahm er bas ftillschweigend für eine Bejahung, und beschlof mit einer Dankrebe bas icanbe liche Poffenspiel \*).

Diefemnach ichien es um fo mahricheinlicher, bag Detolam= pabins in bem ebelofen Stanbe verharren werbe, als auch anbere Umftanbe ibn biegu bisponiren mußten; feine fcmache Leibesbeschaffenheit, seine beständige Rranklichkeit, feine Reigung ju Stubien und ernften Befchaftigungen, bie ibm von Augend auf eigen mar, und endlich fein vorgerückteres Alter. Allein wo das Fundament untergraben ift, fteht teine einzelne Engend feft. Der Berfaffer macht einmal in Beziehung auf bie fettlichen Buftanbe der Reformatoren eine Bemerkung, die wir fo treffend finden, bag wir nicht umbin tonnen fie mitautheilen. Er fagt: "Die Reformatoren batten nicht Beit, fic mit fich felbft ju beschäftigen; obicon nicht fehlerfrei, maren fie bod mehr mit fich felbst fertig, ale wir in unferer glaubenearmen und eiteln Beit". Gang vortrefflich! Die Reformatoren waren mit fich felbst fertig. Dies ift ber rechte Ausbrud. Cie batten, mas ihren fittlichen Buftand betraf, bie Rechnung abgefcoloffen, und bie Thure ihres Bergens jugefchloffen, und huteten fich auch nur burch eine Spalte in ihr Gewiffen bineinzubliden, um ben Grauel ber Bermuftung, ber barin berrichte, nicht mabraunehmen, und bie alten Schrecken nicht wieber aufzurühren. Dafür fturzten fie fich mit befto großerem Gifer in bas Gewühl bes außerlichen Lebens, um fic an betanben, und mit dem Trofte, bag Alles fur die Ehre Gottes gefchebe, ju beschwichtigen. Daber die unermudete und mahrhaft erstannenswerthe Thatigfeit, Die fie mabrend ihrer reformatorischen Laufbahn eben fo fehr burch ihre

<sup>\*)</sup> Unfer Autor befipt zu viel Ehrliebe und Bartsiun, ale baß ihm dieß ganz hatte eutgehen sollen. Er sagt: "Detolampadius trat in teine eigentliche Erdrterung ein; wir möchten sagen, ohne einem Berdacht auf die andern Redner zu werfen, daß sein Schicks lichteltsgefühl ihn davon abhielt. Er redete gerade nur so viel als nothig war, um der Schrift die Ehre zu geben".

Schriften wie burch Predigten und auferliches Umthun für ihre Sache entwickelten. Das herz bes Menschen aber ift wie ein Garten, es bedarf einer beständigen Pflege, bes Sausberns, Jatens, Beschneibens, Begießens, sonst wird Unkraut, Disteln, Dornen und giftiges Gewächse überhand nehmen, und selbst die guten und edlen Pflanzen werden verwilbern und entarten.

Schon brei Jahre, nachbem er bie eble Tugend, bie uns im Leibe ben unleiblichen Engeln gleich macht, fo febr gepriefen hatte, maren biefe edlen und hochbergigen Befinnun= gen völlig in ihm erlofchen. Es begann ibn nach ben Guffigfeiten bes Chestanbes zu geluften. Wahrscheinlich hatte ibn Luthers Beifpiel aufgeregt, und er fühlte feinen Grund und Beruf in fich, dieses Gelufte ju bekampfen. Bu Unfang bes Jahres 1527 ging ber ernfte Prebiger, ber ebemalige Orbensmann und begeifterte Lobredner ber Jungfraulichkeit bereits auf Freiers Fugen. Bie es icheint, theilte er ben Gebanten guerft feinen Bertrauten mit, und fand an Capito und bem Obergunftmeifter Jatob Meier, bem Saupte ber evangelischen Parthei im Rathe, Gemiffenbrathe, wie er fie fich nur munichen mochte. Gin Brief an Capito gibt uns hieruber Aufschluffe. Er schreibt: "Ich will nicht, daß bu bir wegen meines Colibats Corge macheft. Es genügt mir, bag bu mir einen mohlwollenden Rath gebeft und burch bein Gebet mir beiftcheft. Gar ju jugendlich ift unfere unmäßige Dem himmlifchen Bater fey bie Cache anbe- . Corgsamteit. foblen. Entweder will ich eine driftliche Schwester, eine Monica, suchen, ober ich werbe ebelos bleiben. - 3ch werbe ju Chrifto beten, bag er mich nicht gangliche Tanfchung erfahren laffe, wenn er es einmal für gut finden follte, mich in diefer Lebensweise zu prufen. Der Obergunftmeifter meiß um bie Cache, und benft wie bu barüber. Wie groß ift boch bes Mannes Ernft, Burbe, Rlugheit und bie Macht feiner Rebe". Wir wollen nur noch beifegen, mas ber Mutor über ben weiteren Inhalt diefes Briefes melbet: "Wie

wenig felbft ber ftreng fittliche Charafter Detolampabs por abler Rachrebe bewahrt wurde, geht aus einigen Mittheiluns gen beffelben Briefes hervor; er fchlieft aber mit ber erfreulichen Radricht, baf eine Wittwe von gutem Rufe, und bie ibn, fo viel er vermuthe, blog um Chrifti willen lieb gewonnen, ihm vielleicht gerne bienen wurde, wenn bie Freunde ihre Ginwilligung geben wollten". Das Jahr barauf, als Detolampabius bereits in feinem 47ften Sabre ftand, tam die Che wirtlich ju Ctanbe. Die Monica mar eine gemiffe Bis librandis Rofenblatt, die jugendliche Bittme eines Deis fters Jatob Reller. Zwischen ihr und ber beil. Monica befant nur ber fleine Unterfchieb, baf biefe nach bem Rathe bes beil. Paulus ihr Bertrauen auf Gott fente, und in Gebet und Fleben Tag und Nacht verharrte, biefe aber ben Bittwenschleier mit bem Brantfrange vertauschte. jeboch biebei auf bie Reigung für Gottesmanner antommt, fo bat fie in ber Folge wirklich einen feltnen Grad von Beiligfeit erreicht, benn fie war auf Reformatoren eigentlich ers Cie, bie driftliche Comefter, gebahr ihrem driftlichen Bruber Defolampabius, in breijähriger Che, brei Rinber, und als derfelbe ftarb, ward fie Capitos, und als auch biefer ftarb, Bucere Frau. Es maren somit unter ben vier Manuern, die fie gehabt hatte, brei Reformatoren. Un 3mingli forieb Detolampabius nach geschloffener Che: "Der Geift last mich Gutes ahnen. Wir haben in biefer Cache mehr auf Gottes Anordnung, als auf ber Menschen finftere Augenbraunen Rudficht genommen. Benige baben mir bier Glud gewunscht; und boch mußte ich eine Frau nehmen, bamit fie nicht geargert wurden". Es fann in ber Welt nichts Efelhafteres geben, ale wenn die Lufternheit die Miene ber Beiligfeit ans nimmt und bie gang ordinare Sinnlichfeit fich mit ber Salbe ber Frommelei fcmiert, um ben Bodogeftant zu vertreiben. Diefe Beuchelel ift bei den Reformatoren um fo miderlicher, weil eben fie ble Gbe ibres facramentalifchen Charafters und bamit auch ber Burbe und Beiligkeit, die fie nach tatholifder

Glaubenslehre besit, entkleidet, und nach Luthers Ausbruck ben heiligen Chestand zu "einer Sache gemeiner Polizei" hersabgewürdigt hatten. Erasmus machte bei dieser Gelegenheit ben bekannten Scherz, daß Wiele von der lutherischen Sache wie von einer Tragödie sprächen, daß sie ihm aber vielmehr wie eine Romödie vorkomme, weil zulept Alles mit einer Hochzeit ausgehe. Unser Autor sindet diesen Spott ungefalzen; allein das Salz ist ihm schwer abzusprechen, und unserer Anssicht nach ist es in der That das Beste, wenn man, an solcher Fäulnis vorübergehend, einige Körner Salz darauf streut, ohne sich weiter dabei auszuhalten.

Wir find bei den verbangnifvollen Tagen bes Gebruars 1529, welche ber Reuerung bie unbeschrantte Berrichaft verfchafften, fteben geblieben, und haben nur noch die unmittels baren Folgen biefes Sieges in Rurge gu betrachten. Rath feste fcon am 17ten Februar eine Commiffion von gebn Rlein = und gebn Grofrathen ein, welche bie politischen unb firchlichen Angelegenheiten ordnen, und ihre Borfchlage bem großen und fleinen Rathe überreichen mußten. 3m Politis fchen war man bebacht, fo viel als möglich ben frühern Stand ber Dinge zu erhalten. Defto eifriger murbe aber bie firch= liche Ummaljung betrieben. Schon am 1. Upril mar bie Urbeit vollendet, und erschien unter bem Titel: "Orbnung, fo eine Stadt Bafel ben erften Tag Aprilis, in ihrer Stadt und Landschaft künftig zu halten er= kannt bat, barin wie bie verworfenen Diffbrauche mit wahrem Gottesbienfte erfett, auch wie bie Lafter, fo mit driftlicher Tapferteit unverträglich, Gott ju Lobe, abgestellt und bestraft werben follen, enthalten ift. Alle man jablt nach ber Geburt Christi 1520". Der Berfaffer bemerkt biegu: "Dag biefe Reformationsorbnung als von ber Ctabt Bafel ausgegangen genannt wirb, verbient Beachtung. Die Regierung ftellt fic gang auf ben Standpuntt ber burgerlichen Bewegung, um ben Geseyen um so größere Gultigkeit zu verleihen.

bem erwähnten Titel ist ein Altar und ein Bafelstab im bope velten Schilbe abgebilbet, umgeben von ben Borten: ich foame mich bes Evangelii von Chrifto nicht: benn es ift eine Rraft Gottes, bie ba felig macht alle, die dem glauben". Buerft verbreitet fich bie Orbnung barüber, wie bas gottliche Bort verfundet, und wie bie Las fter in ben Predigten bestraft werben follen, und bamit biefe Borfdriften mit großem Ernfte gehalten werben mogen, werbe ber große Rath brei ober vier herren verordnen, fo auf bie Pradicanten Mcht haben, bag fie bas gottliche Bort lauter verlunden, die Uebertreter ftrafen, ober jur Strafe ber Obrige teit anzeigen. Sobann folgt: Bie bie Diener bes Borts und ber Rirche ihrer Lebre und ihres Lebens balber, ebe fie angeftellt merben, bemabrt werben follen unb vom Umt ber Graminatoren. Da es boch vonnothen fep, bie Diener bes Bortes, che fie gefandt werben, ernftlich ju prufen, wolle bie Obrigleit zwei ober brei in ber beil. Schrift gelehrte Mauner und einen ober zwei Mitglieder bes großen Rathes, bie verfänglichften, baju verordnen. "Diefelben Examinatoren führen bie Aufficht über bie Geiftlichen in Sinfict ber Lebre und bes Lebens: fo ein Streit wegen Glaubensfachen fich awifchen Geiftlichen erhebt, fo foll berfelbe vor die Eraminatoren gebracht merben, und biefe follen benfelben allein mit ber Bulfe biblifcher Schrift folichten. Eben fo haben fle bie Bollmacht, bie Geiftlichen, welche in offenem Lafter begriffen find, ober teine Gnabe noch Gunft jum Lehren haben, in ibren Memtern ftillefteben zu beifen, mobei bemerft mirb. baf bie Unterthanen ju Stadt nub Land ihre vorgesetten Briefter ans eigener Gewalt nicht entfegen oder vertreiben follen. Dies felben Graminatoren follen jahrlich zwei Synoben, ben einen acht Tage nach Oftern, ben anbern auf Martinstag bier ju Bafel balten, in welchen alle Leutpriefter und Diacone at Stadt und Sand bei driftlicher Liebe gu erscheinen ermahnet, ja and ichulbig febn follen, alles bas, fo ein jeber an bem aubern ftrafmurbig ober argerlich ju febn weiß, obme

allen Reib zu eröffnen, bamit, mas mit driftlicher Tapferfeit nicht verträglich ift, abgeftellt und Bergernif verhütet werbe". Der Verfaffer bemerkt hiegn: "Wie febr athmet biefe Verorbnung noch ben Geift ber alten Rirche! Wie befchrantt mar ber Beschäftefreis diefer Synoben! aller Ginflug auf bie Ges ftaltung und Beiterbildung ber firchlichen Berhaltniffe ift ib= nen entzogen: diefe behalt fich die Regierung unverfürzt vor von benjenigen Beiftlichen, welche fle fich jedesmal beiguords nen gerubt. Die Geiftlichen behandelt fie eben burchaus nicht als geiftliche Obern, fonbern lediglich als Unterthanen". Bierauf folgen bie Gintheilung ber Pfarren, bie Ordnung, welchen Stunden bas Bort Gottes verfundiget werden foll, bie Borfdriften fur bie geiftlichen Umteverrichtungen ber Bortebiener, inebesondere fur die Ertheilung ber Taufe und bes Abendmables, wie es mit bem Banne ober ber Excoms munication ju halten, welche Festage ju beobachten fepen, bie Strafen wiber bie Lafterer Gottes, bes Glaubens und ber Sacramente, worunter eigentlich bie Wiebertaufer gemeint und auch namentlich bezeichnet maren, die Chegefete und endlich ausführliche Sittenmandate, worunter fogar Berordnungen wider die aufgeschligten Sofen und Bamfer und wiber bas Butrinten vorkommen. So war also die Rirche völlig bem Staate überliefert, und die firchlichen und geiftlichen Angelegenheiten maren nichts mehr als ein Departement ber Staatsverwaltung. Durch fo viele Jahre batte Detolampabius, wie anderwarts bie Reformatoren ben Staat ju Gingriffen in die firchliche Dacht aufgebest, ibm bas Rirdenregiment aufgebrungen, ibm Beifall jugejauchzt, wenn er fich jur Unterbrudung ber Rirche gebrauchen lief. Run tam, was nicht anbere tommen konnte, und eben biefes Berrathen und Berkaufen ber Rirche an ben Staat ift bas zweite Doment, welches alle Entfdulbbarteit ber Reformatoren ausfollest; benn es ift außer 3meifel, bag bieß gegen ihre innerfte Ueberzeugung mar, und baf fie babei nur von ihrer Leidenschaft geleitet murben. Man erinnert fich babei an jene

Rabel von dem Pferbe, welches einen bittern Groll gegen ben birfc tragenb, ben Menfchen aufforderte, fich auf feinen Die den gu fegen und ben Feind ju erjagen und ju erlegen. Der Menfch war Biegu bereit, gaumte und fattelte bas Rof, legte ihm ein tuchtiges Gebif an, schwang fich barauf, und ber eble hirfch ward ereilt und getöbtet. Das Pferd hatte feine Rache geftillt, und wollte nun wieder ins Freie binaus, allein fo hatte es ber Menfch nicht verstanben, er hielt es fest und gebrauchte es fortan als bienftbares Sausthier ju ofonomifchen Zwecken. Gerabe fo machten es bie Danner bes Staates in Bafel, wie anbermarts, und Defolampabius mußte es febr balb erfahren, baf man nicht ungestraft Principien feiner Leibenschaft und feiner Gelbftsucht jum Opfer bringen Balb nach Ginführung ber Reformationsorbnung wandte er alle Drube an, wenigstens bieg burchzusenen, bag bie Excommunication als eine geiftliche Ungelegenheit bebanbelt werbe. Er hielt ju biefem Enbe eine weltlaufige Rebe vor bem versammelten Rath. "Um Schluffe berfelben, wie unfer Autor berichtet, erinnerte er benfelben an die bisberis gen großen Dienfte, bie er ber Rirche geleiftet, inbem unter feinen Aufpicien Die driftliche Freiheit wieder erlangt, ber .Gopendienft aus den Tempeln entfernt und ber halbjubifche Aberglaube abgeschafft worden. Der Rath moge nun baburch fein Bert fronen, bag er bie Sand biete gur Berftellung ber Rirche in ihrer urfprunglichen Reinheit, auf bag ein neues Bolt Gottes erftebe, welches burch unverfalichten Glauben und Beiligkeit bes Lebens hervorleuchte". Allein der Rath war teineswege gesonnen, die Bewalt wieder fabren ju laffen, bie ihm in die Banbe gespielt worben mar. Detolams pabius brang trop bes Unfebens, bas er genoff, nicht burch und voll Unmuth fdrieb er am 30. September 1530 an Bwingli: "Unerträglicher als ber Untidrift wird die Obrige teit, wenn fie die Rirche ihres Unsehens beraubt. Die Obrige felt führt bas Schwert, und zwar mit Recht. Allein Chris ftus hat une Argneien angeboten, womit wir bie gefallenen

Bruber bellen tonnen. Bleibt ber Rirche ihre Burbe, fo wird fie bie Seelen noch immer gewinnen tonnen burch ihre Ermahnungen, gefest auch, daß fie diefelben bem Teufel übergebe jum Berberben bes Fleisches. Muffen aber alle Schuls bigen vor bie Obrigkeit gestellt werben, bann wird fie ent= weber ibr Schwert abstumpfen, Bieler ober Beniger ichomend, ober burch barte Behandlung bas Evangelium verhaft machen. Bubem beffern wir bie Gefallenen nicht, indem wir fie ber Obrigfeit anzeigen, fonbern wir verrathen fie. Chris fins bat nicht gefagt: bort er nicht, fo fage es ber Obrig-Leit, sondern ber Rirche. 3ch will beswegen teineswegs mit ben Biebertaufern die Obrigfeit aus ber Rirche ausschließen. Aber ihre Functionen find nicht bie ber Rirche; und fie lägt Mandes geschehen, mas fich mit ber Reinheit bes Evange-Binms nicht verträgt". Aus beinem eigenen Munbe richte ich bich, bu fcalthafter Rnecht, mochte man bier ausrufen, wenn bu wußtest, bag eine Obrigfeit, welche bie Rirche ihres Unfebens beraubt, unerträglicher ift als ber Untichrift, wenn bu wußteft, bag es Berrath feb, geiftliche Dinge vor bie weltlis de Obrigkeit ju bringen, warum protestirteft but in bem Glaubeneftreite gegen Concilien, Papft, Bifchofe und geiftliche Gerichte, warum riefft bu erft im verflogenen Jahre bie Obrig= Beit auf, den Glaubeneftreit mit dem weltlichen Urme ju beis nen Gunften ju entscheiben, warum belobteft bu noch eben jest biefelbe Obrigkeit, daß sie ben weltlichen Urm gebraucht bat?

Der bogmatische Inhalt ber reformatorischen Rirchenords nung stimmt mit ben Lehren und Grundsätzen Dekolampabs überein. Wir haben nicht die Absicht, uns in eine theologissche Würdigung berselben einzulassen; der Standpunkt, den wir uns gewählt haben, ist zunächst der Standpunkt der Geschichte und des Lebens. Es liegt uns nur daran, kennen zu lernen, wie der Verfasser selbst diese Lehren beurtheilt, und welchen Werth er ihnen beilegt. Die kurzeste Charaktes sistl bes theologischen Spstems Dekolampads gibt er da, wo

er beffen Buch über das Altarsfacrament einer ausführlichen Erorterung wurdigt. Gie lautet, wie folgt: "Co bat fic Detolampad ju einer ichwindelnden Sobe ber Rontemplation erhoben, welche die mpstische Theologie als ihr Biel betrachtete, und wo alle Bermittlung ganglich verschwindet. diefem Standpunkte ift nicht einmal die Menschwerdung bes gottlichen Wortes nothig; bas anbachtige Gemuth erfattigt fic an bem bloffen Worte. Um unfere Unglaubene willen fenbet Gott feinen Cobn, bamit wir lernen an feine Liebe Much baran hatten wir une wieber begnugen fols len; boch um und feiner Liebe unentweglich ju verfichern, bringt er fie uns nabe burch bas erhabenfte Beichen ober Soms Co febr vertieft fich Detolampad in die Unschauungen. von Gottes ewigem Wefen, bag ibm ber Job bes Cobnes. imm blogen Symbol berabfinft, b. b. daß ibm ber Gebanke an die zeitliche Bermittlung von Gottes ewigen Befen mit fich felbft gang entschwindet. Wenn ber Tod Chrifti außer aller wefentlichen Beziehung ju Gottes immanentem Befen gefest wird, fo erhalt er eine fubjective Bebeutung, und wirb jum Abendmabl, an bem fic die betrachtenbe Ceele erlabt und fattigt: alle weitere Bermittlung ber Ibee, ju beren Bers wirklichung ber Job Chrifti bestimmt ift, ift bamit abgefdnitten, und wir find gang nabe bei ber Lehre angelangt, wovon ber Quater Barclay ein fo fcon abgerundetes, in fich jufame menbangendes Spftem entworfen hat". Dief ift alfo bas reine evangelische Christenthum, welches auf ben Trummern bes tatbolifchen Glaubens erbaut murbe. Rach bem mutbenbs ften Gefdret, bag in ber romifchen Rirche bie Erlofung unb bie Berdienfte Jefu Chrifti vertannt, entwürdiget, fruchtlos gemacht fepen, nach ben falbungereichsten Ermahnungen, auf bas Rreng bes Griofers allein alles Bertrauen gu fegen, tommt enblich eine Lehre heraus, welche ben Tob Chrifti gu einem blofen Symbole macht, und die Menschwerdung bes gottlis den Bortes für etwas Unnothiges balt, und ber Beineberger Reformator reicht über bie Rluft von breihundert Jah-

ren binüber feinem Landsmanne, dem berühmten Berfaffer ber Britischen Geschichte bes Lebens Jefu, bruderlich die Band. Daf ben Sacramenten fein Werth und feine Bedeutung mehr antommen tann, wo die Menschwerdung Chrifti felbft merthund bedeutungelos geworden ift, liegt am Tage. Satte Defelampabins. fcon in feinen letten Predigten und Schriften gu Altenmunfter fich ber Aftermpftif jugewendet, und die Lebens= murtein bes Glaubens und ber Cacramente burchichnitten, fo fallt jest bier nur ganglich ab, was ichon bamals nur mehr ein Cheinleben befaß. Er fpricht fich bieruber in feis nem Buche über bas Altarefacrament mit ber ermunichteften Rlarbeit aus. Er fagt barin, bie Glaubigen follen bie außerlichen Symbole mehr um bes Dachften als um ihrentwillen gebrauchen, bie Sacramente fepen jum Befenntniffe ber Wes meinschaft und gur Rahrung ber Rachstenliebe eingefest, auf bag wir im Bewuftfeyn, Bruber und Glieber in Chrifto ju fenn, biefen Glauben burd außerliche Dienftleiftungen und Bezeugungen tund geben, baber feb nicht einmal bie Dantfagung nach bem Abendmable notbig, benn es werde in andern Stunden bes Gottesbienftes biegu weit mehr Unlag geboten. Unfer Autor macht hiezu folgende Bemertungen: "Co unerwartet fcroff wird alle eigentliche Beziehung zu Chrifto abgefchnitten, baf auch bie Dankfagung feinen Raum findet, bamit allein die Beziehung gur Gemeinde Alles beberriche. Ueber ben Rugen biefes Betenntniffes fur ben Rachften lagt fich Detolampab nicht weiter aus: offenbar bat er bie moblthatige Wirkung eines erbaulichen Beispiels im Auge; wie er benn ausbrucklich fagt, die Sacramente gereichen jum Ru-Ben bes Dachften, fofern biefer vom Beifpiel ber Communis cirenden Unlag nehme, ben Bater im himmel ju preifen. Darin concentrirt fich ibm am Enbe die gange Bebentung Betrübend ift es, biefen Aft ber Ueberbes Cacramente. windung ber katholischen Jrrthumer in biefes Refultat auslaufen ju feben: es bat ein gar ju burgerliches Aussehen; es enthalt eigentlich einen Widerfpruch, in bem vorausgefest

wirb, bas bieselben Gläubigen, welche keine Nahrung bes Glaubens burch außerliche Vermittlung nöthig haben, benn bech gegenseitig durch ben Genuß des Mahles sich im Glaus ben ermuntern. Wie sonderbar, daß keiner der Communicis renden die eigene Erbauung sucht, sondern blos und allein in den Nächsten! Die ganze Vorstellungsweise ist aber nicht vollendet, und das Bewußtsepn der Unhänglichkeit des gläus bigen Gemüths bricht immer wieder hervor. So sagt Oekos lampad am Schluße seiner Darstellung, daß Gott mittelst der Sacramente ermuntere, antreibe, trofte, und beinahe Alles verrichte, was durch das bloße Wort".

Detolampabius bat fich jeboch nicht blog mit theologis fden Schriften befaßt, er bat unter bem Titel: "Fragen und Antworten in Verhörung ber Rinber ber Rirchen ju Bafel auch einen Ratechismus jufammengestellt. Wir wollen auch bieraber unfern Autor vernehmen: "Rach furgen Fragen und Untworten über bie Freiheit im' Gebrauche ber Speifen, folieft bas Bange mit bem beiligen Albendmahl, worin leis ber Detolampabs falfche Unfichten in Diftonen bineintreis iden, und fich um fo mehr als folche ertennen laffen, ba fie ben Rinberfeelen anvertraut werben. Fr. Bas haltft bu von bem Sacrament bes Beren Rachtmable? A. Es ift eine gemeine Danksagung und bobe Preisung bes Sterbens und Blutvergiegens unfere herrn Jefu Chrifti mit Bezeugung driftlicher Liebe und Ginigfeit. Fr. Wann willft bu bas Cas crament empfangen? U. Dieweil man ber Jahre balb fich gu mir driftlicher Tapferfeit nicht verfieht, flebe ich ftill; wo ich aber boffen mag andere Christen bamit ju beffern will ich meinen Glauben auch bezeugen. Beld ein gefährlicher hochmuth tann fich baraus erzeugen, wie fehr bas Rind inebefondere aus feiner naturlichen Stellung berausgeruct merben! Wir haben bier vor uns eines ber schlagenoften Beispiele, mobin theologische Ginseitigkeit, mobin unbefonnene Befampfung eines Frribums führen tann: wenn die Reformatoren die tatholische Deffe beschuldigten,

200

bie Wertheiligkeit und Gelbstgerechtigkeit zu beforbern, so fes ben wir hier, wie fie burch die schroffe Bekampfung berfels ben die nämliche Anklage sich selbst mit Recht zuziehen konnstenes. —

In jener Schrift über bie Beicht, Die Detolampablus noch ju Altenmunfter verfaßte, hatte er gegen bie verfehrte Moral ber katholifchen Theologen geeifert. Er fand, baß dieselbe entweder ju ftreng ober ju milde fet, und beinabe niemals das Rechte treffe. "Biele reben mit Ehrfurcht von ben icholaftifchen Deiftern", fagte er barin. "Gelten brins gen fie etwas Neues aus ber beiligen Schrift vor, und noch dagu entstellt und verdreht. Laffen wir fle fahren mit ihren Buchern und Runften. Richt Alles mas von Rangel und Ratheber herab verkundigt wird, wollen wir gleich für inspis rirt anfeben. Oft find fie Faliches gelehrt worden, oft wis berfprechen fie fich felbft; oft fagen fie lacherliche Dinge". Bat er fich also vielleicht de Reformator ber Sittenlehre auss gegeichnet? Bir beben bier nur zwei in dem vorliegenben Berte portommenden Beispiele beraus, bas eine ein lacherli= der Rigorismus, bas andere ein ärgerlicher Larismus. einem Schreiben an die Walbenfer vom 13. Oftober 1530 behauptete er, ber Bilberfturmer, baß es einem Chriften nies male erlaubt fen, fich felbst zu vertheibigen, auch nicht eine mal im Falle des gefährlichsten Angriffes burch einen Rauber und Morder. Das Jahr barauf murbe er über bie Chefcheis dung heinriche VIII. von England um fein Gutachten bes fragt. Nach einigem Schwanten erflarte er fich mit feinem Freunde Zwingli, wie ber Ronig es wunschte. "Abneigung gegen ben Papft" fagt ber Berfaffer hierüber, "und etwelche Menschengefälligkeit, gegrundet auf die bedrängte Lage bes Protestantismus, mag Giniges zu feiner, wie zu der Entscheis bung mancher Underer beigetragen haben".

Das Resultat biefer Untersuchungen ift, bag Dekolampas bins nach bem eigenen Bekenntnisse bes Verfassers geirrt, ja Irrthumer aufgestellt bat, bie zu ben gröbsten und ben schwer-

ften geboren. Es wurde fich jeboch febr taufchen, mer etma glauben wollte, baf ber Berfaffer ju biefen Betenntniffen burch eine Borliebe und großere hinneigung für Luther bes flimmt worden fen. Im Gegentheil, er fpricht fich über bies fen noch barter aus, und bezeichnet Zwingli als ben Mann, ber im Gegenfage ju Luthere fatholiciftrenben Aufichten bie ftreng biblifde Lebre an ben Tag gebracht habe. 3ft er mit ber fcweizerifden Lehre von bem Abendmable nicht einverftanben, fo ift er es mit der Lutherifchen noch weniger, und bemerkt über bas Religionsgesprach in Marburg, bag bie res formirten Theologen im Vortheile maren, und alle noch fo ftarten Ungriffe berfelben abgeprallt fegen an bem Starrfinne Luthers, ber bie Worte: bas ift mein Leib, mit Rreibe auf ben Tifch gefchrieben hatte, und bie Ungreifenden mit bem Finger auf diese Worte beutend abwies. Wir brauchen nicht in die eigenen Unfichten bes Berfaffere und in bas, mas er eigentlich für bie reine evangelifche Babrbeit balt, einzuges ben. Wohin diefelben führen, haben wir bereits in bem ers ften Artitel angebeutet. Es genügt uns bier, daß er felbft ertennt, bag Luther eben fo wie Zwingli und Defolampabins geirrt, und nicht bie Wahrheit, fondern ben Jrrthum gelehrt Er tann somit vernünftiger Weise nur mehr fo viel bebaupten, bag bie fatholifden Brrthumer größer und verberblicher maren, ale bie ber Reformatoren. Der hauptvors wurf gegen die tatholische Rirche brebt fich julest immer um Die fogenannte Werkheiligkeit berum, woburch bas Verbienft Sefu Chrifti und ber Werth ber Erlofung verbuntelt, und bas Bertrauen auf ben Erlofer geschwächt worben fep. alten Canonen gegen bie Pelagianer erneuernd verwirft bas Concilium von Trient in bem erften Canon über bie Rechte fertigung die Lehre berjenigen, welche fagen, bag ber Menfc burch feine Berte, die er entweder burch feine naturlichen Rrafte oder burch ben Unterricht im Gefete übt, ohne bie gottliche burch Jefum Christum verliehene Gnabe vor Gott gerechtfertiget werben tonne. Im zweiten Canon verwirft es XIV. 19

bie Lehre berjenigen, welche fagen, bie gottliche Gnabe werbe burch Jefum Chriftum nur bagu verlieben, bamit ber Menfc leichter ein gerechtes Leben führen und bas emige Beil fich perdienen fonne, ale ob bieg auch burch ben freien Willen allein ohne die Gnade nur fcmerer und mubfamer erreicht werben konnte. Im britten Canon endlich vermirft es bie Lebre, bag ber Menich ohne bie juvortommende Gingebung und ohne ben Beiftand bes beiligen Beiftes glauben, boffen, lieben ober Bufe thun konne, wie es nothwendig ift, bamit ibm die Gnade ber Rechtfertigung verlieben merde. mar von jeher die unveranderliche Lehre ber fatholischen Rir= de. Gie mar es jur Beit bes Pelagius, fie mar es mabrend bes gangen Mittelalters und ift in ben Schriften aller fatholis ichen Theologen diefer Periode flar und bestimmt ausgespro= den, fie mar es unmittelbar vor ber Reformation, fie ift es noch beut ju Tage, fie wird es febn bis jum jungften Tage. Wefest die prattifchen Entftellungen diefer Lebre und die in Die Disciplin eingeschlichenen Difbrauche maren gu Alufang bes fechszehnten Jahrhunderts noch taufendmal arger gemes fen, als fie es in ber Wirklichkeit waren; gefest bas Bolk batte größtentheils ein aberglaubisches Bertranen in bas bei= lige Megopfer gefest, die Berehrung ber Mutter bes Berrn und ber Beiligen bis gur Unbetung übertrieben, und burch die Ablaffe fich ben himmel ju erkaufen gemeint, fo waren dieg boch nur lauter beilbare Uebel gemefen, bie nur einer burchgreifenden Belehrung und Befferung in ber Disciplin bedurften, um wieder ju verschwinden. Moge ber Berfaffer nun die Jrrthumer Luthers, Zwinglis und Defolampadins und namentlich jene ichauerliche Lehre, welche ben Tod Chrifti gu einem Symbole, die Menschwerdung gu einer Unwesents lichkeit, die Sacramente ju blogen Beichen der Gemeinschaft berabsept, in die andere Waagschale legen, moge er einen Augenblick bas ganze Partheimefen feiner Confession bei Geite fepen, moge er fich in ber Wegenwart umschauen, und bas lepte Entwicklungestadium diefer Lebren ine Auge faffen, und feine Entscheidung wird gewiß nicht gegen die tatholische Rirs de ausfallen.

(Schluß folgt.)

#### XXII.

# Surter's Converfion.

Wer bie regelmäßige Wiebertehr gewiffer Ereigniffe in rafch auf einander folgenden Perioden oder ihr gleichzeitiges Erscheinen an verschiedenen Orten nicht mit dem Aluge bes gleichgultigen Buschauens, fonbern mit bem im Lichte bes Chris ftenthums geschärften Blide betrachtet, tann biefe fcmerlich anders, benn ale Beichen ber Beit beurtheilen, und wie ber Chiffer bas Berannaben bes Sturmes aus beftimm: ten andern und ahnlichen Vorgangen, wird er baraus bie Comingungen und Bewegungen erkennen, die den Chas rafter ber Beit zu bilben vermögen. Dag in Moful bas Dominitanerflofter von den Turten verwuftet, bag in ber Deimath der Stunden der Undacht, die ehrmurdigen Stiftuns gen driftlicher Pietat verheert, und die Duldung von des nen verweigert mird, welche fie am beftigften für fich verlangten; baß felbft die perfonliche Freiheit von ben Inquifitoren bes Liberalismus vernichtet wird, mag nach ben vielen Erfahrungen, welche unfer Sahrhundert an die Sand gab, taum mehr Much bie graflichen Scenen in Philadelphia, befremben. und abnliche Auftritte' vermögen mohl zu erschuttern, aber wer wird fagen, daß fie außerhalb ber Confequengen j.= ner Doctrinen liegen, welche die Glaubensspaltung aufftelle. So schmerzlich aber solche Scenen berühren, so liegt doch viel naber ale ber gerechte Born, ein tiefes, be:gliches Mitleiden über Berirrungen, die mit jedem Tage mache

fen, chue bag die Erfenntnig ber Quelle berfelben aufgebe, obne daß die hoffnung verhanden fep, bie Maffe ber Verführten moge jur Befinnung gelangen. Erflaren fich aber auch bie gräulichsten Unthaten ber Gegenwart mit Gulfe jener Doctris nen, melde, anftatt bie thierifche Ratur bes Menfchen gu bandigen, fie jur Wildheit entflammten, fo laffen auch antere Beiden ber Beit eine naturliche Deutung gu, obne begbalb ibren Charakter als folche zu verlieren. Die Ber= folgung ber Katboliken in Rugland, reiht fich an Borgange in Moful, Philadephia, Naran und Stodholm an, bas freilich auch unter ber gascognifchen Dynaftie von ber Linie nicht abmeiden barf, bie Guftav Abolph, ber marme Freund ber Ratbolifen, in Schweben gezogen. Und, bag bas Las derliche nicht bem bochtragifchen fehle, bat jest eine ehrfame Burgericaft zu Schaffbaufen gleichfalls Chorus gemacht, und da bie Berlaumdung nicht mehr ausreichte, vorderhand burch Reffeln und Pfannen, burch Steinmurfe und Thurerbres den bas ibrige getban. Benn nun ber Pobel Colches gethan batte, fo mare es eben ber Pobel gemefen, allein ber weise Magistrat bat burch seine Berordnung, in welcher er bie Entruftung bes Boltes billigte und nur die Erceffe miß: billigte, fich felbft in biefer Angelegenheit auf eine fo fcmach: volle Beife betheiligt, bag bie Allg. Augeburger Zeitung, wie es fceint, um ibn nicht vor Europa zu compromittiren, es vorgezo= gen bat, die Gingangeworte ber obrigkeitlichen Proclamation tieber gang auszulaffen. Wem aber galt ber Chaffhaufner Larm? Manurlich einem Berrather bes Baterlandes, ber bie Rechte feines Belles beeintrachtigte, ben Boblftand gefährbete, bie Freiheiten jerftorte? Doch nein! ber Gegenstand bes Saffes ift ber erfte Manger ber Schmeig, ber Freund Johannes von Duller's, ale Gefaichtichreiber noch größer ale biefer, ale Chrift unb Renid murbig jebem an bie Geite gefent ju werben, ben Das neungebnes Jahrhundert mit Berehrung nennt. geranne ben Grund biefes Ausbruches bes Bolfeunwillens war bes verfolgten Mannes felbft zu geben, mel-

١

che er nach feiner Auckkehr aus Rom von Ilheinau aus an Freund und Feind gerichtet hat.

"Ertlarung. Am 19. b. in St. Ballen befindlich, murbe ich burch die Nachrichten von den wider die Meinigen gerichteten Unfugen fomerglich betroffen. Doppelt: junachft, weil mir bie Befahr lebenbig vor Angen fowebte, in ber fic diefelben befanden; fodann, weil burch eine fleine Bahl Aufgewiegelter und Irregeleiteter, in Berbindung mit "... Fremden und Gaffenbuben, der gute Ruf einer Burgerichaft gefähr: bet wurde,... der ich einft Bereitwilligfeit gu Forderung ihrer Ehre und Boblfahrt in mehr ale einem Berhaltniß bemahrt gu haben glaubte. Richt genug, daß man meine Familie in die peinliche Lage verfeste, bas Schlimmfte befürchten gu muffen, hat man die grobften Beleibi= gungen auch gegen meine Bruber fich erlaubt; ungeachtet bargethan werben tann, daß diefelben von meinem Borhaben, in die tatholifde Rirde gurudintehren, weder etwas mußten, noch felbft beffen Ausfuhrung auch nur fruher tannten, ale bas gefammte Publifum, in jebem Fall eine Ginwirkung auf meinen Gutschluß niemals sich würden erlaubt haben. Findet fich aber durch diefen Jemand gefährdet, fo erbiete ich mich, ihm hiefur Rede ju fteben; wunscht man die innern Beweggrunde an bemfelben gu vernehmen, fo bin ich mit dem heiligen Apostel bereit, an aller Beit Rechenschaft ju geben über den Glauben, den ich betenne. Es ware ein frevelhaftes Beginnen von meiner Seite gewesen, wenn ich ben Führungen Gottes und bem Licht, welches er burch die lenten vier Jahre immer heller in mir aufgehen ließ, hatte widerftreben wollen. Gewohnt aber von jeher über alle Fragen und bei allen Begeg: niffen offen und ohne Menfchenfurcht und ba felbft, wo bevorftehender Rachtheil nicht vertannt werden tonnte, mich auszusprechen, hatte ich es verfdmaht, meine, durch hohere Ginwirfung endlich reif gewordene Ueberzeugung vor den Angen der Belt ju verbergen, oder andere gn fceinen als zu fenn, bloß heintlich zu betennen, was einzig bei öffents lichem Betenntniß Berth haben und bes Chriften wurdig fepu tann; fintemal es nicht ein Bort menschlicher Beisheit ift, welches fagt: "wer mich betennet vor ben Menfchen, ben will aud Ich Detennen vor Meinem himmlifchen Sater". Wollte ich aber menfolich hievon reden, fo durfte ich doch glauben, die Freiheit, bie man in allen Dingen als oberftes und nuverangerliches Gut barftett, auch für mich in Aufpruch nehmen gn burfen, gumal ba, wo es eine Angelegenheit betrifft, für bie ber Meufch nur Gott und feinem Ges

wiffen, fouft aber teiner noch fo hoben und noch fo uiedrigen menfchlischen Stellung verantwortlich fenn tann".

"So turgsichtig bin ich nicht, daß ich nicht zum vorans mich darauf gefaßt gemacht hatte, voreitiges Benrtheiten, schnode Behandlung, manschertei Unaunehmlichkeit erfahren zu muffen, daß ich aber berartige Anebrüche, und zwar seibst gegen Unbetheitigte, mir als durchans uns möglich dachte, mag zum Beweis tienen, daß ich troß langer Erfahrung die Menschen noch immer nicht alles besjenigen für fähig halte, wogn manche unter ihnen sich bennoch berechtigt glauben".

"Jene Bereitung und höhere Führung, in beren Bufammenhang und immer klarere Entwicklung ich von dem 16. Juni diefes Jahres durch ein volles halbes Jahrhundert rückwärts bliden tann, ift mir in biefen lepten Tagen auf bie angenfälligste Beife flar geworben. Es ting - um ber gewöhnlichen menschlichen Redensart mich zu bedie: nen — von dem allerunbedentendften Bufall ab, baf ich meinen Ruckweg, anftatt, wie ich vorhatte, über Ronftang über St. Gallen nahm, und hier von ben Meinigen, wie unterwege von einem treuen Freund, beschworen murbe, eineweilen nicht heimzutehren. Dbwohl ich burch Befolgung diefes Rathes Schwäche und Muthlofigleit, gerade in folden Angelegenheiten am verwerflichften, zu erzeigen befürchtete, glaubte ich boch biefen Rath und jenen unverfennbaren gottlichen Bint nicht unbeachtet laffen gu durfen, nicht zweifelnd, es werde Befonnenheit, Rechtlichfeitegefühl und die Ertenntniß, wie weit auch die Menge gegen den Ginzelnen geben durfe, allmählig felbit in diejeuigen wieder jurudtehren, welche im erften Augenblid gu ben wilbeften Sturmen fich haben hinreißen laffen. Jedenfalls werbe ich bem Bewußtfenn, burch offenes Befenntniß meiner unerschütterlichen Ueberzeugung Riemanden gu uahe gu treten, und im Bertranen, bag bie Freiheit, Die man für fich fordert, auch bemjenigen werbe wollen geftattet werben, ber eine andere Anwendung berfelben machen gu muffen fich gezwungen fühlt, in wenigen Tagen gurudtehren und ruhig erwarten, was ba tom: men moge".

"Eine Ueberzeugung mögen felbst diejenigen festhalten, welche am erbittertesten gegen mich sich erzeigt haben, diejenige nämlich, daß der wahrhaft erlenchtete Christ nur für Wohlthaten und Dienstleistungen, nicht aber für Unbilden ein Gedächtniß habe, und daß für ihn tas Wort: ""überwindet bas Böfe durch das Gute", nicht ein hohler Rlang sep. Dr. Fr. hurter".

Es ift unferer Denkungeart nicht angemoffen, Lebende mehr zu loben, ale es bem Tabel ihrer Feinde gegenüber ziemlich ift. Es war aber bisher ber Ruhm biefer Blatter, bann gefprochen zu haben, wenn andere fcwiegen, bas Recht Recht und bas Unrecht Unrecht genannt ju haben. freuen wir und benn nicht nur bee Rücktrittes eines Mannes, bem Gott unter anderen großen Gaben gulett noch bie Rraft bes Glaubens, bes Bekenntniffes und jenes driftlichen Muthes verlieb, ber unter bem Toben ber Welt an innerem Frieden junimmt; wir freuen uns auch barüber, bag jener falfche und infibiofe Friede, mit welchem die Belt die Rirche Gottes ju umarmen ftrebte, mehr und mehr ber offenen Berfolgung Plat macht. Gine neue Schule bes Rreuges murbe benen eröffnet, welche bie Bestigfeit politischer Institutionen ober der Fortschritt der Gultur vor gewaltsamem Untergange fcupte. Rann bie Sand nicht aufgehoben werben gur Tobtung bes Leibes, fo ift die Bunge beschäftigt genug, ben Ruf und bie Chre des Ginzelnen zu morben, und ber Rampf, ber jest von ben einen gegen fichtbare und robe Gewalten bestanden wird, muß von ben andern gegen unfichtbare, von Ferne gielende, burch unabläffigen Angriff nicht ermubende Gegner geführt werben. hier fann nur Gin Schild, nur Gin Schwert bels fen, jenes munderbare und boch fo natürliche, bas auch bei Burter ben Rnoten gerhauen, bas gleichfalls unfichtbare, ftart genug ift, auch bie Starkften ju entwaffnen, bas Gebet. 36m perbankt die katholische Christenheit die Rudkehr jenes Mannes, ben gang ben Ihrigen ju nennen, fie lange hoffte, aber erft fin bem Momente erlebte, ber bie Ungebuld ber Men= fchen vielleicht einen fpaten, Gott aber den richtigen und beften nannte. Die Conversion Surter's, ein Greignig viels leicht noch bedeutender für ben Protestantismus als fur bie tatbolifche Rirche, am bedeutenoften freilich für ihn felbft, enthalt einen folden Reichthum driftlicher Erfahrungen, eis nen folden Schap von Unaben, ift fo lehrreich fur die gange Stellung ber Rirche ju ihren Begnern, bag Surter fich ents

schloß, in einer eigenen Schrift zu zeigen, wie Gott Umbos und Feile angewendet habe, ihm seine jepige Gestalt zu gesben. Wir aber können vorläusig der einen Thatsache uns ersfreuen: "Die Protestanten haben ertoben wollen, daß hurter bei ihnen bleibe, die Kinder der Rirche haben es zu erbitten unternommen, daß er zu ihnen komme". Möge diese Ersahsrung auf der einen wie auf der andern Seite beherziget wersden, und das Vertrauen der Unsrigen in dem Maaße wachssen, in welchem Gott selbst in Mitte seiner Gegner die Werkzeuge auserliest, die Er für Seinen Zweck dienlich erachtet.

#### XXIII.

## Der Brand Magdeburgs im Sahre 1631.

In bem Artitel: "Der Brand Magdeburgs im Jahre 1631", (Dift.:polit. Blätter Bd. III, pag. 50 etc.) hat fich ber Berfasser die Aufgabe gestellt, die Shre eines Mannes (Tilly) zu retten, welchen zwei Jahrhunderte verunglimpfen zu können, sich für berechtigt hielten. Bufolge ber Aenßerung: "Man muffe die Einäscherung Magdeburgs in so lange vorzugsweise als ein Wert des Bufalls aunehmen, die sich durch mehrere Beweise über allen Bweifel wird erheben können, daß von Falzkenberg aus besondern Gründen den Brand veranlaßt habe", dürste es nicht unerwünscht sen, die gehosste Beweisführung nicht bloß fortsesen, sondern mit Rücksicht auf das Gewicht des Beugnisses vielleicht auch in der Art ergänzen zu können, daß von Falkenbergs Unthat ferzuerhin keinem Bweisel mehr Raum gegeben wird.

In ber Tepler Stiftebibliothet befindet fich ein, nach meinem Wifefen, von Niemanden noch benfintes Manuscript unter dem Titel: "Diarium, in quo triplex rebellio et excidium civitatis Magdeburgensium continentur, ita quod res eorum tragice aliquando comoedice narrantur". Ao. Ch. 1631. 20. Maji. Des Berfes Berg saffer ift ber Stiftspriester Bacharias Bandhauer. Geboren in der Stadt Burg in Sachsen, wurde er in der Tolge Mitglied des Pra-

monftratenfer-Drbens gu Tepl in Bohmen. Geit bem Jahre 1628, iu welchem bas Liebfrauen-Rlofter in Magdeburg bem Orden wiedergege: ben wurde, lebte er theils in Dagbeburg felbft, theils in dem nicht allgufernen Jerichan, wofelbft er Propft war \*). Geine Sachtenntnis aber die Borgange in Magdeburg ift bemnach über jeden Bweifel erboben; and ergabit er nur folde Thatfaden, bie er mit eigenen Un: gen und Ohren mabrgenommen, ober die ihm von Angen : und Ohrens gengen find mitgetheilt worden, und bieß maren Manner, beren Babrs haftigteit in Zweifel gu giehen wir nicht im geringften verfucht werben tonnen; es waren Tilly, Pappenheim, mit welchen P. Bacharias auf einem febr vertrauten Fuße lebte, ingleichen D. Splvins, bes Stiftes Bermefer, ein Dann von großer Umficht und Ringheit, beffen Unfes ben gleich groß mar bei Freund und Feind; ferner die gefangenen Magbeburger felbft, unter welchen fic Bandhauers Mitfouler und Unverwandte befanden, und burd feine Bermittlung nicht bloß Freiheit, fonbern auch Unterftupung jeder Art empfingen u. bgl. \*\*). Bas wir von dem Berfaffer gu erwarten haben, barüber fpricht er fich in ber Borrebe flar und bentlich aus: Cum igitur veritatem pro scopo susceperim, Magdeburgensium malefacta, qua possim modestia, explicabo, neque calumniis bonos, si boni sint, patriotas aut alios onerabo, sed magis ne animos acerbitate quadam exulcerem. cavebo . . . . Proposui ex multis pauca, si non magno cum apparatu sermonis, certe multa cum veritate: non enim hic verba, sed vera placent, quae partim ipsemet oculis lustravi, partimque mihi side dignissimorum virorum narratio suggessit.

Mus biefem Berte folgen in gebrängter Rurge einzelne Stellen, burd welche nicht blog ber gewünschte Beweis hergestellt und bas boss willig umschattete Bilb Tillys freundlich erhellt wird (Dift.:polit. Blate

<sup>&</sup>quot;) Die Uebergabe gefchah am 19. Juli 1628 in möglichfter Ordnung und Rube. Es wurden babei teines Menschen Rechte verlett, da ber neue Propft, P. Stricerius, alle Glaubiger, die irgend eine Forderung an bas Stift zu haben vorgaben, berichtigt hatte, und felbft die zehn Portioniften, die bis dorthin bes Stiftes Gintunfte ausschließlich verzehrt hatten, tonnten fich nicht über Unrecht betlagen, auch auf den Fall, baf ihnen vom Stifte teine Unterfibhung gereicht worden wäre.

<sup>\*\*)</sup> Rurs nach Magbeburgs Ginafcherung tam Bacharias, burch bie Schweben von Jericho vertrieben, nach Magbeburg, wo er am 1. Juni vor bem ges fammten heere predigte. Und von nun an blieb er als Prediger in ber Ctabt, bis die Raifcrlichen die Stadt wieder geräumt hatten.

ter XI. 296. 5. D.), sondern and einzelne historische Data mehr Licht und Rarbeit erhalten.

Schon feit langer Beit gabrte in Magbeburg, unter ber Madte ber Trene, Anfrubr wider ben Raifer, und es fcbien, man marte nur auf eine gunftige Belegenheit, um offen auftreten gu tonnen, ale witer alles Bermuthen am 30. Dai 1629 von den magdeburger Fifchern und Schiffern die taiferliche Befagung in Sudenburg, in der Neuftadt und in Rratom, wo fie gur Gintreibung ber ructftanbigen Rriegecontributionen flationirt war, überfallen und vertrieben, und bie von Bald: Rein nach Mellenburg und Vommern bestimmten Proviantschiffe und Rriegstaffen geplundert murben. Der Magdeburger Senat, alle Keunt: nis um diefen Frevel von fich ablehnend, schob zwar die ganze Schuld auf die wirklichen Thater, ohne aber beghalb bas zu veranlaffen, mas feines Amtes gewesen mare, vielmehr ließ er es gefchehen, bag man bie Pramonftratenfer gefangen nahm, nm fich ihrer als Beifel in bem mabriceinlichen Kriege ju beblenen. Diefe Laffigfeit bes Senats erbitterte Balbftein vielleicht mehr, ale ber verübte Frevel felbft; er er= fcien fogleich mit einem Deere vor Magbeburg \*), nub bedrängte bie Stadt von allen Seiten, fo, daß man ben gefangenen Beiftlichen mit bem Strange gu broben fich vermaß, wofern Balbflein bie Stabt feinb. lich ju behandeln fortführe.

Endlich wurden diese Migheligkeiten auf Fürbitte ber Panfastatte zu Palberstadt bahin beigelegt, daß ben gebeugten Magdeburgern nicht bieb Nachsicht bes Verbrechens, sondern auch jeder fernern Ahndung zu Theil werden sollte. "Der Raiser" erklärte Waldstein, "bedürse ihres Gelbes nicht, nur sordere er eine größere Trene und Aufängtichzeit, als bisher" °°). Der Inbel über die unerwartete Wendung diez fer Angelegenheit war zu Magdeburg ungeheuer. Mit thräuenden Anzen priesen die Magdeburger des Kaisers und seines Feldherrn Milde, versprachen eidlich die gelobte Trene zu halten, und die Pansastädte erzitärten, wofern Magdeburg je wieder etwas Achuliches wider den Kais

<sup>\*)</sup> hiemit finden wir alfo einen Ertfärungsgrund tur Balbfteins plohliches Ersichten vor Magbeburg.

<sup>&</sup>quot;) Die gestellten Bebingungen waren, bas entwendete Getreibe wieder zu erfatten und eine Busie per 2000 Reichsthaler zu zahlen. Die Stadt verfland
fic bagu, nur verlangte fie eine Ermäsigung bes Strafgelbes, als Waltftein wider alles Erwarten Alles nachließ, im Monat October, was früher
war flipulirt worden.

fer unternahme, wurden sie seibst bereitwillig die Bestrafung ber Meinzeidigen über sich nehmen. — Eine turze Beit nach diesem so sehr zu Gunken ber Magbeburger ausgesallenen Vergleiche entstanden in ber Stadt ernste Unruhen. Man verdächtigte den Senat, als begünstige er zu sehr die kaiserliche Parthei, woranf die Senatoren, im Angersichte der Abgeordneten mehrerer Städte ihres Amtes entset, und an ihre Stellen andere, meist unersahrene, leichtstunige und tühne Manener gehoben wurden, die, um des Kaisers Ansehen wenig bekümmert, nur ihre Opposition zu verstärten anstrebten, und beschalb an den Markgrafen von Brandenburg, Christian Wilhelm, sich anlehnend, bei dem Schwedentonig, Gustav Abolph, Schup und hilfe suchten, hinwieder sich bereit erklärend, ihm mit allen Kräften dienen zu wollen.

Um 7. August langte auch wirtlich ber Dartgraf, in Begleitung einer nach ihm von Magbeburg aus gefandten Deputation, in ber Stabt an, hielt fich jedoch bis jum titen gang verborgen. Aber am Sonns tag, b. i. ben 11ten, murbe er, unter möglichfter Feierlichfeit, in ben Befit bee Ergftiftes eingeführt, woburd ber Bruch gwifden Ralfer und dem Martgrafen offen und flar hervortrat "). Balbfteins Ents fernung vom Rommando und die Abwesenheit bes neuen Feldherrn Tilly gab den Magbeburgern Muth, nud verschaffte ihnen augenblicklis de Bortheile, burch bie fie fich in ben Befit faft bes gangen Ergftiftes gefest hatten. Mis aber nach Beendigung bes Mantuanifden Rrieges Die taiferliche Reiterei von Strafburg innerhalb achtzehn Tagen nach Sachfen vorgerudt mar, mandte fic ploblic bas Blatt, und ber Mart: graf, bis jest im Befine des Ergstiftes, murbe fo in die Enge getrie: ben, baß er burch eigene Boren ben Schwebentonig um fcbleunige Bilfe nud Unterftugung bringenoft anfprach. Der Ronig fandte zwar feinen Oberften, Dietrich von Falfenberg, im Monate November nach Mag: beburg, bem auch inegeheim einige Truppen nachgefolgt find (furtim ac cuneatim) ec); allein bes Markgrafen und ber Magbeburger Lage

<sup>&</sup>quot;) An bemfelben Tage wurden burch Oberftlieutenannt v. Bon bie vier Prasmonftratenfer Geiftichen verhaftet, und mit ihnen jugteich ein Benedictiner Priefter von Umersteben, bann Sicronymus falt, ber einzige tatholische Bursger Magbeburgs und mehrere taiserliche Soldaten und Offiziere, die fich jum Gottesbienft im Rlofter eingefunden hatten.

<sup>&</sup>quot;) Elemit hett fich jeber 3weifel, ob auch ichwebisches Militar in Magbeburg getampft. Bergl. Karl Abolph Mengel: Reuere Gefchichte ber Deutschen B. VIII, pag. 296.

wurde von bem Augenblide miglider, feit fich Pappenheim auf Tillys Rommando mit feinem Deere vor Magbeburg gelagert, um burch Bewinnung ber Stadt gegen ben Schwedentonig in Sachfen einen fichern Standpunkt au erhalten. - Mus biefem Grunde fowohl, als befonders weil er herzliches Mitleiben mit ben irregeführten Bargern trng, gab fic Tilly unendlich Dube, Die Magdeburger auf friedlichem Bege gur Unterwerfung au bewegen, allein feine wohlwollenden Meinungen icheiterten ftets an bem Aufruhrgefchrei ber zwölf Pradicanten, ans beneu bas Magbeburger Confiftorium bestand, Die benn auch die Burgerfcaft in ber Art fanatisirten, daß in ber ganzen Stadt Niemand an eine friedliche Beilegung biefer Meuterei bachte, noch weniger bavon rebete. Rur ber Pramonftratenfer Priefter und Abminiftrator bes Liebfrauen Rlofters, Johann B. Splvins, ein febr gewandter und befonnener Dann, ber ben Charafter und bie Befinnungen bes Bolles genan ges tannt, hat es einmal versucht, bem Senate beigubringen, bag, wofern man ihn auf freien guß fegen und ihm jum Raifer zu reifen erlauben murbe, er biefe bochft fcwierige Angelegenheit gutlich beilegen gu tou-Richt fo bald hat Faltenberg Diefen Autrag erfahren, als nen hoffe. er in wilder Buth in bas Rlofter lief, wo man bie Beiftlichen gefan: gen hielt und Splvins bafur mit hochft eigener Band bem Benterstobe weiben wollte. (5. Janner 1631.) Mur beffen Unerschrockenheit und Re-Rigfeit und das feierliche Berfprechen, nie mehr etwas bergleichen zu versuchen, entriffen ihn bem augenscheinlichen Tobe.

Um folgenden Tage Abends tam auch der Markgraf jum Sylvins in das Rloster, zog ihn bei Seite und fragte, auf welche Art er ihn mit dem Raiser versöhnen wollte. Sylvins forderte Resignirung auf das Erzbisthum mit der Aussicht, Se. Majestät der Raiser werde den Markgrafen mit andern Ländereien, die er erblich besigen konnte, hinzeichend entschädigen; "denn ich weiß", sagte er, "daß der Kaiser sehr gütig und versöhnlich sep". Dieser Antrag mißstel dem Markgrasen, und er schied von Sylvins zwar freundlich, untersagte ihm jedoch allen Brieswechsel mit der Stadt nuter Todesstrase, nahm ihm aber am solzgenden Tage selbst alles Schreibmaterial hinweg, und am Freitage vor Dominica Laetare ließ er ihn sammt den übrigen Brüdern, vier an der Bahl, in Fesseln legen.

Nachdem Tilly die Ueberzeugung gewonnen, daß auf friedlichem Bege bie Stadt jur Unterwerfung nicht bewogen werden tonne, ja bieburch ihr Starrfiun nur noch mehr fich festige: gab er endlich am 5. April 1631 den Befehl, die Stadt enger einzuschließen und formlich

ju belagern. Ueber ber Elbe ftand Pappenheim, Feldmarfchall bes vers einigten ligifden Deeres und biesfeits ber Elbe Graf Bolfgang von Mansfeld, Reldmaricall ber bfterreichifden Truppen. Ihre Operation tionen gegen Die Stadt maren meiftens gludlich; fcnell nach einander wurben die Borwerfe: Truppappenheim, ber Magdeburger Suffurs, Erny : Tilly, Prefter Rratow, rothes forn, Berber Bollhaus genome men und am 1. Dai bereits beherrichten die Belagerer bie Elbe. Tilly glaubte, biefer gludliche Erfolg feiner Baffen werbe die Magbes burger milfabriger machen. Er fdrieb baber an ben Martgrafen, an ben Senat und an Fallenberg (Besterhus 4. und 12. Dai) ermahnte fie vaterlich aber einbringlich , ihrer Gibe und Pflichten eingebent gu fenn, verhieß ihnen die begehrten Paffe, fdrieb felbft (10. Dai) an ben Churfurften an Sachsen, und um auch bie Burgerichaft von ber Bufts derung feines Boblwollens, auf den Sall ihres meineidigen Biderftans bes aber, von der Androhung feiner Strenge in Renntnig gu fenen, bieg er ben Boten, ben sub ben 12. Mai an ben Senat gefenbeten Brief dffentlich vorzulefen . Allein weber diefe Daagtegel, noch bie aut Faltenberge Anordnung veraulafte Berftorung ber Borftabte Gubenburg und Renftadt brachten bie beabsichtigte Wirfung hervor; viels mehr mußten Praditanten, um ja jeden etwaigen Gindruct, ben Tile ind Daagregeln bei ben Burgern hervorgebracht haben tonnten, ju vereiteln, bas Bolt in feiner Reniteng gegen ben Raifer fraftigen. Bes fonbers erbrohnte am 15. Mai bie Stadt von bem Aufruhrgefchrei ber Prabitanten, unter welchen fich gang vorzüglich Dr. Gilbert, Prebiger bei St. Udalrich und Dag. Krammer hervorgethan hatten. "Die Barger follen", fprachen fle, "ben angebotenen Frieden nicht ans nehmen, fondern muthig ju tampfen und fich und bas Ihrige gu vertheibigen fortfahren. Dit bem Frieden mußten fie ihre Reis gion verlaffen und mit Berluft ber Religion verloren fie and ihr Seelenheil; die papistifche Religion fen teuflifch und abgottifch; beffer fen ed, bas Leben gu laffen, als bas Seelenheil gu verlieren; fie follen ihre hoffnung auf Gott feben, beffen Urm noch nicht verfürzt fen; ja ein Jeber, ber an ben Frieden bente, werbe guverfichtlich ewig verbammt werben" u. bgl. Ingwischen waren auch bie Raiferlichen nicht mußig. Ihre Bemuhungen gegen bie Stadt waren ftete flegges Eront und am 17. fürchtete man bereits um die Stadt. Fallenberg,

<sup>&</sup>quot;) hier varirt S. R. U. Mengel wefentlich von Bacharias Relation. Die Korress pendengen find im angezogenen Werfe in extenso leiber nur lateinifc.

ber nun hinreichenden Grund hatte zu glauben: man werbe ben Gies gern Friedensvorschläge machen, suchte dieß aus allen Kraften zu hins tertreiben.

"Sie follen, ermahnte er die Dagbeburger, bas Glud ihrer 26: nen fich au Gemuthe führen und mit Vertrauen binfeben auf tie Bolls werte, bie bie von Sachsen und Solland und andern Berbundeten gefen: beten Jugenieure tunftlich aufgeführt und die noch nicht überwundene Mauer befrachten, und fen gleichwohl ber Feind an ber Mauer, fo fen er boch noch nicht in ber Stadt. Auch fen bie Noth nicht fo groß, baß fie genothigt maren, ihre Baffen gu ftreden und eine mobibevol= terte Stadt zu ergeben. Er bitte fie, durch eine fo leichte Uebergabe weber fich felbft, noch bas Baterland gu fcanben und in eine nie gu tilgende Somach fich gn fturgen. Dan habe ben Proviant unterfuct, ben Wein, Bier, Getreibe jeber Urt für Jahre vorrathig gefunden, auch fen ber Rriegebedarf mehr als binreichend gebectt. Er felbft babe tapfere und wohlgeubte Eruppen, die nichts fehnlicher munfchen, als auf den Feind gu ftogen. Ingleichen hoffe er and, bag mehrere Burger, bie fic bis jest ale muthig und tapfer bewährt, noch ferner ihre Stadt, ihre geliebten Beiber, thenern Rinder, Die alte Religionefrei: beit und burgerliche Gerechtigfeit vertheidigen werden. Unch betheuert er eidlich, daß ber Schwedentonig in ber turgeften Frift jum Entfage ber Stadt antommen werde" n. f. w. Und fo murbe ber Rampf, fagt P. Bacharias, glubender, benn je; 900 Banern, die fich in die Stadt geflüchtet, halfen getreulich mit, ja felbft Weiber maffneten Urm und Bunge wider ten Raifer.

Bahrend dieser Vorgängen in Magdeburg suhrern die Belagerer fort, die Stadt zu beschießen. Ihr vorzüglichster Zielpunkt war ein ganz nahe am Balle gegen die Reuftadt stehender äußerst sester Thurm, die hohe Pforte genannt, von wo die Velagerten dem Feinde sehr viel Schaden zusügten, so daß er unbehindert die Stadt nicht stürmen kounte. Diesen ließ Tilly durch einige Zeit beschießen, die er endlich am 18. zusammenstürzte, doch nicht, wie er es gehofft und gewünsicht, in den Ballgraben, soudern in die Stadt hineinsiel. Mit dem Sturze der hohen Psorte verloren die Belagerten allen Salt. Ihr Muth sank. Tilly schiefte in Folge bessen am 18. (Mittags) einen Trompeter in die Stadt mit Friedensanträgen hossend wenigstens eine den früheren ähnzliche Antwort zu erhalten. Bu seinem größten Erstaunen war dersetbe am solgenden Tage noch nicht zurückgekehrt, vielmehr rüsteten sich die Magdeburger zur heftigsten Gegenwehr. Die Thürme und hochsten

um fie bor feindlichem Fener gu fchuten, Giebel murben, Biegeln, Roth und Ralt belegt und an die Thurmwände mit Bolle gefüllte Sade gehäugt. Bahrend bem breitete fich bas Gerucht and, ber Schwedentonig fen im Anguge und fcon habe feine Reiterei Die Balber befest. Fallenberg las im Angeficht ber Burger ein ans aeblich vom Ronige erhaltenes Schreiben und ermahnte fie, auszuharren und gur Bertheidigung ber Stadt bas Menferfte gu magen. Seit bem 18. blieben bie Magdeburger Tag und Nacht in Baffen und Ruftung. Alles erwartete bei Dagbeburg ein unerwartetes Greigniß und ber Ronige und Fürften Augen und Ohren maren nach Magbeburg gerichtet. Biele verlachten Tillys Unternehm.n als ein gigantifches fprechend: er werbe no fein granes Saupt balb an Dagbeburgs Felfen gerichellen; Anbere verhöhnten die Umwallung ber Stadt; Ranflente gingen große Betten ein, einen ungludlichen Ausgang bes Rampfes vorherfagend und bie Auswartigen fürchteten fo wenig um die Stadt, ale Zilly felbit bei außerfter Anftrengung erwartete und fein Baubern und Bergieben mit einem entscheidenden Schritte machte, bag man eudlich ben erfoctenen Sieg faum glauben wollte.

Durch diese Borgange fand sich Tilly endlich bemuffigt, die so oft gemachten Friedensantrage fallen zu laffen. Er schritt nnn so rasch and Wert, daß Fallenberg und der Markgraf, wie sie das taiserliche Deer immer flegreich und bis an die Ringmauern der Stadt vorgerückt sathen, erschracken. Am 19. um Mittag hörte das Kanonieren gegen die Stadt aus. Und dieß war der verhängnisvolle Tag, an welchem bev Stadt Untergang beschlossen wurde. An diesem Tage nämlich trat Falzsenberg in den Senat und befahl: "daß wenn der Feind wider alles Bermuthen die Stadt stürmen sollte, und man festen würde, der Kampf sen unglücklich, die Poffnung auf den Sieg schwinde, ja sen nach und nach ganz vernichtet: so sollen sie Stadt dem papstlichen Feinde durch anz gelegtes Feuer entreissen"). Seinem Waffenträger jedoch bes sahl er: ihn auf den Fall, daß er in die Sande fiele, zu erschießen.

Decimo nono Maji Sonatui Falkenbergius mandavit, ut si forte praeter opinionem ad civitatem oppugnandam suum studium inpenderent, et spem victoriae sinistra belli fortuna decrescere ac in nihilum sensim abire viderent, urbem hosti pontificio suppositia ignibus oriperent: jussit et armigero, ut se vivum in hostium manus devenire non pateretur, sed seposita in eum casum, glando plumbea vitam tolloret.

Daranf traf er noch die nothwendigen Unftalten, um ben bevorftehen: ben Sturm abgufchlagen, über ben er fich nicht langer taufchen tounte und fowohl er, ale and ber Martgraf erfannten flar bie gange Gefahr in ber bie Stadt ichwebte, boch unterdrudten fie noch ihre Beforguiß, um Andere nicht angftlich ju machen. Uebrigens ift au biefem Sage nichts befonderes vorgefallen. Die taiferlichen heere ftanben bicht an Magbeburge Mauern, in Tillye Lager ichien Alles rubig. Tilly brachte Die meiften Stunden ber Racht vom 19. auf Ben 20. im Gebete gu, unr eine fcentte er ber Ruhe; bann biente er, wie er es gewohnt war, bei zwei heiligen Deffen, retognoscirte bas Lager, ermuthigt bie fleghoffenden Soldaten und gibt endlich an die Generale feine Befehle. 36m frommte fehr, baß feine Beteranen, gewohnt an Anftrengung, fetbft Unwetter und Sturmen tropten. Schon feit lange hatte er ei= nige Reiterei abgefdictt, um alle Bugange und Strafen gu bewachen, Damit Die Schweden nicht unvorhergesehens einbrachen; auch unterließ er nicht, überall Bachen und Poften aufzustellen, und mas fonft fo gebraudlich, anzuordnen: Bum Bahlfprnch gab er feinen Solbaten bie bedeutungevollen Ramen: Jefus, Maria; hieß fle eine weiße Binde um ben Urm winden und die Stadt, fo balb fie ben Donner bes groben Befduses boren murben, fofort ju fturmen. - galtenberg und bie Magbeburger burch Auftrengung und Bachen ermundet (fie fanden feit bem 18., wie bereits berührt, Tag und Racht in Baffen) und burch bie auscheinende Rube in Tillys Lager getäuscht, glanbten, Tilly werde, nachdem die Nacht in Ruhe vergangen war, bei lichtem Tage den Sturm um fo weniger beginnen, jumal er einiges Gefdut aus ben Laufgra= graben hatte abfahren laffen, aufdeinend gegen die jum Entfate heraurudenben Schweben. Bohl traf and Faltenberg die nothwendigen Borfictemaagregelu, wenn es ja boch jum Sturme fommen follte, rief aber jugleich, mit Burudlaffung geringer Bachtpoften, bei weitem ben größten Theil der Truppen ab, nm burch Rube fich ftarten gu tonnen. "Und nun begab fich ein Theil von ihnen, schreibt P. Bacharias, zur Rube, ein anderer zu Trinkgelagen, ein britter in Sicherheit einge= wiegt borthin, wohin ihn feine Luft jog. Und fo lagen fie maffen: und forglos ba. Biele frohnten wilder Luft, an die Erorberung ber Stadt bacte Riemand". Die Regimenter, fo jum Sturme bestimmt waren, fanden bereits an den Mauern, mit Waffen und Leitern wohl verfeben, erwartend bas verabredete Beiden. Begen einen Theil der Stadt, Sudenburg - war Mansfeld tommandirt. Dort stand ein außerst feftes und hohes Bollwert, Saidet genannt, mit einem tiefen mit ftchen=

ben Baffern gefüllten Graben umgeben und mit ichwerem Gefdut wohl verfeben. Begen ben andern Stadttheil, - Die Reuftadt - mar Dans venbeim beorbert. Auch bort befand fich ein feftes Bolimert - Dene wert, - an bem bie Dagbeburger burch vier Jahre gebaut hatten, aber die Graben waren wegen bee niedrigen Bafferstandes ber Elbe Much biefe Befte hatte mehreres fcwere Befchup. troden. Es war tommanbirt, bag ber Angriff, um bie Belagerten gu verwirren, auf bas gegebene Signal von beiben Seiten zugleich gefchebe. Um 6 Uhr Morgens murbe bas Signal gelost, und fofort wird gefturnt. Leicht wurden bie Balle gewonnen, aber bort begann ber Rampf glubend gu werben, indem Faltenberg nichts unverfucht verließ, den Feind wieder anructanidlagen. Da traf ihn eine Mustetentugel; er fiel nub mit ibm and Magdeburgs Doffnung. Econ hatte Pappenheim burd eine gange Stunde gefampft, und Mandfelb hat noch immer in Saidet ben Rampf nicht eröffnen wollen. Es fcbien, als miggonne er Pappenheim ben Siegestrang, "benn zwifden beiben Generalen gab es eis nige Diffelligfeiten, bie noch nicht beigelegt maren". Pappenheim auf biefe Urt genothigt, Die gange Bucht bes Rampfes auszuhalten, verlor viele feiner tapferften Manner; und wie er fo viele anderfefene Rrieger um fich herum fallen fab und Mansfeld noch immer ben Rampf in Daibet nicht begonnen hatte: gab er endlich ben Befehl, ein und bas andere Banschen (unam alteramque domunculam) an bem Balle jum Schreden ber Feinde angugunden. glaubte, daß baburch feine Eruppen hinter bem Qualm ftebend, weniger fictbar, fich machtiger an bem Balle ansbreiten und wechselfeitig wur: ben unterftugen tonnen. Da beginnen auch Manefelde Truppen ohne Rommando (sine mandato) ben Rampf. Sie burchwaten ten Graben bis an die Schultern im Baffer, uchmen das Bollwert, folagen die Befagung und ruden durch bas Subenburger Thor in die Stadt. Pap: Denbeim fprach ju Mansfelds Diffzieren, als er ihnen begegnet: "Beute babt ihr gehandelt wie verratherifde Schufte""). Bahrend bem fiegreichen Rampfe fdicte Pappenheim einen Offizier, Ramens Morian, nach Westerhansen an Tilly mit ber froben Nachricht: ben Ball und die Stadt habe man bereits befommen. Tille, ber es taum glauben mochte, begab fich alfogleich nach Magteburg, wo er am alten Ring den Pater Silvius antraf. Er reichte ihm die Pand und frente fich

<sup>\*)</sup> Dief fonberbare Betragen Mansfelbs motivirt bie gegen ihn beim Raifer von Pappenheim eingereichte Rtage. (Bergt. R. A. Mengel pag. 301.) XIV. 20

feiner Gefundheit und Freiheit, auch Pappenheim munfchte ihm Glud und tufte feine Band. Schon hatten die Raiferlichen die Thore und Die Manern gewonnen, und noch immer wollten fich die Dagbeburger nicht ergeben, ja mit Steinen warfen fie aus ihren Baufern nach bem Regreiden Zeinde, beffen Erbitterung hiedurch aufs bochfte fich fleigerte. Plundernd und mordend ergoß er fich über die eroberte Stadt, und fcoute Riemanden, ber mit Baffen ihm begegnete. Das Elend erreichte Die bochte Stuje, ale ploblic, nach Saltenberge Anordnung, am alten Ring in einem Saufe, bicht neben ber Apothete, wo eine große Denge Pulver aufbewahrt mar, Fener anebrach, das, durch zerftreutes Pulver genahrt, rafd um fich griff. In berfelben Stunde braunte es au mehreren Orten. Das flagliche Bilb ber burd Schwert und gener verwufteten Stadt vermochte ber Sieger Tilly nicht gin tragen. Er burch: ritt die Stadt nach allen Richtungen, und zwang die Sol-Daten burd Berfpredungen und Drohungen, abzulaffen vom Morden und bie Flamme ju lofchen. Dem P. Splvius, um den fic das Bolt, weil durch das weiße Kleid leicht bemertbar, Cons suchend schaarte, rief er frangofifch gu: "Dein Bater, rette, befreie, entreiße, so vict du fannst, dem Berderben". Und er felbst flieg ab vom Pferde und bob einen Anaben auf, der au ber Bruft ber entfeelten Mutter lag, fprechend: "Das fen meine Bente". Thranen benepten bes greifen Kriegers Angeficht. Allein alle feine Bemühungen, die Stadt ju retten, fcheiterten an dem Babnfinne ber Magdeburger. Das vergehrende Fener hatte bereits alle Schranten burchbrochen, und nicht mehr tounte man es bewältigen. Allenthalben grinften von der fladernden Rlamme angefreffene und angebrannte Manern, und bald fturgte biefes, bald jenes Sans. Das Traurigfte Dabei mar, daß die Ruinen nicht bloß Iene begruben, bie aus Furcht bor dem Feinde ihre Wohnungen ju verlaffen fich nicht getrauten, fon: bern auch Jene, die in Rellern und tiefften Berftede ber Banfer fic geflüchtet hatten; und wohin bas Feuer nicht dringen tonnte, dorthin fand ber Qualm Butritt und die fürchterliche Bipe, die felbft die Be: foupe fomoly. In wenig Stunden fanden beinahe 25,000 Denfchen ihren Tod und die übrig gebliebenen fünf Taufend fuchten des Siegers Sous, ben fie and fanden ").

Nachmittage brang bas Fener auch in bas Pramonstratenser Rlos

<sup>\*)</sup> Die gefangenen Magiftratualen bezeugten, baf nicht über 30,000 Perfonen in Magbeburg gewesen fepen.

Siebenmal mar baffelbe vom Feuer ergriffen, und eben fo oft bat man Die glamme gelofcht. Endlich fchien fie aller menfchlichen Gilfe fpotten in mollen; das Rlofter mar unerrettbar verloren. Da erflärte Zitto, meil Silvins die Poffunng zu deffen Erhaltung noch immer nicht anfgegeben hatte: .. Gin jeder, ber werde retten helfen, erhalte uubes dingt feine Freiheit". Und bas mühfelig gerettete Saus bot an bies fem Tage mehr benn fechehundert Perfonen fichere Buflucht. Ihre Babl Rieg am folgenden Tage, alle Ranme waren überfüllt, und man mußte nicht wohin ben Ing gu feneu. Tilly behandelte bie Unglücklichen, wels be bem allgemeinen Berberben entronnen, mit Milde und Schonung. gab ihnen großmuthig, ohne Lofegeld, Die verlorne Freiheit wieber, und bedrobte mit Todeeftrafe jede Mighandlung der Frauen (24. Mai) \*). Dies nothigte die Dagdeburger nicht bloß zu dem Geständniffe: "nie batten fie gedacht, die Ratholifen wurden fo gnadig (benevole) mit ihnen verfahren, auch munfchten fie fehnlich, mit Gottes Dilfe, biefe Ontthaten ihnen zu entgelten: fondern gab ihnen and ben Duth, ben Regreichen Felbheren um die Bewilligung ju bitten, eine Rirche ber-Rellen und an ihr einen Prediger anstellen zu durfen (8. Juni) fem Begehren tonnte Tilly natürlich nicht willfahren, weil ihm noch immer bas Anfruhrgefdrei ber Paftoren in ben Ohren brohnen mußte, bie, feinen wohlmeinenden Gefinnungen Trop bietend, die Bürgericaft jum angerften Biderftande, ja bis gur Selbftvernichtung verhept hat= ten oo).

Daß übrigens bei Magdeburgs Berftörung über ben Brand binaus viele Granel begangen worden find, bleibt wahr, auch haben wir es oft genug hören muffen; nur vergeffe man nicht, daß während nicht alle Unmenschlichteiten, die in Magdeburg verübt wurden, auf Rechenung ber Sieger geschrieben werden durfen, die Magdeburger durch ihr

<sup>\*)</sup> Diefer Umftand mag Berantaffung fenn für ben Bahn, als ob bas Leben ber Magbeburger brei Lage lang in die Willtühr ber roben Sieger gefeht mors ben fen. (Bergl. R. A. Mengel pag. 303.)

<sup>&</sup>quot;") Die Pradicanten waren es auch, welche bas Bolf gegen die Pramonftratens fer verheht, alle Unnaherung bes Magiftrats und der Burgerschaft mit ihnen verhindert, und als besichongeachtet freundliche Beziehungen hergestellt wurden, durch firchliche Censuren wieder alles zerflort batten. Sie wusten es auch dahin zu bringen, daß ihnen in den Magiftratssihungen Sie und Stim, me eingeräumt wurde. Und von diesem Augenblicke trat im Senat eine dem Raiser entschieden seindliche Etimmung bervor, deren Opfer endlich der alte Senat wurde.

Betragen feine gerechten Aufpriche auf milbe Behandlung machen burften. Denn ber Stoly, mit bem fie Tillpe Friedensautrage beantwor: teten, feine Aufforderung, boch einige bemahrte Manner ins Lager gu foiden, um die gegrabenen Minen in Angenschein gu nehmen, verbonten; ben Raifer einen blinden hund nanuten, lieber bem Turfen als ihm unterworfen gu fenn erflarten; auf feinen Gelbheren Spott= lieber verfaßten "), und endlich am Rrodenthore, im Ungeficht bes feindlichen Deeres, eine fon gefomudte, breimal gefronte weibliche Statue, bas fo oft belagerte und nie beflegte Dagbeburg vorftellend, aufhingen: waren mahrlich nicht geeignet, Die Siegestruntenen Milbe Und mar es nicht eine Aufforderung gur und Cauftmuth ju lehren. bitterften Race, ale fie ben bereite außer ber Soufweite ftebenden Ariegern spottend guriefen: Wo ift denn eure Gottin Maria? wird ffe end nicht balb in die Stadt helfen? als fie Gogenanbeter nann: ten, ihre Religion auf bas frechfte verhöhnten, und was jenen bas Delligfte mar, bem ichnobeften Spotte preis gaben ? - Und barf man bieg auf die Rechnung ber Deeresführer und überhaupt ber befferen Riaffe nicht fcreiben, fo wird man wohl auch einen eutschulbbaren Grund haben muffen, wenn die roben Sieger, in ihrer Erbitterung die Bitten und Drohungen ihrer Felbherren außer Acht laffend, Grauel begingen, die man von Christen nimmer hatte erwarten barfen.

Das Mägblein bas ift jung, Der Bräutigam ber ift alt, Er wollt fich gern verheurathen Und hat boch teine Geftalt.

<sup>\*)</sup> Auf einer der bei der Beffürmung ber Borwerte erbeuteten gabne fanten folgende Reime:

## XXIV.

## Franz Regis und unfere Beit.

Lebensgeschichte bes heil. Franz Regis ans ber Gefellschaft Jesu, von b'Auberton, übersest von Dominik Schelble, ehemaligem Professor in Augsburg. 1843.

Mag es wohl nicht ungerecht fepn, wenn man unferer Beit Thattraft und schaffenden Geist abspricht? — Goll ja boch Alles, Rirche und Staat, umgeschaffen werden. — Rur ift leider bei biesem Neubau ein übler Umstand bazwischen ges fommen, ber Alles binbert. Die Bauleute namlich konnen aber viele Dinge nicht einig werben, bie boch mit gur Sache nothwendig erfcheinen. Ginige wollen eine folde fleine Rirche bauen, bag immer nur Gin Denfch feine Unbacht barin verrichten fann; Undere wollen fie fo groß machen, bag jeber vernünftige Mensch barin bequem Play findet, ohne von ber Maffe gebrängt und gestoffen zu werden; Ginige wollen eine Rirche ohne Thurm und Rangel; Andere wollen auch keinen Altar; bann wird gestritten, wohin man fie ftellen foll, ob auf die Erde, ober in's Baffer, ober in die Luft; welches Material, und wober man es nehmen muffe; Ginige wols len ben Grundstein durchaus übers Meer herbringen; über bie Fagade felbst liegen so viele Zeichnungen vor, bas man feines Raths nicht weiß, welche man mablen foll. Unterdefe fen kommt ein Bollmond nach bem andern, bei welchem ims mer die Plenar : Sigungen gehalten werden, und in ftets größerer Berwirrung trennt man fich wieber. Dabei bat man ein anderes Berfeben gemacht: man hat alle Arbeiteleute auf ben Plat bestellt, als mare schon Alles in Ordnung, und jest kann man nicht anfangen. Allein die Leute wollen Brod haben, und nun nimmt Jeder Material. wo er es kriegt. baut damit ein Tempelchen nach seinem Wissen und Geschmack, das er dann verkaust, um leben zu können. Die schönsten Baussteine werden so verschleppt, einen haben sie gar die nach Jesusalem hineintransportirt, und so ist zu einem glücklichen Alnsang immer weniger Aussicht.

In bieser besperaten Lage durfte es ben Bauleuten selbst nicht unwillsommen seyn, wenn man ihnen ein kleines Modell zeigt, bas gerade so aussieht, wie Alle wunschen, die noch eine Rirche wollen, daß sie werden mochte. Dieses Modell als Miniaturbild der Rirche liefert uns oben bezeichnetes Lesben, das uns der Ueberseher in einer fließenden Schreibart übergibt, und daher doppelten Dank verdient. Riemand wird bieses kleine, heilige Kirchlein betrachten, ohne selbst erbaut, und für seine Schönheit eingenommen zu werden.

Wohl ist dies Modell aus dem JesultensOrden, aber das darf nicht schon zum voraus dagegen einnehmen; denn die Jessuiten haben immer sehr reich ausgeschmückte Kirchen gehabt. Ja, der heil. Franz Regis war ein vollsommener Jesuit. Geboren zu Fonicaverte, im Bisthum Narbonne, 1597, war er sechs und zwanzig Jahre Jesuit, davon drei Jahre im Novisciat, sieben Jahre in Studien, sechs Jahre Professor der schönen Wissenschaften und zehn Jahre Missionär im südlichen Frankzreich, bis er, 1640, seine Laufbahn, als Opfer seines Eisers und seiner Liebe, vollendet hatte, Auch die Protestanten seiner Zeit liebten und verehrten ihn, und glaubten an seine Heiligkeit. Er kann als vollsommener Repräsentant bessen betrachtet werden, was sein Orden durch die ganze Zeit des Bestandes nach seiner dreisachen Richtung hin geleistet.

Die Jesuiten sind Erzieher, Prediger und Missionare.

Bom heil. Frang Regis wird ergablt, er habe bie Er= ziehungskunft fo volltommen verstanden, daß feine Schüler vor allen andern im Guten ausgezeichnet maren, und ihren Lehrer ber Art ehrten und liebten, daß sie selbst im Greisensalter unter Thranen ber Unhänglichkeit seine Erinnerung felserten, und nichts fanden, mas sie mehr zur Tugend antrieb, als seine Worte, die oft wie Jeuer in ihre Seele gefallen, und sein Beispiel, das sie um so mehr anzog, als auch sie der Gegenstand seines Lebens, seiner Unterhaltung und seiner Liebe waren.

Die Kunft ber Erziehung ist ber beutschen Schule, wie manniglich bekannt, völlig abhanden gekommen; wir haben nur noch einen Unterzicht, aber keine Erziehung mehr. Biss weilen hat man sogar bas Wesen ber Erziehung so wenig erkannt, baß man burch eine Ministerial = Entschließung jenes Band um Lehrer und Schüler wieder schlingen wollte, ohne welsches eine Erziehung unmöglich, und bas sich so ganz gelöst hat, baß man bas Einschreiten weltlicher Behörden für nothwendig erachtet. Dieß einzige Beispiel dürfte Jedem, der nicht von Geburt aus blind ist, die Augen öffnen, wie es um unsere Erziehung steht.

Unfere Erziehung bebarf einer Reform, barüber waltet kein Zweifel ob. Wo aber Materialism, Rationalism und Irreligiösität die Politik bewegen, da ist man der Barbarei naber, als man glaubt, da kehrt man wieder in der Gotstesläugnung zur Unwissenheit der heiden zurück, und muß bald zur Robeit der Barbarei gelangen.

Weit entfernt, daß man die Schulen zur Pietät erzieht, beförsbert man das revolutionare Element; und in manchen Ländern bes günstigen es die Regierungen, obschon sie es unterdrücken wollen. Wo die Verhältnisse sich so gestaltet haben, bestimmt die Resgierung, wann und wie viel das Volk beten und fasten soll; was und wie oft ihm gelehrt und gepredigt werden dürse; was es lernen und was es glauben soll; wie es das religiöse, häusliche und eheliche Leben zu pstegen habe. Da hat die Resgierung den Inpuls alles Lebens in sich aufgenommen, und jeder Stand, jedes Verhältnis, jeder Wensch, jedes Ding

foll nur bas wirken, was sie es wirken lassen will; daher thre Aengstlichkeit, ihre Unsicherheit, wenn irgendwo ein Lesben, eine Bewegung sich zeigt, die nicht and ihrem herzen kommt, und ihre Kraftlosigkeit, auch längst und gänzlich erskannte Uebel zu heilen; denn diese Uebel kommen ja aus ihrem eigenen herzen, und wie soll sie sich das Messer anssehen, um faules Fleisch hinwegzuschneiden? Sie ist es, die selbst diese Zustände geschaffen, erhalt und weiter fördert.

Die Mutter aller Revolution ist eine Regierung, melde alles Leben in fich absorbirt, und bie Grangen ber meltlichen Macht überschreitet. Cobald fie in Cachen bes Gewissens perfügt, bat fie aufgebort, beilig ju fepn, und wird jest auch aufhören, ehrwurdig ju feyn. - Jede Berpronung außer ihrer Sphare erniedrigt ihr Unfeben und fcmacht ihre Rraft. Das Befen ber Regierung ift nicht bas Leben bes Staats ju fenn, fondern bas Leben bes Staats ju regieren und zu pflegen. Wenn ber Cohn, fo lang er unter bem Ge= borfam bes Batere fieht, in Gegenwart bes Batere Befehle, fogar gegen ben Willen beffelben, ertheilt, fo fdmacht er bas Unfeben bes Batere, fich felbft macht er verächtlich und verhaßt zugleich, und die Untergebenen reigt er zum Ungehorfam. Dieg ift das Bild für bas Berbaltnif bes Ctaats gur Rirche, er, ber Cohn in des Batere Saus, barf nicht die Ordnung bes Saufes nach feinem Belieben und Willführ bestimmen. Die Regierung muß über jeder Bewegung bes Staats fteben, um fie zu leiten ober zu unterdrucken, aber nicht jebe Bemc= gung bes Staats felbst fenn, ober fepn wollen, fonst macht fie fich verantwortlich für jede Verunstaltung und alles Schlechte bes öffentlichen Lebens, und beraubt fich bes Mittele, fchab= baft geworbene Buftande zu verbeffern.

Coll ble Erziehung eine bessere werden, so mussen bie Regierungen sich barauf beschränken, Erziehungsanstalten mohl zu begründen und zu förbern, aber bie Erziehung selbst bloß zu überwachen, namentlich bie Gymnasial=Studien. Nicht

der Unterricht erzieht, sondern der Charafter, der Seist, die Grundsape, die ganze Persönlichkeit dessen, der Unterricht ertheilt. Wie soll aber in einer Zeit, wo man selbst über die Grundprincipien alles Wissens und Lebens nicht einig werben kann, bei Prosessoren willführlicher, verschiedenartiger Bildung, von allen Gauen Deutschlands zusammengerufen, Einheit des Charafters, des Geistes, der Grundsäpe und der Persönlichkeit anzutreffen seyn, die nicht selten mit einander nichts gemein haben als die Luft, die sie einathmen, und den Namen, den sie tragen.

Man rebet unferer Zeit viel Uebels nach wegen ihrer Chas ratterlofigfeit. - Dan follte aber nicht vergeffen, daß die Denfchen immer fo fepn werben, wie man fie erzogen bat. - Der Unterricht an ben Schulen wird nur ju oft gerabe fo charafters los, fo unzusammenhangend, fo buntscheckig und unangemeffen, wie bas Benehmen und bas Berhalten ber Lehrer? - Das gegen bat vor ben Statebilbungsanftalten eine geiftliche Rors perschaft ben großen Worzug, nach bestimmten Grundfapen und jufammenhangender Bildung ergieben ju tonnen. Disciplin der Lehrmethode und bes Lehrinhaltes, auch bei genau vorgeschriebenen Buchern, ift febr fcwer, und in vielen Berhaltniffen bei und gang unmöglich; auch hat manche Res gierung es fich in biefem michtigen Puntte gerade wieber bas burch, bag fie zu viel thut, oft unthunlich gemacht, bas Rechte ju thun; benn wie foll fie bier gegen ein Inbivibuum einschreiten, bas in ihrem Ramen und in ihrem Geifte ju lebe ren angefangen bat? bas auch feine Freunde bei ber Regies rung haben wird? foll fie auf bloge Angeberei entscheiben? -Lin wen hat fie fich mit Gicherheit ju halten? - Und ftellt fie ein anderes Individuum an, welche Garantie bat fie, baf es ihren Ermartungen entspreche?

Ueber diese Uebel ist eine Corporation hinweg. — Da weiß man genau, was Jeber leistet, und wer er ist; und wird eine Veranderung nothwendig, so geschieht sie mit Sicherheit und im ganzen hat sich nichts geandert, denn nur eine andere Person ist ba. Das sind unermessiche Bortheile, die nur eine Corporation gewährt. — Durch sie wird auch dem Staate eine Garantie für den Unterricht und die Erziehung gegeben; nur hier ist dem Staate eine genügende Renntnisnahme über als les, was vergeht, möglich.

Gine kirchliche Corporation mit gutem Geiste, mit hin= reichend wiffenschaftlicher Bildung und reiner Sitte, hat et= was Erhabenes, etwas über das Gemeine hinweg; eine ge= wiffe Ruhe, einen gewiffen Ernst und Anstand, mas sich auch noch im letten Diener des hauses angenehm ausspricht. Die= ser Charakter theilt sich dem Zöglinge wie von selbst mit, und gibt ihm ein ruhiges, bescheidenes Benehmen, wogegen unsere Jugend vielfach grob und roh von der Schule kommt.

Gin meiterer Bortheil einer Corporation ift, bag fie bie Mittel bat ber Jugend eine mehr allseitige und feinere Bilbung geben zu tonnen, weil ber einzelne Lehrer vom Beitgeifte, von der Meinung bes Tages, von perfonlichem In= tereffe und felbstsuchtigen 3meden unabhängig baftebt. — Dan muß nur nicht glauben, bag bas eine feine und allseitige Bil= bung fen, wenn ein junger Menfch eine Menge Schlagworte ber Zageliteratur im Ropfe bat, und mit mehr Rectheit als Rennt: nif über alles mitfpricht. Geine Bildung wird fo einfeitig fepn, als daß von vielen Dingen abhangige Urtheil feines Lehrers. Die gefundefte, und freieste Beurtheilung aller genügend be= kannter Verhaltnisse findet man in unabhängigen Corporatio= men, bie ein wissenschaftlicher, guter Beift befeelt. Man muß über ber Welt fteben, menn man die Welt richtig beurtheis len will, aber man muß jugleich von ber Belt miffen, wenn bas Urtheil praktisch seyn soll. Die Bildung unserer Zeit ift febr einseitig; daber alles Parthei, alles isolirt, nirgends gemeinsames Bufammenwirfen.

Auch ift es bem einzelnen Lehrer einer in jeder Bezies bung ehrwürdigen Corporation viel leichter auf seine Schüler einen entschiedenen Ginfluß auszuüben, und sie zu erziehen, als bem für fich allein stebenden Professor; seine Corpora tion gibt ihm ein geheiligtes Ansehen, und sein zuruckgezogenes, einsaches Leben bezeugt seine Charakterstärke, die sehr wohlthätig auf ben jugendlichen Leichtsinn der Schüler wirkt, benn wie schon bemerkt, nicht der Unterricht erzieht, sondern die Autorität, nicht aber die der Schulplane, der Unterrichtsgesetze und der Polizeiverordnungen, sondern die Autorität des moralischen Ansehens, der moralischen Kraft; die Antoristät der Achtung, die aus freier Ueberzeugung und aus Liebe hervorgeht. Unsere Lehrer dagegen stehen vielfach ohne Achstung vor ihren Schülern, und sind badurch unfähig, sie zu erziehen.

Saufig wird unfere Jugend barüber angeklagt, bas fie so wenig Achtung vor ihren Lehrer haben. Die Sache felbft ift mahr, und ber Nachtheil größer, als man es sich gestesben mag. Doch find hierin ble Lehrer oft eben so wie die Schuster anzuklagen, ba sie öftere gegenseitig ihre Autorität burch Anfeinbungen und Misachtung untergraben.

Undere fteht es hierin bei ben Jesuiten. Ginia in ibren Unfichten, in ibrer Lehrmethode, in ihrer Diecis plin, und in ihrer aufrichtigen Liebe und Berehrung ges geneinander, fordern fie gegenfeitig ihr Unfehen ben Coulern gegenüber, von benen fie bann geliebt und geehrt werben; und fich baburch in ber Möglichkeit befinden, felbe gu ergies ben. Ohne Zweifel find die Jefuiten fur die Erziehung ber Jugend das Beste, mas wir haben; aber die Uebel der Er= giebung unferer Beit, befonders in Deutschland, vermögen auch fie nicht ganglich ju beilen, bis fie nicht tiefer in beuts fchen Ginn und Wiffenschaft eingebrungen find. Denn bie farre, abgeschloffene Form ihrer Wiffenschaften ift wie ein als ter Mann, ber mit einem flüchtigen Gambjager Berge besteigen foll. 210 bie Uebel unferer Beit teimten icon bamale wo bie Jefuiten noch in voller Kraft maren, und fie vermochten ibs rem Auffommen nicht zu mehren, wie follten fie jest ihrer Meifter merden, mo fie Alles übermuchert. Auch fie fonnen allein une die Seilung nicht bringen; aber fehr nuglich konnten

fie uns werben, wenn fie bie Beburfniffe ber Denischen bef: fer tennen und murbigen werben.

Coll unfre Jugend in Ceminarien ohne Gefahr er: jogen werben, fo muste man immer etwa jehn Rnaben, und nicht mehr, beifammen in einem Bimmer haben; bei tiefen mußte ein in jeber Begiehung geeigneter, gelehrter Mann Jag und Racht wohnen; er mußte ihr Lebrer, wes migutens in einem Gegenstante, ihr Gemiffensfreund, ihr Rathgeber, ibr Bater und ihr Ergieber, und gwar auf mebrere Jahre fenn, er muste mit ihnen effen und ichlafen, fich mit ibnen unterhalten. Spater foll man biefe Areife weiter gieben, und zwanzig bis breifig mogen unter Ginem Manne unter benfelben Berhaltniffen fleben, bis man in ben lepten Jahre ben gangen Rreis frei untereinander verkehren läßt, zur Borbereitung für das Leben in der Belt. Auf folche Art wird der junge Mensch ohne die ihm nachtheilige polizeiliche Strenge für bas Leben erzogen, benn alle Polizei beilt innere Berdorbenbeit nicht, und fout nicht genug gegen Unstedung, noch viel weniger verebelt fie ben Billen bes verdorbenen Menfchen, fonbern reigt ihn fortmabrend gur Uebertretung, und meil baran wieber bie Polizel hindert, fo mird er ein außerlich guter Renfc, wenn es weit fommt, und tehrt fpater ju jeber Unart wieber gurud, bie er verlaffen ju baben icheint.

Die Kinder brauchen strenge Aufsicht, und viele Wachsamkelt; wenn aber diese Polizei nicht mit persönlich väterlischer Erziehung der Art verbunden ist, das Aufsicht und väterlicher Umgang ein und dasselbe in Einer Person sind, so wird diese Aufsicht wohl viel Vöses verhüten, aber nichts Gutes pstegen; sie wird nicht erziehen; die Kinder werden lernen ihre Maaßregeln zu nehmen, und das wird sie in Zukunft in viele Gefahr bringen.

Gut Erziehen thut nicht ber Unterricht, und noch menis ger die Polizei mit all ihren Borfchriften, fondern nur ber perfonliche Umgang eines Mannes, ben man in jeder Bezies hung achten kann, ber burch seine Liebe sich Gegenliebe ers worben, und ber alles Kleinliche, Gemeine und Selbstsüchtige ganz und gar an sich abgethan hat, und es an seinen Rinsbern mit Gelassenheit abzuthun versteht. Diese Erziehung verstand ber hl. Franz Regis. Er erzog burch seine Persönlichs keit; seine Schüler waren auch seine Kinder, und ihre Fehsler waren wie Geschwure an seinem eigenen Leibe.

Der heil. Franz Regis ist auch Repräsentant seines Orsbens als Prediger. Er war ein Bolksprediger im ganzen Sinne des Wortes. Seine Reden waren einsach; er wollte nur das Bolk bessern; doch kam die Geistlichkeit, der Abel, ja die ganze Stadt zu seinen Vorträgen; zwei die drei Stunsden vor seiner Ankunft waren schon alle Plage eingenommen, und Jeder zog die fromme Cinfalt des heiligen der zierlichen Sprache der berühmtesten Redner vor. Er predigt Spristum sagte man, und das göttliche Wort wie es ist; Jene predistigen sich selbst, und geben uns ihr eigenes Wort, das Wort des Menschen. — Dieses Urtheil über die Predigt des heil. Regis ist auch ein Wort für unsere Zeit.

Raum murbe je foviel gepredigt, ale in unfern Tagen, und boch finkt bie Moralitat immer tiefer. - Das Caly bat feine Rraft verloren. - 3wolf einfache Fifcher haben die Welt betebrt, und fo viele taufend Priefter vermögen es nicht mehr bas ju erhalten, mas jene zwölf erworben. - Bobl fteht dem Predis ger unferer Beit ein Sindernig mehr entgegen, als früber, ein machtiges Sindernif: die Preffe, bie taufenbfache Belehrung von Mufen, woburch bie Menfchen ben Berfuchungen und Berfubrungen mehr als ehebem ausgesett find; aber befungeachtet bleibt, bas Bort bes herrn ein zweischneibig Schwert, bas Mart und Bein burchbringt, nur muß es recht gebraucht wers ben. Damit eine Predigt wirkfam fen, und bas alletn ift ibr Amed, ift es nicht noth, daß fie Schönheit und Gelehrfamteit babe; benn nicht diefe Dinge, fondern nur die Gnade Gottes wirkt die Befferung des Menschen. Dhne Zweifel ift bei ber gegenwärtigen firchlichen Lage Deutschlands bas Predigtamt einer besondern Berudfichtigung werth. Und wir find feines: wegs bamit einverstanden, bag man biefes fo wichtige Umt obne alle Pflege fich felbft überlaffen foll, glauben aber and nicht, baf damit etwas gebient fep, wenn man Prebiger abrichten murbe, wie man Schaufpieler abrichtet, bamit fie ibre Rolle gut vorzutragen wiffen. - Woran unfere Zeit leibet, baran leiden auch gang besonders unsere Prediger: fie find angerlich. - Um als Prediger vieles ju nugen, um vieles an wirken, ober beffer gefagt, um ale Prediger tauglich gu feon, bag bie Gnabe Gottes in ben Buborern vieles wirfe und nune, bagu braucht man gerade feine Predigertalente gu baben, noch fonft bobe Gelehrfamteit; fondern es genügt eine ante Bildung, wie fie jedem gefunden Sausverftande moglich ift, und bie gewöhnliche Gabe bes Vortrages unter guter Leitung entwickelt. — Aber bas ift nothwendig: ber Prediger muß ebe er bie Rangel besteigt, genau wiffen, mas er will; warum er diese Predigt, und diese Predigt so halt, und nicht andere; er muß zuerft eine Bahrheit aussprechen, biefe bann gang einfach erklaren, und baburch angenehm und einleuch= tend belehren; biefer Erflarung muß er moralische Folgefage anschließen, Die er in ihrer Schonbeit und Ruglichkeit fo barftellt, bag bas Gemuth fur fie gewonnen und gerührt wird, und bann geht er ju ben Uffecten ber Borfage über, unter Ungabe ber Mittel fie auszuführen, fo bewegt er ben Willen gur That, und ber Buborer geht mit gutem Entschluffe nach Saufe; ber Prediger bat feinen 3meck erreicht. Gin gang gewöhnlicher Priefter und eine gang gewöhnliche Predigt merben Bunder thun, wenn biefer gewöhnliche Priefter genau weiß, was er mit feiner Predigt will, und es ihm felbst mit bem, was er fagt, wahrhaft ernst ist; - wenn er nicht zu benen gebort, die fich felbft fuchen, und barauf ausgeben, eine fcone Predigt ju halten, auch nicht ju benen, die nichts fuchen, sonbern wenn die Beit ber Predigt kommt irgend eine Predigt lefen, und bann jur Ctunde, was ihnen im Gebächtniffe geblieben, vortragen, ober auch

felbst eine Predigt, aus ihrem Ropf und aus ihren Budern gufammenfchreiben, und bann, wie ber Chaufpieler feine Rolle, auswendig fernen. - Diefe Predigten, gu benen leider viele geboren, belfen freilich nichts, fo wie alle bie, welche die Gitelkeit gemacht hat. Dem Predis ger muß es vor Allem ernft febn; er muß ein einfas ches, fraftiges, zweckmäßiges, gutgeordnetes Wort mit Feuer und Leben, aus reiner Geele, aufrichtiger Liebe ju Gott jum Bergen feiner Buborer fprechen, und er wird von Muen gern gebort werden und Gutes thun. Um schöne Ausbrude und erhabene Bebanten foll er fich niemals befummern; es genügt, die Sprache befferer Bilbung ju fprechen, und alles Gemeine in Ion, Wort und haltung ju vermeis ben; benn je einfacher ein religiöfer Bortrag ift, ber mit Feuer und höherer Salbung gesprochen wird, defto größer ift feine Birfung, besto weniger Buthat hat Diefes reine gottliche 2Bort von menschlicher Gebrechlichkeit. - Jebes Wort, bas ber Prediger defimegen fagt, weil es schon ift, ober auch nur fconer, ale ein anderes, ift ein Verrath an feinem Umte und bringt teinen Gegen; er fucht fich und nicht Gottes Chre. Die Predigt von dem Gefreuzigten fep nacht und blog wie ber Getrenzigte felbst, aber eindringlich wie fein Unblid. Prediger mag die Predigten Underer und alle Bucher benus ben, die ihm gu Gebote fteben, nur foll er fich buten, elmas Fremdes defimegen zu nehmen, weil es fcon ift, und bamit feine Predigt badurch beffer gefalle; und bemuht er fich, feine Predigt dem Gedachtniffe einzupragen, fo foll er fich noch weit mehr bemuben, daß fein Berg von ihr burchbrungen feb, fonft ift fein Wort nur ein außerliches, und bleibt ohne Birfung.

Gine befondere Würdigung in unferer Zeit verdienen die Controvers Predigten. Man hat schon öfters gesagt, baf man die Polemit von der Kanzel gänzlich verbannen sollte. Diese Aussicht hat ihren Grund nicht in der Sache selbst, sons bern in der so vielfach ungeschickten Führung dieser Baffe.

Der 3med ber Polemit richtet fich nach ber Religion ber Bus borer. Gind alle Buborer rechtglaubig, fo bat bie Polemit ben 3med, fie vor Jerthum ju bewahren, und hier barf nicht vergeffen werben, bag ber Menfch von Ratur aus mohl bie Rabigkeit bat, bem Irrthume anzuhangen, nicht aber bie Babrheit in fich aufzunehmen; benn ber Glaube, Die Uns nahme ber Wahrheit, ift nicht Cache ber Natur, fonbern ber Onabe. - Daber muß man zuerft die Buborer in ber Babrs beit befestigen, ebe man ihnen ben Brribum ohne Rachtheil portragen tann. Gind aber von ben Buhörern Ginige in Brethum, und man hat bie Abficht, fie jur Babrbeit gurudgus führen, fo gebort bagu ein gang anderes Berfahren, und viele Rlugbeit. - Bor allem muß man überzeugt fenn, baß es unmöglich ift, Jemanden burch blog menschliche Mittel jum mabren Glauben ju bringen; hiefur ift alle Gelehrfamteit uns gureichend, alles Unfeben ju fdmach, und alle Grunde find Gin Prediger tauscht fich baber nicht überzeugend genug. und ift von Gitelfeit nicht gang frei, wenn er glaubt, burch recht viele Grunde, und burch feine Gelehrfamteit Jemanden jum mahren Glauben zu führen. - Diefe Inficht macht ftreit: füchtig, felbstgefällig, und verlest nicht felten die Liebe. Der Glaube ift junachft Cache ber Gnabe; bie Gnabe aber verbindet fich zuerft mit dem Bergen burch ben Willen; baber muß auch ber Prediger zuerft auf bas Berg und bann erft auf ben Ropf wirken. - Damit man aber auf bas Berg bes Menfchen mirten tann, muß baffelbe guerft in Rube fenn. Sonach muß ber Prediger Alles vermeiben, mas aufregt; jes bes verlepende Wort, jeben miffliebigen Anebrud, ja fogar bie Bemerkung, daß man biefen ober jenen Jrrthum bekams pfen wolle, muß man oft verschweigen; benn ichon biefe Une fundigung bringt ben Gegner in Unruhe und Aufregung; es ift, als wenn man Jemanben ankundet, man wolle ibm bas Leben nehmen; benn ohne 3meifel ift bem Glaubigen auch eine bloß vermeintliche Bahrheit mehr als bas Leben. Denn man muß bas Berg bes Menfchen nehmen, wie es ift.

Der Menich will nicht unrecht haben, und am allerwenigften in Cachen ber Religion. Daber muß man fich mit einem Gege ner ber Bahrheit niemals gerabegu in einen perfonlichen Streit einlaffen, und fich niemals ben Unfchein geben, als wolle man ibn besiegen, und ibn gwingen, gu betennen, baf er unrecht habe; benn auf diefe Weife wird man ibn fcwer, ober gar nie gur Ueberzeugung feines Jrrthums bringen, und wenn er es fur ben Augenblick auch einfieht, fo mirb es feine verlette Celbftliebe nicht gefteben; er wird abfichtlich ber bereits erkannten Babrheit miberfteben, und baburch die Gnabe bes Beile vielleicht fur immer verlieren. Cell Jes mand fur den Glauben gewonnen werben, fo fann diefes, fo weit es von Menfchen abhangt, nur auf folgende Art gefchehen: Man muß die Bahrheit mit Milde, Canftmuth und Liebe fo einnehmend barftellen, ale nur moglich, obne mit bem Gegner geradegu in einen Rampf gu treten, ohne ihm geradeju ju widerfprechen, oder ihm Gewalt anthun ju wollen; dieje fo vorgetragene Wahrheit wird feinen Verftand fur fie einnehmen, er wird ihr einen gemiffen Beifall nicht verfagen konnen; durch diefen Beifall macht er feinen Willen jur Aufnahme berfelben in fein Berg geneigt, benn ber Bille gibt fich nur dem bin, woran das Gemuth ein Wohlgefallen hat; ber Menfch will und thut, mas er liebt. Diefe Binneis gung gur Bahrheit nimmt gu, je mehr bie Grunde, marum man bas Wegentheil geglaubt hat, abnehmen; daber muß man bie Grunde des Gegnere und feine Beweise fur den Brrthum tennen und bann gerade biefe Beweife bes Jrrthums in Beweise ber Bahrheit umschaffen, ohne barauf auch nur aufe mertfam gu machen; benn je weniger ber Gegner beobachtet wird, befto freier gibt er fich der Bahrheit und ihrer Wirtung bin. Richt ber Ropf, fonbern querft das Berg muß ges wonnen werden, und begwegen muß man alles fern halten, mas bas Berg aufregen, beunruhigen und reigen, ober gegen ben Prediger einnehmen konnte. - Diese Regel hat wohl auch unter gegebenen Berhältniffen ihre Ausnahme; aber wir murden. XIV. 21

che Bolemit gang und gar mifbilligen, bie auf ber Rangel genen Die Proteftanten mit einer gewiffen Beftigfeit gufahrt; te gleichiam gwingen will, ihren Grrthum aufzugeben; mit einer geriffen Celbftgefälligfeit und Giegeofreude über fie ben ericht; mit einer gewiffen Berachtung über ihre Lebten berfaft, fie mit Spott und Cherz behandelt, und bann wher bie Gegner gefiegt ju haben glaubt, wenn man fie nur acreist und beleidigt bat. Die Polemit muß auf die Rangel, und muß es immer mehr; baju treibt unfere Beit, und treibt immer ernfter, und fie ift fogar bas einzige Mittel, bie Droteftanten in Maffe ber Bahrheit wieder guzuführen; aber nur iene Prediger follen fie auf die Rangel bringen, die feinen Geift bes Streitens haben; die bescheiden find und die Gege mer aufrichtig lieben; die unfabig find, barüber gu fpotten, an ichimpfen ober beißenden With vorzubringen, moruber jeber Ratholit mit Betrübnig erfüllt fepn foll; die nicht burch bie Predigt, fondern nur durch den Erfolg berfelben im La=

ger ber Gegner Unruhe veranlaffen. Besonders mußte man gegenwärtig eine Polemik tadeln, welche bas tatholifche Bolt viel ju febr nach außen giebt, und und mohl taum einen Gegner gewinnt; bas Bolt fpricht bann oft die gange Boche über die Brrthumer der Protestanten, und feine eigene Lehre tennt es nur schlecht, und oft gar nicht; es fieht umber, was man bei Undern thut, und fich felbft lagt et im alten Schlendrian geben. - Batten wir und beute mit unfern Gegnern ju meffen, wir murben ftaunen über unfere Untuchtigkeit. — Ohne Prophet ju fepn, kann man boch mit Gewißheit fagen, bag ber fatholischen Rirche in Deutschland über furg oder lang furchtbare Rampfe bevorfteben. Protestantismus burchbricht immer mehr bie Damme bes Glaubens, ber Sittlichkeit und ber Gesebe, ber Autorität und bes Bestandes ber Dinge. Allein burch vieles Reben, wie man in unferer Beit thut, wird nicht auch schon Dieles gelehrt. Der Grund liegt in ber Meugerlichfeit bes Unterrich= tes. Es ift uns noch tein Ratechismus ber Neugeit in bie

Sand getommen, ber nicht die Religion ju außerlich bes banbelte. Sang anders macht bief Canistus. Gein Sas techismus ift in biefer Geftalt, wie er vor uns liegt, mobil auch nicht mehr zeitgemäß, aber er enthalt burchweg nur Lebensfragen, und führt ben Menschen in ben Geift ber Rire de ein, baber es benn fommt, bag alte Menichen ihren Cas nifius noch recht gut wiffen und verfteben, mabrent gang junge Menfchen, bie ihren Ratechismus fleißig gelernt, fcon nach wenigen Jahren nichts mehr miffen, und ein tleferes Berftanbnif gar nie erlangt haben. Une fcheint, man hat ben großen Unterschied zwischen Canifius und als len Spatern taum noch eingefeben. — Coll bas Bolt uns terrichtet fenn, Religion tennen und haben, fo. muß man ibm nicht fo viel vorreben, fonbern fraftig und turg; gang bas innere Befen ber Religion erforfchend, foll ein Bolfstatedismus nur bas Nothwendige in ber Urt enthalten, baß man die Lebensfragen unferer Rirche wie ein Bild vor Augen bat, und burch fie bann in den Stand gefett ift, auf jebe untergeordnete Frage eine genügende Untwort zu geben. Celbft ein gang gewöhnliches Schultind auf bem Lande ift eines grundlichen Berftanbniffes ber Religion fabig, wenn man es nur nicht mit einer Menge blog außerlicher Fragen plagt und vermirrt. - Wie bie Ratechismen, fo find bee größte Theil aller anbern Bortrage unferer Beit nur außers lich; fie tommen nicht vom Leben und führen nicht jum Les ben; fie tommen von teinem tieferen Berftanbnig und führen au teinem folden; baber ungeachtet bes vielen Lehrens fo viel Richt das viele Reben belehrt, fondern bie Unwiffenheit. Mare, lebendige Unfchauung. Gin einziger Gat fo aus bem' Bergen ber Religion fur bas Leben gefprochen, unterrichtet mehr, ale ein ganges Buch bes herumrebens und Moralifis rens, wie es unfere Beit thut und gewöhnt ift, wo man oft fagen möchte: Unterrichtet boch bie Leute nicht gar fo viel in ber Religion, bamit fie bie Religion nicht im Unterrichte verlieren. — Gin Trunt frifden Baffere, wenn man bieß hat, ift etwas Köftliches, aber laues Baffer reigt jum Erbrechen.

Doch nicht bloß in ber Beife, wie gelehrt wird, liegt eine große Schuld ber Unfruchtbarkeit bes Lehramtes unferer Beit, sondern auch in der fo vielfachen Erschlaffung unferes Boltes, bas in Daffe aufgewecht werben muß, foll es anders geben. Und biefes mochte burch die Miffionen zu erreichen Das Lieblingegeschäft bes beil. Frang Regis maren bie Miffionen. De tere bat er feine Obern, ibn gu den Beiben ju fchicken, allein Gott wollte es nicht; feine Barmberzigkeit sah auf bas sündige Frankreich herab, und bas Unt= lip diefer Gegend wollte er durch den Gifer des beil. Regis erneuern. In diefen Wegenden, von den Bijchofen und Pfarr= vorständen gerufen, lebte und wirkte er burch gebn Jahre als Miffionar; viele Ctabte und viele Dorfer murben burch ibn ganglich umgeschaffen, und viele taufend Menschen gu einem ordentlichen Leben wieder gurudgefuhrt.

Unfere Beit, die allem abhold ift, mas entschieben ins Leben eingreift, ift auch ben Miffionen nicht gang zugethan. Der Beitgeift fieht fie nicht gerne; weil er meint, fie tragen ben Charafter ber Aufregung an fich; es ift aber umgekehrt, der Beitgeift trägt ben Charafter ber Aufregung an fich, und die Miffionen ben ber Beschwichtigung; auch meint man, fie haben etwas Ueberfpanntes, und führen zur Ueberfrannung. hierin liegt eine große Unkenntniß ber Menschheit. Cben baburch, bag eine religiofe Uebung öffentlich und allgemein gehalten wird, bemahrt fie fich felbft, und jeden Gingelnen vor Ueber= treibung; burch die Maffe ift fie fart genug, ben Gingelnen gu heben, und durch die Maffe ift fie auch ftark genug, den Gin= gelnen vor Uebertreibung ju bemahren. Cogar die Beit, die für eine Miffion verwendet wird, bringt die Politik in Un= fchlag, um ihre Abhaltung zu erschweren. Ware das wohl ein tluger Sausberr, ber feinem Gartner feine Beit ließe, neue Baume ju pflangen, und ben Garten von Unfraut ju reinis gen? Der Zeitgeift meint, die Miffionen verbummen bas

Bell, ind fie fepen baber nicht ju gestatten. Wir aber meis den Stinden und Lafter, Leichtfinn und Duffiggang, baueliche Bermarfniffe und folechte Birthichaft verbummen bas Bolt. und biefen Dingen wird durch die Miffionen ein Ende ge Much bie Propheten bes religiofen Friebens feben bie Miffionen nicht gerne; weil fie meinen, fie machen bas fatholifche Bolt gehäßig gegen Richtkatholiken. Dem ift aber nicht fo; benn tie Miffionen haben mit Unterscheibungelehren nicht im Mindesten etwas zu thun. Solche Vorträge murben ben gangen 3med ber Miffion vereiteln. Die Miffion foll ben Denfchen nur mit fich felbft beschäftigen; nur in fic felbft bineinführen, und es muß fonach alles im Bortrage ftreng vermieben werben, mas ben Menfchen jum Rachbenten über Undere veranlaßt. Die Miffionsprebigten find Morals predigten gur Befferung bee Lebens, und fprechen nur von jenen Glaubenswahrheiten, welche bie Grundlage jedes relis gibfen Lebens bilben, ale: Gott, Beftimmung bes Menfchen, Gnabe, Cunde, Gerechtigfeit, Buffe, Tob, Ewigfeit, Simmel und Bolle. Ift ja unserer Beit ber Moralprebigt fo juges than, warum will fie benn bie Miffionen nicht haben? -Die Missionare, bas sind Moralprediger; — bas Volk aber nenut fie Bugprediger, und bas ift es, mas gemiffen Leuten bie gute Laune verbirbt; benn bie fillichweigenbe Bumuthung auch an fie, Bufe zu thun, macht fie etwas ärgerlich; fie hat etwas Monchisches. - Auch gibt es nicht wenige Pfarrvorstande, bie den Miffionen nicht besonders gut find. Biele halten fie wenigstene ba für überflußig, wo eine Gemeinde nicht gang bemoralifirt ift; Andere glauben, eine Miffion murbe ibr Unfeben beeintrachtigen; fie mare ein flillschweigendes Befenntnif, baf man feiner Pfarrei nicht gehörig vorgestanben habe, ober es nicht tonne. Doch diefe menschlichen Schmachheiten, die man bem Ginzelnen um fo mehr ju Gute halten muß, als fie nur auf irribumlicher Unficht beruhen, verlieren fich gange lich, wenn man bie Cache genauer anfleht.

Missionen sind Bolksexerzitier. Gind benn Grerzitlen

nur für gang verborbene Menfchen? hat nicht ber große Cales jedes Jahr Grerzitien gehalten? Grerzitien find nuplich für jeden Glaubigen, oft auch für ben Unglaubigen, und für viele bochft nothwendig. - Co find auch Miffionen in jeber Pfarrei nüglich, und in gar vielen bas einzige Mittel, wenn es beffer geben foll. Nicht beffmegen ruft ber Pfarrs porftand bie Miffionare, weil er feine Pflicht bieber nicht ge= than, ober nicht im Stanbe ift, einen guten Ginfluß auf die Gemeinde auszuüben; fondern blos beswegen ruft er fie, weil er municht, bag jebes Pfarrfind, geiftliche Exergitien mache, und weil es zwedmäßiger ift, hiezu bie für folches Umt bestimmten Miffionare ju rufen, ale biefe Exergitien felbft ju halten; fein Beruf ift, Pfarrer und nicht, Diffionar zu fepn und Exerzitien zu halten; aber je mehr er feine Gemeinde lieb bat, und je aufrichtiger er felbft ift, befto mehr wird er munichen, baß feine Gemeinde öfters geistliche Exergitien mache, und befto öftere wird er die Dif= fionare rufen, wenn er kann. Also weit entfernt, daß die Miffionen bas Unfeben bes Pfarrers beeintrachtigen ober gar eine Unklage über verfaumte Pflicht enthielten, bewirken und beweisen sie von all bem das Gegentheil. Die Gemeinde wird ihrem Pfarrer für diefe Wohlthat fehr bankbar fepn; fie wird fie als einen Beweis ber Liebe und bes Gifere ihres hirtens ansehen, und um vieles in ihrer Achtung und Un= banglichkeit gegen ben Pfarrer jugenommen baben, ber biefe Wohlthat der Gemeinde bereitet bat. Dag bie Missionare geeigneter find, Erergitien ju balten, ale ber eigene Pfarrer. auch wenn er ein Beiliger mare, das liegt auf der hand, und und daß die Exerzitien eine ganz ungewöhnliche Wirkung bervorbringen, ift allbekannt, und liegt natürlich in ber Cache felbft. Alles ift ungewöhnlich, und in biefer ungewöhnlichen Umgebung mehrere Tage lang, mas man fruber nie gethan, über fo ernfte Wahrheiten ber Ewigfeit nachbenten, und ims mer bavon in ebenfalls ungewöhnlicher Weise reden boren, das muß auch eine ungewöhnliche Wirkung hervorbringen,

die sonst nicht leicht möglich ist; benn auch die eifrigste Presdigt des Pfarrers dauert nur eine kurze Zeit, kann nur ansregen, und dann gehen wieder sieben Tage dahin die zu einer zweiten Predigt und unterdessen sind die Regungen des frühern Bortrags längst entschwunden, und es bleibt gar oft deim guten Borsatz, sich zu bessern. Anders sind die Borsträge der Missionäre. In kluger Berechnung suchen sie den Menschen in seiner tiessen Tiese auf, ergreisen ihn liebevolk, aber entschlossen und fest beim Arm, und lassen ihn Tage lang nicht mehr los, die der gute Wille zur That geworden. So kann aber eben nur durch Missionen gewirkt werden.

Daber mare ju munichen, bag bie Diffionen allgemein eingeführt wurden. Go lang nur bie und ba in einer Pfarrei eine Miffion gehalten wird, ift ihre Birtung im Gangen gering, benn ber Ginfluß ber benachbarten Pfarreien vernichs tet bei eigner Schmache balb wieber, mas die Diffion gefchaffen bat. Rur burch Miffionen fann bas Bolt im Allgemeis nen wieder gebeffert merben, menn diefelben im rechten Geifte gehalten werden. Reichen die Miffionare nicht aus, fo follen fich taugliche Priefter aus ber Diocefe an fie anschließen und in ihrem Beifte mitmirten, woburch ber Diocefanclerus unb bie Miffionare gegenfeitig gewinnen werben. Rach jeber Difs fion follten etwa zwei Missonare noch mehrere Tage zuruchbleis ben, und ben gangen Tag in ber Rirche gubringen für Jes ben, ber ba noch etwas zu fagen ober zu fragen hat; nach Jahr und Tag foll bie Miffion wiederholt werden, weil es Grergitien find.

Doch werben bie Ererzitien fürs Bolt nur dann allges mein werden können, wenn zuerst die Exerzitien für den Eles rus allgemein geworden sind, und biese werden es auch nur dann werden, wenn sich dafür eine bestehende und geregelte Anstalt gebildet hat. Wor allem aber ist noth, den baberis schen Elerus auf seine gegenwärtige, so bedeutende Stellung in Deutschland aufmertsam zu machen; ihm Liebe und Begeis flerung für seinen Beruf durch Borhaltung des praktischen Les

bens ichon fruhzeitig einzupflanzen, und ihn fo zu einer innern, lebendigen Anschanung ber firchlichen Lehre zu führen, bamit er im Stande sep, aus seinem Junern beraus ber Bemeinde von dem mitzutheilen, was ihm Gott durch seinen Glauben und durch die Gnade der Salbung gegeben hat.

Bir find nicht bie Vertrauten der Geheimnife Gottes, und miffen nicht, mas une fur bie Butunft beschieben ift; aber es will une bedunfen, daß der Clerus in Deutschland, und befonders in Bayern, gegenwartig eine nicht weniger große Aufgabe ju lofen habe, ale jur Beit ber Ginführung bes Chriftenthums. Dem positiven Chriftenthume gegenüber bat icon feit lange ber Rationalism feinen glanzenben Stuhl in Deutschland aufgerichtet. Luther hat diefem Ronigthum eine scheinbar gottliche Bafie gegeben, indem er ibm die Bibel unterbreitete, und hat es baburch volksthumlich ge= macht; benn ber Protestantism ift nichts anderes, ale ber Rationalism mit ber Bibel in ber Band. Diefes neue Ronigthum bat fich fur jest eine Constitution gegeben mit zwei Rammern. 3m Oberhause! figen die Confervativen, und im Unterhaufe die Radikalen und Communiften, Die Bettelleute bes Rationalism. Beide Rammern find barüber einig: fie fepen Beide de jure Nichts, aber de facta alles bas, mas fie aus fich machen. Run ginge ichon lange ans Rathichlagen, mas man aus fich machen foll. Best erhoben fich verfciedene Bedenten, ob mobl die europäischen Boje biefe Dies gierung anerkennen murden? - Gin alter Diplomat gab ibr ben Rath: fie folle diefe Frage an die Rabinette gar nicht ftellen, fondern alle Bofe von Guropa als Schiederichter über ihr Rammerverhaltniß aufrufen; diefes Umt konne Guropa, und besonders Deutschland um des Friedens willen nicht ablehnen, und fie hatten baburch den doppelten Geminn: daß fie in ihrem Bestehen nicht nur anerkannt, fondern dag auch jebe Regierung in breifacher Weise an ihrem eigenen Untergange ju arbeiten gezwungen murbe; benn jebe Regierung murde die Confernativen begunftigen, damit die Communisten nicht bas Uebergewicht erlangen, und muffe in Theoria auch einige Principien ber Communiften anerkennen, um ben Rationalism nicht zu reizen; biefer Doppelbegunftigung entspreche aber auch eine naturliche Doppelwirkung im eignen Staate: Unglaube und Ungerechtigfeit, Rationalism und Communism, Unglaubige und Unbemittelte, und biefe zwei guten Freunde, von jeder Regierung taglich in ihrem Rampf gestärkt und in ihrem Borne gereigt, werben in Guropa balb einen Buftanb ber Dinge berbeiführen, ber mit jeder Gingelheit, fie fer fo groß als fie wolle, gerade thut, mas er will. Europa bietet gegenwartig eine gang eigenthumliche Erscheinung bar. Die noch find die Regierungen als folche ber positiven Religion mehr ents fremdet gewesen, als jest; und jest fiebt jedes fleinfte Bortomm= niß, jeder Schritt der Diplomatie mit religiofen Principien in engfter Berbindung, wie nie vorher. - Daber es auch vorab in Deutschland im Allgemeinen fast unmöglich ift, bag ber Rirche vom Staate Beil werbe; auch fann ber Staat aus ber nun eingeschlagenen Bahn, ob fie ihm auch jum Berberben ift, nicht mehr heraus, wenn nicht wieber ber positive Glaube über ben Rationalism fowohl in ben Bergen ber Fürsten und ihrer Rathe, ale in ber Tagespreffe ben Gieg bavon tragt. Mur wenn ber positive Glaube ben Gieg erhalt, bleibt Deutsch= land vor einer ganglichen Umkehrung aller Berhaltniffe ver-Diefes Resultat ber Bewegung aller Beifter ift an scont. ben beutschen Clerus gebunden. Die fatholische Rirche, ber tatholische Glaube ist mahrhaft conservativ, ist die Grundlage alles Bestandes. Alle Geifter, die eines guten Billens find, mogen nach ihrer Stellung tampfen, um die Freiheit bes Beis ftes gegen bas ichmachvolle Jod ber Rnechtschaft ber Unmif= fenbeit, ale Folge bes Unglaubens, fie feven Protestanten ober Ratholifen; aber in der erften Reihe diefer Rampfer ftes ben die Ratholifen; und diefen voraus follen die Priefter ftes ben. Diefer Rampf ift jest icon ein ernfter, und er wirb es taglich noch mehr werben. Daß bier mit heftigem Ungriffe nichts gethan ift, versteht sich von felbst; auch nichts mit gegenseitiger Schmähung. Die haltung muß eine ruhig geschlossene fepn, start in sich selbst; ber Elerus muß unter sich zusammenhängen, muß sich selbst ermannen und tüchtig seyn, die eigene Lehre zu rechtsertigen; er muß aber diese Lehre auch aufrichtig lieben, und sich von ihr durchdringen, dann soll er zu einer zeitgemäßen Volksbelehrung schreiten, die nicht in vielen Worten, sondern in klaren Anschauungen bescht, und durch kurze, ganz bezeichnende Sape ausgesprochen wird. Auch soll die positive Wahrheit sich eine starke, öffentzliche Stimme verschaffen, mit Umgehung aller politischen Verzbältnisse, außer daß man die Theorie durch die Praxis bestäzigt, doch in der Art, daß keine Regierung, welche Grundsäbe, durch diese Stimme verlest werde.

Diefer Prophet ber Wahrheit soll nur ben 3weck haben, bie Wahrheit im Gebiete ber Kirche und bes Staates mit solchem Unsehen auszusprechen, baß sie wenigstens gehört wers ben muß; freilich nicht die Wahrheit ber Tagsereignisse, sons bern ber Grundsäpe alles wahren Lebens und sicheren Besteshens ber Dinge. Der katholische Elerus muß zuerst recht stusbiren und beten, bas Volk zur Kenntniss des Glaubens und zu besserer Sitte vorher noch mehr bearbeiten, bann erst kann von einer kräftigen Schilberhebung in diesem geistigen Ramspfe die Rede sepn.

Es suche sich Jeber biese Dinge und seinen Beruf recht klar zu machen; nach bem Maaße seiner Kraft, in kluger Bestücksichtigung ber Verhältnisse seiner Lage, das katholische Bewußtseyn zu wecken und das kirchliche Leben zu fördern, und in wenigen Jahren wird Deutschland Tausende zur verslassenen Kirche wieder zurückkehren sehen; aber diese Weise, die mit harte oder krankendem Spott die Geschiedenen beshandelt, muß ganz und gar aufgegeben werden; denn Alles, was den Charakter des Streits trägt, erbittert nur, aber geswinnt nicht für die Wahrheit. Nur die Schwäche ist bestig

und schmaht; die Wahrheit sep ruhig und belehre mit Ges laffenheit.

In bem Leben bes Beiligen, welches mir bier jum Muss gangspuntte unferer Betrachtungen gemacht haben, zeigt fich auf eine prattifche Beife, mas ber Menich in feiner Birtfamfeit fur die Rirche mit ber Gnabe Gottes vermag. Es mare gar mobl zu munichen, bag alle bie, welche ibr Beruf in bie Bahn bes beiligen Mannes einweist, dieß fein Leben jum Gegenstande eines eifrigen Studiums machen möchten, bamit fie von ihm lernten, auf feinen Begen ju geben, und bas von ibm angefangene Wert fortguführen. Denn im Laufe ber Beiten find folche berbeigekommen, wo es an Empfanglichkeit nicht fehlt; und ben Berftorern gegenüber fehlen auch Colche nicht, bie mit bemahren und erbauen mochten. Der horer find barum Biele; aber verhaltnigmäßig nur wenige, bie ein bringenbes Bedurfnif ju befriedigen miffen. Indem aber die Geifter bereitet und willig find zu empfangen, meffen fie bedurfen, bat auch die Berantwortlichkeit beren zugenommen, die zu geben berufen find; alle ibre Rrafte finden fich jur Leiftung aufgeforbert, bamit bas Gifen geschmiebet werbe, wo es noch glubt. Das mogen Alle, die es angeht, in ihrem Bergen wohl bebenten, und burch bas Beifpiel biefes Mannes Gottes fic erwarmen laffen; benn gemiffermaafen ift je ber Priefter Ers gleber, Prediger, Miffionar. Bas er geleiftet, ift Jedem, auch bem minder Begabten, erreichbar, wenn feinem guten, einfaltigen Willen nicht bie bobere Gnabe fehlt; bie aber wird jest bem, ber reinen Bergens ift, in Fulle und im überflies fenden Maafe gespendet ju feinem eigenen Seile und jum Boble Anderer. Denn ift jest die Bolle offen, und wurgt alle Ausgeburten bes Abgrunds an ben Tag binaus; bann hat auch ber himmel sich aufgethan, und teinem fehlt fein Beiftand, wenn er nur ernften Ginnes fein Bert gu fordern unternommen.

## XXV.

## Literatur.

Schenkung ber Beibelberger Bibliothek burch Maximilian I., Berzog und Shurfürsten von Bapern an Papst Gregor XV. und ihre Versendung nach Rom. Mit Originalschriften von Augustin Theiner, Priester bes Oratoriums. Munschen 1844.

Es barf bem burch ben Rampf gegen Frautreich in ben Jahren 1813 und 1814 wiedererwachten dentschen Sinne teinen Angenblick verzargt werden, daß, als bei Abschießung des Friedens der Ersap vieler Berluste eintrat, auch der Bunsch sich geltend machte, eine andere Ginzbuse, die Dentschland vor beinahe zweihundert Jahren erlitten, nud die besonders die dentschen Gelehrten empfindlich berührte, wieder herzgestellt zu sehen. Dieser Bunsch betraf die heidelberger Dibliothes, welche nach der Eroberung der Stadt durch Marimitian I. im Jahre 1623 an Papst Gregor XV. geschenkt worden war, wie denn auch mit Beziehung darauf jedes einzelne Buch der Palatina zu Rom mit bem chursürstlichen Wappen und der Inschrift versehen ist:

Sum de Bibliotheca, quam Heidelberga capta Spolium fecit et P. M. Gregorio XV

tropheum misit

Maximilianus Utriusque Bavariae Dux etc.

S. R. J. Archidapifer et Princeps Elector.

Anno Christi CIO. IOC. XXIII.

Benem beutschen Gefühle geschah in fo fern Genuge, ale bie Rudgabe aller beutschen Sandfchriften nach Beibelberg in bem Frie-

beneichluße flipulirt murbe. Es ging dieß auch fogleich in Erfülzlung, und bereits im Jahre 1817 tonnte der damalige Bibliothefar, Fr. Wilten, feine "Geschichte der Bildung, Beraubung und Bernichztung ber alten heidelbergischen Büchersammlungen" herausgeben, in wels der er die einzelnen Panbschriften genan beschrieben hat.

Man hat die Schenkung der heidelberger Bibliothek nach Rom gar oft bagu benünt, nm fich in Schnähungen gegen den großen Chursturften Mar, so wie gegen den von ihm beschenkten Papst Gregor XV. zu ergeben; ja Billen stempelt jenen in seiner angeführten Schrift als einen Pochverräther des deutschen Baterlandes und der Wissenschaften. Obschon gegenwärtig eine solche Auffassung der Sache wohl nicht mehr den allgemeinen Anklang finden möchte, wie damals, so ist es doch ein sehr dautenswerthes Unternehmen, welches P. Augustin Theiner in seiner so eben erschieuenen Schrift ansgeführt hat, in welcher er nach den in Rom vorhandenen Originalnerunden den ganzen geschichtlichen Pergang der Schenkung der Palatina dargestellt hat. Indem wir diezsen interessanten Beitrag zur Literaturgeschichte anch unsererseits zu eis ner allgemeinen Kenntnis des Publikums bringen, mögen noch einige, diese Angelegenheit betressende Puntte hervorgehoben werden.

Abgefeben von bem Berlegenben, mas man für bas bentiche Ratio: nalgefühl in jener Schenfung, und protestantifcher Seits befonbers barin gefunden hat, bag fie an ben Papft gemacht worden war, hatte beunoch bie bentiche Biffenschaft alle Urfache, icon damit gufrieden gu fenn, daß die Beidelberger Bibliothet durch Marimiliau fortgeführt worden ift, benn ohne bich existirte ohne allen 3meifel bente gu Sage wohl taum mehr ein einzelnes Blattchen berfelben. Bare fie von andern feuersbrüuften verschont geblieben, fo mare fie boch im Jahre 1683, als die Frangofen die Pfalg verwüfteten, unwiderbringlich ein Raub ber Flammen geworden. Es wird Niemand einfallen, hieraus ein Berbienft Maximilians herleiten ju wollen, fondern man tann nur mit Dautbarteit die Fügung hinnehmen, daß auf jene Weise die Bibliothet der Nachwelt erhalten geblieben ift. Bas nun aber jene Rrantung des deutschen Nationalgefühles anbetrifft, fo ift es in der That fehr auffallend, wie gart man gerade bei diefem Greigniß empfludet, mahrend die Beit bes breißigjahrigen Rrieges Diejenige ift, wo von Niemanden mehr die deutsche Sache ben Fremden überlaffen worden ift, als von ben protestantifden Fürsten, und mahrend man ben febr Schenemerthen

Bunfo batte, Die Deidelberger Bibliothel nach Dentfoland gurudfeb: ren an feben, ift es feinem Menfchen eingefallen, von Schweden die berrliche, nach Upfala verichleppte Burgburger Bibliothet juructjufor: bern. Daß aber Marimilian Die Beibelberger Cammlung an Papft Gregor XV. gab, batte feinen Grund nicht barin, wie Mengel (Renere Gefdicte b. Deutschen feit der Reform. 20. 7, G. 85) febr ungeberig bemerkt, bag Darimilian fich gegen Caraffa aus Danthar: teit bafur willfahrig zeigen wollte, "baß es biefem Runtins eben ba: mals gelnugen war, ber von ben Jefuiten feit fünfzig Jahren aufge-Retten Behanptung, daß die Protestanten in gleicher Beife ans ben Lanbern tatholifder Gurften ansgefchloffen werben mußten, wie bie Ras tholiten and ben Landern ber protestantifden Gurften ansgefoloffen waren, für die Erbstaaten bes Raifers Guttigfeit gu verschaffen". Mengel bat nur barin recht, bag Grunbe ber Dantbarfeit und auch antiprotestantifche Tendengen Die Schenfung ber Bibliothet veranlagt haben. Der Papft hatte, außer vielen andern Getbbewilligungen, an Maximilian und ben Raifer mehr als 200,000 Kronen Gubfibien ausgezahlt, und noch furg guvor dem erfteren eine Baarfendung von 60000 Onlben übermacht. Gine Bergeltung mar hier gang an ihrer Stelle, und Maximilian tonnte fie auf teine, ihn weniger bracenbe Beife barbringen. Der Papft hatte aber ben Werth ber Bibliothet faft dreimal bezahlt, benn fle war bamals, als Friedrich V. felbft fle au verangern beabsichtigt gu haben icheint, auf 80,000 Rronen gefchapt worben. Jeber Deutsche wird ben Berluft fur Deutschland bedanern, allein er ift gering anzuschlagen gegen andere Berlufte, die unfer Baterland bamale erlitt; mehr ale jener ber beutschen Bibliothet wiegt ber Berluft ber bentichen Nationalitat. Aber alle Sould fol: der Ginbufen, die burch ben unseligen Rrieg herbeigeführt wurden, fallt auf biejenigen gnrud, die ihn entguntet, namentlich auf jenen verblenbeten Furften, ber fich nicht ichente, eine ihm nicht gebuhrende Rrone aus den Banden ber Emporer anzunehmen.

Angerbem bemerkt Theiner vom Papfte: "Er wunfchte biefen beberuhmten Buderschap nach Rom versett, mm ben Protestanten, bie
gerabe in jener Beit die Dentmäler ber driftlichen Borzeit so sehr ent:
feuten und die tatholische Rirche mit aller Mißtennung und Berfäl:
schung ihrer Documente aufe leibenschaftlichste angriffen, diese Goldgrusbe, aus ber fie, mit Berachtung des tostbaren Metalis, bas sie enthält,
unr die gemeinsten Schaten ansingraben gewohnt waren, um die tathbe

lifde Rirde angufeinden, ju foliegen". Dieg war auch, nach Dem, mas bie Magbeburger Centuriatoren und andere protestantifche Schrifts fteller in biefer Beziehung geleiftet hatten, allerdings bem. Papfte nicht ju Berargen, und in diefer Beziehung Maximilian nicht fo febr in tabeln, wenn er ben Gegnern ber Rirche, gegen welche er im Rampfe flegreich glangte, "bas zweischneibige Schwert entsriff", mit welchem fle nicht minder, wie mit bem eifernen gegen bie Rirde geftritten. Allein fo richtig biefer Standpuntt für Gregor XV. und unter ben bamaligen Beitumftanben auch für Maximilian mar, fo verbietet uns boch unfere bentiche Empfindung, uns an jeuem Urs. theile unbedingt ju betheiligen. Wenn eine Goldgrube gefchloffen wurbe, fo wurde fie es fur gang Dentichlund, und bieg war um fo mehr an bebauern, ale fur die Ratholifen auch die Burgburger Bibliothet. vertoren gegangen mar, und von bem edlen Metalle, welches jene Sammlung liefert, feither fur Biffeufchaft und Rirche tein fehr umfange reicher Gebranch gemacht worden ift.

Mit dem Geschäfte, die Bibliothet nach Rom ju überbringen, wurde der berühmte Leo Alaccins beauftragt, der zu diesem Zwecke eine äußerst sorgsältige und umsichtige Justruction durch Alemmani, ben ersten Eustos der Baticana, empfing. Diese Justruction war biszher noch nicht betannt, sie erscheint in dem Theinerschen Werte zum ersten Male gedruckt; die nachmalige Erweiterung derselben durch den Eardinal Ludovisi war auch in Deutschland durch Quade, den Berfase fer der Mayerschen Bibliothet zu Greiswald, aber ungetren ins Lazteinische übersest im Jahre 1708 herausgegeben worden. Willen erztlärt sie für unecht, Ranke (Gesch. d. Päpste Bd. 3, S. 393 u. fl.) hat ihre Echtheit vertheidigt, und Theiner bringt auch sie in dem Dozenmenten-Anhange in der Ursprache.

Das Geschäft bes Leo Alaccius war ein außerst muhevolles; wenn wir und heute zu Tage von ben Muhen bes Umzuges unserer herrlichen Munchener Gentral: Bibliothel erzählen laffen, von der Menge der dazu requirirten Arbeiter, von der Schuelligkeit, mit welcher Alles von Statten ging, und von den verhältnismäßig ungemein geringen Rosten, mit welchen Alles ins Wert gesept wurde, so haben wir einen Maaskab dafür, welch ein trauriges Loos einem Manne gefallen war, der für die hinübersschaftung einer großen Bibliothet sich nur der hülse eines einzigen Dies ners bedienen konnte, und alle Utenstlien gar von aubern Städten

336:

Literatur.

her fich herbeischaffen mußte. Aber nicht genng, Les Alacei mußte die Alebeit unter Lebensgesahr betreiben; seines Dieners wurde er durch einen Giftteant berandt, den man demselben beigebracht hatte, so daß sich der Gouverneur Peturich von Wetteruich veraulast sah, dem Bibliothesar von seiner Tafel das Effen zu senden und ihn durch eine Wache zu fichern, da man auch ihm nach dem Leben trachtete. Leo arbeitete jept allein wie ein Lastträger. Nachdem er die Gimpactung vollendet; stand ihm die gefahrvolle Reise zur Winterszelt bevor, und er legte diese in der Beit vom 14. Februar bis zum 28. Inni zurück, von Botogna der Bücherladung vorundeilend; die Bibliothet, der er selbst wieder entgegenreiste, langte in Rom am 5. Angust 1625 an.—Gegen die mancherlei Berläumdungen, die der große Gelehrte von vielen Reidern auszustehen hatte, nimmt Theiner ihn, mit Benüsung mehrerer Documente, die die Unwahrheit der gegen ihn erhebenen Besschildigungen der Rachläßigkeit und Beruntreuung darthun, in Schus.

### XXVI.

## Landgraf Philipp von Seffen.

(Gin Beitrag gur Schilderung der politischen Seite der Glaubenespalstung bes sechstehnten Jahrhunderts.)

I.

Philipp's Jugendzeit und erfte Regierungsjahre.

Nachdem der bemokratische Geift, aus welchem ursprunglich ber Abfall eines Theiles ber Deutschen von der Kirche feinen Unfang genommen, mit bem Aufruhr ber Bauern bem Biderftande bes ichwäbischen Bundes erlegen mar, suchten bie, ber neuen Lehre geneigten Furften ben errungenen Gieg gur Bergrößerung ihrer Macht zu benuben, und ihre Ctaateklugheit mar fortan barauf gerichtet zu ermitteln: wie fie burch bie gludlich abgefangene, revolutionare Strömung ihre eigene Muble treiben laffen konnten. Die Seele biefer Politik, melde alebalb alle jene Mitglieder bes boben Reichendele, bie am Glauben Schiffbruch gelitten, unter ihrem Banner versammelt, war ein Surft, ber neben ber ibm inwohnenden, mit Schlaubeit gepaarten Gewaltsamkeit, die Gigenschaft befag: burch etwaige Dahnungen feines Gemiffens fich in feinen Uns ternehmungen nicht ftoren ju laffen, und ber fonach, tein anberes Recht und Gefen als ben eigenen Vortheil ober bie Befriedigung feiner Gelufte anerkennend, jedweden Unfchlag für erlaubt hielt, ju beffen Bollführung er hinreichende Dacht und Mittel batte. — Dieg war Landgraf Philipp, ber erfte feines Ramens im beffifchen Regentenhaufe, im neunten XIV. 22

Gliebe ein Nachkomme ber heiligen Elisabeth, berfelbe, ben seine Parthei fraft einer unverdienten Mißhandlung unserer edlen Sprache, bis auf ben heutigen Tag ben Großmuth is gen neunt. In der Lebensgeschichte dieses Regenten, an bessen Namen die "Reformation" ihre heroischen Erinneruns gen knupft, spiegelt sich vorzugswelse der Charakter, den die protestantische hegemonie von dem Augenblicke an gewinnt, wo sie der Reichsritterschaft und den aufrührerischen Bauern entwunden, in den handen der Fürsten ein Werkzeug für beren politische Zwecke geworden war.

Landgraf Philipp, ber Cohn Bilhelm's des Mittlern und feiner zweiten Gemahlin Unna von Medlenburg, mar geboren den 13. November 1504. Rach ber Meinung ber Uftrologen befagten bie jur Stunde feiner Geburt am bim= mel regierenden Beichen: bag er mehr "benn ein Beib gur Che baben", bag bie Conjunctur bes Mars mit ber Benus, unter ber er geboren, ihm ein boef Gefchrei mit ben Berten der Unteuschheit machen merbe", und bag ber Dlanet Mars, ber zu eben jener Beit eine rudgangige Bewegung antrat, gmar gewaltige Unternehmungen aber fein sonberliches Rriegeglud vorbebeute. Ob biefe Berechnungen wirklich icon vorber gemacht fepen, wie ber furbeffifchsprotestantifche Ges fchichtschreiber Rommel), sonft in religiöfen Fragen ein Rationalist vom reinsten Baffer!) glaubig annimmt, ober ob fie nicht etwa, - mas mahrscheinlicher fepn durfte! - nach ben Greigniffen angestellt murben, moge babin gestellt bleiben. Gewiß ift nur, daß jene Lebensschichfale, welche bem neugeborenen, fürftlichen Rinde in bem im Sofarchiv ju Raffel be-Anblichen Horoscop angeblich vorhergesagt worden, buchstäbe lich und punktlich in Erfullung gegangen find.

Nachdem Philipp im funften Jahre feinen Bater verlos ren hatte, gerieth seine Mutter in langwierigen und heftigen Bwiespalt mit ber hessischen Ritterschaft und ben, unter sachs fischer Obervormundschaft, aus der Mitte des Abels bestellten Regenten bes Landes. Diesen machte sie, gestüpt auf eine

letten Willen ihres Gemahle, die vormundschaftliche Regierung ftreitig. Bom fecheten bis jum gehnten Lebensjahre marb ber junge Landgraf getrennt von feiner Mutter, bei bem allges waltigen Landhofmeister Ludwig von Boyneburg erzogen, mo er, wenn ben Berficherungen ber verwittmeten Landgraffin Glauben beigumeffen mare, ben Bedienten überlaffen, felbft torperlich arg vermahrloft mard. — Auch fpater ale bie Lands grafin fich mit Gewalt in den Befit der Bormundichaft ges fest batte, murbe menig fur feinen Unterricht, noch meniger, wie es icheint, fur die Bildung feines Bergens gethan, und feine Erziehung mag von ber gewöhnlichen eines Lands und Jagbjuntere bamaliger Beit wenig verschieden gemefen fenn. - "Buvor ebe er die Rirchen reformirte\*)" fagt eine banbichriftliche Chronit, strug er große Luft jum Jagen, wie er benn alle Morgen des Nachts umb ein Uhr mit feinen Sas gern und Reutern, - - uff mar, bag er in ber Rub: lung jagen mochte, bamit die hunde besto freudiger undt auch (!) bie Unterthanen besto zeitlicher wieber ju Saus fommen mochten, batt er banach nach gehaltener falten füchen, ein ftundt oder etlich geruht, ober fonften turzweil gehabt mit feis nen Junkern. Wenn er bann alfo fruh aufwahr, hat er jus por ben Paffen eine Deg lagen lefen, vnbt unter beffen fic angieben laffen, und jum Pfaffen je bieweilen gefagt: Bot Merter icheer ("Dot Marber mar fein Lieblingefchmur") eil bich fort mit bem Grempelwert, auch wohl bavon geritten und ben Pfaffen allein Def halten laffen". - Begreiflicher Beife wird der Ratholit in biefen roben Ausbruchen innerlicher Gemeinheit eben fo nothwendig einen Mangel an relis giofer Innigfeit ober fittlichem Ernft, und ein ficheres Renngeichen frubzeitiger Verkommenheit erblicken, ale bie fruber gewöhnliche, protestantische Geschichtschreibung in bergleichen Bugen die augenscheinliche Vorbedeutung eines Berufes gur

<sup>\*)</sup> Rommel ift aufrichtig genug bingugufeben: "aber auch nach: ber, wie man aus bem Borwurf Bucer's von 1543 erfieht".

"Berbefferung" bes alten, driftlichen Glaubens zu ertennen pflegte.

Dier Jahre lang hatte die Landgrafin die vormundschafts liche Regierung von heffen geführt. Da marb biefelbe Rit= tericaft, mit beren Gulfe fie ben Regenten Ludmig v. Bobneburg gefturgt hatte, ihrer überdrufig und bewog nun ben vierzehnjährigen Philipp fich um eine Bolljährigteiteertlarung an ben Raifer ju menben. Geiner Bitte marb millfahrt, "ba= mit er von Jugend auf zu mehrerer Fürfichtigkeit, Tugend und Gerechtigkeit fich befleißige und barin aufwachfe". - Co murbe ber fürftliche Knabe felbstiftanbiger Landesberr. Wie menig aber biefe frubzeitige Entlaffung aus ber mutterlichen Bucht ibm jum Beile gereicht habe, erfannte er fpater in eis nem Augenblice richtiger Gelbsterkennintf burch bie gelegents liche leuferung an: "er wollte, baß alle biejenigen, fo bagu gerathen und geholfen, bag er burch ben Raifer munbig ge= macht ward, ber Engel beimführe, ber vom himmel gefallen feb". -

Philipp's Regierungeantritt fiel in einen ber trubften Beitpunkte unserer vaterlandischen Wefchichte. Trop bes emi= gen Landfriedens mar an Berrichaft bes Dechts und Wefenes im Deiche nicht zu benten. Wilbes Fauftrecht tobte burch alle Gauen. Bur biefen Buftand politischer Auflofung ift bie Bebbe bezeichnend, melde ein Mann, ber menige Jahre fpater gu feinem Berberben bie erfte, weltliche Schnpherricaft über den Protestantismus übernahm, gegen ben jungen Lands grafen, faum feche Monate nach beffen Mundigsprechung er-Co war Frang von Sidingen, ber bamals ichon gu jeber Gewaltthat, wenn fie Vortheil und Beute verbief, fabig und aufgelegt, mit ben ibm gleichgefinnten, großentheils pom Raube lebenden Reichbrittern, eine revolutionare Dacht im Reiche bilbete, die jeder Obrigfeit und Ordnung Sobn Prach. Nachdem er ftraflos in viclen Febden Albel und Stabte gerlundert, und ale Mittel ju noch weiter aussehenden Uns pernehmungen unerhörte Reichthumer zusammengebranbichast

batte, rudte er ploplich, an der Spige von viertaufend Reis tern und fechezehntaufend Fuffnechten mit zwölf Ranonen, vor bie Reichestadt Det, und brang biefer burch die Drobung, ihre Beinberge ju vernichten, zwanzigtaufend Gulben ab. Auf biefem Wege mit Gelbe verfeben, fandte er von bort aus Feindsbriefe an den Landgrafen Philipp, angeblich, weil Beffen einem feiner Bettern ein paar Wiefen, deren Gigenthum bestritten mar, vorenthalten, und einen andern aus Sicfingen's Freundschaft mider Recht bedrangt batte. Der Abfage folgte ber Raubzug auf bem Ruge. Go mard bas unvorbereitete und mehr= lofe Beffen von dem tuhnen Friedbrecher und feinen abelichen Raubgenoffen, unter denen Got von Berlichingen und bie fonfligen, fpater fo oft genannten Freunde bes Lutherthums nicht fehlten, fast ohne Schwertstreich überzogen, Stadt und Land, um eine Bolfebewaffnung ju verhuten, durch Mordbrand verheert, und Darmftadt, mo der heffische Adel gerade jum Candtage versammelt lag, burch einen rafchen Sandftreich umzingelt. Nur mit Mube hatte bie Landgräfin fich mit bem vierzehnjährigen Philipp nach Spangenberg geflüchtet. Ritterfcaft aber, die ohnedieß dem jungen Fürsten nicht mohl= wollte, und beimlich manches Ginverstandniß mit den Friedbrechern unterhielt, ichloß nach wenigen Tagen bereits mit Frang von Sidingen einen Bertrag, ber und heute einen belebrenden Blicf in die damalige Lage der deutschen Berhalt= niffe gestattet. - Ber jemale aus den Mitgliedern des heffi: fden Landadele ober ber Reicheritterschaft an ben Landgra= fen eine Forderung erhoben hatte, dem mar in diefem Abtommen Befriedigung jugefagt. Gich felbft hatte Gickingen, außer ben ftrittigen Wiefen und bem Schabenberfat fur feine Freunde, funfunddreißig Taufend Gulden in drei Bochen gabl= bar ausbedungen. Uchtzig heffische Ritter follten fur diefe Bufage einer für alle, und nothigenfalls als Gelbstichuldner haften, Sidingen auch, im Falle der Richtzahlung berechtigt fenn, heffen zu Waffer und zu Lande auf's neue anzugreis fen und zu pfänden. — Die Summe zahlte der Landgraf nach

Maing in bie Berberge jur Krone, ben übrigen Inhalt bes Bertrages aber ließ er burch ben Raifer für unverbindlich er= Haren, und verbot feiner Ritterfcaft, ihn zu erfullen. Das turlich mabnte jest Frang v. Gidingen befto bringenber um Erfullung ber Bufagen, ichalt bie beffifchen Ritter, die fich ihrer Berbindlichfeit und Burgichaft auf Befehl bes Landgras fen entzogen in einem öffentlichen Libell brief = fiegel = und ehrlos, und brobte feine alten Berbergen im Beffenlande balb wieber ju fuchen. Bei biefer Gelegenheit mar es, wo er ju einem beffischen Umtmanne in Beziehung auf beffen Fürften bie frottische Rebe fallen ließ: "einen Knaben kann man mit einem Apfel verfohnen", eine Aleugerung die ihm Philipp bis an fein Ende nicht vergaß. - Aber trop feines Bornes batte biefer bem machtigen Ritter gegenüber, wenn er fich felbft überlaffen geblieben mare, ohne 3meifel bennoch ben furgern gieben muffen. — Er tonnte fich gegen bie Rache Sidingens nur daburch ficher ftellen, baß er Mitglied bes fcmabifchen Bundes wurde, ber einzigen Macht im Reich, die ihren Edupvermandten einen gewiffen Grad von Rechteficherheit gegen ben Uebermuth eines rauberifchen Abele gemabren fonnte. Geftunt auf die machtige Sulfe Diefer Bereinigung fuchte nun der Landgraf die Strafen von den Rittern ju reinigen, bie feit ber Siding'ichen gebbe nicht mube murben, fich an Beffen zu reiben. - Daß fie in Maing Bulfe, Coup und fichere Buffucht fanden, und bag bie ben Briedbrechern eine mal auf manngisches Gebiet nacheilenden heffischen Reiter von ben Bafallen bes Churfürsten theils niedergehauen, theils gefangen nach Maing geschleppt murben, gehört nicht minber jur Charafterschilberung jenes Zeitraumes. Es ift nur zu mabrscheinlich, daß der Erzbischof Albrecht (aus dem Saufe Branbenburg) berfelbe, ber fpaterbin, mabrend ber firchlichen Ummaljung, eine fo zweidentige Rolle fpielt, es auch mabrend bes Buges, ben Frang von Sidingen nachher gegen Trier uns ternahm, beimlich mit ben Feinden bes Reiche und ber Kirche

gehalten habe. Wenigstens ward bamals bie trierische Beute offentlich in Maing verkauft.

Die beiben erften, großen, politifchen Acte ber beginnene ben Rirchenspaltung waren ber Ritterfrieg und bie, fich unmittelbar biefem anschließende und jum Theil aus ihm ents wickelnbe Emporung ber Bauern. - Die Gefchichte biefer Begebenheiten ift bereits fruber in biefen Blattern ergablt und Philipps Untheil an benfelben bort naber beleuchtet morben. In beiben Fallen focht ber junge Landgraf um bie ei= gene Erifteng. Denn ichwerlich mare, wenn bie verbundeten Ritter ibren 3med erreicht und die Reicheverfaffung umgefturgt batten, ferner noch von bem Beftanbe einer fürftlichen herricaft in heffen bie Rebe gemefen, und eben fo gewiß batte, wenn bie Buth ber fcmarmerifchen Bauern ben Gieg . erhielt, ein und berfelbe Abgrund Fürften, Abel und Rieche verfcblungen. - Dag alfo Philipp im Ritterfriege feinen hauptgegner Frang von Sidingen, an dem er außerdem noch einen alten Groll auszulaffen hatte, bis in ben Tob verfolgen half, lag eben fo einfach in feinem Intereffe, als es feis nem fonstigen Charafter entspricht, daß er im Bauernfriege mehrere hundert Gefangene tobt hungern ließ und ihre Unführer, die neu evangelischen Pradicanten, eigenhandig mit Anutteln erfcblug \*). - Ueber alle biefe Thatsachen ift an ben angeführten Orten bereits umftandlich berichtet worben. Bier ift nur ju ergablen, in welches Verhaltniß gur Reulehre felbst ber Landgraf icon mabrend eben jener Unterhandluns gen trat.

Philipps Charakter, wie er sich schon in ben wenigen biss ber erzählten Bugen abspiegelt und aus bem weitern Berlaufe seines Lebens noch unzweibeutiger erhellen wird, mußte von vornherein vermuthen lassen, baß er, bem Pietät gegen bas Beilige eben so fremb war, als jedes tiefere Interesse für die Bahrheit in Glaubenssachen, — bei jeder kirchlichen Kriss

<sup>\*)</sup> Dift.:polit. Blatter, Bb. VII, 6. 371, 372.

in Deutschland eine unbeilbringende Rolle spielen werbe. Derfelbe Beift, ber in ben Febberittern lebte befeelte im Befents lichen auch ihn. - Wer etwa, mas beibe, trop aller Gegen= fape in ihrem Standpunkte und in ihren Intereffen wollten, und aus allen Rraften fuchten, auf ben gang gewöhnlichen nnd größtentheils materiellen Bortheil jurudführte, murde, was den "großmuthigen" Landgrafen betrifft, gewiß ber Babrbeit am nachsten kommen. Bu Worms, wo bie lutheris fche Jrrung zuerft ein Gegenstand ber Reichstageverhandlungen wurde, batte ibn feine Reindschaft mit ben Rittern gu= fällig fogar mehr auf die Seite bes Rechts und ber Ordnung als ihrer Gegner gestellt. Luther war ihm bier blog noch ein Gegenstand ziemlich unfürfilicher Reugier. Doch zeigt bereite ber plumpe Spaf, ben er bei ber erften perfonlichen Begegnung an ben Stifter ber Neulehre richtete, bag er mit merlmurdigem Instinct icon bamale jene Seite an berfelben berauszufinden gewußt hatte, die ihm achtzehn Sabre fpater jur Befriedigung feiner Lufte verhelfen follte. "Der Land= graf von heffen" so erzählt Luther felbst, "tam zu Worms erflich ju mir, er mar aber noch nicht auf meiner Seite, und tam in ben hof geritten, ging ju mir in mein Gemach, wollte mich feben. Er war aber noch febr jung, fprach: Lieber herr Doctor, wie gehet's? Da antwortete ich: Onabiger Berr, ich boffe es foll gut merden. Da fagte er: 3ch bore Berr Doctor, ihr lehret wenn ein Mann alt mird, und feiner Frau nicht mehr Chepflicht leiften tanu, baf bann bie Frau mag einen andern nehmen, und lacte, denn die Sofrathe batten's ihm eingeblafen". - Luther fceint aus einer, bei ihm fonft nicht üblichen und in diefem Ralle gewiß auch überflußigen Biererei bicgmal Unftand genommen gu haben, fich zu einer feiner Lieblingslehren zu betennen. "Ich aber lachte auch, fährt Luther fort, und fagte: Ach nein, gnabiger Berr! Em. furftlichen Unaben foll= ten nicht alfo reden". - Bielleicht haben fich fcon damale bie verwandten Geelen ertannt, wenigstens verfichert Luther,

baß ber Landgraf, als er nach turgem Verweilen wieber von bannen ging, ihm die hand gegeben und gesagt habe: "habt ibr recht, herr Doctor, so belfe Guch Gott!" --

Et ift nicht mit Gicherheit ju ermitteln, pb es vor ober nach biefem Busammentreffen war, bag Landgraf Philipp, als er auf ber Jagb borte, daß auch in feinem Lande ein Augus finer im Geifte Luthere predige, diefen Unfug verbot. wiß aber ift, bag er noch im Commer bes Sabres 1523 eis nem Rlofter ber Frangistanerinnen feine landesfürftliche Beftatigung ertheilte, und in einer Urfunde von Montag nach Reminiscere ben Monnen eines andern Rlofters, "bem Alle machtigen, feiner werthen Mutter und bem gangen bimmlifchen Deer jum Lobe", um ihres ftrengen, geiftlichen Lebens wils ten, gewiffe Freiheiten von Diensten und Binfen verlieh, bas für aber auch festfette, bag fie ihn und feine Familie bes Berdienftes ihrer guten Werte theilhaft machen follten. -Ginige Monate Spater vollzog er feine Bermablung mit Chris flina, ber achtzehnjabrigen Tochter bes ftreng tatholifden ber= joge Georg von Cachfen, ber ben neunzehnjährigen Lands grafen fdwerlich ale Gibam angenommen haben murbe, wenn er auch nur eine Ahnung gehabt hatte, bag biefer jemals bem alten, driftlichen Glauben abfagen und Lehrern gufals len tonne, die ihm Bielmeiberei gestatteten. - Die Sinwenbung Philipps zum neuen Glauben icheint fich erft im folgenden Jahre entschieden gut haben. Inzwischen mar die Lage ber Berhaltniffe im Reiche immer fcwieriger, bie Gefinnung unter ben Fürsten wie im Bolte immer zweibeutiger gewors ben. Statt der fraftigen Bollziehung des Wormser Reiches abschiedes begann fich in Deutschland eine Urt Mittelguftand ju befestigen. Immer mehr gewann die Unficht Boden, daß es fich nicht sowohl junachft und vor allen Reformen um schnelle Unterbruckung einer fur die Rirche und Staat in gleis dem Maage gefährlichen, unfittlichen und fanatischen Irrs lebre, als um Reinigung der Kirche, ja um Ermittlung und Beststellung deffen banble, mas benn eigentlich driftlich und

mabrhaft bem Evangelium gemäß fep. Solche Stimmung bes Ameifele und ber Unentschiedenheit war in fofern fur die Rirde und ihren Frieden bie verderblichfte, als gerade bie Un= gewiffheit etwaige Gelufte nach bem geiftlichen Gute fteigern mußte, welche fich in manchen Furften nicht minber regten, wie in ber fo eben erft gebanbigten Reicheritterschaft. Den Beift biefer falfchen Mitte zwischen bem Festbalten an ber Birchlichen Ordnung, und bem Partheinehmen fur den Abfall, fpricht insbesondere der Reichsabschied vom 18. April 1524 aus, wo bie, teinem von beiben Theilen genügende Unordnung getroffen mar, baf ein neuer Reichstag nach Speier aus: geschrieben, und bag auf bemfelben berathschlagt werden folle, wie es in geiftlichen Dingen bis zu einem in Deutschland zu veranstaltenden Concilium ju halten fep. Luther gog über biefe Festfepung, bie ibm ein Gingriff ber Fürsten in feine demagogischen Rechte Schien, seinen bitterften Ingrimm aus, und umgekehrt legte auch ber Raifer, damale von Burgos aus, feine Ungufriebenheit mit einem Schluffe an den Tag, welcher ber beutschen Ration, Die fo lange fur Die gottesfürchtigste geachtet worden, die Schmach auflub, als wolle und konne ber Reichstag, mit Borbeigehung ber Rirche, bie göttlichen und löblichen, driftlichen Ordnungen, Gewohnheis ten, Gefete und Gebrauche abthun, die ju Troft aller Chrift= glaubigen fo lange gestattet worden fepen. Go stand ber Reichstag in ber Schwebe amifchen ber alten firchlich=politischen Verfassung und ber Revolution. — Ginem praktischen und burd Ginfprache bes Gemiffens wenig belaftigten Beifte aber, wie dem des Landgrafen, mußte es alsbald flar werden, baß von bem Widerstande bes Raifers für die Aubanger ber Neulehre weit weniger zu fürchten, als von dem Unschlusse an die verneinende Strömung ber Beit reicher Gewinn und Vortheil ju hoffen fep.

#### XXVII.

# Bon bem gegenwärtigen Zustande ber fatholischen Religion.

Unsere Leser kennen ben Verfasser bieses Anflates bereits aus eis nem Referate über bessen treffliches Werk les Cosars (13. Bb. S. 467). Franz be Champagny, ber in Erinnerung an seinen erlauchten Taufpathen, ben höchsteligen Raiser Franz II., ben beutschen Rlaug seines Ramens beibehält, vereinigt in diesen Betrachtungen die Inversicht eis nes festen Slaubens mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und christlicher Milbe in einer Art, welche sich von der gewöhnlichen französischen Aufglafung solcher Fragen wesentlich unterscheibet, und uns zur Veröffents lichung derselben in diesen Blättern bewogen hat.

Schon im Jahre 1833 rief man uns zu: ber Ratholicise mus ift tobt. Was ihr fein Leben nennt, ift nur das feiers liche Gepränge feines Leichenbegängnisses. Und wir antworsteten: habt Gebulb; laßt zehn Jahre vorübergehn, bann kommt wieder und urtheilt.

Die zehn Jahre find vorüber. Wie fteben die Dinge? Gewiff, wir konnen es freudig fagen, die Aussprüche ber falfchen Propheten find lügenhaft gewesen; das Christenthum lebt und schreitet fort; die katholische Kirche fteht aufrecht und in ewig junger Rraft, und jene Leichenfeier, die man vergebelich seit sechszig Jahren weissagt, hat noch nicht begonnen.

Sollen wir aber beswegen glauben, bag die ganze Welt bereit fep, driftlich zu werben? Sollen wir die ersten und bedeutenden Anzeigen einer für unfern Glauben gunftigeren Beit zu hoch anschlagen? Sollen wir und an die unbestimmten Ausbrude von katholischer Bewegung, religiöfer Gegenwirs

De Den Gumbendlofen wie bei den Ratholiten, bei bes

In Minneamen balten, die schon beswegen geführlich

war gemeinemen Urfprung eines fehr haufigen Irrthums man fucht fich in ber Bergangenheit ein Ibeal, bient, bie Gegenwart über Gebühr ju fcma-Babunt über Gebuhr ju erheben; man will gleichfin de Rormaljahr bes firchlichen Lebens auffinden; man in bem Traumbilbe einer Beit, wo die Kirche obne weimte, ohne Wiberstand triumphirte, ohne Wiberlabete; wo ein kindlich aufrichtiger Glaube - wie oft t war dieses Wort wiederklingen! — ben König wie ben den Leibeigenen wie den Ebelmann, ju ben Fugen ben binfahrten; alle mehr burch einen bewußtlosen Da= tutubl alt burch Ueberzeugung angezogen, alle mehr von ber Grife und trabitionellen Macht ber Rirche ergriffen, als e bre beilige Cendung und gottliche Autorität belehrt. wahrend ber Chrift mit schmerzlicher Sehnsucht biefer Mwunbenen Zeit gebenkt, freut sich ber Ungläubige bas berfelben erlebt ju haben. Dennoch begegnet es auch me suweilen, bag er fie vermißt, und fich fragt, was aus an gludfeligen Ginfalt feiner Bater, mas aus bem Rindes= der ber Bolfer, aus jener bequemen Berrichaft einer Dacht gemerben fep, von welcher bie tede Bernunft noch teine Dach= weiben ihrer zweifelhaften Bollmachten und Rechtstitel gebutert batte. Da wird er sogar freiwillig über seinen eige-Triumph feufgen und die Tugenden eines andern Beitals bent bemeinen, aber freilich nur unter ber ausbrudlichen Betimme. baf von allem bem nichts wiederkehren burfe. Der Menfc

Den heute ist es damit anders beschaffen. Der Mensch bent das Spriftenthum nicht als Naturgabe mit auf die Webe der Glaube, obwohl von oben geschenkt, ist muhselig den annerhen muhselig zu bewahren; ber Christ um Christ zu beeten, die Kirche um Kirche zu bleiben, muß schwere Kams pfe bestehen. Darum versichert ber Ungläubige: "bie Bere nunft hat gestegt, jener kindliche Glaube ift erloschen. Das Christenthum war nur eine örtliche, eine zeitweise Wahrheit; ungenügend dem Bedürfnisse ber reif gewordenen Menschheit. Der Mann wird nicht wieder zum Kinde werden". Und der Christ scheint dagegen von seiner Seite sagen zu wollen: "Als ler Glaube ist untergegangen; für die Kirche gibt es nur Niederlagen, nur Kämpse; sie hat keinen Frieden, keine Freiheit, keine Macht mehr. Die Zeiten sind gekommen, jene Zeiten, welche der heilige Geist angekündigt hat, wo sich kaum noch die leste Spur von Glauben unter den Menschen offenbaren wird".

Wenn aber Gott ber Kirche mitten im höchsten Drange ihrer Leiden ploplich ein Zeichen seiner unwandelbaren, ewisgen Gegenwart in und bei ihr gibt, wie er es ihr in allen Jahrhunderten gegeben hat; wenn bas Christenthum, welches ber Ungläubige für todt erklärt hat, sich gleich dem Sohn der Wittwe erhebt und spricht, dann rusen alsbald etliche Ehristen in überschwenglicher Hoffnung: "zweiseln wir nicht länger! Die große Zeit wird wieder geboren, die Kirche wird von neuem herrschen. Die Welt kommt zu uns, sie gehört uns wieder. Diese Trauer eines Tags, diese vorübereilenden Wolken werden bald zerstreut seyn"!

Was sollen wir nun zu diesem triumphirenden Jubel bes Ungläubigen, zu dieser Trauer so vieler Christen, zu diesen eilfertigen hoffnungen etlicher anderer sagen?

Nur biefes: man verkennt die vergangenen Jahrhunderte und beurtheilt sein eigenes falsch. Wenn man nicht mehr sagen will, als daß der Glaube seit ungefähr drei Jahrhumberten schwächer geworden, daß es weniger gläubige Mensschen gibt, oder daß die Gläubigen weniger eifrig sind, so kann ich dieses wohl zugeben. Wenn man aber behauptet, daß der Glaube in früheren Jahrhunderten von ganz anderer Urt, daß er im Menschen wie rein angeboren, wie ein nothwendis

## 850 Bon bem gegenwärfigen Buftanbe ber tatholifden Religion.

ges Naturgefühl gewesen set; baß bagegen ber Zweifel nur selten, geheim, ohne logische Rraft, ohne Erfolg, und mehr als ein Aufwallen ber Sinne benn als eine Emporung bes Geistes, vorgekommen set, so täuscht man sich sehr. Und wenn man behaupten will, daß in irgend einer Zeit die Kirsche nicht für ihre Autorität, der Christ nicht für seinen Glausben habe fürchten und kämpfen mussen, so täuscht man sich abermals.

Diefer Friede in ber Rirche, Diefer findliche Glaube im Menfchen, follten fie in ber That bas zufällige Loos ber er= ften driftlichen Jahrhunderte gewesen fen? Dit ber Rirche felbft mit aller ihrer herrlichkeit und mit allen ihren Tugen= ben, traten auch alle ihre Leiden und alle ihre Wunden ber= vor: nicht blog die Berfolgungen von außen, fondern auch die Verfolgungen von innen, die Vergerniffe, die Migbrauche bie Uneinigkeiten, die Repereien, die verwegenen Meinungen, bie verfänglichen Spipfindigkeiten. Geht, wie sie der Apostel beklagt und verweiset! wie er die falfchen Lehrer bekampft; bie, von welchen Mergernif fommt, tadelt; wie ftreng er ben Chriften ihre Digbrauche und Lafter vormirft; wie er gegen die feinen Wortgespinnfte bes Pharifaismus, beffen alter Cauerteig noch unter ihnen fortgabrte, ju Belbe giebt! Ift es aber ber findliche, unwiffende, in voller Gicherheit rubende Glaube, ift es jener legendenmäßige, beinahe findifche Glaube, welchen man bem Mittelalter jufchreibt, ben ber Apoftel, mit= ten unter folden Gefahren und folden Feinden gegenüber, von ben Glaubigen fordert? Gemiß nicht, mohl aber ber vertrauenevolle, unterthanige, ernfte, verständige, bedachtfame Glaube, rationabile obsequium. Dieser Glaube verliert fich nicht in eitles Bernunfteln, er vermeidet verfangliche Fragen; ju gleicher Beit weiß er aber auch fein Ohr nichtigen Fabeln ober alten Weibermarchen zu verschließen. "baf fie fic nicht mit Fabeln und endlofen Gefchlechteregis ftern abgeben follen", und "in thorichte Streitfragen, in Gefolechteregister, in Bankereien und Streitigkeiten über bas

Gefet laß bich nicht ein, benn fie find unnut und eitel", fagt ber Apoftel \*).

Lange genng hat ber Glaube bie Milch ber Kinbheit eins gesogen, er bebarf fraftiger Nahrung; ringsum von Feinden bebrangt, barf er bie Waffenruftung bes Geiftes nicht ables gen. Bei jedem Schritte begegnen fich Kampf und Streit.

Ohne Zweifel wird man fich auf bas Mittelalter berus Man ift gewöhnt, es ale eine ausgemachte Cache ans junehmen, baf bie Bernunft im Mittelalter noch in ben Wins Die Menschheit benft man fich in jener beln gelegen fep. Beit nur in fugem Frieden und natürlicher Unfchulb, von Chronifen und Legenden eingewiegt, wie bas Rind vom Gefang feiner Umme, mabrend die Rirche in ihrer AUmacht bie Welt und die Boltergefellichaften nach Belieben formt und bewegt. Wenn man die neuern Schriften liest, follte man meinen, bas Dogma fen vor ber Legende ganglich verschwunben, und die Religion in eine Urt überlieferter Poeffe aufges lost worben, bie man ohne befondern Ernft bargeboten unb ohne befondere Unftrengung angenommen habe. Allerbings tonnte bie Rirche nach ber Uebermindung bes Beibenthums bem einfachen Ginne ber Bolter mehr jugefteben, und ben treuberzigen Glauben bes Rindes manchmal bis in bas reife Alter fortbauern laffen. Beftand aber etwa beswegen bie Rritit, ber 3weifel, ber feinbfelige Angriff im Mittelalter nicht? waren fie nicht öffentlich, machtig, in wirklicher Gels tung? Diefe Societat, bie man im Allgemeinen fo unterthas nig ichilbert, erregte fie nicht einige ber heftigften Sturme, bie bie Rirche jemals zu ertragen hatte? Und burfte bie Rirs de ihre Rinder bann, ale bie Gefahr fo groß mar, maffenlos laffen? Mußte sie ihnen nicht mit der Milch der Legende auch das Brod ber Lehre reichen? Konnte fie fich mit jenem natürlis den, burchaus unmundigen, burchaus poetischen Glauben begnugen, ber aufgehört hatte eine Tugend ju fepn?

<sup>\*)</sup> Timoth. I, 4. Tit. III, 9.

## 352 Bon bem gegenwärtigen Buffande ber tatholifden Religion.

Zeigte nicht im Gegentheile bas Mittelalter, in welchem alles einzig und allein bloßer Naturtrieb, freies, wildes Wachsthum, gewesen seyn soll, rationalistische Ausschwelfungen und übermüthigen Mißbrauch der Verstandesoperationen, als ein ihm eigenthümliches Merkmal? War es nicht diese, aller logischen Neigungen und Gesehe, wie ihr versichert, so unskundige Societät, die sich von Aristoteles bezaubern ließ, die der Scholastik das Leben gab, und der Theologie, der Polistik und der Wissenschaft überhaupt den Spllogismus als eine unbedingte Formel auszwang? Nein, die Intelligenz hat niesmals dem Christen, der Trugschluß niemals dem Ungläubigen gesehlt. Der heilige Anselm und der heilige Thomas waren nicht weniger vernunftstarke und geistesmündige Christen als Bossuet, und Abälard oder Johannes Scotus nicht weniger gefährliche Sophisten als Calvin.

Darum bleibt es ftete, man mag fich ale Ungläubiger beshalb freuen, oder als Chrift barüber feufgen, ein großer Brribum, wenn man bas Chriftenthum und basjenige, mas man die findliche Treuberzigkeit des Mittelaltere nennt, für einerlei ausgibt; wenn man einen trennenden Abgrund amis fchen die vergangenen Beiten und die Gegenwart legt, und wenn man fich einbildet, bag andere Sahrhunderte, ich will nicht fagen driftlicher, aber driftlich in anderer Beife gemes fen fepen ale bas unfrige. "Ich bin nicht getommen, um ben Frieden zu bringen, fondern bas Cchmert", fagt unfer Erlofer. - "Das Leben bes Menfchen auf ber Erbe ift ein Rriegebienft", und bas Leben ber Rirche ift auch ein frieges rifches Leben. "Es muß Regereien geben", und Emporungen, Prufungen, Rampfe. Daß die Rirche bie Baffen nach ben Erforderniffen bes Rampfes und nach ben Rraften ber Streitenden zu bemeffen und zu mablen weiß, unterliegt feis nem 3weifel; an heißeren Schlachttagen reicht fie uns auch mehr und icarfere; ben gebildeten Beltmann unterrichtet fie anders als ben Bauer; fie weiß, daß die Maffen baufiger durch Gewohnheit ale burch Ueberredung geführt werben; fie

weiß and, das in den Zerne der Berneumz und det Incefeld, wo die Gemale der Gemeluchen erigieren eil, du Ger
walt der Ueberreiung verätzit werden miefe. Dass alles weiß
fie; das fie aber durum sentill die Weit durch einen diesen Gewehnheitsglauben gelenkt nabe; das übe in reilen Bertrauen auf einem Frieden, der une met beilbieden war, das Sprinkens thum, wie die Unglindigen geleent machen mehren, reilig entwassnet, und durch letzenden und Kreit is weich und binde lich gemacht habe, dass es nur der ersten legsschen Gentreverie ber burfte, um es zu gersteren: diesen widerspriedt die ganze Geschichte.

Ben biefem Genichtspunkte and wellen wir ben gegenwärztigen Buftand ber Gesellschaft und ber Lirche untersuchen. Unf die Bergangenheit und flüpend, wollen wir die Gegenswart beurtheilen; und indem wir unser Jahrhundert in seinen einzelnen Bugen mit den frühern Jahrhunderten genauer verzgleichen, werden wir Umfang und Tiefe seiner Bunden ersforschen können. Und auf diesem Bege wird es und, wenn Gott will, gelingen, sowohl den Siegesindel der Ungläubis gen Lügen zu ftrafen, als auch vielleicht die fromme Trauer einiger Christen zu mildern, so wie endlich gewisse vorschnelle hoffnungen auf ein richtigeres Maaß zurüchzusühren.

Es icheint uns namlich burchaus nuplos die Bunben unferer Zeit verhehlen ju wollen. Der Kampf gegen den Irre thum, ber nur mit ber Belt fein Ende finden foll, ift ernfter und brobenber geworben. Die Reformation und bie ans ibr bervorgegangenen Lebren baben ber Berneinung und dem Zweifel einen, ich will nicht fagen mehr philosophischen ober unbedingteren, wohl aber einen allgemeineren, öffentlis deren, verwegeneren Charafter mitgetheilt. Dann bat bie Soule bes achtzehnten Jahrhunderts den Unglauben bei bem lefenben Pobel beliebt und üblich gemacht; bei folden Leuten wird bie Irreligion icon vorausgefest, fie ift gleichsam etwas Ausgemachtes und Gebilligtes, und wie fie früher eine anffallende Celtfamteit mar, murbe fie nun ein gewöhnliches Vorurtheil. Underer Seits gelang es bem beflagenswerthen XIV. 23

französischen Schisma vom Jahre 1791 die Lehren und Ges wohnheiten, die bei den hohen und Vornehmen bereits zur Mode geworden waren, auch bei den niedern Klaffen volksthumlich zu machen; es trennte die heerde von dem hirten, unterbrach durch rohe Gewalt die frommen Uebungen und Gesbräuche, und lös'te das geheisigte Band der Gewohnheit, die bezuglich auf den Glauben der meisten Christen nicht ohne großen Einfluß ist.

Die geistige Revolution ber Encytlopadie und bie polis tische Revolution von 1791, dieß waren die Ausgangspunfte unfere Jahrhunderte, und noch jeht, man barf es weber verfcmeigen noch überfeben, ficht es unter ber Berricaft die= fer namlichen Gemalten. Roch immer lebt und regiert bas achtzehnte Sahrhundert mit Buftimmung ber Debrzahl. 3ch merde fpater bie Rieberlagen, welche biefe Coule erlit= ten bat, und ben Werth ber Vermahrungen, die auch aufferbalb ber driftlichen Bekenntniffe gegen fie eingelegt murben, untersuchen. Gine Thatfache bleibt aber ftete unbeftreitbar: wenn verftanbige, bentenbe Menfchen fich immer mehr und mehr von ben Schluffolgerungen bes achtzehnten Jahrhunderts losfagen, fo horen biefe beemegen boch nicht auf volleublich ju fenn; feine Unfichten find bie Borurtheile bes unreifen Altere, feine Ausspruche find bie curfirenbe Munge aller un= miffenschaftlichen und gebantenlofen Comager geworben. Und wenn Erziehung und Unterricht in mancher hinficht biefe Irr: thumer ju berichtigen und ju beffern ftreben, fo fint boch beibe felbft noch allzureichlich mit ber Beisheit ber Encotio= pabiften gefegnet, und oftmal zeigen fich ihre Spuren fogar in der driftlichften Erziehung. Mögen fich in unfern Tagen Wiffenschaft und Literatur von dem Joche, welches ihnen bas achtzehnte Sahrhundert aufgelegt hatte, gang ober beinahe befreit baben: fo tummert fich bagegen jenes Publitum, welches man fo eigentlich die Welt nennt, gar wenig um biefen Unfftand der Biffenschaft und Literatur; für beffelben blieben bie ans tichriftlichen Spfteme in voller Geltung; bie verneinenbe Bif=

fenschaft ift immer genehm, ber Widerspruch, von welcher Seite er tommen mag, ift ftets gut aufgenommen, und weun bie Entgegnung von unterrichteten und einsichtigen Menschen volltommen auerkannt wird, so bleibt sie doch von jenen Beltleuten beinahe stets ignorirt.

Und bas ift bas bedenklichfte, bag bie Bewegung, welche im achtgebnten Jahrhundert von den bobern Rlaffen ben une tern mitgetheilt worden, und welche in ben erftern ermattet und erlofcht, bei ben letten ihre urfprüngliche Eriebfraft noch feineswege erschöpft bat. Bas bas Jahr 1720, biefe wufte Orgienepoche ber Regentschaft, für bas Binangwesen und ben hof gewesen, bas murde bas Jahr 1791, die Unfangsepoche ber revolutionaren Orgie, für bas Bolf; bas Jahr 1701 bat bas Bolt in die Frevel der Verneinung und des Zweifels einges weiht. Und jest, fteht bas Bolt beilaufig auf bemfelben Puntte, mo im Jahre 1773 beim Tode Ludwig XV. ber Bof und bas Finanzwesen angefommen fenn mochten. Das Bolt weiß, glaubt, liest und man barf fagen thut gegenwärtig bas, was im Jahre 1773 bie Soflinge ber Mas bame bu Barry und die Gonner der Encyflopabiften mußten, glaubten, lafen und thaten. Die Strömung ift alfo nicht aufe gehalten, ber Reind ift nicht besiegt. Die Berneinung und bie fopbisifchen Tauschungen find in biefen untern Schichten ber Gefellichaft noch nicht gurudgebrangt. Ja, ich möchte fragen, haben fie felbft nur ihre Bermuftungen vollendet? haben fie ben Sobepunkt ihrer Macht erreicht? find fie an ber Grenze angefommen, wo Gottes Finger fie aufhalten wird? Ich mage nicht dieß zu beantworten, und will lieber meine Ungewißheit bis zu bem Augenblide bewahren, wo bie Bweifel bem Augenscheine bes Guten weichen muffen.

Rurg, die Schule des achtzehnten Jahrhunderts hat ein großes Uebel verschuldet, indem sie mit ihren beschränkten und hochmuthigen Begriffen die Politik von der Religion zu trennen trachtete, und sich anmaßte, der weltlichen Macht den Unglauben wie ein Gefetz aufzulegen. Es ift hier eben so wenig die Rebe von ber Trennung ber beiben Bewalten, bie man immer leicht unterscheiden kounte, ohne fie gu entzweien, als von ber Duldung gegen bie verirrten Getten, bie mit eis ner atheistischen Gesetzgebung durchaus nichts gemein bat. Sier handelt es fich von den Doctrinen, die auf Roften bes einfachften gesunden Menschenverstandes ber Obrigfeit nur einen irdifchen Urfprung, nur eine materielle Aufgabe und nur ein willführliches, nur im Menfchen grundendes Gefes anweifen wollten. Daburch wollten fie diefelbe in einen Bus ftand nothwendiger Gleichgultigfeit, wenn nicht Reindfeligfeit gegen allen Glauben verfegen, und unter bem bodenlofen Vorwande, die Freiheit der Bolfer ju fichern, baben fie bie Regierenden thatfachlich von jedem gottlichen, ja man barf fagen, von jedem fittlichen Gefege entbunden. Und ein ein= ziges Mal nur. Gott fen Dant! haben biefe mifgebornen Lehren ihre vollfommene Berwirklichung erlebt. Gine einzige Regierung hat fich gefunden, die ihrem Ausgangepuntte getreu, ben Atheismus folgerecht als Princip, bas unbebingte Recht ber roben Gewalt ale Regel verfundigt, und bie Ge finnungen und Gefühle ber Gerechtigfeit und Menfcblichfeit ausbrudlich abgefchworen hat \*). Und biefe Regierung bat burch bie ungeheuere Abscheulichkeit und Schamlofigkeit ibrer Berbrechen jede Tyrannei überboten, beren bie Gefchichte Allein von allen Guropaischen Dachten ift taum gebenft. eine, die von dem Triumphe der Ideen des achtzehnten Jahrbunderts in diefer ober jener Epoche nicht einige Rachweben verspurt hatte. Scheint es boch, ale wenn bie Furften befürchtet batten, die Allmacht Gottes zu vergrößern, und als ob fie ein Princip icheuten, welches ihnen zwar mehr Rraft gab, aber auch mehr Bflichten auferlegte. Co fonnte es tommen, das wir bier eine Regierung feben, die außerhalb ber tatholifden Babrs beit murgelub, ibr entschieden feindlich ift; bort eine andere, bie

<sup>\*)</sup> Der Rationalconvent erflart: baß er auf jeben Geban: ten von Philauthropie verzichtet.

sich mistrauisch von ihr absondert; endlich wieder eine, die sich für ganzlich neutral ausgeben möchte, und nichts mehr fürchtet als den Alnschein, daß sie etwas gläubiger sep, als der wenigst glaubende ihrer Unterthanen. Wie sehr und bleis bend haben diese irrigen Begriffe sogenannter Philosophen den Frieden der Bölker gestört, und das Glück der Könige gefährdet! Wie viele redliche, tüchtige Willenskraft wurde durch sie erfolglos und gelähmt, wie viele weise Rathschläge wurden durch sie verkehrt! Um wie viel schwieriger haben sie die kunftige Erziehung und Wiedergeburt der Völkergemacht, diese erste und unumgängliche Ansgabe, die auch von den Regtez rungen allmälig als die absolute Bedingung ihrer eigenen Sicherheit erkannt wird!

Bar es nicht augenscheinlich, bag, sobald bie burgerliche Gewalt fur unabhangig von bem gottlichen Gefebe erflart wurde, ber alte, fo oft erneuerte Rampf gwifden bem Reiche und der Rirche wieder heftiger als jemals auflodern werde? Und gewiß, die geiftliche Gewalt erschien zu teiner Beit wenis ger furchtbar für die Fürsten, beren Bachsamteit fich mit eis nem viel bedrohlicheren Feinde zu beschäftigen hatte. Niemals war ihre Magigung größer, ihre Gebulb langmuthiger, ihre außere Entwaffnung entschiebener; und niemals maren bie Uns griffe grimmiger, beleidigender und unverfohnlicher ale gegen biefen vermeintlichen, fo friedlichen und maffenlofen Gegner. Bon ben unbesonnen Gewalthätigkeiten Josephs des Zweiten an, bis ju bem Schisma, in welches fich bie Conftituante blinblings fürzte, ale ware ringe um fie auch nicht eine Cpur von Schwieriatelten und antisocialen Grundfagen ju entbeden gemefen; von ber blutigen Verfolgung bes Jahres 1793 an bis zu ben jungften Leiden in Spanien, Preugen, Rugland und in ben Bebieten einiger beutschen protestantischen Rleinmachte - wie viele Tage ber Ruhe waren der tatholifchen Rirche befchieden? Und wie viel mußte ber Glaube ber Bolfer mitten unter bie fen Sturmen ertragen? Die oft mußten die Glaubigen, wieber: bolten Diffandlungen preisgegeben, ohne hirten fenn? Und

Beigte nicht im Gegentheile das Mittelalter, in welchem alles einzig und allein bloßer Naturtrieb, freies, wildes Wachsthum, gewesen sehn soll, rationalistische Ausschweifungen und übermuthigen Mißbrauch der Verstandesoperationen, als ein ihm eigenthümliches Merkmal? War es nicht diese, aller logischen Reigungen und Gesetze, wie ihr versichert, so unztundige Societät, die sich von Aristoteles bezaubern ließ, die der Scholastit das Leben gab, und der Apologie, der Politit und der Wissenschaft überhaupt den Spllogismus als eine unbedingte Formel auszwang? Nein, die Intelligenz hat niemals dem Christen, der Trugschluß niemals dem Ungläubigen gesehlt. Der heilige Anselm und der heilige Thomas waren nicht weniger vernunftstarke und geistesmündige Christen als Bossuef, und Abälard oder Johannes Scotus nicht weniger gefährliche Sophisten als Calvin.

Darum bleibt es flete, man mag fich ale Ungläubiger beshalb freuen, oder ale Chrift darüber feufgen, ein großer Brrthum, wenn man bas Chriftenthum und basjenige, mas man die findliche Treuberzigkeit des Mittelalters nennt, für einerlei ausgibt; wenn man einen trennenden Abgrund zwis ichen die vergangenen Zeiten und die Gegenwart legt, und wenn man fich einbildet, bag andere Jahrhunderte, ich will nicht fagen driftlicher, aber driftlich in anderer Beife geme= fen fepen als bas unfrige. "Ich bin nicht gekommen, um ben Frieden ju bringen, fondern bas Comert", fagt unfer Er= lofer. - "Das Leben bes Menschen auf ber Erbe ift ein Rriegebienft", und bas Leben ber Rirche ift auch ein Friege= rifches Leben. "Es muß Repercien geben", und Emporungen, Prufungen, Rampfe. Dag bie Rirche bie Baffen nach ben Erforderniffen bes Rampfes und nach den Rraften ber Streitenden ju bemeffen und ju mablen weiß, unterliegt feis nem Zweifel; an beißeren Schlachttagen reicht fie uns auch mehr und icarfere; ben gebildeten Weltmann unterrichtet fie anders als ben Bauer; fie weiß, bag die Maffen baufiger burch Gewohnheit ale burch Ueberredung geführt werden; fie

weiß auch, daß in ben Zeiten ber Berneinung und bes 3meisfels, wo die Gewalt ber Gewohnheit erschüttert ift, die Geswalt ber Ueberrebung verstärkt werden muffe. Dies alles weiß sie; baß se aber barum jemals die Welt durch einen bloßen Gewohnheitsglauben gelenkt habe; daß sie im vollen Vertrauen auf einen Frieden, der ihr nie beschieden war, das Christensthum, wie die Ungläubigen geltend machen möchten, völlig entwaffnet, und durch Legenden und Poesie so weich und kindslich gemacht habe, daß es nur der ersten logischen Controverse bes durfte, um es zu zerstören: diesem widerspricht die ganze Geschichte.

Bon biesem Gesichtspunkte aus wollen wir ben gegenwärstigen Bustand der Gesellschaft und der Kirche untersuchen. Auf die Vergangenheit uns stüpend, wollen wir die Gegenswart beurtheilen; und indem wir unser Jahrhundert in seinen einzelnen Zügen mit den frühern Jahrhunderten genauer versgleichen, werden wir Umfang und Tiefe seiner Wunden ersforschen können. Und auf diesem Wege wird es uns, wenn Gott will, gelingen, sowohl den Siegestjubel der Ungläubisgen Lügen zu strafen, als auch vielleicht die fromme Trauer einiger Ehristen zu mildern, so wie endlich gewisse vorschnelle Hoffnungen auf ein richtigeres Maaß zurückzusühren.

Es icheint une nämlich burchaus nuplos die Wunden uns ferer Beit verhehlen ju wollen. Der Rampf gegen den Irrthum, ber nur mit ber Welt fein Ende finden foll, ift ernster und brobenber geworben. Die Reformation und bie ans ibr hervorgegangenen Lehren baben ber Berneinung und bem Zweifel einen, ich will nicht fagen mehr philosophischen ober unbedingteren, wohl aber einen allgemeineren, öffentlis deren, verwegeneren Charafter mitgetheilt. Dann bat bie Soule bes achtzehnten Sahrhunderts ben Unglauben bei bem lefenben Pobel beliebt und üblich gemacht; bei folden Leuten wird die Jereligion icon vorausgefest, fie ift gleichsam etwas Ausgemachtes und Gebilligtes, und wie fie früher eine anffallende Celtfamteit mar, murbe fie nun ein gewöhnliches Borurtheil. Underer Seits gelang es bem beflagenswerthen XIV. 23

#### 354 Bon bem gegenwärtigen Inftante ber fatholifden Religion.

französischen Schisma vom Jahre 1791 die Lehren und Gesmohnheiten, die bei den hohen und Vornehmen bereits zur Mobe geworden waren, auch bei den niedern Klassen volksthumlich zu machen; es trennte die heerde von dem hirten, unterbrach durch rohe Gewalt die frommen Uebungen und Gesbräuche, und lös'te das geheiligte Band der Gewohnheit, die bezüglich auf den Glauben der meisten Christen nicht ohne großen Einfluß ist.

Die geiflige Revolution ber Encyflopadie und die politifche Revolution von 1701, bieß maren bie Ausgangepunkte unfere Jahrhunderte, und noch jest, man barf es weber verfoweigen noch überfeben, fteht es unter ber Berrichaft bienamlichen Gemalten. Roch immer lebt und regiert bas achtzehnte Jahrhundert mit Buftimmung ber Debrzahl. 3d merde fpater bie Dieberlagen, welche biefe Coule erlitten bat, und ben Werth ber Bermahrungen, die auch aufferbalb ber driftlichen Bekenntniffe gegen fie eingelegt murben, Gine Thatfache bleibt aber ftets unbestreitbar: untersuchen. wenn verftanbige, bentenbe Menfchen fich immer mehr und mehr von ben Schluffolgerungen bes achtzehnten Sahrhunderte losfagen, fo boren diefe beswegen doch nicht auf volleublich ju fepn; feine Unfichten find bie Borurtheile bes unreifen Alters, feine Ausspruche find die curfirende Munge aller un= miffenschaftlichen und gebantenlofen Comager geworden. Und wenn Erziehung und Unterricht in mancher hinficht Diefe Brrthumer zu berichtigen und zu beffern ftreben, fo find boch beibe felbft noch allzureichlich mit ber Beisheit ber Encytlo= padiften gesegnet, und oftmal zeigen fich ihre Spuren fogar in ber driftlichsten Erziehung. Mogen fich in unfern Tagen Biffenschaft und Literatur von dem Joche, welches ihnen das achtzehnte Jahrhundert aufgelegt hatte, gang ober beinabe be= freit baben: fo tummert fich bagegen jenes Publifum, welches man fo eigentlich die Welt nennt, gar wenig um biefen Aufftand der Biffenschaft und Literatur; für deffelben blieben die an= tichriftlichen Spfteme in voller Geltung; bie verneinenbe Bif=

senschaft ift immer genehm, ber Widerspruch, von welcher Seite er kommen mag, ist stets gut aufgenommen, und wenn bie Entgegnung von unterrichteten und einsichtigen Menschen volltommen anerkannt wird, so bleibt sie boch von jenen Weltleuten beinahe stets ignorirt.

Und bas ift bas bedenklichfte, bag bie Bewegung, welche im achtzehnten Jahrhundert von ben bobern Rlaffen ben une tern mitgetheilt worden, und welche in ben erftern ermattet und erlofcht, bei ben legten ihre urfprüngliche Triebfraft noch keineswege erschöpft bat. Bas bas Sabr 1720, biefe wafte Orgienepoche ber Regentschaft, für bas Finangmefen und ben Sof gewesen, bas murbe bas Jahr 1701, die Unfangsepoche ber revolutionaren Orgie, für bas Bolf; bas Jahr 1701 hat bas Bolt in bie Frevel der Verneinung und bes 3weifels einges weiht. Und jest, fteht das Bolt beilaufig auf demfelben Puntte, mo im Sabre 1773 beim Tobe Ludwig XV. ber hof und das Finanzwesen angekommen fenn mochten. Das Bolt weiß, glaubt, liest und man barf fagen thut gegenwärtig bas, was im Jahre 1773 die Soflinge ber Das bame bu Barry und bie Gonner ber Encotlopabiften mußten, glaubten, lafen und thaten. Die Strömung ift alfo nicht aufe gehalten, ber Feind ift nicht besiegt. Die Verneinung und bie fophistifchen Tauschungen find in biefen untern Schichten ber Gefellichaft noch nicht jurudgebrangt. Ja, ich möchte fragen, haben fie felbft nur ihre Bermuftungen vollendet? baben fie ben Bobepunkt ihrer Dacht erreicht? find fie an ber Grenze angefommen, wo Gottes Binger fie aufhalten wirb? 3d mage nicht bieß zu beantworten, und will lieber meine Ungewißheit bis zu bem Augenblicke bewahren, wo bie Ameifel bem Augenscheine bes Guten weichen muffen.

Rurg, die Schule des achtzehnten Jahrhunderts hat ein großes Uebel verschuldet, indem fie mit ihren beschränkten und hochmuthigen Begriffen die Politik von der Religion zu trennen trachtete, und fich anmaßte, der weltlichen Macht den Unglauben wie ein Gefes aufzulegen. Es ift hier eben so wenig die Rebe von ber Trennung ber beiden Bewalten, bie man immer leicht unterscheiden founte, ohne fie zu entzweien, als von ber Duldung gegen die verirrten Geften, die mit ei= ner atheistischen Gefengebung durchaus nichts gemein bat. Bier handelt es fich von den Doctrinen, die auf Roften bes einfachften gesunden Menschenverstandes ber Obrigkeit nur einen irbifchen Urfprung, nur eine materielle Aufgabe und nur ein willführliches, nur im Menfchen grunbendes Gefes anweisen wollten. Daburch wollten fie dieselbe in einen Buftand nothwendiger Gleichgultigfeit, wenn nicht Beindfeligfeit gegen allen Glauben verfegen, und unter bem bodenlofen Vormande, die Breibeit der Bolfer ju fichern, baben fie bie Regierenden thatfachlich von jedem gottlichen, ja man barf fagen, von jedem fittlichen Gefete entbunden. Und ein ein= giges Mal nur. Gott fep Dant! haben biefe miggebornen Lehren ihre vollfommene Berwirklichung erlebt. Gine einzige Regierung hat fich gefunden, die ihrem Ausgangspuntte getreu, ben Atheismus folgerecht als Princip, bas unbedingte Recht ber roben Gewalt ale Regel verkundigt, und bie Gefinnungen und Gefühle ber Gerechtigfeit und Menschlichkeit ausbrudlich abgeschworen hat \*). Und biefe Regierung bat burch bie ungeheuere Abscheulichkeit und Schamlofigkeit ihrer Berbrechen jede Tyrannei überboten, beren die Gefchichte Allein von allen Guropaischen Machten ift faum gebenkt. eine, die von dem Triumphe der Ideen des achtzehnten Jahr= bunderts in dieser ober jener Epoche nicht einige Rachweben verspurt hatte. Scheint es boch, ale wenn bie Furften befürchtet hatten, die Allmacht Gottes zu vergrößern, und als ob fie ein Princip icheuten, welches ihnen zwar mehr Rraft gab, aber auch mehr Pflichten auferlegte. Go tonnte es tommen, bag mir hier eine Regierung feben, die außerhalb der fatholischen Wahr= beit wurzelud, ihr entschieden feindlich ift; bort eine andere, die

<sup>\*)</sup> Der Nationalconvent erklart: baß er auf jeden Geban: ten von Philauthropie verzichtet,

sich mistrauisch von ihr absondert; endlich wieder eine, die sich für gänzlich neutral ausgeben möchte, und nichts mehr fürchtet als den Anschein, daß sie etwas gläubiger sep, als der wenigst glaubende ihrer Unterthanen. Wie sehr und bleis bend haben diese irrigen Begriffe sogenannter Philosophen den Frieden der Bölker gestört, und das Glück der Könige gefährdet! Wie viele redliche, tüchtige Willenskraft wurde durch sie erfolglos und gelähmt, wie viele weise Rathschläge wurden durch sie verkehrt! Um wie viel schwieriger haben sie die kunstige Erziehung und Wiedergeburt der Völker gemacht, diese erste und unumgängliche Ansgabe, die auch von den Regtes rungen allmälig als die absolute Bedingung ihrer eigenen Sicherheit erkannt wird!

Bar es nicht augenscheinlich, bag, fobald bie burgerliche Gewalt für unabhangig von bem gottlichen Gefebe erklart wurde, ber alte, fo oft erneuerte Rampf gwifden bem Reiche und ber Rirche wieber heftiger als jemals auflobern werbe? Und gewiß, die geiftliche Gewalt erfchien ju teiner Beit weniger furchtbar fur die Fursten, beren Bachsamteit fich mit eis nem viel bedrohlicheren Feinde zu beschäftigen hatte. Niemals war ihre Mafigung größer, ihre Gebulb langmuthiger, ihre außere Entwaffnung entschiebener; und niemals maren bie Uns griffe grimmiger, beleibigender und unverfohnlicher als gegen biefen vermeintlichen, fo friedlichen und maffenlofen Gegner. Bon ben unbefonnen Gewalthätigkeiten Josephe des Zweiten an, bis ju bem Schisma, in welches fich die Constituante blindlings furate, als mare ringe um fie auch nicht eine Cpur von Schwierig= teiten und antisocialen Grundfagen ju entbeden gewesen; von ber blutigen Verfolgung des Jahres 1793 an bis ju ben jungsten Leiben in Spanien, Preugen, Rugland und in ben Gebieten einiger beutschen protestantischen Rleinmachte - wie viele Tage ber Rube maren ber fatholifchen Rirche beschieben? Und wie viel mußte ber Glaube ber Bolfer mitten unter bie fen Sturmen ertragen? Wie oft mußten bie Glaubigen, wiebers bolten Difhandlungen preisgegeben, ohne Birten febn? Und wie langer Zeit bedarf es, um die Wunden zu schließen, die Zweifel zu beschwichtigen und die Leidenschaften zu fanfztigen, welche der Zwiespalt zwischen dem innern geiftlichen Bischof und dem außern weltlichen Bischof, zwischen dem, welchem man glauben, und jenem, welchen man fürchten muß, mit einem Worte zwischen benen hervorgerufen hat, deren inz niges Bündniß zum helle der Bölfer bleibend und ewig sepn sollte!

Co ift die Coule bes achtzehnten Jahrhunderts dem driftlichen Principe unermublich nachgejagt, um es zu befämpfen, und fie hat gehofft es im Geifte ber bobern wie in ben Ges mobnbeiten ber arbeitenden Rlaffen, in den politifden Gemalten wie in ber Kirche felbft, grundlich zu überwinden. Das Uebermundene mußte aber burch etwas erfest, die uner: mefliche Leere, bie es in ber Menschenseele gurudließ, mußte ausgefüllt merben. Der politifche Enthufiasmus, melden man ftatt des driftlichen unterschieben wollte, mar unter den Ruis nen, momit er feinen Urfprung verherrlicht batte, ober in ben Celbsttauschungen, die er erfuhr, gar bald erloschen, und ber Gogendienft ber Parteien vermochte eben fo wenig bas menschliche Berg zu befriedigen, ale die Undacht jum papier= nen Verfaffungemerte die Stelle ber Undacht nach bem Ginn und Gebote bes Evangeliums verfeben fonnte. Bas blich nun ju thun übrig? Rur eines; tonnte man bem Bergen und bem Geifte teine Nahrung mehr bieten, fo mußte man Berg und Beift ben Ginnen dienftbar machen; man mußte ben geis fligen Menfchen bem fleischlichen Menfchen unterordnen; mußte bie Berrichaft ber Ginne burch bie gange weite Bufte vers größern, die fich im Reiche ber Gedanken ergeben hatte; mußte aus ben materiellen Corgen und Genuffen fich eine Philosophie, einen Gottesdienft, eine Religion jufammenflicen. Und so murbe die Borliebe, oder beffer gefagt die Tyrannei der materiellen Interessen nicht bloß zum gewohnlichen Ihun und Treiben, fondern fie murbe gelehrt, überlegt, gepredigt und ge-Anple virtus post nummos ift ein Dogma geworben,

und das war es, was die Weisheit diefer Welt aufzufinden wußte um Gott zu erfepen.

Es ist hier nicht der Ort, die Gebrechen und die Untüchstigkeit einer Lehre zu bezeichnen, die unvermeidlich damit bes ginnt, in der Moral, in der Philosophie und in der Politik drei Dinge zu unterdrücken, die, was man auch sagen möge, sehr positiv und sehr reell sind: das herz, den Verstand und die Einbildungskraft. Außerdem bliebe ihr auch noch die Aufgabe, und hier liegt das hauptgebrechen, an welchem das System scheitern muß, die Gelüste, welche man maßlos aufzreist, versöhnlich unter sich auszugleichen; mit andern Worten, diese Millionen Menschen, die man unabsässig auf den Reichsthum als das einzige Ziel ihres Lebens hindest, alle zugleich, alle ohne Widerspruch und ohne Kampf reich zu machen. Doch mit dieser Seite des Gegenstandes habe ich mich hier nicht zu beschäftigen.

Durch bie ausschließliche Bevorzugung bes materiellen Lebens wollte man aber nicht allein den Glauben erfeten, fonbern fich auch gegen feine Rudfehr und gegen jene angeborne Beunruhigung ber menschlichen Geele, die wiber ben eigenen Billen nach Gott feufst, mahren und fichern. Sogar bie Philosophie, die glaubenlose Philosophie, schien gefährlich, benn fie beschäftigte fich doch mit Gott, war es auch nur um Man hielt es für beffer gar nicht mehr an ibn ju leugnen. ibn ju benten. "Geht, rief man une ju, wir find teine Gegner, wir find nur gleichgultig gegen folche Dinge; wir leugnen weber bie Gottheit noch die Religion, sondern wir benten blog nicht baran. Bir effen und trinken, wir beforgen unfere Gefchafte und fummern une nicht um bas Uebrige. Dabei laffen wir euch leben, fogar predigen; wir bewilligen euch eine gewiffe Gabe von Freiheit, jedoch unter ber Voraussehung, bag tein Laut von euch une ju Ohren tomme, der une fort oder bes unruhigt. Wir find teine Utheiften, blog Baftronomen".

Es ift mahr, die Welt ließ fich gleichgültig machen. Man entfernte Gott viel mehr als einen lästigen Gebanten, als

## 200 Meniter gegenvolltigen Suffenbe ber fatfolifden Bleligion.

hie mit jebem Tage in ihren Schriften, bei ihren Festen, in them Sitten bie Leugnung und die Verachtung bes Guten immen rober und schamsofer zur Schau tragen! Eine freche bebnenden ungezogene Grörterung, gegen Gott und Glausbam gerichtet, gehörte zum guten Tone des achtzehnten Jahrhuns dentig den gute Ton unsere Jahrhunderts erörtert und vernünfsteltmicht wehr. Dafür hat er zu wenig philosophisches Gelüste; die Mhilosophis beschwert den Geist allzusehr, darum ist sie aus der Modangesommen. Der gute Ton unsere Jahrhunderts, statt fich enfinsegenannte Vernunftschlüsse und Beweissührungen ungen, Gatt schaulassen, bezeugt bloß durch sein Leben und

Diese sind die Leiden und Wunden der Rirche. "Ihr Manschen von geringem Glauben" sollen wir bei diesem Uns biefen des Soffnung verlieren? Rein, wahrlich nein, und bier Mitter Drt. wo wir mehr im Einzelnen nachweisen muffen, best von allen diesen Gesahren teine für die Rirche neu ist, best non allen diesen Gegaper nicht einer ihr entgegentritt, weichen sie nicht kennte, welchen sie nicht schon früher eins welchen sie nicht schon früher eins welchen fie nicht schon früher eins

Megner gegeben, und aller Unglaube schreibe sich von Bolsteite ber? Erkennt ihr nicht im Gegentheile, daß Woltaire burch ein langes Geschlechtsregister mit den Zweistern und Angläubigen aller Zeiten zusammenhängt? Im Mittelalter bielt sich der Unglaube in den höchsten Regionen der Gesellsschaft nicht immer verborgen. Johann ohne Land bot eis dem muhamedanischen Fürsten seinen Abfall vom Glauben muhame anischen Fürsten seinen Abfall vom Glauben Rauf an, und der Raiser Friedrich II. ein ächter Mann des achtzehnten Jahrhunderts, lebte in der Mitte der dreizehnten umgeben von Sarazenen, und hatte sich bieten hof aus allen starken Geistern seiner Zeit gebildet. Miele Christen kamen von den Kreuzzügen als halbe Muhas medaner, und noch ungläubiger als Muhamedaner zurück.

362

Bon bem gegenwärtigen Buftande ber tatholifden Retigion.

Dante fand guten Grund, Feldheren und Staatsmanner, 3. 28. einen Farinata, in den Kreis der Gottesleugner zu verseigen, und was sind seine Frati Godenti anderes als achte Epicus raer? Damals bestanden weder Juquistion noch Censur, um den Berirrungen der Gedanken Einhalt zu thun, vielmehr war immer irgend ein mit dem heiligen Stuhle hadernder Fürst bereit, den philosophirenden Aufrührer zu beschirmen. Aristoteles und sein Commentator, der ungläubige Muselmann Averoes, schärften die Geister für Zweisel und sophistische Künste, und es gibt weder einen so ungeheuern Pantheissmus, noch einen so unbedingten Stepticismus, noch einen so keden Rationalismus, von welchem sich nicht einige Spuren in zenen Jahrhunderten zeigten, seh es auch nur in den Gegenschriften der kirchlichen Doctoren.

Bill man aber vielleicht einwenden, dief alles feb unt bei den Gelehrten und Vornehmen vorgekommen, bas einfache Bolt habe bagegen bie Reinheit feines Glaubens bewahrt? Bie ertfart man bann bie großen Barefien bes Mittelaltert, 3. B. bie ber Albigenfer, melde von ben Fürften begunftigt, beim Bolfe im guten Rufe ftebend, oft von gangen Lands schaften angenommen wurden? Rubner, als ber Protestantite mus bei feinem erften Auftreten gewefen, hielten fich biefe Barefien teineswege forgfam an ben Buchftaben ber Corift um bort ju fuchen, mas bie Traumereien einer verirrten Gins bilbungefraft rechtfertigen follte, fonbern im Allgemeinen Kinder des alten Manichaismus, brangen fie augenblicklich bis zu ben höchsten Regionen, mo fich ber menfchliche Ges bante fdwindelnd verliert; bestritten fie ben driftlichen Begriff von bem Urwefen, erschütterten fie bas Chriftenthum in feiner Grundlage und, mitten burch ein bichtes Gewirre tols ler, beswegen aber um fo millfommenerer Rabeln fich wieber auf ben festen Boben bes Lebens nieberlaffenb, grundeten fie eine practifche Philosophie, die allen Pflichten im gleichen Maafe feindlich wie jeglicher Ausschweifung befreundet war. Dahin, wo ber Protestantismus, ber ein teder Partheiführer

## 264 Bon bem gegenwärtigen Buffanbe ber tatholifchen Religion.

gegen die Institutionen aber eine beinahe zaghafte hareste im Punkte des Dogmas war, nur stufenweise, gleichsam gegen seinen Willen und lediglich durch die nothwendige Entwickelung seines Princips gelangte, bahin kam der Rationalismus ober der Pantheismus des Mittelalters mit einem einzigen Sprunge.

Co verhielt es sich mit bem Rampfe ber Ibeen, mit ben geistigen und dogmatischen Febben. Wie steht es nun mit bem außern und materiellen Rriege?

Bill man von ben Diffhandlungen und Leiden, welche bas Papftthum erbulbet reben? Glaubt ibr, es feven nicht auch vor Pius VI. viele Papfte gefangen, flüchtig, beleidigt gewefen? Erin= nert ench ber Ohrfeige bes Rogaret, und fraget euch felbft, ob jenem Jahrhunderte die ftarten Geifter fehlten und ob La Revelliere und die Agenten des Directoriums im Jahre 1700 etwa unabhängiger gewesen, als jener Abgefandte Philipp bes Schönen im Jahre 1303? Wenn man von den langen Streitbanbeln zwischen bem Priefterthume und bem Reiche fpricht, fo ftellt man fich gewöhnlich zwei friegegerüftete Machte vor, die ihre herrn gegen einander ruden laffen. Man ftellt fich heinrich ben vierten und Friedrich Barbaroffa nicht so gewaffnet vor wie Bonaparte, und Gregor ben fiebenten und Innocens ben britten nicht fo maffenlos, wie Pins ben fechsten. Jene großen Papfte, welche von ben Ge= fcichtefunftlern bes achtzehnten Sahrhunderts niemals anders als eine königliche Rrone in ben Staub tretend geschilbert werden, hatten aber niemals eine heerschaar in ihrem Golde. Gregor VII. fluchtig umberirrend, mußte nicht mo er fein Saupt nieberlegen follte. Rom emporte fich gegen fie, und biefe Papfte, fo machtig in ber Chriftenbeit, fanden gwischen bem Alventin und Batican am wenigsten Geborfam.

Beruft man fich auf die Gefahren ber Kirche? Welches Jahrhundert war nicht Zeuge berselben, in welchem Jahrhuns bert schien nicht ber Sieg schon für die Feinde bes Glaubens entschieden zu seyn? Etwa in dem Jahrhunderte des Nero

Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatholifden Religion,

und des Julian? oder sogar in jenem Constantin's, in wels dem nach ben Borten eines Schriftftellere bie Belt eines Morgens ermachte und mit Erstaunen mabrnabm, baf fie arianisch geworben fep? Gind es jene Beiten, mo bie Rirche dem hunnen Uttila ober ben nachfolgern Muhameds gegenüs berftand ? Gind es die Zeiten bes fcmablichften Wergerniffes und bes Schismas, wo eine Marogia über ben papftlichen Stubl verfügte? Dber ift es ungefahr jene Wera ber Papfte von Avige non, find es jene fiebzig Sabre, welche Italien als die babplonis iche Gefangenschaft bezeichnet, wo bas Oberhaupt ber Rirche ber Gewalt eines weltlichen Fürften überantwortet fcien? Ift es bie Epoche bes großen Schisma's, mabrend beffen bie Chris ftenbeit nicht mehr wußte, mer ihr haupt fen? Und ale biefe entfesliche Bermirrung, um mit Boffuet gu reben, Die fcrede liche Emporung Luthere gur Belt gebracht hatte; als bie Fürften, für die neue Lehre jum Schwerte greifend, fich um bie Wette von ber Rirche lossagten; als gang Guropa gum Abfalle von ihr bereit ichien; als Rom von ben protestantis iden Solbaten bes Connetable von Bourbon entweiht murbe - mar bies eine Zeit ber Macht, bes Friedens und ber Rreibeit? Alle die Reformirten, unter bem allgemeinen europaifchen Burgerfriege ted fich erhebend, die Apotalppfe auf folugen, um in ihr ben Tag ju fuchen, an welchem bas Papfithum ju Grabe geben follte, und ale fie fanden , bas Sabr 1080 merbe bas lette für ben Antichrift und für bie babylonische hure seyn - sagt mir boch, ob biefes die Jahre ber Giderheit gewesen, und ob die Rirche nach menfchlichem Ermeffen bamale noch auf eine lange Dauer rechnen konnte? Wenn etwas in ihrer Geschichte nicht ju finden ift, fo find es bie Tage bes Friedens und ber Rube. Der Sturm bat ben Sturm gezeugt, bas Diggefchick bat bas Diggefchick geboren. Die Verweisung nach Avignon bat bas große Schisma berbeigeführt; das große Schiema bat Luther ine Leben gerufen; die lutherische Emporung bat die Emporung ber Enepklopabiften groß gezogen, und die revolutionare Berfolgung ist ein Rind der encyklopabistischen Empörung. Und jeder Beind der Rirche hat sich bei seinem Auftreten für den Sies ger gehalten; jeder hat abermals die katholische Rirche für todt erklärt, und jeder hat, eben so wie die großen Geister des Convents und die tiefsinnigen Plauderer unserer Tage, schon Sarg und Leichenbegängniß für sie bestellt. Rein Jahrs hundert begegnet und im Verlause der Geschichte, welches nicht wenigstens einen von jenen Tagen der Angst und Bedrängniß zählte, wo alle Berechnungen der menschlichen Vernunft dem Christenthume das Leben absprechen mußten.

Soren wir, was Boffuet darüber fagt: "Die Rirche hat auch in ihrem tiefften Frieden, wenigstens an irgend einem Orte, ihren Pharao. Ein neuer Rönig kommt auf die Erde, ber Joseph nicht kennt noch die frommen Menschen, und es ist eine allgemeine Wahrheit, wie der heilige Paulus sagt, baß alle, die in Jesus Christus gottfelig leben wollen, Wersfolgung leiben muffen, in welcher Art es auch sepn moge".

Wie haben nun fo viele Rampfe, wie haben fo viele Cturme geendet? Welchen Erfolg batten fo viele geiftige Ems porungen, fo viele materielle Ungriffe, fo viele Dighandlun= gen, fo viele Uneinigfeiten und Bermirrungen im Schoofe ber Rirche felbft? Bat die Rirche burch Baffengewalt geflegt? Ift fie nach menschlicher Sprechwelfe Siegerin geblieben? Der materielle, handgreifliche, fichtbare Gieg war Celten. meiftens ihren Gegnern beschieden. Bas gefchah benn aber ju Gunften ber Rirche? Dur Gines: ihr Gegner ift geftor: ben, und fie bat ibn überlebt. Ihr Begner ift gefallen, meil er ein Mensch war; sie hat ihn überlebt, weil sie unsterblich Das mar bas Enbe von allen biefen Rampfen und Schlachten. Der Arianismus, fo angefeben und machtig, verlor fich, man weiß nicht wann, man weiß nicht mo, gleich bem Rheine im Canbe. Der hellenismus Julians, einft fo glangvoll, verfcwand gleich einem Schatten. Der Muhammebanismus flecht auf feinem Sterbelager. Der Protestan= tismus lost fich auf, ober beffer gefagt, es gibt und wirb

Bon bem gegenwärtigen Bustande ber tatholischen Religion. 367
zwar immer Protestanten, b. h. Antikatholiken geben, aber es gibt weder Lutheraner, noch Calvinisten, noch Anglicaner, kurz nichts von demjenigen mehr, was die Urheber ber Resformation gründen wollten.

Sind aber die Secten und Barefieen folder Geftalt abs gestorben, mas werden wir von ben Denfchen ju berichten baben. Innoceng III. hat die Sobenstaufen nicht in offener Reldschlacht übermunden; Pine VI. hat eben fo wenig ben Convent gefturgt, ale Pius VII. Bonaparte vom Throne ges ftoffen hat; allein bie Sobenftaufen, und Philipp ber Schone, und die Constituante und ber Convent und Bonaparte find todt, fie und ihre Macht. Die Rirche blieb lebend, fie und ihre Bahrheit. Gie triumphirt nicht, fie überlebt. Gie beugt fich unter bem Sturme, die Boge verschlingt fie, die Racht umbullt fie, ber Ungläubige jauchzet über ihren Untergang und prunkt mit feinem Triumphe; ber Glaubige aber, ber fie nicht mehr fieht, ift bestürzt. Da verschwindet ber Sturm, ber himmel wird wieber flar und rein, und die Barte bes Bifchere, die man verloren glaubte, zeigt fich noch auf ben Bellen; dem Unscheine nach zwar ftete gebrechlich, fcmanfend, ohne Stupe und durch den erlittenen Sturm febr befcabigt, jedoch fie hat ihn überftanden, und die Wogen, auf welchen fie fanft bingleitet, umfpielen fie mit ben Trummern ber großen Schiffe, welche fie vor furgem in ben Grund fes geln wollten.

Und also ist es mit ihr beschaffen, baß sie burch Unterliegen und Onlden, durch den beständigen Wandel von Sturm
zu Sturm, von Leiden zu Leiden, achtzehnhundert Jahre ges
lebt hat. Die fraftigsten meuschlichen Einrichtungen haben
sich keines so langen Bestandes erfreut. Rom, dessen Name Stärke bedeutet, zählte, von seinem fabelhaften Ursprung an
bis zu den Zeiten, wo in ihm schon nichts mehr römisch war, nur dreizehn Jahrhunderte. Der Muhammedanismus, dieser gewaltige Gedante, ist jest im dreizehnten
Jahrhunderte der hegyra nach dem Geständnisse aller nur

## 368 Won bem gegnwärtigen Buftanbe ber tatholifden Religion.

noch ein Sterbender. Weber ber alerandrinische hellenismus, noch der Arianismus haben langer als zwei bis drei Jahrs hunderte gelebt, und noch waren es nicht volle dreihundert Jahre, als der Protestantismus sich schon die zum Unkenntslichen verstüchtigt hatte. Die Kirche allein, scheinbar so schwach und wassenlos, die Kirche allein hat die jest gelebt. Ihr Ruhm und ihre Macht ist nicht im Siegen und Gebieten, sondern im Dauern. Wenn der Ungläubige behauptet, ihre Beit sep abgelausen, wenn er sie als geschlagen, erschöpft, von drohenden Anzeigen bedrängt darstellt, weiß der Christ manchmal nichts zu entgegnen. Doch einige Jahre später wird ber Feind verschwunden, die Kirche im unveränderten Bestande und die Antwort gegeben sepn.

(Soluß folgt.)

## XXVIII.

#### Literatur.

Joh. Casp. Bluntschli, Psphologische Studien über Staat und Kirche. Zürich und Frauenfeld, Drud und Verlag von Ch. Bevel 1844. XIV. 306. S. gr. 8.

Plato, im achten Buche seiner Republit, vergleicht einen guten, wohlgeordnetem Staat mit einem guten und gerechten Namen. Die Abarten des Staates, die er auf vier zurücksührt, nämlich die Timokratie die Oligarchie, die Demokratie und die Tyrannis, vergleicht er nicht minder mit eben so vielerlei Arten verkehrter Menschen; und das aus dem einfachen Grunde, weil nicht aus Polz oder Stein, soudern aus den Sitten der Bürger, die wohin sie sich wenden, Alles nach sich zie: hen, die Staaten erwachsen. Daher behauptet er auch, daß man an diesem Menschen im Großen, dem Staate nämlich, die Sitten besser bevochten könne, als an dem Einzelnen, weil sie da offenkundiger sepen. Der Streitsuchtige und Ehrgeistige ist ihm das Bild der Timokratie;

#### Literatur.

ber Geibhale, bas Bilb ber Optimatenherricaft ober Oligarchie; ber befagliche Lebemann, bas Bilb ber Demofratie; ber Sclave feiner mil: ben Triebe, bas Bilb ber Tyrannis. Und er zeigt ben Uebergang von einer Art ber Berfaffung gur andern in einer Beife, Die eben fo febr ein Meifterftud ber politifden als ber pfpcologifden Beobachtungsund Darftellungefinnft genannt gu werben verbient. Die Burndführung ber Erfceinungen, Die fich hier bargeboten, auf Die brei Grundfraffe ber menfolichen Seele und bie ihnen entsprechenden Elemente ber menichlichen Gefellichaft gibt bann ber gangen Darftellung ihre wiffens fcaftliche Grundlage, und bilbet bie Rechtfertigung bes Sages, bag ben Philosophen ale ben Reprafentanten ber Vernunft eigentlich bie Perricaft in Staate gebuhre .). Diefe platonifche Methobe ber Staatelehre ift feitbem völlig vernachläffigt worden, und wir treffen nur bie und ba, befonders bei bem beiligen Thomas von Mquin, De Rogimine principum lib. I. E. 2 und 12 vgl. Summa theol. I secund. quest. 91. art 1 und quest. 93 und 94) einzeln barauf bingielenbe Meu-Berungen.

Friedrich Rohmer icheint diefelbe jur Grundung einer nenen politis foen Soule benühen ju wollen, als beren Fruchte bem Publifum in ber jungften Beit zwei intereffante Bucher vorgelegt wurden, bas eine von feinem Bruder Theodor, von den politifchen Partheien; bas andere jenes oben bezeichnete vom Profeffor Blunticli in Burid. Erfteres geht bavon and, bag bie Gegenfabe bes Alters und Befchlechtes, bie in ber Befellichaft bestehen, auch im Staate nothwendig ihre Reprasens tanten haben und ju politifden Parteien fich geftalten, beren Charaftes riftit, befonders in Bezug auf die tuabenhaften Raditalen, mit icharfen Stricen und lebendigen Karben bargeftellt wirb. Das Bud bes Profeffore Binnichli ift feinerfeite auf ben San gebant: Der Staat ift bas Bilb bes Menfchen. Der Organismus bes Staates ift bas Abbild bes menfolicen Organismus. (S. 22.) Und Diefer Sas, ans bem fich einerfeits burch die Einheit ber Bolfer in ber Menfcheit, auch bie Ibee ber Ginheit ber Staaten im Staate, ber bie Thee eines Beltstaates entwickelt, wird andererfeits benütt, nm an bie Analogicen, die ber Berfaffer zwifden bem Organismus und Leben bes einzelnen Menfchen und bem bes Staates, mehr ober minber treffend, wahrgenommen, politische Lehren und Anweisungen für die practische

XIV.

<sup>\*)</sup> De Geer (Van Heusdo), Diatribe in politices Plateniese principle. Troject. ad Rhou, 1610, p. 96 sq.

Gere Erfdeinung, als ein Drga nismns anfgefaßt werben muffe, for: bert er fur fie einen Leib, fo gut als für ben Staat. Diefen Leib Don feiner Seele, ber Religion, unterfcheibet er, findet aber in Der viel unmittelbareren Beziehung ber Religion gur Kirche als gum Staate einen Beleg gut feiner Anficht von ber mehr mann: liden Ratur bes Staates und ber mehr weibliden ber Rirde. Die Dutter, welche an bem Rrenge bes geliebten Sohnes ficht, und von ihm bas troftende Bort vernommen und ben troftenben Bild empfangen und verftanden hat in ihrem bergen, ift ihm bas Bilb ber erften Beit ber Rirde (G. 69.) "Endlich wurde das Chriften= thum", fagt er, von bem altgeworbenen romifchen Staate anfgenom: men und anertannt. Bugleich mit ber Anfnahme bes Chriftenthums erbielt bas weltliche Reich eine neue Pauptftabt in Bygang, bas gange politifche Dafen einen burchaus anderen Mittelpuntt. Bon ba an finden wir in allen driftlichen Landern und unter allen driftlichen Bollern burd bas gange Mittelalter hindurch bie 3 meiheit von Staat und Kirche ale etwas Nothwendiges vorausgefest. Bezüg: tich bes Berhältniffes beiber gu einander unterfcheibet ber Berfaffer bas frifere Mittelalter, wo die Begiehnngen mehr innerlich fortschritten und mehr einen glaubigen und firchlichen Charafter hatten, von bem fpåteren Mittelalter, wo ber außere Rampf losbrach und mehr eine Raatlide Ratur annahm. 3m früheren Mittelalter betrachtet er dann wieder gesondert 1. das Berhältniß von Staat und Rirche im romifchogriechischen Reich; 2. Die tatholifche Rirche und ben germanifchen, indbefondere ben frantischen Staat. Im fpateren Mittelalter findet er bie Gegenfabe noch anffallenber; 3. awifden bem beutfden Raiferthum und bem romifchen Papftthum und 4. in ber Reformationsperiobe.

Alle diese Berhaltniffe führt der Berfasser nun durch mit fortwähe render Beziehung auf sein Grundprincip, daß Staat und Rirche zu einander ftänden, wie Mann und Beib. Seine historischen Kenntnisse, seine ehrenwerthe Gestunung und Seradheit der Absicht haben den Berfasser mehr als jene principielle Durchführung, die oft bocht geswaltsam wird, dazu geleitet, viele Verhältnisse richtig zu durchschauen und zu erfassen. Gilt dieß weniger von dem späteren Mittelalter, von welchen er sagt: "Die Weltgeschichte machte es offenbar, daß die Unstervednung des Staates unter die Kirche unnatürlich, unhaltbar sen, zum Berderben auch der herrschenden Kirche ausschlage", so gilt dieß dech in vieler Beziehung von der neueren Beit, die er also einsuhrt:

"Da tam bie Reformation. Es war gewiffermaaßen ein In-

fichgeben ber Rirde felbit, eine Reaction ihres Gemathes ..... Die Reformation wirtte auch febr bebentenb auf die tatholifch ges bliebene Rirde felber guruct. Auch fie war genothigt, in bas ine mere Leben zu tehren und von ba aus Reinigung vorzunehmen.

Das Institut ber Rationalfirche tam auf. Es trat eine enge Bers bindung ein zwifchen Staat und Rirche. Der Friede fchien hergestellt, die Berfohnung vollkandig, das große Rathfel gelost".

"Aber es fchien and; es war nicht gelost . . . . Die proz teffautische Kirche selbft nahm boch balb in fich ein gaus anderes Wefen an. Sie hatte Ach viel zu unleiblich gedacht, als daß fie ein soldes Gemütholeben in biefer innerlichen Welfe hatte bewahren und forts sehen tonnen.

"Der Staat aber wurde immer hoch muthiger und teder. Er verftand fich felber noch nicht jureichend, so wenig als er die Rirche verstand. Aber er war seiner Macht inne geworden; er fühlte seine Derrschaft. Die Philosophie, die Biffenschaft erweiterte seine Gesdanten; und wie sie damals körend einwirtte auf den Glauben ber Rirche, so erhob sie gleichmäßig die Gewalt des Staates. Das Rirschenzegiment hielt der Staat weit sester in seiner Pand, als den kirchlichen Glauben in seinem Perzen. Er dachte schon daran, das er Alles sen, ihm Alles zustehe. In tatholischen und protes kautischen Ländern fing man an, die Rirche für eine blote, wenn auch

umfaffende und großartige Polizeianftalt bet Staates zu halten. Rouffeau fprach ichon von einer burgerlichen Religion, welche bestimmt fen, bas Christenthum zu verdrängen, und die gebildete Bett tlatichte ihm Beifall".

"Und es bereiteten fich nun grofartigere Rampfe vor, als die bis: berigen Rampfe; Rampfe um das Dafenn, um die Bahrheit von Staat und Rirde".

In biefen Rampfen, in welchen wir mitten inne fichen, erachtet er für dem Maune geziemend, einen scharfen Blid in die Butunft zu werzfen, um bas Biel ius Auge zu faffen, welches gefest ift und errungen werden muß. Bauend auf den Jahrtausende hindurch in steter organisicher Entwicklung emporgewachsenen Charafter der Geschichte, überzzeugt, daß die Bergangenheit burge für die Butunft, faßt er nun seine Anz und Aussicht in folgenden Sapen zusammen:

"Beber wird ber Staat die Rirde in fich verschlingen, noch wird ber Staat in der Rirde untergeben durfen. Die 3 weis heit von Staat und Rirde muß gerettet bleiben für bie erwachfene Menschheit. Denn fie ruht auf der 3 weiheit bes Menschen, wie Gott sie in Mann und Weib geschaffen hat".

Ferner: "Die Trennung und Geschiedenheit bes Staates und ber Rirche kann als Uebergangsmoment eine relative Geltung haben, als Nothstand ober zur Vorbereitung. Aber der entwickelteren Menscheit ziemt die Scheidung der Geschlechter uicht, soudern bie Verbindung beider".

"Und nun das Biel: Gleichwie das Geschwisterverhältnis das Ideal der Kindheitsperiode der Menschhelt war, so ist die She des Mannes und der Frau das gesuchte Ideal der entwickelzteren Jugendperiode der Menschheit. Dieses Ideal wird sich darstellen in der She des Staates und der Kirche, und daz mit und in ihr wird die Lösung des großen Räthsels gefunden, wird das mahre Verhältniß beider hergestellt werden".

Bas nun ben wissenschaftlichen Werth und ble praktische Bedenztung der Grundansicht betrifft, als beren Ergebniß die eben hervorgez hobenen Sape sich darstellen; so ist nicht zu verkennen, von welcher Bichtigkeit es sep, daß die historisch und bogmatisch bereits feststehende Werschiedenheit und boch gleichzeitige Untrennbarkeit von Staat und Kirche anch auf phitosophischem Bege zu fester und alleitiger Ueberz zengung durchgebildet werde. Dennoch möchte sich B. von biefer, von

ihm für gang nen gehaltenen philosophischen Auffaffung ber Staatever: baltuiffe gn viel versprechen. Da er nicht fich, fondern Friedrich Rob: ner als den Erfinder derfelben angibt, fo wird er und diefe Bemertung um fo leichter verzeihen tonnen. Er fcheint fich ju viel von ihr ju verfprechen, wenn er glaubt, bag wir mittelft biefer organifden Biffenfchaft des Denfchen, ber feiner felbft bewußt geworben ift (wie er fie S. 21 a. E. nennt), jemals im Stande fenn werben, von bem Dohepuntte bes Lebens aus (wie er S. 19 fagt) nunniehr als les Weitere, and bie fpateren Erfcheinungen fcon in ihren Anfangen, in ihrem erften Berben gu verftehen, und ben Daafftab fur atte Bus Ennft ju befiben. Bas es babei als Borausfennig heifchet, bag name lich wirklich Alles icon in die Belt hinansgetreten fen als außere That, was in der Menfcheit noch verborgen ruht, daß die productive Rraft, die ihr verlieben ift, vollftandig gu Tage getommen fep; bas wird nicht eintreten, fo lange es noch eine Bufunft gibt. Und wenn es bereinft wirflich eintritt, baun hat es mit ber Intunft ein Ende und wir bedürfen bes Maafftabes nicht mehr. Ift aber ein folder Daafftab gu finden, mas wir allerdings nicht vollig in Abrebe fellen wollen, fo tann er jebenfalls nicht in folden blogen Ana: logicen zwijden bem Leben bes Staates und ber Individuen liegen, wie fie und hier geboten find, fonbern er muß in ben Befeben gefunden werben, welche bem Lehteren gum Grunde liegen. Die Analegieen, um welche fich Bluntfoli's Betrachtung in Diefem Bnoe bes wegt, find an fehr bem Spiel bes Diges und ber Phantafie bingeges ben, um je die Grundlage einer eigentlichen Biffenfchaft bom Staate abgeben ju tonnen. Bunderlichfeiten, wie bie, worein unfer Berfafs fer felbit, trop feines unlängbaren Zactes und Berftanbes, gerathen ift, wenn er 3. B. die Roblen mit bem Rabel aufammenftellt, ober bas Ministerium bes Mengeren mit bem Gernche im Menfchen Dergleicht und babei (G. 191) auf Die feinen Rafen ber Diplomaten ans spielt, bezeichnen, wenn wir hinzunehmen, daß die Parallele mit ber "Mannheit und Beibheit" widerlich wird, jur Genuge die Abwege, die hier broben, ohne daß wir weiter etwas ju fagen brauchen. Es ift an fich unftreitig richtig, bag bie Bedingungen bes Beiles nicht bloß auf die menfolichen Individuen, fondern auch auf die Menfoheit im Gan= gen, auf ben focialen Denfchen ihre Unwendung finden muffen. Und bann heißt es: "Bon bem Princip ber gefenichaftlichen Thatigleit gilt gang baffelbe, wie von bem bes individuellen Lebens, welches man auch vergebens in ben Gefegen ber Chemie, ber Phyfit und ber Das

thematif an entbeden vermeinte; es waltet ba ein Geheimuis. Der Geift Gottes ist es, ber die Matrie belebt, und der weht, wo er will. Man müßte das Geheimuis der Zeugung ergrändet haben, um den Ursprung der politischen Gesellschaften genügend zu erklären. Sie bez So bestehen die politischen Gesellschaften durch die Racht eines Wils Iens, der Tansende von Judividuen handeln macht wie Ein Manu. Ein Staat ist ein Meusch im Großen, mit einem bestimmten Geiste, einer bestimmten Kraftund einem bestimmten Willen. Er hat seine Judividualität, die seine Geschichte bestimmt; er kommt zur Welt und stirbt, wie Jeder von und zc. . . . Gedausen, welche in in einer Reihesolge von Aussalen in der zu Paris erschieneden Umiversito catholique ) thre weitere Ausssührung gefunden haben.

Indem wir von dem Buche ichelben, tonnen wir es nicht, ohne über bie 3bee bes Beltftaates, beren Realistrung er als bas Biel ber politifchen Entwicklung ju betrachten fceint, noch ein Bort ju fagen. Ronnte Die Menfcheit zu einer irbifden Ginheit fich zusammenthnu und abschließen ju einer Ginheit, beren Mittelpuntt nicht Gott in ber Rirche mare, fo ware es um alle hohere Einwirtung anf fle gefdehen, und wir verfielen rettungelos bem graufamen Spiele unferer, in ber Staatsgewalt verforperten Triebe und Leibenfcaften. Diefe Ibee fdeint und von Sott verworfen worden zu fenn, icon damals, als er die Reufchen aus dem Paradiefe trieb, auf baß fie nicht ferner vom Baume des Les bens agen und ihrer Sandhaftigfeit ewig lebten. Ihr Ausbrud mar ber babylonifche Thurmban, beffen Bollendung durch die Sprachverwirrung bintertrieben warb. Ihr Bild war, in ber Beit bes Streites amifchen Papft und Raifer, ber zweite Thurm an unferen mittelalter= lichen Münftern, ber nirgend zur Bollendung tam. Der Menfc, ber fie in fic barguftellen vermögte, mare ber Antidrift, vor bem und Gott bewahren wolle.

<sup>\*)</sup> Tome IX, Nro. 52, p. 269 sqq. T. XI, Nro. 65, p. 340 sqq. T. XII, Nro. 69, p. 178 sqq.

16.4 13.2

## XXIX.

# Detolampabins Beben und Wirten in Bafel bis gu feinem Tobe.

( Shius. )

Wir haben nur noch zu betrachten, ob nicht andere Bortheile, mogen fie nun von mas immer fur einer Art fenn, aus bes Lobreifung von ber Mutterfirche bervorgegangent finb, wie burch bie Reformatoren wenn auch nicht gerechtfertiget, bod einigermaaßen entschulbiget werben tonnten. Bir wollen suerft vernehmen, wie fich ber Berfaffer über bie Bafeifche Rirchenordnung außert, nachdem er ben Juhalt berfelben bam gelegt hat: "Dief find bie Grunblagen, auf benen bie refermirte baslerische Kirche fich erbaute. Es ift nicht zu länge nen, bag bie Uebermindung ber tatholifchen Jerthumer and Lodreifung vom papfilichen Joch, ale mit großen Opfern ertauft erscheint: wie febr ift boch bie religiofe Runft aneges foloffen aus bem Rreife bes nachten, einformigen Gottesbienftes! mußten boch felbft eine Beitlang bie Orgeln und bie größern Gloden verftummen: ibre feelenvollen Tone murben als antidriftliches Geleier verachtet. Lobenswerth find bis mannigfachen Sittengefege: boch fragt man fich, ob nicht ein gefetliches Befen nothwenbig babel unterhalten wirb? ob ina nerhalb bes engbefdrantten Rreifes burgerlicher Frommigheit und Chrbarteit fich tiefer einbringenbe, grofartige driftliche Angend entwickeln tonne? Man ift verwundert über bie Gra fceinung biefes Beinen Theils ber Rirche, welcher ohne fore

- . . . ·

melle Berbindung mit bem Gangen, ohne bas Bewußtfeyn feiner Berbindung mit bem Gangen fich conftituirt und bie Rirde vollig in bem Staate aufgeben lagt? Dan fragt fic, baben wir bier biejenige Erscheinung vor une, wovon Cyprian redet, ben Strahl, ber fich vom Rorper ber Conne, ben Aft, ber fich vom Baume, ben Fluß ber fich vom nahrenben Quell absondert, und welche badurd bie Bedingung ihres Beftebens verlieren ? - Doch bei diefen zweifelnden Gragen werden wir midt fichen bleiben, wenn wir bas innere Wefen ber bafelis fchen Reformation von ben außern, sufälligen, burch bie Roth ber Beit aufgebrungenen Formen ju unterscheiben miffen; fie hat in Bahrheit ben Lebensfaden, der fle mit der allgemeinen Rirde verbinbet, nicht gerriffen : fle bat ju ihrem Babliprus de bad Wort bef Apostels gewählt: ich fcame mich nicht bes Coangeliums Jesu Chrifti ic. Das Wort Gottes ift ihre Lebendquelle; fie ift bereit ju Menberungen, fofern fie aus bem befeelenden Princip ihres Lebens abgeleitet werben; fo erfibeint fie allerbings in burftiger, etwas verkummerter Ge-Balt; bas ift aber wenigstens eben fo febr bie Coulb ber Beit als ihre eigene: aus dem Eturme der Zeit hat fie bas emige Evangelium binübergerettet, und mit ihm bie unverfiege liche Quelle neuer Schöpfungen, die fie felbft weisfagenb fich wertunbet". -

Wir ehren die Wahrheiteliebe des Berfassers in dem vorausgeschickten Betennntnisse, aber wir konnen den nachgesschickten Erläuterungen, womit er den Eindruck desselben wiesder zu verlöschen strebt, nicht die gleiche Unerkennung gemähsten. Das Gerede von der Rettung des ewigen Evangeliums and dem Sturme der Zeit und von der unversieglichen Quelle neuer Schöpfungen ift nicht nur gehaltlos, sondern bei dem geginwärtigen Stande des Protestantismus wahrhaft lächerslich. Die katholische Kirche hat noch immer dieselben heiligen Schriften und dieselben Evangelien, die sie vor dreihundert Jehren hatte, und nicht ein Jota ist ihr davon verloren ges

gungen. Die beiben Quellen bes gottlichen Bortes Chiff und Tradition fpringen und einnen noth funter fort unter ibrer buth, und ihre Rinber fcopfen baraus noch immer ble felben ewigen Glanbenemahrheiten, die fie vor breibunbert Jahren barans geschöpft hatten, und fie werben ibnen ju Be benbigen Brunnen, bie in bas emige Leben emporfpringell. Balten Gie bagegen, Dr. Licentiat in ben von ber einen Rich de lodgeriffenen Rirchen bes Protestantismus Umfrage: 2345 eigentlich bie mabren achten Evangelien und beiligen Corffe ten und mas ihr mahrer und achter Ginn feb, und Gie weit ben fo viele verschiebene Antworten erhalten, baf fich 3huen ber Ropf breben wirb. Jebenfalls wird die Babl berjenigen. welche überhaupt noch beilige, vom Beifte Gottes eingegebes nen Schriften anertennen, die allergeringfte fenn. Stellen Cle fich felbft biefe Frage, und Gie werben fich gefteben maffett; bas Ihre eigenen Unfichten bierüber auf febr fcwantenbeit und beweglichen Grundlagen fiben, und bag Gie nicht ficher find, jeben Angenblick auf irgend eine mundliche ober schrifte liche Meuferung, auf eine tritifche Bemertung, auf eine Comi ftruction ju ftoffen, die Ihre gegenwärtige Ueberzeugung in einem Ru über ben Baufen werfen tann. Sie haben bereits ernst gezweifelt. Gie haben Ihrem Zweifel an ber Bahrheit und Mechtheit Ihrer Confession einen Haren und fcarfen Ansbruck gegeben in bem Gleichniffe bes bl. Epprian von bein losgelösten Strable, von dem abgefcnittenen Zweige, woll bem Flufe ohne Quelle. Wer fo zweifelt, bem fehlt es wahrlich nicht an ernften Dahnungen. Seben Gie gu, baf Gle Ihren Forschungen und Prufungen ans teiner menschlichen Rudficht ein Biel feben; benn es handelt fich bier um nicht Geringeres als um bas ewige Beil.

Bielleicht ift aber ben Reformatoren wenigstens bieß ger lungen, eine allgemeine Sittenverbefferung unter ber Geifts lichfeit und dem Bolfe ihrer Parthei einzuführen, und wie Detolampabins fich ausbendte, die urfprüngliche Reinheit ber Rirche herzustellen? Nachdem die Neuerer die Rirchengesete aufgehoben, die Sacramente und bamit auch bas Priefterthum abgeschafft, und die Diener ber gottlichen Gebeimniffe gu blo-Ben Bortebienern ober ju einer Urt gelehrterer Schulmeifter berabgefest hatten, fielen bie Unfpruche auf bobere Bolltoms menbeit und bamit auch manche eben baburch veranlagte Mergerniffe binmeg. Die Concubinate famen fo leicht nicht mehr por, weil jeder bestallte Wortebiener fein Brod batte, um Beib und Rind ernabren ju tonnen, und nicht ju faumen brauchte, fich mit ben Rofenketten ber Che ju umwinden. Batten fruber manche Priefter bie außerliche Burbe und Bierbe bes Gottesdienstes auf argerliche Beife vernachläffiget, fo konnte biefes Mergernif nicht mehr vortommen, benn in ben protestantischen Gotteshäusern marb weiter nichts gethan als gefungen, gepredigt und ber Predigt jugeborcht, und biegn bedurfte es weiter nichts als vier nachter Banbe, einiger Stuble und eines Rathebers. Satten fruber manche Priefter baburch Mergerniß gegeben, daß fie die Fasttage verkundeten, und fie felbft nicht hielten ober fich Dispenfen ermirften, fo tam auch bieg in Abgang und jeber Wortebiener fonnte jest ju jeder beliebiger Zeit im Rreife feiner Familie ruhig fein Spanfertel fcmaufen. Aluger biefen negativen Bolltommen= beiten aber ließ fich von positiver heiligfeit bes Banbele meber unter ben Prabifanten noch unter bem Bolte etwas verfpuren. Im Gegentheile fah es bamit nicht jum Beften aus, wie der Verfaffer felbst bezeuget. Indem er auf die Maaßregeln ju fprechen tommt, die bald nach Defolampabine binfceiben jur Berbefferung ber Gitten getroffen wurden, fagt er: "In derfelben Absicht murben bald neue Spnoten gehalten; es follten die Pfarrer binfichtlich des Glaubens und bes Lebens gepruft und ber religios-fittliche Bustand ber Gemeinben erforscht werben. Belche merfwurdig traurige Geftand: nife babei gemacht murden, geht aus den Acten ber Conoben diefer Beit hervor. Die Geiftlichen magten es übrigene, biefen Berfammlungen eine ben Bunfchen ber Regierung

entgegengefeste Wendung ju geben: fle beklagten fich aber Berichwendung ber Rirchenguter u. f. w. Es erfolgte baber auf Mittwoch 19. Nov. 1559 eine Erkenntnif, die Gye noben und ben Bann belangend worin ausgesprochen mar, baf bie Synoben von ber erften Inftitution abgewichen, bas Eramen ber Lehre und bes Lebens ber Prabitanten übers gangen und zu Beiten Cachen traftirt batten, bie vor die Obrigkeit und nicht vor die Synodum gehörten; daß daher die Synoden wieder nach der ersten Institution gehals ten werden follen, wie diefelbe mit Rath weiland bes gottesfürchtigen Mannes, Dr. Defolampad felig an bie Sand gu nehmen, fruchtbar geachtet worben. Denn allerbings mar Detolampad, obwohl er bober binaufftrebte, boch febr vorfichtig zu Werte gegangen. Die genannte Spannung zwis fchen bem Rathe und ber Geiftlichkeit mar aber bie Urs face, bag bas Synobalmefen im Ranton Bafel niemals ju einem gebeihlichen Aufbluben gelangte und balb gange lich gerfiel". Doge ber Berfaffer bamit fein Urtheil über bie Diocefan : Synode, welche ber Bifchof Chriftoph von Uttens beim im Jahre 1503 gehalten hatte, zusammenftellen. Die vielen Sittenmandate, bie ber Rath als weltliche unb geiftliche Obrigteit zugleich erließ, zeigen, bag bas Bolt in ber Beiligkeit bes Wandels fich nicht übernahm. Benge für die sittlichen Früchte ber Reformation ift ber Erge reformator Luther felbft. In feiner Sauspoftille fagt ert "Diefe Predigt (bag ber Glaube allein rechtfertige) follte man billig mit großen Freuden boren und mit berglicher Dants fagung annehmen, fich baraus beffern und barnach fromm febn. Co tehret fich's, leiber, um, und wirb bie Belt aus biefer Lehre nur je langer und je arger, ruchlofer und fres ventlicher, und ift doch nicht ber Lehre, fondern ber Leute Das ift der leidige Teufel und Tod. die Leute mit fleben Teufel befeffen, ba fle zuvor mit einem Teufel befeffen maren. Der Teufel fahret nun mit Baufen unter die Leute, bag fie unter bem bellen Lichte bes Epanges

bie ungerechtesten Gewaltstreiche unterbruckt batte, im Ramen einer Confession, welche Glaubensfreiheit und Freiheit Schriftforschung auf ihrer Fahne trug, ben Glaubenszwang Die Ercommunication, welche ber Rath gang an fich gezogen batte, gestaltete fich bald zu einer formlichen Inqui= fition. In einer Verordnung vom Jahre 1532 wurden biejenigen mit Strafen bebroht, welche Gopen und Bifber anbeten, Ballfahrten unternehmen, in fremben papftlichen Rire den Deffe boren, mit Jenen, fo unferm Glauben guwiber, bie Sacramente empfangen, ober in ihrem Saufe Deffe lefen laffen, und ben Bannberren Bachfamteit bierüber aufgetras gen. Diefe Maagregeln waren jedoch nicht blog auf Ratholiten beschränft, fie maren ichon fruber auch auf Lutheraner ausgebehnt worben. Indem der Berfaffer biefen Gegenstand berührt, fagt er: "Wie wibrig anch ber Ginbrud fein mag, ben bie ermabnte protestantische Unbulbfamfeit und Gemiffenes thrannei auf une macht, fo mirb boch bas immerbin ungunflige Urtheil barüber etwas gemilbert werben, wenn man fic bie gefahrvolle Lage bes Protestantiomus vergegenmartigt und bie baraus fich fceinbar ergebende Rothmendigkeit, innerhalb ber Mauern mo möglich Ginheit bes Glaubens jumege ju bringen". - "Co lange bas feinbliche Berhaltnis zwischen ber alten und ben neu entftanbenen Rirchen fortbauerte, wurde auch von protestantischer Ceite bas Princip ber Relis gionefreiheit vielfach verlett, ja nicht einmal anerkannt; was aber die barten Maagregeln gegen die lutheranistrenden Babler Burger betrifft, fo finden fie leider ihr Seitenftud in bem noch barteren Benehmen ber lutherischen Rirchen gegen biejenigen, welche ben schweizerischen Lehrbegriff annahmen". -Der Berfaffer fragt nun: Welchen Untheil wohl Detolampab an diefer Uebertragung ber Rirchenzucht auf bas boctrinelle Gebiet. - fo tauft er bas, mas in tatholifchen Staaten Ins quifition beift - genommen habe, und antwortet barauf: "Wir muffen betennen, daß ber Gedante von ihm ausgegangen ift, welcher, wenn einmal überhaupt die Rirchenzucht als

rechtmäßig anerkannt ift, feine Rechtfertigung finbet". Berfaffer fallt bier wieder in die Erbfunde feiner Confession. Er bernft fich jur Rechtfertigung feines Belben auf bie Rothe wendigfeit, die Ginheit des Glaubens ju erhalten, und auf Die Rechtmaffigfeit ber Rirchenzucht, und ftreitet fo mit benfelben Grundfagen, beren Gultigfeit er ben Ratholiten ges geniber leugnet. Der tatholifche Glaube ift ein Glaube, ber nicht auf ben Anfichten, Aussprüchen ober Schriftauslegungen Gingelner, fondern auf bem übereinstimmenden Bemufts fenn der allgemeinen Rirche und auf Erklarungen rechtmäßis ger Rirchenversammlungen, die im Ramen bes beil. Geiftes erlaffen werden, beruht. Die fatholifchen Fürsten und Res gierungen, welche fich ber Glaubeneneuerung widerfesten und fie von ihren Reichen abzuhalten fuchten, wiberfesten fich bas ber ber fubjectiven Billführ Gingelner, und fuchten bie Bers reifung ber firchlichen Ginheit von fich abzuhalten, fie tonns ten mit allem Rechte fordern, bag alle Neuerung nicht ans bere ale auf bem gefeymäßigen Wege und nicht burch Empos rung wiber bie firchlichen Autoritäten eingeführt werbe: fie waren um fo mehr hiezu berechtigt, weil die Reuerer allents balben jum Aufruhr wider jede ihnen unbeliebige Obrigfeit aufreigten. Wenn aber ein von unfinnigem Dunkel aufgebla= fener Pfeudoreformator feine willführlichen Unfichten und Schrifteregefen für absolute gottliche Bahrheit ausgibt und blinde Unterwerfung fordert, wenn er auf biefer Forberung beharrt, felbft wenn er unter feinen eigenen Bunbesgenoffen Wiberfpruch erfährt, wenn er ju gewaltsamen Maagregeln gegen Jeden, ber fich ibm nicht unterwirft, fcbreitet, wenn er, ber felbst burch Aufruhr gu feiner Dacht gelangt ift, bie Anderedenkenden wie Aufrührer behandelt, bann ift dief ein fo fceuglicher Despotismus, bag man jedes menfcliche Befühl verleugnen mußte, um nicht baburch emport gu werben. Am hartesten verfuhr ber Rath mit den Wiedertäufern, welde fich in einigen Dorfern ber Bafellanbicaft festgefest batten. Bu Unfang bes Jahres 1531 wurden bie zwei reformir-XIV. 25

ten Pfarrer, Baft und Bothanus, von Rathebienern beglei= tet, abgefandt, fie ju betehren. Gaft predigte in einem die= fer Dorfer, schalt fie megen ihres Ungehorfams, und fuchte ihre Lehren zu wiberlegen. Da er jeboch nichts ausrichtete. wurden alle Widerspenstigen auf Befehl ber Rathebiener in bas Baffer getaucht, wobei ber Pfarrer in feinem noch vor= handenen Tagebuche bie naive Anmerkung macht, ob Alle ba= bei ertrunten feben, miffe er nicht. Endlich mußte fich Detolampabine felbft im Dai beffelben Jahres auf Befehl bes Rathes entschließen, in einigen biefer Ortschaften Befebrunas: persuche ju unternehmen. Er ward jedoch febr übel empfan= gen, und inebefondere in bem Sauptfige ber Wiebertaufer verbobnt und beschimpft. Der Rathegefandte, ber ibn beglei= tete, mußte ben Bauern bei ihren Giben gebieten, Frieden ju balten, worauf fie auseinandergingen und die Unrubeftifter bestraft murben. Der Berfaffer rubmt es an Defolams pabins, daß er milbere Gefinnungen gehegt, und fogar Ginem ber Wiedertaufer, ber bie Gnade ber Richter angefieht battet Bergeibung ermirkt babe; indeffen findet fich boch feine Spur, daß Detolampadius fich jenen ichredlichen Proceduren wiberfest batte.

Es bleibt nichts mehr zu erörtern übrig als die Frage: Ob die Reformation nicht wenigstens zeitliches Glud und Bohlfepn in ihrem Gefolge gehabt hat? Der Verfasser bes ginnt fein Buch mit der Bemerkung, daß zu Unfang des sechszehnten Jahrhunderts der Ruhm der Schweizer über alle Bolker Europas hervorgeragt, und Machiavell zu der Versmuthung veranlaßt habe, daß die Sohne der Alpen zu einem erobernden Volke bestimmt sepn durften. Da begann die kirchliche Reformation, fährt der Verfasser fort, und änderte die Lage der Dinge, und wies der Schweiz eine andere Stelle und einen andern Wirkungskreis in der europäischen Volkers samilie an. Wenn der Verfasser somit den Fortschritten der Schweizer auf den Pfaden äußerlichen Ruhms und Glücks die

ju einer Dacht erften Ranges mit ber Reformation bas Biel fest, fo bat er ein gang richtiges hiftorifches Urtheil ausge= fprocen. Die Reformation gab wie in Deutschland fo auch in ber Schweiz bas Signal ju innerem 3wift und Saber unter Mitburgern und Gibgenoffen, jum Burgerfrieg und Brudermord, und wer es nur bis ju bem mindeften Grab historifder Unbefangenheit gebracht hat, wird jugesteben, baf die Unläffe biegu nicht von ben Ratholiten, sonbern von ben fogenannten Evangelischen und ihren Gubrern gegeben murs ben, und daß die Ersteren nicht einmal wo fie flegten, ben Cieg baju benüpten, Gleiches mit Gleichem ju vergelten, ihre abgefallenen Bruber ju unterbruden. Detolampabius felbft ärndtete noch die Blutfaat, die er faen mitgeholfen hatte, und fah den Tag von Rappel, wo fein Freund 3wingli mit ben Baffen in der hand auf dem Schlachtfelbe blieb. Der Reim ber Zwietracht, ber bamale vor breihundert Jahren in bie Gibgenoffenschaft bineingelegt marb, mucherte fort und fort und wuchert bie jum beutigen Tag, wie bie gegenwartigen Buftande beweisen; und hat auch die confessionelle Bitterkeit fich vermindert, so ift gagegen die Opposition gegen ben Ras tholicismus ber Dedmantel, hinter welchen fich alle Feinds bes driftlichen Namens und ber mabren Freiheit verbergen; und jene radicalen 3wingherren, welche bie freien Schweizer um ibre Freiheit und bie ehrlichen Schweizer um ihren ehrlichen Namen betrügen, haben barin ein vortreffliches Mittel gefunben, ben Widerstand ber protestantischen Confervativen gu labmen. Es find in neuester Beit nichtfatholifche Gefcichts fcreiber aufgetreten, welche bie hiftorifden Beweise bargelegt haben, bag die Reformation mit ihren nachsten und entfern= teren Folgen es mar, wodurch Deutschlands Ginheit und Ras tionalitat und bamit auch Deutschlands politische Macht, Große und Bebeutsamteit langfam verzehrt und endlich vers nichtet wurde, Dogleich dem Ratholilismus nicht im Mindes ften gunftig, haben fie als historische Wahrheit aufgefunden, daß die tatholischen und die beutschen Intereffen immer mit

wahren Rirche zu sterben, und eine vollfommene Liebebreue über ihre Sünden erweckt haben. Diese Möglichteit, wenn sie unter gewissen Umständen auch noch so unwahrscheinlich ist, bestimmt die Rirche, ihr Urtheil zurückzuhalten, und sich in tiefster Demuch vor der Unerforschlichkeit der göttlichen Rathschlüsse zu beugen. Deshalh bleibt sie aber doch die als leinseligmachende, wenn nicht das ganze menschliche Leben eine Posse, die Menschwerdung und das Leiden des Erlösers ein bloser Schein im Sinne der Inostister, und die Stiftung einer Kirsche ein Unsinn seyn soll, und es ist und bleibt daher immer ein trauriges und entsepliches Ereignis, wenn ein Mensch, von dem ein unverschuldeter Irrthum unmöglich angenommen werden kann, außer dem Schoose der alleinwahren Kirche sein Leben beschließt.

Wenn aber bie katholische Rirche weber Ockolampabins noch irgend einen Barefiarchen verbammt bat, fo glaubte Lu= ther nicht fo gurudhaltend fenn ju burfen; und wir konnen nicht umbin, bem Beiligenschein, womit unfer Autor feinen Mann jum Schluffe umgeben bat, bas Denkmal entgegenguftellen, welches Cuther in feiner Schrift: "Rurges Befenntniß vom Abendmabl" ben beiben Schweizerreformatoren Zwingli und Dekolampabius nach ihrem Tobe gesetzt hat\*). Nachdem er im Eingange Zwingli und Detolampabins auf bas heftigste als Seelenmorder und Reger verdammt und den Tod des Er= fteren in ber Schlacht als ein Strafgericht Gottes bargeftellt hatte, erklarte er, bag er fich lieber hundertmal gerreißen oder verbrennen laffen wolle, ebe er mit Schwenkfelb, 3mingli Carlstadt, Detolampad, "und wer fie mehr find, die leidigen Comarmer", eines Ginnes ober eines Willens feyn, ober in bie Lehre willigen wolle; daß er fie fahren laffe und meide, als die wiffentlich und muthwilliglich verdammt fepn wollen,

<sup>\*)</sup> S. hierüber R. A. Menzels neuere Geschichte ber Dentschen. II. Bb. S. 411.

## Johannes Detolampabins.

und mit ihrer teinem einigerlei Gemeinschaft haben wolle, weber mit Briefen, Echriften, Worten ober Berten, wie ber herr gebiete Mathai 18, 17, ale bie nicht glauben wollen, bağ bes herrn Brobt im Abendmahl fey ein rechter natürlis der Leib, welchen ber Gottlofe ober Judas eben fomobil mundlich empfabe, ale St. Petrus und alle Beiligen. Beich Shriftenberg tonne ober wolle glauben, bag ber beilige Beift und nicht vielmehr ber leidige Teufel, nochmals und immerfort in ihnen feb, weil fie die bellen Borte bes Beren: Rebe met effet, bas ift mein Leib! beuten aus eignem Durft unb Frevel, auf ihren Traum, daß er geistlich und nicht leiblich Bieberholt berief er fich jum Bemeife feiner Bebauptungen barauf, bag man unter bem Papfithum fo gelehrt habe, und daß er behalte und noch fo lehre, wie die rechte alte driftliche Rirche von funfzehnhundert Jahren ber balte, (benn ber Papft habe bas Sacrament nicht gestiftet noch ers funden). Wenn ihm und ben Papiften vorgeworfen werbe, baß fie ben Leib Chrifti zerftudten, fo fen bieß eine lugenhafte Lafterung. "Dein, Gottlob, so grobe Tolpel find wir, bie beilige Rirche unter bem Papftthum auch nicht, wie und ber bofe Geift durch die Schmarmer gern hatte zu hohem Berbrieß und Unglimpf bem Bolte mit folden verzweifelten Lugen eins gebildet, ihre Regerei ju fchmuden. Denn fie wußten, baß ibr Maul hierin ein Lugenmaul mare, auch baber, weil fie die Meffe vom heiligen Wahrleichnam (wie mans hieß), ohne 3meifel oft felbst gefungen und gelesen batte, barin unter vies len andern flarlich ftebet: Sumit unus, sumunt mille, quantum iste tantum ille, nec sumtus absumitur. Darum beifte: rund und rein, gang und alles geglaubt, oder nichts geglaubt. Der beilige Beift lagt fich nicht trennen und theilen, daß er ein Stud follte mabrhaftig, und bas andere falfch lehren ober glauben muffen. Bo bas follte gelten, baf einem jeben ohne Schaben febn mußte, fo er einen Artifel möchte laugnen, weil er bie anbern alle für recht hielt wiewohl im Grund foldes unmöglich ift, fo murbe fein Reper nimmermehr verbammt,

wahren Rirche zu sterben, und eine volltommene Liebebreue über ihre Sünden erweckt haben. Diese Möglichkeit, wenn sie unter gewissen Umständen auch noch so unwahrscheinlich ist, bestimmt die Rirche, ihr Urtheil zurückzuhalten, und sich in tiefster Demuch vor der Unerforschlichkeit der göttlichen Rathschlüsse zu beugen. Deshalh bleibt sie aber doch die als leinseligmachende, wenn nicht das ganze menschliche Leben eine Posse, die Menschwerdung und das Leiden des Erlösers ein bloser Schein im Sinne der Gnostifer, und die Stiftung einer Kirche ein Unsun sehn soll, und es ist und bleibt daber immer ein trauriges und entsepliches Greignis, wenn ein Mensch, von dem ein unverschuldeter Irrthum unmöglich angenommen werden kann, außer dem Schoose der alleinwahren Rirche sein Leben beschließt.

Wenn aber bie katholische Rirche weber Ockolampabius noch irgend einen Barefiarchen verbammt bat, fo glaubte Luther nicht fo gurudhaltend fenn ju burfen; und wir konnen nicht umbin, bem Beiligenschein, womit unfer Autor feinen Mann jum Schluffe umgeben bat, bas Denkmal entgegenzuftellen, welches Cuther in feiner Schrift: "Rurges Betenntniß vom Abendmabl" ben beiben Schweigerreformatoren 3mingli und Dekolampabius nach ihrem Tobe gesett bat\*). Nachbem er im Eingange Zwingli und Detolampabius auf das heftigste als Geelenmorber und Reper verdammt und ben Tob bes Er= fteren in ber Schlacht als ein Strafgericht Gottes bargeftellt hatte, erklarte er, bag er sich lieber hundertmal gerreißen oder verbrennen laffen wolle, ebe er mit Schwentfeld, Zwingli Carlstadt, Detolampad, "und wer fie mehr find, die leidigen Schwarmer", eines Ginnes ober eines Billens feyn, ober in bie Lebre willigen wolle; daß er fie fahren laffe und meibe, als die miffentlich und muthwilliglich verbammt fepn wollen,

<sup>\*)</sup> S. hierüber R. A. Menzels neuere Gefchichte ber Deutschen. II. Bb. S. 411.



## XXX.

## Landgraf Philipp von Seffen.

(Ein Beitrag jur Schilderung ber politischen Seite ber Glaubenespals fung bes sechezehnten Jahrhnuberts.)

### II.

Philipp's Lossagung von der Rirche.

Benige Bochen nach bem Rurnberger Abschiebe, ju wels chem ber junge Landgraf wesentlich mitgewirkt haben foll, finden wir ihn auf einem Buge nach Beibelberg, wo fich mebe rere oberlandifche Furften zu einem Gefellenschießen gufame menfauben. Der Bufall wollte, baf ibm, ale er biefes Bes ges ritt, Melanchthon auf ber Lanbstraße entgegen tam. -Un biefen machte er fich, fragte ibn: ob er Delanchthon fep, bat ihn, als jener bemuthig vom Pferde steigen wollte, figen zu bleiben und mit ihm ein Stud Beges umgutehren: er babe Wichtiges mit ihm zu reben. Dem zaghaften Gelehrten mochte bei dieser Begegnung mit einem Fürsten, der sich bamals noch keineswegs für die Trennung von der Kirche entschieden hatte, nicht gang wohl zu Muthe werben. Er versicherte, baf an ihm zu biefer Zeit nicht viel gelegen fep. Da lächelte Phis "Ich wurde aber boch", meinte er, "bem Legaten (Campeggi) einen großen Gefallen thun, wenn ich Dich ihm auslieferte"! Allein was mare bas reichste Fanggelb gegen ben Gewinn gewesen, ben eine Ausraumung ber Rlöfter und Rirchen verbieß! - Philipp, ber fich ben Ertrag folder Ernbte fcon zeitig therschlagen haben mochte, wollte von bem leife XIV. 26

203

würbe auch tein Reper seyn können auf Erben. Denn alle Reper sind dieser Art, daß sie erstlich allein an einem Artikel anfahen; darnach muffen sie alle hernach und allesammt verstengnet seyn; gleich wie der Ring, so er eine Borsten oder ein Rip krieget, taugt er ganz und gar nicht mehr, und wo die Glocke an einem Ort berstet, klingt sie auch nicht mehr und ist ganz untüchtig". So richtet Luther sich selbst, indem er den Andern richtet, so werden Beide Zeugniß gegen eins ander geben am großen Tage des Gerichtes, vor dem wir einst Alle stehen werden.

## XXX.

1

## Landgraf Philipp von Seffen.

(Ein Beitrag jur Schilderung ber politischen Seite ber Glaubeneipals tung des sechezehnten Jahrhnuderes.)

### II.

Philipp's Lossagung von der Rirce.

Benige Bochen nach bem Nurnberger Abschiebe, ju wels dem ber junge Landgraf wefentlich mitgewirkt baben foll, finden wir ihn auf einem Buge nach Beibelberg, wo fich mehe rere oberlandische Fürsten ju einem Gefellenschießen gufame menfanden. Der Zufall wollte, bag ibm, als er biefes Bes ges ritt, Melanchthon auf ber Lanbstraße entgegen fam. -Un biefen machte er fich, fragte ibn: ob er Delanchthon fep, bat ibn, ale jener bemuthig vom Pferbe fleigen wollte, figen gu bleiben und mit ihm ein Stud Beges umgutehren: er babe Bichtiges mit ihm zu reben. Dem jaghaften Gelehrten mochte bei biefer Begegnung mit einem Fürsten, ber fich bamale noch keineswegs für die Trennung von der Kirche entschieden hatte, nicht gang wohl zu Muthe werden. Er verficherte, bag an ihm ju biefer Zeit nicht viel gelegen fep. Da lächelte Phis "3ch wurde aber boch", meinte er, "bem Legaten (Campeggi) einen großen Gefallen thun, wenn ich Dich ihm auslieferte"! Allein was mare bas reichfte Fanggelb gegen ben Gewinn gewesen, ben eine Ausraumung ber Rlofter unb Rirden verbief! - Philipp, ber fich ben Ertrag folder Ernbte fcon zeitig aberfclagen haben mochte, wollte von bem leife XIV. 26

tretenden Gebülfen des Wittenberger Reformatore einen furgen Inbegriff ber Neulehre haben. Allein biefer, ber bem Frieden noch immer nicht recht traute, faste fich furg, und machte fich möglichft bald aus bem Ctaube. Defto bereitwilliger entsprach er schriftlich ber Bitte bes Landgrafen, und fügte spater ber gewünschten Unterweisung, in ber ihm eigen= thumlichen, ichleichenden Beife ben guten Rath bei : vorläufig moge ber Landgraf nur die Predigt bes "Evangeliume" gestatten, und fich buten, burch ploftliche und gewaltsame Ub= schaffung aller firchlichen Ceremonien bem Bolte über ben mabren Ginn ber Reuerung bie Mugen gu öffnen. Die binterlistige Beisung murbe treulich befolgt. Die zu Beibelberg versammelten Fürsten (ber Mehrzahl nach treue Cohne ber Rirche!) hatten befchloffen, in ihren Canben bem gottesläfter= lichen Rluchen und Butrinten zu fteuern. Diefe Gelegenheit benutend, erließ ber Landgraf bald nach feiner Rucktebr ein Gebot an alle Prediger im Geffenlande: Die Chriften von den genannten Laftern abzugiehen, ihnen mehrere, in bem Erlaffe besonders nahmhaft gemachte Tugenden einzuschärfen, und bas Bolt im Evangelium "lauter und rein" ju unterrichten. Dies fer Bezeichnung fich bedienen, - bie auf bem bamaligen Benbepunkt ber Dinge in Deutschland völlig bie Natur eines Runftausbruckes angenommen batte, - bief im Munde einer beutschen Landesobrigkeit genau fo viel, ale bie Grriebre geftat= ten, mas bei ber gewalttbatigen und ausschließenben Ratur ber lettern in furgerfter Brift gur Berfolgung und Unterbrudung bes tatholischen Glaubens führen mußte. Benn baber eifrige Ratholifen nach jener Befanntmachung bereits bas Schlimmfte befürchteten, fo zeigten die folgenden Greigniffe balb, baß fie bie mabre Absicht des Landgrafen richtig gewürdigt hatten. Diefer follte jedoch ben verhangnifvollen Schritt aus ber Gin: beit der Kirche nicht thun, ohne auf die Bedeutung beffelben noch einmal aufmertfam gemacht zu werben. 2He bie vornehmen Pralaten fcwiegen, war es ein einfacher Franzistanerguar= bian, Ricolaus Ferber, von feinem Geburtsorte gewöhnlich Berborn genannt, ber bem jungen Fürften ein gegen bie fals fche Lebre gerichtetes Buch mit ber Bitte überfanbte, es gu lefen und zu beherzigen. - Philipp habe ibm, fo ermabnt er im Gingange feines Briefes, "fo oft munblich und fdriftlich augefagt, fich gu halten in biefer Beit nach bem alten löblis den, driftlichen Branch", und babe beshalb allen Geiftlichen geboten, jener Regel und Statuten nachzuleben, "alfo bag Em. Gnaben loblich und driftlich Furnehmen gefchollen ift bis nach Rom, ja bis in hispanien und Engeland, die es boch gelobt haben, bağ fich ein junger Furft alfo mannlich und driftlich gehalten bat". - Co moge ber Landgraf, ein Rachfomme ber beil. Glifabeth, jest auch fein Berfprechen bals ten und beim alten, fatholifchen Glauben bleiben. "Bebens len Em. R. G., wie fpottlich es wird von beren und Rurften aufgenommen, fo fle vernehment, baf in G. F. Gnaben Lande nicht gehandhabt werden G. F. G. Schrift und Briefe. Die Schriften lauten: die Geiftlichen follen bleiben bei ihren Gelübben, und die Prediger follen predigen alfo, daß gottlis der und weltlicher Oberteit Gehorfam gehalten werbe. Aber ber Brauch ift jest und bei einem Bierteljahr ber anbers worden. Die wilden Munch geben in lergerung burch bas gange Fürftenthum, bie gottliche und papftliche Beborfamteit wird ganglich verachtet. - Die Briefe lauten: man wolle ben Beiftlichen ihre Freiheit halten, wo fie fich wohl halten. Aber bie Wert icheinen bawiber ju fepn, bag man ben Geiftlichen ihre Guter aufschreibt und vielleicht ba es himmenden will. bas fie aus Furcht ober Armuth entlaufen, und alfo ber Berren Rnecht die Guter unter fich friegen und herren wetben". - "3d weiß", fo rebet er jum Schlufe mit rubrenber Treuberzigfeit ben verirrten, jungen Gurften an, "baf Ew. Gnaben noch einen guten, driftlichen Grund hat. 36 boffe und getraue, er foll bleiben burch Gott in Em. G. 3ch wollt, baf ich nur ein Stunde bei G. G. mare, fo follt Cm. Gnad eimen vernehmen, baf bann mohl von Rothen mare ju miffen und ju halten". Bum Colufe bittet er wieberhos

lentlich um Bandhabung ber driftlichen Ordnung bis ju ei= nem gemeinen Concilium, und um Antwort, wie bem Fürften feine Schrift gefallen. Wolle biefer fie aber nicht lefen, fo protestire er vor Gott: bag er beffen teine Schuld baben wolle \*). - Dbwohl die Antwort auf biefes Schreiben mabriceinlich nicht von Philipp felbft, sondern nach Styl und Korm von einem Praditanten verfaßt ift, fo liefert fie bennoch einen wichtigen Beitrag jur Charafteriflik bes Landgra= fen. Jebenfalls maren die unehrlichen Ausflüchte, welche bem lettern in den Mund gelegt merben, ber Sache vollfommen wurdig, die er jur feinigen ju machen im Begriffe ftand. Er habe, fagt bas Untwortschreiben, bas ihm überfandte Buch gelesen, nund baraus nit viel Canfftmuthigkeit ober bruberliche Liebe (wie wir Chriften unter einander Der Lehre Chrifti gemäß ben Bofen ober Irrigen zu bemeifen verpflichtet feyn), fondern mehr haß, Reid, geschwinde Verfolgung, bie Rach, fo Gott allein gebort, einen unruhigen und pochenden Geift, ba Gottes Geift nit beimobnet vernommen". - Er (ber Land= graf) habe ihm icon früher fein Gemuth und Meinung entbedt, "das Gottlob noch nicht andere fieht noch ift". wolle fich fo halten, wie er es gegen Gott und bas romifche Reich zu verantworten schuldig fenn solle und molle. aber alte, lobliche und driftliche Gebrauch, die von Allter bertommen, und in ber Geschrift gegründet fenn, bie gebenten wir auch vermittelft gottlicher Gulf, wie wir ju thun foulbig fepn (fonft andere ber Menfchen Capungen, bie und unsere Gemiffen wider Gottes Wort verbinden, nach bem man Bott mehr benn Menschen muß Gehorfam leiften, bintan gefest) ju halten, ju handhaben und zu vollziehen". - Es bebarf, diefe Unterscheidung vorausgefent, der Bemertung nicht, daß es von ber reinen Willfuhr bes Gingelnen abbing, welche Dogmen und Canones er in die eine, welche in die andere

<sup>\*)</sup> Dieser Brief ift batirt aus Marburg "Anno 25 feria 3 post Epiphaniam Dni", und unterzeichnet: "Bruber Riclas Ferbern Snarbian E. F. G. unterthäuiger Capellan".

Claffe fepen wellte. Für jest bekannte Philipp bem besorgn ten Warner bereits in gangbaren Rebensarten ber Secte, wie er ber lutherischen Unsicht- beipflichte: bag ber Glaube ohne Werke seelig mache, und baß die Mutter Christi keine fürbitz tenbe Vermittlerin zwischen uns und ihrem göttlichen Sohne sep. Fünfzehn Jahre später sehte er bekanntlich, unstreitig mit bemselben Rechte, bas Verbot ber Polygamie ebenfalls "hintan" und in die Reihe jener Menschensquugen, über welche ber "evangelische" Christ hinauszugehen berechtigt sep.

Allein wie tief die Laugnung bes alten Rirchenglaubens in biefen Puntten auch in bas bisberige driftliche Leben greis fen mochte, - bennoch war eine andere, in eben biefem Schreiben bervorgehobene Seite ber Reulehre noch bei weis tem mehr geeignet, bie gerechteften Beforgniffe fur ben fere nern Beftand ber burgerlichen, wie ber firchlichen Ordnung in Deutschland zu erwecken. - Luther hatte es auf feinem bas maligen Standpunkte für feine negativen 3mede ungemein bequem gefunden, bie Ginfepung eines Priefterftanbes burch ben Sohn Gottes, und somit bie ausschließliche Berechtigung ber Mitglieber beffelben zur Prebigt ber driftlichen Lehre und Ausspendung ber Sacramente von vornherein in Abrede ju ftellen. In Folge beffen hatten fich außer ber unfaubern Chaar ber "wilben Munch" auch Bauern, Beber, Schuhs macher; Schneider und andere Laien aller Art gu begeifterten herolden des Abfalls von der Rirche aufgeworfen, und aus ber mit vollen Sanden ausgestreuten Saat biefer neuen Evangelien fcof eine uppige Fulle fcmarmerifcher Gecten ber wunderlichsten Urt empor. - Auf diese febr nabe liegende =- Gefahr hatte ber rebliche Quardian den Landgrafen in feis nem Schreiben aufmerkfam gemacht. - Allein bamale, wie heute liebte es ber Machiavellismus: radicale Beftrebungen von unten hervorzuloden und ihnen fo lange ju schmeicheln, als sie ber schrankenlosen Gewalt ber Machtigen bie Bege bereiten; haben fie ihren Zweck erfüllt ober broben fie ben hoben Befchupern felbft Gefahr, fo werden fle mit außerfter Gemalt und Barte ju Boben geschlagen. - Ge erinnert an abnliche Argumente, burch welche noch vor Aurzem auf mans den beutschen Universitäten politische Tenbengen ber Stubies renben beschönigt und gehatschelt wurden, wenn Philipp bem Monde auf feine Warnung vor Predigern ohne Genbung Folgendes antwortet: "Leplich, daß 3hr anzeigt, daß ble Pres bigt, Wiffenschaft und Lehre bes Epangelii unter ben Bauern jugefteben, (namlich baß ein Jeglicher bas Evangelium prebigt und fagt,) foll wiber Gott fepn, bem tonnen wir (- bier werben eine Menge Bibelftellen citirt! -) wenig Glaubens geben. Denn Gott bat gefagt, auch Dathai 11: himmlischer Bater, ich bant Dir, bag Du haft verborgen bas ben Weltweisen und bas offenbart ben Rleinmuthigen gu bem er ba fpricht: 3ch will gelobt fepn von ben Unmunbigen und Sauglingen, - - und Luca am 10, ba bie Bbaris faer bie Apostel nicht wollten bas Lob Christi ausrufen laf: fen, ba fprach Chriftus: wo fie werben schweigen, ba werben bie Steine fcreien. Darumb weil ber allmachtige Gott feine Unabe mildiglich ausgeußt, und fein Unsehen bat, ob einer bobes ober niebern Standes, gelehrt ober ungelehrt, ein Lap, Burger ober Bauer fen, achten wir fur driftlich burch bie Gnabe Gottes und billig, bag Jebermann, welchen bas Evan. gelium burch bie Ungbe Gottes offenbart wird, fich bes ruhmen und bekennen, lehren und einer ben andern vermahnen, als Pau-Ind zu Coloff. fcbreibt, auch Gott Lob fingen und fagen foll".

Auch zu jener Zeit folgte solchen Lehren ber Inhaber ber Staatsgewalt, die Unwendung von unten ber auf bem Fuße. Der Bauernkrieg lieferte wenige Monate später ben praktischen Commentar zur Theorie bes staatsklugen Landgrafen, und so wie heute gesteigerter, polizeilicher Zwang, die von oben herab durch ähnliche Mittel aufgeregten Studenten abkühlen soll, — so mußte, der Nalvetät der damaligen Zeiten gemäß, bald nachher Philipp "der Großmutbige" jene Unmundigen und Ungelehrten, welche sein eignes Schreiben aufgerusen hatte, die ihnen gewordenen Offenbarungen zu predigen, mit eiges

ner fürftlichen. Sand burch Reulenschläge vom Leben jum Tobe bringen! Auf jenem erften Stadium ber Ummaljung jeboch murbe bas vertrauliche Schreiben Gerber's, und bie Antwort bes Canbgrafen dem Drud übergeben, und beiben ein von "Couradus Bueling, Rangleidiener ju Beffen" unterzeichneter, im Style ber lutherifchen Gluchschriften gehaltener Rachtrag beigefügt. — Der ehrliche Frangistaner, bem ber Landgraf im Eingange seines Antwortschreibens Mangel an Liebe gegen feine irrenden Bruder vorgeworfen batte, erbalt bier ju feiner Beschämung ein prattifches Exempel und Mobell, mit welcher Rube und Gelaffenheit bie Milbe ber Reuglaubigen confessionelle Streitigkeiten ju führen pflegte. "36 muß Dir", fagt ber Brieffteller "ben Geden ftechen, und bie Berrentungen bag ausschneiben". - Beit entfernt von bem "uuruhigen und pochenben Beifte" ben ber Landgraf an bem Monche getabelt hatte, wird biefem die nevangelische" Anrede "D mein lieber Rappenbengft und reifender Bolf", - und jur Probe ber neuen Sanftmuthigfeit wird er "wegen feiner altnarrifden, bofen Beharrung" beim Glauben ber Bater, blof "mit ewiger Verdammung" bedroht. Uebrigens erbietet fich ber Wortführer ber neuen Offenbarung, ber bamale burchs gangig befolgten Tactit ber Ummaljungsparthei gemaß, auch in diesem Ralle jur öffentlichen Disputation über Lehre und Glauben. Er wolle, "ale ber ungelehrteft und geringst fcrepber in unfer heffischer Cangley, - uff all Christlich artis tel, die ju menschlichem Sapl bienen mogen, auß ber beplis gen geschrifft, post habitis aliis nugis - bisputiren. Er= biet mich bes auch hiemit unwiederruflich maagst mir barauf malftabt ernennen, die gelert leut hab. Et audies non sine ignominia et magno malo tuo revelatum esse mysterium Dei".

Philipp hatte ben Bruch mit ber Kirche nicht gewagt, ohne sich um weltliche Gulfe und geeignete Berbindungen mit ber Parthei umzusehen, die gleiches Interesse mit ihm hatte. Er verabredete mit dem Kurfürsten von der Pfalz, — ber

für feine Berfon bei ber Rirche blieb, - bag beibe ihre Lanber bem neuen Evangelinm öffnen und beffen Prebigt geftatten wollten, und fam im Darg bes Jahres 1525 mit bem Rurfürsten Johann von Cachsen und beffen Cohne und fpas tern Nachfolger ju Rreutburg an ber Werra gufammen. Mit beiben Fürsten, bie bem neuen Glauben bereits anbingen, und benen ber Landgraf an ehrlichem Gifer fur benfelben ohne Bweifel eben fo weit nachstand, ale er fie an Schlaus belt wie an Rudfichtelofigteit in ber Wahl ber Mittel für feine politischen 3mede übertraf, murbe bier zuerft jener Bund gefchloffen, ber leiber erft 21 Jahre fpater die gerechte Strafe bes Kaifers auf sich herabzog. Luther empfing bie Radricht von biefer Busammentunft mit großem Jubel, und boffte "es werde eine Frucht bes Evangeliums baraus erfolgen". Der Landgraf aber foll, vielleicht im Borgefühl biefer Brucht, feinen nunmehrigen Glaubenebrübern verfprochen baben: "er wolle eber Leib und Leben, Land und Leute laffen, benn von Gottes Borte (nach bem Sprachgebrauche ber Parthei: ber Lehre Luthers) "weichen". - Defto meniger mar er geneigt von benen, die es auf Erden am treuesten mit ibm meinten, Rath ju nehmen. Ceine Mutter (in zweiter Che mit einem Grafen von Colms vermählt) merkte aus ben be= benklichsten Maagregeln, die ihr Cobn in firchlichen Dingen ergriff, insbesondere aus ber Aufzeichnung bes Vermogens ber Rirden und Rlofter, morauf es in Beffen abgefeben fen. Allein ihre Bitten und Ermahnungen fanden eben fo menig Gebor, wie die Vorstellungen feines Comiegervaters bes Bergog's Georg von Cachfen. Philipp hatte biefem fruber gemelbet, wie er entschloffen fep, bem "Evangelium" fein Land zu öffnen. Bald barauf ale ber Munzerische Aufruhr gang Cachsen und Thuringen in Schrecken septe, forberte er eben benselben zu gemeinschaftlichen Vortebrungen gegen bas bedrobliche Unmefen auf. Bergog Georg antwortete ibm bas rauf, bag er megen ber gefchminden Laufe, welche fich bei ber Bauerfchaft ereignen, bie fich bie driftliche Berfammlung

401

noune, bereite ebe bas Gefach um Bilfe von Landgrafen eine: gelaufen, alle feine Unterthanen aufgeboten habe. Die Boeil biger, fügt er hinzu, hatten bas lutherische Evangelium'ifi lauter und Kar geprebigt, bag man es hatte greifen megenzt ball es bie Früchte, fo jepunbt vor Angen feven, bringen muffe. - Er ber Bergog wurde ben Lanbgrafen and fden? früber zur gemeinschaftlichen Gegenwebr aufgeforbert baben. "bieweil wir aber aus vorigen, Em. Liebben Schreiben bereit mertt, bag Em. L. in baffelbig Evangelium fo faft verfilbic. bas Gw. L. auch nicht wohl hat leiben mogen, baff: wir mir Worten ober Werten barwieber theten, fo haben wir in beften unterlaffen". - Leiber fep es fo melt gefommen, "buff: unfer vide im Reiche", weber bie Regierung bes Paffin noch bet Raifers, weber in geistlichen noch in weltlichen # gen leiben tonnten, fondern fich felbft fo gefchieft fanben, bull fie regieren wollten. "Co wird Gott über und verhangenis bag wir von ausgelaufenen Monden und irrigen Bauern im giert werben". Jest aber, ba ber Landgraf ihm fein Bebune ten angezeigt habe, wolle er ibm nicht bergen, "bas uns fel fo groß, ale Ewer Lieben Roth feyn will auf biefe Enden Achtung ju geben, und fonberlich, weil wir Gott Lob biefen Sachen allewege entgegen geweft, ift ju beforgen, baf und und ben unfern mocht nachgetrachtet werben. Und halten 'to bafur, wo bie armen Leut nicht auf Meineib windt Befcabigung bes Rachften geführt, es murbe Aufe ruhr wohl verbleiben. Deshalben unfre freimbliche Bitt ift, Guer Lieb wolle uns ben Bater und Freund bas nicht entgelten laffen, ob wir bem lutherifden Evangelium nicht anhangen und nicht gern feben, mas man gelobt unb foworet, bag man baffelbige nicht halt, es fep von Gott ober ben Menfchen gefeht und une bulftich und beiftans big fepen, wie Gure Lieb im gleichen Falle von und: gern haben wollte". - Er, ber Bergog, wollte feinerfelte auch ben Landgrafen feinen Schwiegerfobn nicht verlaffen, wenn er ober bie feinigen wider Billigfeit follten beschwert ober überzogen

werben. - Bie treffend aber auch biefes Schreiben ben po: litifden Charafter ber Reulebre bezeichnen mochte, bennoch tonnte es die Gefinnung Philipps nicht andern. Rur einfts weilen icheint er feinem Reformationseifer Schranten gefest, und in Gemeinschaft mit ben übrigen, benachbarten Fürsten feine gange Thatigkeit auf bie Unterbruckung einer Emporung gewendet ju baben, welche ben neuglaubigen Großen bie mas teriellen Früchte ihrer Trennung von der Rirche aus den Danben reifen, und fie ber Demofratie rebellifcher Comarmer zuwenden wollte. - Co tonnte es gefcheben, bag man fatholischerseits fogar an eine Wiederannaberung bes Lands grafen an bie Rirche glaubte, und bag im August beffelben Jahres (1525) Papft Clemens VII. ein Schreiben an ihn erließ, worin er ibm, obwohl bas Blutvergießen bedauernd, für ben bewaffneten Cous, ben er ber guten Cache gegen bie Secte gewährt habe, bantt und ihn bittet ber Cache ber Rirche und bes Rechts auch ferner feine Dienfte gu meiben \*). Diefe gunftige Unficht, die man in Rom über Philippe Gefinnung begte, barf um fo weniger Bunber nehmen, als beffen Berbalten mabrend bes Bauernfrieges felbft ben Bergog Georg getäuscht zu haben scheint, ber vor bem Beginn bes Feldzugs gegen Dunger, wie bas oben ermabnte Schreiben beweift, die Stellung bes Landgrafen zur Rirche icon gang richtig beurtheilt batte \*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Quare nos tuae virtuti et prudentiae plurimum gratulamur, et non parum etiam tibi debere fatemur, quod et optimo consilio tantis malis remedium cogitaveris et magno animo adhibueris. — Reliquum est, ut te in domino hortemur, et moneamus, ut Dei causam et ecclesiasticae jurisdictionis una cum nobilitatis statu (cuncta enim haec eadem vicina involvit Lutherana tempestas) qua coepisti mente et animo pergas defendere".

<sup>20)</sup> Bor bem Buge gegen Dublhaufen gibt Bergog Georg bem Landgrafen ju verfichen, bag er von ibm, ber in bas tutherifche Evangelium "fo fest verfliffen feb", taum eine Bulfe gegen bie,

- Allein taum was nach bem Gloge bei ffrankunbenfan bie. Gefahr vorüber, so zeigte fich auch biefmal an einem sacht auffallenben Beifpiele, in wie welt bie Cache bes Glanbend. ber Orbnung und bes Rechts bei ber Befampfung ber Rens. Intion auf eine rebliche und nachbaftige Mitwirtung ber Aufere firchlichen gablen tonne. - Rachbem ber Baufe ber rebellie fcben Bauern gersprengt und Dinger bingerichtet war, -entfland unter ben verbundeten Fürften die nabe liegenbe Frage: was nun weiter ju thun feb, um bie mit graffen Dahrscheinlichteit gu vermuthenbe Biebertehr abnlicher Unfo tritte ju verbuten? - Bie natürlich, faben bie tatholifchen Fürften (Bergog Georg von Cachfen, Die Bergoge Grich: und: Beinrich von Brannschweig, die Kurfürften Joachim Dent Branbenbury und Albrecht von Maing) bie einzige Gemafen. für bie Butunft in ber pflichtmäßigen Bollftrectung bes Barnit fer Reichtfchluges, welcher ben Stanben bie Unterbrudung einer Lehre auftrug, beren nothwendige und unausbleibliche Folge Bertrummerung ber geiftlichen, wie ber weltlichen Bem faffung Deutschlands und Auflofung aller driftlichen Debe nung im Reiche feyn mußte. - Die Thatfachen batten jest den Beweis geliefert, wie gegrundet biefe Beforgnif gemifen, und wie nothwendig es fep, nicht blof die Bluthen und Früchte des Untrauts, fondern beffen Burgel ju gerftoren. - Allein: hier, wie fo oft in ber neuern Gefchichte, wollten bie gen mäßigten Unbanger firchlicher ober politifder Jerthumer man;

berselben Lehre anhangenden Banern erwartet habe. — Rachstegreicher Beendigung des Rampfes wundert sich Philipp (wie ein von Rommel Geschichte von Pessen Ab. III. Anmerkungen, S. 223 mitgetheiltes Schreiben darthut), das der Perzog nicht schon zu Muhlshansen aus verschiedenen seiner Aenberungen ges merkt habe, daß er (ber Landgras) der neuen Lehre anhange. — Die Bolgerung aus diesen beiden Daten slegt nabe. Petsog Georg muß sich in der Buischenzeit; mit ober ofne Balthind bes Landgrasen, über bessen religiose Gestunung getert, und am die Wiederandsschung bessehen mit der Rieche heisent.

afterbings nicht beren verberbliche Folgen, mohl aber bas faliche Brincip felbit, um es ju ihrem eigenen Rugen auszubenten. Co hielt and diesmal Landgraf Philipp's überwies genber Ginflug ben fcmachen, überaus befchrantten Rurfurften Johann von Cachfen jurud, ber Bereinbarung beigutres ten, welche bie genannten tatholifden Fürften ju Deffau folos fen, um ber lutherifchen Irrung in ihren Canben ein Biel au fegen. - Sier wie immer, wurde bie geheime Unterftuanng, welche ichlaue Gemandtheit vornehmer Beichuper ber Emporung und Wiberfehlichkeit unter bem Vormande ber Magigung angebeihen ließ, ber Cache ber Orbnung verberbs lider, als die robe Buth fanatischer, aber offen vortretenber Rebellen. - Philipp erkannte richtig, daß es vor Allem barauf antomme, Beit ju gewinnen, um ben übeln Ginbrud bes Bauerntrieges fich vermifchen, bie Reulehre fich befestigen ju laffen. In biefer Abficht erflarte er im September 1525 gemeinschaftlich mit bem Rurfurften von Cachfen, mit welchem er ju Treffurt jufammen getommen mar: "bag fie ber lutherifden Sandlung nur in fo weit anhingen, als fie mit bem Evangelium übereinstimme, bag biefes auszurot= ten ihnen weber gebühre noch möglich fen, baß es ihnen aber driftlich und ehrlich bunte, ben gangen Streit über ben Untheil ber neuen Lehre an bem Aufrubr und über die firchli= chen Difbrauche nur burch gelehrte, Fottesfürchtige und uns partheiifche Perfonen zu fclichten" \*). Da unpartheiifche Schiederichter bei einem Streite, ber fich lediglich barum brebte: ob man fich ber Rirche unterwerfen oder gegen fie auflehnen folle? nicht füglich bentbar find, fo hatte biefe gewundene und hinterliftige Erflarung feinen andern Ginn und 3med, ale bie Berlangerung bes Bermurfniffes in's Unend= liche. : In ber That war dieg bas geeignetste Mittel, jene Berruttung bes Reiches berbeiguführen, bei melder Philipp und feine Parthei im Truben fifchen konnten. Alls daber ber

<sup>\*)</sup> S. Rommel a. a. D. S. 324.

Raiser nach bem Siege bei Pavia endlich mit Ernst und Nachbruck baran bachte, bas Wormseredict zur Bollziehung zu bringen, bot der Landgraf alle Kräfte auf, der Parthei bes Widerspruchs eine seste Drdnung und haltung zu geben. Im November bes Jahres kam er wiederum zu Friedewald im hessischen mit dem Rurprinzen von Sachsen zusammen. Dort war es, wo, wie sein neuester Panegprist berichtet, "zwischen biesen beiden, von nun an eugverbundenen Fürsten die ges meinsamen Maaßregeln der neuen Parthei, an deren Spize sie traten, beschlossen wurden". — In Folge dessen hielt von diesem Zeitpunkte an eine ununterbrochene Kette von hinterlissigen Umtrieden und rehen Gewaltthaten der Opposition das Reich in einer dumpfen, unnatürlichen Spannung, deren friedliche Lösung zu verhindern, hauptsächlich Landgraf Phislipp bemüht war.

## XXXI.

# Bon bem gegenwärtigen Buffande ber fatholifchen Religion.

(Solug.)

**3**.

Betrachten wir nun unfer eigenes Jahrhundert. Die encyklopädistische Philosophie, nachdem sie ins Leben, in die Praxis übergegangen, ist noch der große Feind unsere Glausbens. Ein Rind der Reformation hat sie im Bergleiche mit ihrer Mutter den Borzug einer kühneren und folgerechteren Logik. Sie verstand es die lutherische Regation die zu ihrem Schlusse zu steigern, und so sind die Ungläubigen gegenwärztig die wahrhaften Protestanten. Ist aber die Schule des achtzehnten Jahrhunderts ihrerseits dennoch wicht gleichsalls bedroht? Haben sich nicht Gegner in ihrem eigenen Schoose gegen sie erhoben? Hat sich Belzebub nicht gegen sich selbst

entzweit? Fangt biefe Schule, mit ihrem Gintageleben von gestern nicht bereits in sich zu verfallen an, wie der Arianiss mus, der Muhammedanismus, die protestantischen Schöpfuns gen Luthers, Calvin's und heinrich's VIII. verfallen sind?

Diefe Soule bes adtzehnten Jahrhunderts murbe von ibren eigenen Jungern und mit ihren eigenen Waffen be-Fampft. Sie hatte alle menschliche Renntniß zum argen Diffbrauche bie Religion aufgeboten. Die Wiffenschaft murbe argliftig ausgebeutet, bie Geschichte unredlich entftellt, bie Moral in eine weichliche Rachsicht aufgelöst, alle Begriffe ber Runft und bes Schonen wurden feltfam gefalicht, unb aus biefen trugerischen Alntoritaten batte fie einen Bund, gleichsam eine antichriftliche Liga gebilbet, beren Cymbol und Bauptinhalt ihre Encyflopable mar. Co batte fie alle Biffenschaften gegen die Religion abgerichtet — mas ergab fich aber? Man magte es, fich nach ihr in ben Cachen felbft umzuseben. Die Biffenschaft gelangte vermoge eines naturlichen Fortschrittes babin, bie fo bestimmten Behauptungen ihrer Borganger einigermaafen zu bezweifeln. Die Geschichte wurde in ber Richtung gegen Boltaire und beffen Nachfolger umgearbeitet, und man muß bekennen, mit miffenschaftlichem Cinne und Erfolg umgearbeitet. Die Philosophie icamte fic ein wenig des niedrigen Gensualismus, mogu man fie verbammt hatte, und ber gemeinsten Moral, die baraus entsprun= Co loste fich zulest biefe Liga auf, ber Bund gen war. trennte fich, bie Wiffenschaft murbe frei. Die bobern Geifter schüttelten bas Joch ab, gmar um verschiebene, unbestimmte, vielfachen Berirrungen offene Bahnen ju verfolgen, bennoch aber ber Richtung entfagend, welche fie in enggeschloffener Chaar auf ber bem Chriftenthume entgegengefesten Straffe fortgetrieben batte.

Allerdings find aus biefem Berhaltniffe nur wenige entsichelbende Abschlusse hervorgegangen; wichtige Punkte find zweifelhaft geblieben; man ließ die lepten Folgesape unberrhrt, bas ift nicht zu leuguen. Indeffen war man am Ende

Bon bem gegenwärtigen Inftanbe ber tatholifden Religion. 407

boch barüber einverftanben, baf j. B., nachbem bie wiffens schaftlichen Bestimmungen bes achtzehnten Jahrhunderts uns haltbar geworden, die baraus gezogenen antichriftlichen gol gerungen ebenfalls in fich verfallen mußten. Dan bat im Allgemeinen jugegeben, bag bie Rolle bes Chriftenthums in ber Gefchichte feineswege fo unbebeutend gemefen, und bal es ber Menschheit allerdings einige Dienfte geleiftet babe. Man gesteht ihm mit größerer Bereitwilligfeit auch jest noch eine gemiffe Sinwirtung auf die Entwicklung bes menfchlichen Beiftes, eine gewiffe Grofartigfeit in ben Runften, in ber Rebe, in ber Poefie ju. Mit einem Borte, bie Soule bes neunzehnten Jahrhunderte, wenn man fie eine Coule nennen barf, welche gang verschieben von ihrer Borgangerin febe Entscheidung und Schluffolgerung zaghaft vermeibet, fucht im Gefühle, daß fie durch die Dacht des driftlichen Glaus bens gewinne, fatt ihm offen entgegenzutreten vielmehr ausmeichend und binhaltend eine beffere Beit abzumarten, und raumt ihm, eines nach bem anbern, feine Schonheit, feine Ruplichkeit und feine Große ein, um nicht zu ber letten, wichtigften Ginraumung, bem Bugeftanbniffe ber Babrbeit, genöthiget ju werben.

Andererseits hat ein großer Lehrer sich mit unserem Unsterrichte beschäftigt. Die Ersahrung gibt theuere Lehrstunden; möchten sie wenigstens nicht nuplos seyn! die Schule des achtzehnten Jahrhunderts regiert seit fünszig Jahren die Staaten durch ihre Politik, die Menschen durch ihre Moral. Ist wie denn nicht an der Zeit, daß sie von ihrer Berwaltung Reschenschaft ablege? Diese Rechenschaft ist nun, um unserem possitiven und rechnungssüchtigen Jahrhunderte gefällig zu seyn, selbst wieder merkwürdig arithmetisch und positiv. Auf dem politischen Gebiete viele Revolutionen, die unter dem Burspande verschiedene Berwaltungsformen auf dem Papier sekszusehn, die Völler alle erstunlichen Katastrophen und Leiden durchwandern ließen, ihre Interessen gefährbet, ihre Berbins dungen gestört, ihre Sitten verdorben, ihren Sharakter vers

diftert haben, und sie mit ber staten Drohung einer neuen Mevolution ängstigen; auf dem sittlichen die immer zunehmende Statistik der Bergeben und Verbrechen und die Versmehrung jener Renschenclasse, deren Leben eine confinte Geschar für die Societät ist: das ist die Schlußrechnung, welche die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts und ablegen kann. Verbrechen und Revolutionen gehören weder zur Poessie noch zur Rhetorik; es sind sehr handgreisliche Wirklichkeisten, sehr augenfällige und sehr grobsorperliche Gefahren, es sind persönliche Gefahren für jeden von uns. Die Wunde ist nicht verhüllt, sie liegt sur jeden offen zu Tage. Man kann nicht wohl mehr in Abrede stellen, daß die Sittenlehre der Psicht nach dem Evangelium mehr werth ist, als die Steltenlehre der Ratur nach Diderot, und daß selbst ganz mates

seitigt hat, benn boch etwas mangle.
So führt benn bas ernstere Studium bei den Männern ber Wissenschaft und die Beobachtung, das Selbsterleben des materiellen Unbells, bei den Männern der Politik, oder viels wehr hei allen Manchen die Schen und denken können au

riell aufgefaßt, einem Bolte, welches zur Bereinfachung ber focialen Frage ben lieben Gott babei ohne alle Umftande be-

materiellen Unhells, bet den Mannern der Politik, oder viels mehr bei allen Menschen, die sehen und denken können, zu Folgerungen von halb christlicher Natur. Die Wichtigkeit dieser Folgerungen soll man jedoch weder übertreiben noch allzusehr verkleinern. Weil die Welt oder weil die Schule so liebreich ist, sich zu der Anerkennung herabzulassen, daß die christliche Religion nicht die Im fame Volztair's sep, und ihr eine Epoche von Größe, Macht und Schönheit zugesteht; weil die Politik zugibt, man habe noch nichts ersinnen können, um das Christenthum in der socialen Maschinerie genügend zu ersehen: darf man deswessen schon schließen, daß die Welt, daß die Schule, daß die Politik durch und durch christlich geworden sepen? Soll man triumphirend verkündigen, das achtzehnte Jahrhundert sehüberwunden, damit der alte Feind sich bei unserm Siegsges

schrei wieder aufraffe, und noch einmal Tage des Ruhms und

Bon bem gegenwartigen Buftanbe ber fatholiften Retigion. 409

der Macht erlebe? Man wird nicht baburch allein zum Chrisften, weil man einmal in einer Unwandlung von Redlickeit und Sollickeit, mit mehr ober weniger förmlichen Ginschranztungen, dem Christenthume eine gewisse sittliche Würde, eine gewisse sociale Nühlickkeit, einen gewissen Glanzi n den Künssten und eine gewisse Größe in der Geschichte zugesteht. Ein durchaus artistisches und literärisches Christenthum wäre nur ein leeres Spiel der Phantasie und der Speculation, was man mit gutem Recht nur sehr gering anschlagen dürste. Ein durchaus politisches Christenthum aber wäre nur eine Berechs nung des Eigennupes und dabei eine Berechnung, die sich gar oft als falsch erweisen würde.

Es möchten wohl viele geneigt fenn, vom Chriftenthume fich etwas nach ihrer Bequemlichkeit auszumahlen, und nur foldes anzunehmen, mas ihnen nüglich ober moblgefällig mare. Rach ihrer Meinung erzeigen fie bemfelben in bem gegenwärs tigen Buftande feines Berfalls und feiner Auflofung fcon eine große Gnade, wenn fie ibm in ber Anertennung einer feiner Gigenfchaften Gerechtigteit wiederfahren laffen, wenn fie einen feiner geleifteten Dienste murbigen. Gie tonnen bann wohl verlangen, mit driftlichen Dogmen und Pflichtgeboten nicht behelligt zu werden. Lobeserhebungen toften befonders in unfern Tagen febr wenig, und wie manche fühlen fich bei ber Betrachtung ber Schonheiten bes driftlichen Glaubens bewegt und entguctt, bie bei bem erften nur einigermaagen ernften Gefprache über die Grundlage ber evangelifden Babrbeit felbft fich fogleich mit bem Alubrufe gurudgieben murben: das ift eine harte Rede, durus est hic sermo! Es ift fo bes quem, bie Religion wie eine Art von Mythologie ju nehmen, wovon man die Ueberlieferungen nach Belieben gelten laffen ober verwerfen, und fich überdieß noch fur fehr großmuthig balten tann, weil man ibr einen artistischen ober poetischen Glauben ichentt, mabrend fo viele Andere ihr allen Glauben versagen. Es ist so naturlich und so behaglich, das Christene thum ale ein fociales Beilmittel, jeboch unter ber Bebingung XIV. 27

# 410 Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatholifden Religion.

anzunehmen, daß bieses heilmittel nur bei dem gefährlichsten und frankften Theile der Gefellschaft angewendet werde. Ift

es ja doch schon ein altes Princip, daß man für bas Volt eine Religion brauche, wobei es sich von selbst versteht, daß Vornehme und Reiche berselben nicht bedürfen. Ich erzinnere mich nicht, welcher Engländer solche politische Shristen mit einem dicken, fetten Rathsherrn verglichen hat, der, wohlgesättigt von Wachteln und Rebhühnern, seine Lippen vorsichtig mit einem Tropfen Rumford scher Suppe benept, und dem Anscheine nach sie gut sindend die Erklärung abs

gibt, es fev eine treffliche Rabrung für ben Urmen. Ift nun bamit gesagt, baß biefen Folgerungen, ju welden die wiffenschaftliche Forschung und die Politit binfictlich ber Schönheit und sittlichen Ruglichkeit bes Chriftenthums gegenwärtig gelangen, burchaus fein Berth beigelegt merben burfe? baß feit breißig Jahren nichts gewonnen worben fep? baß ber alte Bau ber encyclopabiftifden Philosophie zwar fcmante und zusammenbreche, aber ohne Bortheil fur ben driftlichen Glauben? bag bie Wiffenschaft, auf einen richtigen Weg gurückgeführt, dennoch kein Heilmittel werden konne für bas Bofe, mas die verderbte Biffenschaft uns gebracht? Ift da= mit gefagt, bag in biefen neuen Unfichten und Begriffen, bie durch die Rraft ber Wahrheit oft ben befangensten Geistern aufgedrungen murden, daß in diefen Unfichten, die früher ober fpater die Unfichten von der Schule des achtzehnten Jahrhunderte erfegen und bann eben fo volkethumlich fenn werben, fein nuglicher Reim, fein fruchtbares Camenforn von ber Borfehung niebergelegt fen? Rein Chrift wird bie Rubrungen Gottes fo febr vertennen wollen. "Jede volltom= mene Gabe", fagt ber Apostel, "tommt und von oben". Reine übermenschliche Gigenschaft kann fich in einem rein menschli= den Werte finden. Wenn bas Chriftenthum uns von einer Seite mahr und gottlich erscheint, so ift es mahr und gottlich in feinem Wefen und in feinem Gangen. Darum liegt fowohl für jeden Christen, ber barüber nachbenken will, ale

Bon bem gegenwärrigen Buftanbe ber tatholifden Religion. 411

auch für jeden Ungläubigen, ber bie Frage mit reblichem Sinne und bie auf ben Grund untersuchen wirb, in ber Große, in ber Schonheit und in ber Ruplichfeit bes Chris ftenthums eine vollständige und logischerichtige Beweisführung feiner Bahrheit; eine Beweisführung, welche, wenn auch mes niger kunftgerecht als die Beweisführungen eines rein diglektischen Formalismus, boch nicht weniger gultig und vernunfte gemaß und nur noch mehr im Bereiche ber meiften Menfchen ift. Es ist dieß ein großartiger Spllogismus, deffen Borderfate unfer Jahrhundert im Allgemeinen aufgestellt bat, und bei beffen Schlußsape schon mehrere begnabigte Menschen ans gefommen find. Die Wahrheit war ber Lohn ihres redlichen Strebens. Alfo daß die zweifelhafte Frage, in menschlicher Beife aber redlich gestellt und gewissenhaft untersucht, in gottlicher Beife geloft worben; bag ber Geschichtschreiber, inbem er ben Gefegen nachforschte, welche bas Schickfal ber Rationen lenten, ju ber Ginficht gelangt feb, daß alle Bes giebungen ber Weltgeschichte in bem Christenthume als ihrem Brennpunkte zusammenlaufen, und an diefem Merkmale ertannt habe, bag bier die emige Bahrheit lebe; bag ber Pbis lofoph, mabrend er ben Inhalt und die Grundlage ber Pflichs ten fuchte, mit ber Ueberzeugung geenbet habe, ihre Grunds lage sowohl als ihre Volltommenheit fep nirgends wo, als in dem driftlichen Gefene, und daß er beswegen bas driftlis che Gefet als die einzige julaffige Regel für die Gewiffen angenommen habe; baf ber Politifer, betroffen über die Uns ordnung in den Bolfergefellichaften, fobald fich biefe von bem Chriftenthume entfernen, folches nicht nur als Beilmittel ans gerufen, fondern auch fo gludlich gewefen, ju begreifen, bas biefes Beilmittel nur barum wirke, weil es gottlicher Ratur fep; bag endlich ber Runftler, ber Dichter, bas bochfte Ibeal des Schönen suchend und es vor allem in ben chriftlichen Berten findend, verfundigt haben, eine folche Bollendung ftamme nicht vom Menschen, und hier walte offenbar bie Danb Gottes; bag mit einem Borte jeber, ber burch feinen

besondern Beruf veranlast wurde, eine von den Seiten bes Christenthums zu studieren und eine seiner Vollkommenheiten gründlicher zu würdigen, erkannt habe, daß menschliches Versmögen nicht so weit reiche, und daß eine solche Vollkommens beit vur ein Strahl der göttlichen Vollkommenheit sep; und er dann hierdurch, gestärft und erleuchtet von jenem, daß Lichte der Gnade, das allen, die reinen herzens und Wilsleus sind, in tiesster Nacht leuchtet, die vollste, ernsteste, des muthigste und werkthätigste Ueberzeugung gewonnen habe: das alles ist nicht nur möglich, sondern es ist auch nicht mehr und nichts anderes, als was sich immer ereignet hat und noch ereignet.

Diefe inneren Bemeife für die driftliche Babrheit, eben fo fraftig ale bie Beweise einer anbern Ordnung, sind in ber Rirche nichts Reues. That der beil. Paulus etwas anderes, da er vor bem Areopag ben Dichter Aratus anführte und auf ben Altar bes unbekannten Gottes binwies, als bag er burch Thatfachen, bie außer bem Christenthume lagen, biefes befraftigte? Und wie viele Beiden wurden fpater durch die Wiffenschaften, burch menschliche Philosophie gu Chriften? Die viele Schüler wurden burch Plato gleichsam bis vor bie Pforten bes Beiligthums geführt! Welchen Gebrauch machten bie Rirchenväter von der Wiffenschaft der Philosophie, der Mythologie, von allen beibnischen Ueberlieferungen! Bie mußten die Apologeten ben Anblick ju benüten, welchen die driftliche Societat in ihrer Ginheit, in ihrer Tugend, in ihrem Frieden im Gegenfage ju der heidnischen voll Berbreden, Zwietracht und Aufruhr barbot? mit andern Worten, welche Beweiskraft wußten fie aus ber fittlichen Schonheit und focialen Ruglichkeit bes Evangeliums ju ziehen? Ber bat bieg vom historischen Gesichtspunkte aus beffer entwickelt als Boffuet? wer hat beffer wie er bas Chriftenthum burch Die Ginheit, Uebereinstimmung, durch den providentiellen Charafter ber Geschichte bemabrt?

Im vergangenen Jahrhunderte mußte bie Bertheibigung

Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatholifden Religion. 413

allerbings etwas von ber Art bes Angriffs annehmen. fer Angriff war vor allem philosophisch und logisch; er befritt bem Chriftenthume feine rationale Babrbeit; er fucte es burch fophistische Runfte in die Enge ju treiben. mußte benn bie Bertheibigung, die übrigens mit Trabitionen ber Schule reichlich verfeben mar, bem Feinde auf fein gemabltes Schlachtfelb folgen. Und mir wollen bie Früchte jener Polemik mahrlich nicht verwerfen. Die philosophischen Bemeife fur bas Chriftenthum fteben feft und werben immer fest steben. Gie find nuglich, ftark und nothwendig. unfer Jahrhundert fab gleichzeitig eine andere, zwar nicht neue aber vergeffene Gattung von Beweisen fich entwickeln; eine Gattung von Beweisen, welche burch ben Fortschritt ber Wiffenschaften mit jedem Tage fraftvoller und vollsthumlicher werden muß, eine Gattung von Beweifen endlich, die ben jepigen Generationen vielleicht entsprechender und juganglis der ift. Unfer Jahrhundert, in der That ohne besondern philosophischen Ginn und nicht ohne Scheu vor den ftrengen Formen ber Didcuffion, raumt bem bequemen und wechselvols Ieren Studium ber Thatfachen mehr Gewalt über fich ein. Wenn feit einigen Jahren gahlreiche Betehrungen bie Rirche erfreut baben, mar biefe burch Forschung errungene Uebergeugung, war biefes Chriftenthum ber Wiffenschaft nicht meiftens bas menschliche Wertzeug? Bei einigen mar es ber haupt= faclichfte Subrer; beinahe bei allen diente es jur Borbereitung, es hat die Strafe abgeraumt, es hat fie von taufend gewöhnlichen Ginwurfen, von taufend einft fehr machtigen Borurtheilen frei gemacht. Es war felbst für jene vortheil= haft, die nicht ftubieren und nichts miffen, namlich burch bas Rundwerben ber Stimmung berer, die ftubieren und miffen. Rurg baburch murbe bie Atmosphäre unfere Jahrhunderte in eine reinere, driftlichere Luft verwandelt, morin fich ber Glaube zeigen, wo er machsen und frischer gebeiben tann.

Wenn fich ein Theil mirflich verblendeter als jemals in ben practifchen Atheismus flurzt, fo ift es bagegen nicht zu

# 414 Bon dem gegenwärtigen Buftande der tatholifden Religion.

bezweifeln, bag ein anderer Theil driftlicher wird. ernstlich Christ mar, wird es jest fraftiger, mannlicher, ente ichiebener, noch ernftlicher. Wer burch einige gute Gefinnungen mehr und burch einige Borurtheile weniger bem Glauben naber tam, fangt nun an biefe von Gott gefegne= ten Reigungen ju verwirtlichen, und weil er megen bes offes nen Zwiefpalte, ber zwischen Babylon und Berufalem ausbricht, entschieden Parthei nehmen muß, fühlt er fich jum Guten hingezogen; fep es auch nur bes Widerwillens megen, ben jeber ehrbare Mensch bei ber Betrachtung eines aller Pflichten entbundenen Lebens empfindet. Bei jenen, die man eigentlich bie Welt nennt, bat bes Bofen Uebermaaf bas Gute bervorgerufen, und ber Ueberdruß bes gemeinen Lebens bat bie reblicheren und reineren Seelen bem Glücke bes befonbern driftlichen Lebens jurudgeführt. Unter jenen aber, bie von bem Enthusiasmus politischer Leidenschaften ober von ben Taufdungen bes literarifden Berufe ergriffen maren, wurde ein großer Theil entweber burch ben Schiffbruch feines Chrgeipes, ober weil er zulept bas Nichtige und Leere feiner Doctrinen erkannte, ober auch allein burch ben Fortschritt feines geiftigen Vermogens wie von einer heilbringenden Woge an bas Ufer geschleubert, mo bie Rirche sciner Aufnahme bes reit mar. Und fogar die unterften Schichten ber Gefellichaft, jene, wo die Brreligiofitat unheilbar ichien, weil fie am plumpeften und unbeschränkteften mar, zeigen uns einen Chimmer von hoffnung. Denn bie driftliche Liebe bat in ihrer mundervollen Fruchtbarkeit ein Beilmittel gegen biefe eigenthumliche Rrantheit unfere Jahrhunderte, gegen ben Atheismus bes Bolts, gefunden. Bu jenen, welche in ber Binfterniß ihres Beiftes wieder ju Rindern murden, bat fie, wie zu Kindern ihre bemuthigen und frommen Lehren gefen= bet, und in diesem Augenblicke besuchen in ber einzigen Ctabt Paris zwei taufend Erwachsene, Leute aus dem Volke, die Schulen ber driftlichen Bruber, lernen bort alles, mas man

fie in ihrer Rindheit nicht zu lehren mußte, und gelangen

burth Unterricht zur bemuthigen Uebung des Glaubens. Co viel ift überhaupt außer Zweisel, daß die Rirchen voll wers ben, daß die christliche Bevolkerung zunimmt, daß jene, die keine Rirche besuchten, nun zum Altar und zum Beichtstuhle geben; bas unter den Christen mehr Frommigkeit, daß unter bem Bolke eine größere Zahl Christen ist.

Buten wir une alfo, nach bem erften Anblick die Gefells schaft in Daffe fur antidriftlich ju erklaren. Ueberdieß ges boren die Menfchen, fep es auch nur mittelft ber Tanfe, noch bem Chriftenthume an, wie die Staaten bemfelben nach ibs rem Urfprunge und burch ihre erfte Berfaffung angeboren. Und es ift nicht ohne Berth biefes außerliche Chriftenthum, welches bewirft, bag oft die Unglaubigften die Religion gur Beiligung ihrer feierlichften Lebensacte aufforbern; es bedeus tet felbft viel, wenn man bebenft, bag Dant diefem außerlis den Chriftenthume alle Geborenen ber Rirche Gottes angeboren, und von ihrem erften Tage an burch ben Willen ib= rer oft ungläubigen Eltern Gnaben empfangen, moburch fie bem unfeligen Ginfluffe ber Erziehung miderfteben tonnen, und ihn mehr als einmal ganglich überwunden haben. bat mabrlich feinen Berth, diefes Chriftenthum, welches bem gangen focialen Cofteme ju Grunde liegt; biefes lebenbige Ganze driftlicher Begriffe, auf welchen, mas man auch thun moge, die Ordnung und bas Wohlseyn ber Staaten ruht. Denn man wird früher ober fpater einsehen, bag bie einzig mögliche Bafie menfchlicher Beziehungen und Berbindungen eine driftliche Bafis ift, daß alle Gefittung ichon ihrem Principe nach driftlich ift, und bag nur die Babl gwiften bem Festhalten am Evangelium und bem Rudfall in ben Buftand rober Berwilderung übrig bleibt.

Co ift bemnach bas Chriftenthum gegenwärtig meber uns bekannt noch vergeffen, sondern bloß ferne gehalten. Man schiebt es so viel man kann bei Seite, selbst begwegen, weil man wider Willen fühlt, daß man ihm angehört, daß man Gefahr läuft, ihm wieber heimzufallen, daß seine Kraft wirkt, brangt,

qualt, bag fein Reit anzieht und überzeugt. Und in ber Reindseligkeit, so wie in der Gleichgültigkeit gegen das Chris ftenthum, wie fie fich ringeum offenbaren, liegt etwas von ine nerer Unruhe und Migtrauen, mas den Aufruhr characteris Dicht ein Besiegter ift es, ben man vernachlässigt; es ift immer noch ein Gebieter, gegen ben man fich emport; man ift auf ber but gegen ibn, weil man fich trop alles Straubens ber mefentlichen Allgemeinheit feiner Berrichaft unterworfen fublt, weil man fich als Christen burch die Taufe fühlt, als Chriften burch einige außere Gewohnheiten, von welchen man fich nicht lodzusagen weiß; ale Christen burch Die Gestttung, die man ehrt und theilt, burch die Luft, bie man athmet, burch die Gefellschaft, movon man ein Glieb ift; ale Chriften endlich burch ben Unblid ber Große, Wirkfamteit und Tugend bee Chriftenthume, und burch jenen Nas turtrieb, der und lehrt, daß alles was gut und heilfam ift, vom Glauben stammt. Man widersteht nur, weil man sich fortgebrangt fühlt. Die Berneinung und ben überlegten Zweifel bes achtzehnten Jahrhunderts hat man aufgegeben ober beginnt fie wenigstens aufzugeben. Man fieht, wie bie Philosophie und die Wiffenschaften driftlicher werden, und man erschreckt barüber; man fürchtet bie Wiffenschaft ale eine bes Christenthums verbachtige, und man erklart die Philoso= phie fur vogelfrei, man furchtet bas Denten. Man mochte fich gerne einer fostematischen Gleichgultigkeit bingeben, ausfolieglichen materiellen Vorurtheilen und Lieblingeanfichten, einer vernunft : und verstandlofen Beistverleugnung; man vermag es nicht, man wird es niemals vermögen. Die Res ligioneverachtung ift auf bie Bertheibigung befchrankt, fie fceut ben Angriff, weil fie eine Niederlage fürchtet; fie fceut jebe Schlugfolgerung, weil fie furchtet, jebe Schluffolgerung werde eine driftliche feyn. Wird fich aber biefe Schluffolges rung früher oder fpater nicht von felbft aussprechen? Wird

ber driftliche Glaube nicht fruber ober fpater aus ber Forsichung und Betrachtung, wird nicht bie Nothwendigkeit bes

Don bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatholifden Religion. 417

Christenthums, wenn ich so sagen darf, selbst aus dem Forts schritte, aus den Beburfnissen und vor allem aus den Gesfahren der Gefellschaft hervorgeben?

Dahin zielt also die Bewegung ber Welt. Sehen wir nun, wie es sich mit ber Kirche verhalt. "Ihre Tugend hat sie zugleich mit ihrer Macht verlassen; sie ist nicht mehr diesselbe, die sie gewesen", so sagen die Ungläubigen. Wie, ihr Dogs ma, ihre Verfassung, ihre Moral wären hinfällig geworden? Darauf halte ich jede Antwort für überstüssig. Allein ist etwa ihre nach Außen wirkende Kraft, sind ihre sichtbaren Werke machtloser geworden?

Ein befangener Ginn konnte auf einen Augenblick ans bie Berminderung ber mirtenben Rraft in ber Rirche glaus ben. Gind boch viele Sturme über fie bingezogen, ift bas Beiligthum boch fo nabe bedroht geworden! Es fcien wirklich, ale hatte man nur noch an die nothwendigste Bertbeibis gung benten burfen, und die Beisheit ber Beit unterließ es auch nicht, diese Theorie aller Orten ju verkundigen; eine Theorie, die Religion und Priefter in die Rirche einschließt; bie uns unterfagt Chriften ju febn, fobald wir die Schwelle bes Gotteshauses verlaffen haben, und bie bem Christenthum nur unter ber Bedingung ju existiren erlaubt, daß feine Exis fteng jedem Auge verborgen bleibe. Allein es tonnte fo nicht gefcheben, die Rirche ift nirgende ohne Boblthaten gu fpenben; ringe um bie faum wieder aufgerichteten Altare traten nach und nach auch die frommen Werte wieber an's Licht, und ber ju und jurudgefehrte driftliche Glaube murbe fichte bar burch feine Werte. Und neue Gefahren, ftatt die Relis gion in's Beiligthum jurudjufcheuchen, liegen fie braufen nur noch glangender und nutlicher erscheinen. Babrend bas Land noch die Nachweben feiner politischen Erschutterungen empfindet, gebeiben alle driftlichen Werte mit einem neuen Aufschwunge, als wollte Gott jenen eben besprochenen Beweis für die Bahrheit bes Chriftenthums burch beffen augens fcelnliche fittliche Schonheit und Seilfamteit für bie Dens

# 418 Ben bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatholifden Religion.

iden noch vollständiger machen. Bobl giebt es immer Phis Losophen, bie nach bem fie bem Christenthume mit mehr ober meniger Bohlwollen bie Leichenrebe gehalten haben, fich bamit befchäftigen, bie Berlaffenschaft bes Abgeschiedenen in Ordnung ju bringen, mabrent fie jugleich bas neue Princip auffuchen, welches nach bem Tobe bes driftlichen ihrem focialen Organisationswerke jur Grundlage bienen foll. Die Philoso-Die, Die lebenbe, sucht immer; bas Christenthum, bas tobte, Manbt gefunden zu baben und banbelt. Ferne von ber ans maflichen Ginbilbung, auf ber Unterlage eines neuen Princips ju organifiren; ohne andere Beilmittel und Troftungen anfanfuchen als jene, die feit achtzehnhundert Jahren die Leiben ber Menfchen linbern, banbelt bas Chriftenthum trop fo vieler Borurtheile, trop fo vieler hinderniffe, die fich feiner anfern Birtfamteit wiberfepen. hier ift es ein bemuthiger Gebetverein, ein um fo mehr gefegnetes Bert, weil es in tiefer Berborgenbeit aufwucht, ber nach fieben Jahren über zweimalbundert Taufend Genoffen, von benen viele, bevor fie tha tanuten, teine Chriften waren, in feine Bergeichniffe eingetragen bat. Dort haben acht Studenten, die an einem bes fimmten Tage in irgend einem Dachftubchen gufammenkamen, eine mildthatige Gefellschaft gebildet, die gleich dem Cenfts torne anwachsend, erft gebn Jahre alt, icon in gang Frankreich Mitarbeiter gablt. Und wieder find es viele hundert Taufend Menfchen, Urme, Sandwerker, Taglobner, die mit bem Rreuger, welchen fle wochentlich geben, bem Werte ber Berbreitung bes Glaubens eine jahrliche Ginnahme von nabe brei Millionen Frcs. verschaffen. Ift bieß bas Thun eines erftorbenen Glaubene? und wenn die Welt einen lebenden Glauben, eine Doctrin, voll ber reichsten Bukunft wie man fagt, tennt und bat, fo zeige fie uns gleiche Werfe.

Collen wir auch von jenen nicht fo eigentlich religiöfen Werken reben, die in engerem Berbande mit ben weltlichen Sorgen und Angelegenheiten fteben? hier mird die Wirksamsteit bes Chriftenthums, wie jeder weiß, durch viele außere

Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatholifden Religion. Sinderniffe befdrantt. Und bennoch tonnen wir abermals fagen: wer wirkt benn, wenn bas Christenthum nicht wirkt? Benn irgendwo eine ernfte Unftrengung versucht murbe, um bem Schuldigen die Strafe beilfam ju machen, und ihn ber Gefellicaft, die feine Rabe fürchtet, gebeffert jurudjugeben, fagt, konnte bieß gefchehen ohne bas Chriftenthum? Belche andere Lebre, welche andere Coule ale bas Chriftenthum befist eine Rorperschaft von vollethumlichen Lehrmeiftern, welche bie Gefahren bes Wiffens burch die Beiligfeit ber Cit tenlehre zu befeitigen miffen? Saben jene Socialiften und Dumanitarier Jerenhäuser und Schulen fur Taubftumme erriche tet? Gind es die St. Simoniften ober Fourieriften, welche unter bem Ramen bes guten birten bem gefallenen Beibe eine Buflucht geöffnet und ibm Brob gegeben baben, bamit die Reue möglich werbe? Was wurde jemals Gutes versucht, mas bas Christenthum nicht gleichfalls und mit größerem Erfolge versucht batte? Doch nein, wir muffen uns bestimmter ausbruden: alles Gute, alles Rupliche, alles Beilbringenbe gebort dem Chriftenthum an. Die guten Werte fommen pon ihm ober tommen gu ihm. Jene, die ohne driftlichen Ginn begonnen wurden, haben, wenn man über die eigene Comas de bestürzt und burch die Erfahrung belehrt mar, bamit ges endigt, ben driftlichen Glauben ju Bulfe gu rufen. Bert, im Unfange weltlich, murbe um ju gebeihen gebeiligt, und berjenige, ber glaubenelos Gutes thun wollte, fand nun ale Lohn des Guten, bas er gethan, ben Glauben.

Wird also unfere Zeit in den Annalen ber Rirche überhaupt fo trub erscheinen? Wenn man fie einmal aufmerkfas mer wird betrachten wollen, wenn bas, mas ringe um uns und oft ohne, daß wir es wiffen gefchieht, einmal ber Ges schichte angehören wird: "dann wird das Urtheil über unfere Epoche" vielleicht ein gang anberes feyn als jenes, welche fie felbst über sich fällt. Rennen wir das, ober vielmehr nehs men wir und nur die Muhe basjeuige ju beachten, mas nes ben uns vorgeht? Bablen mir genau, wie viele Bunber ber Beift driftlicher Liebe taglich jur Belt bringt? Gind wir auf biefe reiche Bluthe von gesegneten Werten aufmertfam, mogu bie letten Jahre wie es scheint die Losung gegeben haben? Dennoch find die Thatfachen vervielfältigt, auffallend, unwider= fbrechlich. Größere Leiden haben neue Beilmittel bervorgerufen; ber Geift ber Liebe bat fich in zwanzig neuen Formen bethätigt: Bewahranstalten für die Rinder, Bufluchtsorte für die Alten, Beiratheunterftungen fur die Armen, vielfache Bemubungen für ben Unterricht und die fittliche Wiebergeburt berer, bie vom menschlichen Gesetze verurtheilt wurden - alle Werte, Die feit wenigen Jahren aufgebluht find, alle Werke, die ih= rer Ratur nach unferer Beit eigenthumlich entsprechen, bie in ber Mehrzahl mesentlich katholisch sind, die aber alle ben katholifchen Glauben ju Gulfe gerufen haben. Ber batte noch vor wenigen Jahren benten tonnen, bag Rertermeifter in Ronnenschleiern und Monchefutten jur but ber Berbrecher in bie Gefängniffe berufen murben, und bag ftatt ber Thurschlieger und Solbaten fromme Bruber und Schwestern ben Gefangenen bewachen, unterrichten, unterhalten follten? Und boch findet bicfes Ctatt, öftere fur die Frauen, aber an mehrern Orten Wer hatte an jene ackerbauenbe Ro= auch fur bie Manner. Ionien gebacht, mo geachtete Rinber, ftete unter dem Coupe bes Glaubens und ber driftlichen Gefinnung, fich an Tugenb und Arbeit gemöhnen? Der Ctaat fuhlte fein Leiden noch nicht; die Erziehung des Berbrechere, Diefes Wert, meldes ihm burch die Uhndung ber eigenen Gefahr fo bringend ans Berg gelegt wird, erschien ihm noch nicht als nothwendig, und noch weniger als ein nothwendig driftliches Werk. Jest ift es bamit anders; und biefce Werk, das wie jeder weiß nur auf driftlichem Wege vollbracht werden fann, ift vielleicht bas eigene Mittel ber Bekehrung, welche bie Borfebung insbesondere unferm Jahrhundert aufgetragen hat.

In allem bem ift aber nichts durchaus neu. Diefer thatige Glaube, diese belebende Kraft waren ber christlichen Kirche zu jeder Zeit eigen. Ift nun ihre heiligkeit, ihre innere Reinheit schwächer geworben, ale bie Dacht ibrer Birfung nach auffen? Und wenn die Jahrhunderte in diefer Begiehung perschieden find, besteht diefe Berfchiedenheit jum Rachtheile bes unsern? Gewiß, man bat bie Rirche mit mertwurdiger Ruhnheit verleumdet; wo irgend etwas Unflößiges in ihrem Schoofe fich ereignete, man bat es mit klugem Saffe feltfam übertrieben. Und boch ift die Kirche, zwar gottlich burch ibs ren Urfprung und burch ben Beift, ber fie führt, nur menfche lich in ihren Gliedern und ftete ift ihre Größe mit menfchlis der Unvollfommenheit vermischt. Allein in welchem Sabrbuns bert, feit bas Chriftenthum aus ben Ratacomben bervortrat, war der Antheil menfchlicher Unvollfommenheit kleiner als jest? Das Aergernif, die furchtbarfte von allen Bunden ber Rirche, mar an ihren Tagen ber Macht und herrlichkeit als offene Bunde fichtbar. Und gablt die Rirche jest, wo ihre fichtbare Macht geringer ift, nicht weniger Mergerniffe als jemale? Bas begegnet in biefer Zeit, mas an bie Ausschweis fungen bes gebnten und funfgebnten Sabrbunberte erinnerte? Ronnen felbst die Feinde ber Rirche fo vieler von jenen Diffbrauchen antlagen, welche ben Bormanb ju bem Aufruhre Luthere gaben? von Digbrauchen, die fo oft burch die Beisbeit ber Rirche verbannt und eben fo oft burch bie Berborbenbeit ber Menfchen erneuert murben. hort man vom Bus der mit geiftlichen Memtern und von Betrugereien in ihrem Schoofe? und finden die erbittertften Spaber bei ihrer Pries fterschaft einen nur icheinbar tauglichen Stoff ju abnlichen Satyren, wie fie fatholische Schriftsteller des Mittelalters fo oft ju veröffentlichen magten.

Das fünfzehnte Jahrhundert hat feindliche Parteien in ber Rirche, hat sich feindlich gegenüber stehende Conclave's und Gegenpapste gesehen, hat sich etwas ähnliches in unserm Jahrshunderte ergeben? Die Streitigkeiten der geistlichen Orden has ben mehr als einmal in der Welt beunruhigend wiedergehallt: ist davon in unsern Tagen die Rede gewesen? Was ist aus allem dem geworden, was einst Schisma, Trennung, Unfries

## Bon bem gegenwärtigen Inftanbe ber tatholifden Religion.

Den gur Rolge batte? Der Janfenismus verfcheibet im Stils ben; die Banbereien des Gallicanismus find eingeschlafen; die Trennung vom Jahre 1701 ift mit ber Gewalt, welche fie bervorgerufen, erlofchen; bas fleine Rirchlein von 1802 verfchwinbet wegen Mangel an Glaubigen. Allerdings werben bie Meniden unter ber Berrichaft bes tatbolifchen Befebes wie fouft überall mit verfdiedenen Temperamenten und Raturans Ingen geboren; allerbings bestehen unter ber Berrichaft bes Intholifden Gefepes wie fonft überall Borurtheile ber Natiomafftat, ber Erziehung, ber Partelleibenfchaft, Borurtheile, bie abrigens bier weniger bebentlich und ju furchten find, well ibm eine bestimmte Grenze gefest ift; allerbinge tonnen enblich aber Rebenfachen, welche bie Rirche ber freien Grortetung überläßt, bei Denfchen in welchen die taufenb Chat-Arungen und Gigenheiten bie ihnen von ber Natur und Ergiebung eingeprägt murben, burch bie große Ginbeit bes Glaubens nicht aufgehoben find, verschiebenartige Richtungen und entgegengefeste Meinungen bervortreten. Darf aber befregen ber Unglaubige ein Siegesgeschrei erheben? 3ft barum bie Patholifche Ginheit gerriffen? Die fatholische Ginheit will und begreift teineswegs eine unbedingte Gleichformigfeit ber Geis fter, ber Charaftere, ber Erziehung in fich. Die tatholifche Einheit ift nicht fur ein einziges Bolt bestimmt, und verwirft nicht unnachsichtlich bie geistigen Angewöhnungen, ja nicht einmal die Borurtheile anderer Rationen. Das tatholifche Sefen ift nicht für eine einzige Menschart gegeben, und balt fic nicht für verbunden alles zurückzuweisen, was fic nicht mit bem naturlichen Gange gemiffer Geifter verträgt. Bobl mochten viele Luft haben, aus bem Umftanbe, bag bie Deffe bier griechifch und bort lateinisch gelesen wird, allerlet Schluffe gegen die Rirche ju gieben, und fie werden nicht begreifen wollen, bas gerade aus biefer Berfchiedenartigfeit ber Sit= ten, Erziehung, bes Charaftere und ber Anfichten bie fatho: Niche Ginbelt, bie fle alle unter ber Bebingung ihrer anertanuten Oberherrschaft in fich aufnimmt, nur um fo traftiger und augenscheinlicher hervorgeht.

Und beachten wir es mobl: in allen mabrhaft tatholifden Bergen haben fich jene verschiedenen Richtungen vielleicht ju feiner Beit fo vollfommen vor ber Ginheit gebeugt; vielleicht niemals haben wir, obgleich burch Rationalitat, Parteiftels lung, Raturgaben und Erziehung verschieben, bennoch fammtlich als gelehrige Rinder berfelben Mutter beffer begriffen, bag wir ein gemeinfames Baterland haben, und bag wir alle unter bem gemeinsamen Dache ber Rirche gleichmäßigen Cout fine ben. Die Freiheit achtend, welche bie Rirche allen Meinuns gen gewährt, welche ihr Dogma nicht verletten, begreifen wir beffer als jemals die Nothwendigkeit, alle Dighelligkeiten gu verbannen, alle Rrafte ju vereinigen, bem eigenen Ginne nicht gu folgen; mit einem Worte, alles, was uns trennen wurbe, ber großen Ginheit unterzuordnen, bie und verbinbet. wiffen, baf bie Beit fur Fragen von geringerem Berthe und für bauslichen Bwift vorüber ift; wir wiffen, bag uns ber Feind gegenüber fieht, und baf unfer gemeinfames Baterland angegriffen ift. Der Ctubl bes beiligen Petrus, von fo vies Ien Feinden umringt und wie die Unglaubigen fagen, bem Falle fo nabe, empfing vielleicht niemals von allen Theiles ber tatholifden Belt in folder Ginftimmigfeit ben ehrfurcht vollen Ausbruck eines grenzenlofen Vertrauens, einer unbes bingten Treue, eines liebevollen Gehorfams. Bohl mochte bie ewige Stadt zu andern Beiten größer und machtiger febnt ihre Ringmauern waren niemale fester bie Steine ihrer Schute werke maren niemale inniger und fester in einander gefügt. Jerusalem quae aedificatur est civitas, cujus participatio ejus in idipsum.

Doch ift es biefer Glaube, welchen man für erloschen balt, es ift diese erstorbene Religion, beren langfam forts schleichendes Leichenbegangnist der Rationalismus unfers Jahrehunderts, im behaglichen Frieden auf seinen Lorbern ruhend, traumend so gerne an sich vorüberziehen fleht. Liebe, Reinheit,

Einheit, von allem biefem fehlt nichts. Und vor allen Dingen, wenn biefe Religion benn boch erftorben ift, warum fie furchten, warum fle angreifen? Boju benn angftlich bie Rirchen, Rloffer, Briefter gablen, und wenn fich jufällig eine Bermehrung berfels ben finbet, fo jammerlich über gewaltsame Gingriffe, über theos Ratifche Ufurpationen, über Aergerniffe fcbreien? Celtfamer Biberfpruch! "Das Christenthum ift tobt, feine Berkundiger predigen in ber Bufte, bie Bolter entfernen fich von ihm", for perfichert man und beute. Und morgen vernehmen mir: auf! auf! entfeplich! welche Gefahr! Schon wieber ein Rlos for mehr! Gin armer Priefter verlangt bie Erlaubnif, eine Coule zu ftiften. Funf ober feche Ronnen wollen Rinder weziehen, Rraute pflegen; es find furchtbare Eroberen, gegen beren Ginfall man nicht Wehren genug errichten fann. Auch Bruder, febr unwissend wie man fagt, verlangen gleichfalls bie Erlanbnif, ben Rinbern ber unterften Boltotlaffen bas 486 ju zeigen; beeilen wir uns, es ihnen zu verfagen, benn auch bas Bolt, verfichert man, wurde ju ihnen laufen. Seht the aus biefem nicht, daß ber tatholische Glaube alles unterjoden will? bag feine Priefter bereits fo ted find, beinabe eben fo viel zu reben und zu handeln, ale wenn fie Menfchen und Burger maren, wie wir? Rafc alfo fefte Damme gegen fie aufgeworfen, fonft überschwemmt und bie Gluth! Gie bebroht unfere Soulen, unfere Verfaffung, unfere Freiheit, fie be-Sind wir nicht febr auf unferer But, fo wirb beobt alles. in gebn Jahren unfere gange Jugend von Prieftern erzogen, Priefter werden unfere Guter befigen, Priefter werben unfer ganges Ronigreich regieren".

Ift dieß ein todter Glaube, welchen man in der Art fürchtet? Wendet man sich mit solcher Wuth gegen einen Beichnam? Warum solcher Schrecken nach solcher Dissachstung? warum eine so angstliche Wachsamkeit einem Feinde gegenüber, ben man nicht für überwunden, sondern vernichstet erklärt? Wenn das Christenthum seiner Beerdigung so nabe ift, warum läst man dei dem Andlick seines Leichens

Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber fatholifden Religion. 425
juge Doch = und Sulferufe erfchallen, wie beim Unblicke eis
nes aufturmenden feindlichen heeres?

Bas uns betrifft, so halten wir noch immer ben drifts lichen Glauben weder für so erstorben, noch für so mächtig. Wir glauben, daß er immer lebendig und fraftig sep, ohne jedoch auf ein Schauspiel zu hoffen, das die Welt nie ges schaut hat, auf seine friedliche, unbestrittene herrschaft. Wir wissen, daß das himmlische Jerusalem nicht von dieser Welt ist. Allein, welche Stufe der Entwicklung der ewige Rampf zwischen Irrthum und Wahrheit gegenwärtig auch erreicht haben möge, so erfüllen wir immer nur eine Psicht des Christen, wenn wir Theil am Rampse nehmen, indem auch wir unsere schwachen Wassen zu den Füßen dessenigen niederles gen, der sie allein rein und mächtig machen kann.

Suchen wir ftete bie maaflofe Uebertreibung nach zwei entgegengefetten Ceiten, ben Rleinmuth und bie vorzeitige, ungebulbige hoffnung, ju vermeiden. Die Pforten ber bolle, bas miffen wir, werden unfere Rirche nicht übermaltigen. 211= lein auch bas miffen wir, unfere Rirche wird ftete gegen bie Pforte ber Bolle zu fampfen haben. Darum barf und ein Streit nicht befturgt machen, ber burch alle Jahrhunderte Laffen wir une nicht ichrecken burd Gefahren, Rampfe, Riederlagen; harren wir aber eben fo wenig mit baffiger Ungebuld eines Gieges, ber niemale vollständig febn wird. Laffen wir une nicht von thorichtem Borne gegen eine Emporung binreifen, beren ewige Nothwendigkeit ber beilige Beift und verfündigt, und behandeln wir Berirrungen, welde ber getrubten Ratur bes Menfchen antleben, mit freunds lichem Mitleiben, ftatt fie mit Groll und Berwunschung als Berbrechen ju beftrafen.

3war konnen wir nicht leugnen, bag man uns auch bas Beispiel schroffer, gebieterischer, unbedingter Formen und eis nes Benehmens gegeben hat, in welchem sich die Verachtung jeber weitern Erörterung aussprach, weil man ben Gegner XIV.

## 496 Bon bem gegenwärtigen Buftanbe ber tatholifden Religion.

verachtet, und ihn lieber beleibigt als überzeugt. Einigen Gläubigen mochte dieß genügen; hat man aber viele Ungläusbige belehrt und aus ber Nacht bes Irrthums zur klaren Erskenntniß geförbert? hat man in verirrten Seelen viele antischriftliche Borurtheile vernichtet? Dat man nicht vielmehr die Berblendeten, Getäuschten, erbittert und verlett? nicht burch ben herben Eifer der Rebe ihnen Borwand und Waffen gegeben? Ift mit einem Worte nicht der Beredteste nicht dens noch der am wenigsten Ueberredende geblieben?

So haben unsere Bater im Bereiche ber Wissenschaft und bes Glaubens nicht gehandelt; so haben auch weber die ersten Apologeten unserer Kirche, noch die Lehrer ber größten Zeisten, weber ein heiliger Augustin, noch ein Bossuet gehandelt. Reiner von ihnen hat die Feinde der Religion so tief unter sich geglaubt, daß die erörternde Verhandlung mit ihm nups los schien; sie hatten Geduld genug, um sie zwanzigmal zu widerlegen, statt einmal zu verstuchen. Und auf diesem Wege haben sie überzeugt, bekehrt, ben verlornen Sohn ins Vaterhaus zurückgeführt.

Cernen wir unsern Born beherrschen, ber nicht immer ein so heiliger ift, als er scheinen mag. Bemühen wir uns gezen jene, die nicht sogleich durch uusere Worte umgewandelt werden, nicht erbitterter zu seyn, als es jene großen Manner waren. Allerdings wollen wir die heilige Unversehrtheit und Bollständigkeit unserer Lehren, ja sogar die rechtmäßige Freizheit des Gedankens sest behaupten. Denn die Liebe verlangt nicht, daß wir auch nur einen Boll von dem geweihten Bozden christlicher Wahrheit abtreten; sie verlangt Achtung und Milbe gegen die Menschen, nicht aber weichliche Schwäsche gegen die Lehre. Beachten wir es wohl, daß in dieser Beit eine köftliche Saat keimt und wächst, die man nicht erzstieden darf; daß viele christliche Willensregungen vielleicht nur auf die wohlthuende Wirkung eines liebevollen Wortes

Bon bem gegenwartigen Buftande ber fatholifchen Religion. 427

barren, um ein thatiger, driftlicher Wille zu werben. Rehs men wir es nicht auf uns, dasjenige, was die hand Gottes vielleicht angefangen hat, burch die herbe Strenge unserer Rede zu hemmen. Unsere Aufgabe ist herbeizurusen, zu ers mahnen, zu belehren, wenn wir es vermögen, nicht zu vers dammen. huten wir uns vor der Anmaaßung, das Unfraut auszurausen, ehe der Tag der Erndte gefommen ist. Es war Gott, der gesagt hat und allein sagen konnte: wer nicht für mich ift, der ist gegen mich. Uns dagegen wurde gesagt: wer nicht wider euch ist, der ist für euch.

In allem und jedem ist dieß unsere Regel und unsere Pflicht: der Rirche gegenüber vollfommene Unterwürfigkeit, volltommenen Gehorsam, in necessariis unitas; und sammts lichen Ratholiken gegenüber Achtung und Liebe selbst dann, wenn fich ein Streitpunkt unter und ergabe, in dubiis libertas; unsern Gegnern gegenüber Geduld, Wohlwollen, drifts liche Milde, in omnibus charitas!

#### XXXII.

# Aurze Chilberung einiger bibelfchenen Geogenien.

Die Gefchichte ber Verirrungen ber menschlichen Vernunft ift zwar wegen ber vielen Abgeschmacktheiten, bie uns barin begegnen, nichts weniger als angenehm, aber als Barnungstafel für die Butunft ift fie nuplich und barf nicht une beachtet bleiben. Dem Menfchen muß allerdings baran lie= gen, einige Renntnig von ber Entfiehung feines Wohnortes ju erhalten, und ju wiffen, bag berfelbe nicht blog von ungefahr, fondern nach einem vorgefagten 3mede ine Dafebn getreten. Gott felbft bat ibm, fo viel er junachft zu wiffen braucht, icon in ber biblifchen Schöpfungegeschichte geoffenbart, und ftellte ibm wohl auch frei, über die einzelnen Glie= ber biefer Befchichte nachzubenten, und fie an feine finnlichen Bahrnehmungen anzuknupfen. Das mare nun jedem Bernunftigen hinreichend gemefen, aber bie Bernunft, einmal feit bem Gundenfall aus ihrer Rolle gefallen, wollte es noch beffer machen, und daber glaubt jeder fogenannte Philosoph um feis ner eignen Ghre willen einen neuen Schopfungeplan conftruiren ju muffen, obgleich dieß die unnupefte von allen menfch= lichen Beschäftigungen ift, und nur die Berkehrheit menschlis den hochmuthes aufzudeden vermag. Die Protestanten baben fich ungeachtet ber tiefen Inferioritat ihres Ctanbpunt: tes jum großen Theile von geologischen Berirrungen reiner erbalten, ale viele Namentatholiten. Giner von ihnen fagt: "bie Armfeligkeit unferer Philosophie wird nie fichtbarer, ale

429

wenn wir une bamit abgeben, Schöpfungeplane ju machen". Ramentlich feit ber im Protestantismus erzeugte Unglaube vor und in der Revolutionszeit auch viele Ratholiken ergriff, und unter ihnen, eben weil fie naber am Beiligthume ftan= ben, bie ichrecklichften Berheerungen anrichtete, feit befonders bie Encyclopadiften bie Fahne ber Gotteslaugnung auffted's ten, burfte auch bie Erbe nicht mehr von bem breieinigen Gotte erichaffen febn, und vorzuglich bie Ericheinungen ber Bulfane, ein in ber Erbe verftedtes Centralfeuer, und bie Rebelmaffen bes Universums murben aufgeboten, gegen bie gottliche Offenbarung Cturm ju laufen. Gerne riefen bie Gotteelaugner und die von ihnen bethorten, ichwachglaubigen Dilettanten, um nur jum Biele ju fommen, Die vielen Gots ter bes alten Beibenthums, Deptun, Bulfan und Pluto, Cas turnus und Inpiter, ja fast bie Balfte bes Olymps, Belios, Thiton, Demeter und wen fonft noch aus Asgard's Sallen und vom Berge Meru ber ju Bulfe, benn ihre eigene Schopfungstraft befanden sie boch zu schwach. Nil novi sub sole heißt es and bier, benn bie Cophisten bes Alterthums batten benen ber Neuzeit bereits ben Beg ber Erfindung abgelaufen, nur mit bem Unterschiebe, bag manche von jenen bem Biel ber Bahrheit juftenerten, diefe aber mit Gifer von demfelben fich entfernen. Saben zwar einige Gleaten geglaubt, bas Universum fep die Gottheit felbft, und haben fle badurch, wer follte es glauben, in ftrafbarer Bermeffenheit ber Beisheit bes Begelichen Pantheismus vorgegriffen, fo fprachen fie boch auch bin und wieder von einem Chaos, aus bem, wie von ben Barmonien einer Mufit geleitet, ein boberes Princip bie jest bestehenden Theile von einander fchied. Welche Rolle ferner die Gotter in ber Geogenie gespielt, barf man nur in ben Mythologien nachlesen, und nach Entfernung alles Beis werks wird man oft nur eine gepriesene moderne Ansicht wier lleber hundert Geologien, ober lieber will ich ber finben. fagen Geogonien, find bereits ber Dacht ber menschlichen Phantafte und ber Begierde nach hohlen Sppothefen entfprungen. Mögen einige mehr ober minber befannte, der Gins gangebemerfung gu lieb, im Nachftebenben angeführt werden.

Wifchnu, nach ber Lehre ber Brahminen, verwandelte fich in einen großen Gber, tauchte in die Tiefe ber Gemafe fer und brachte die Erbe auf feinen Sauern in die Bobe, feste fie bann auf eine Schildfrote, auf welcher auch, nach Washington, bas ber Mobamts vom himmel gefallene Beib, bas bie Erbe aus ben Gemäffern beraufzog, ju figen tam. Rach einer andern Darftellung ichafft Brabma mit einem We-Danten bas Baffer und legte in diefes ben Samen bes Lichtes, ber zu einem Ep sich zusammenzog, in dem er Jahre Dann theilte er es burch feines Beiftes Ginlang lebte. nen, und bie Stude wurden himmel und Erbe; fein Cobn Menn aber fouf die fichtbare Welt, eine Lotosblume beren Stanbfaben bie Bergfette Lofolota bilben, ben beiligen Berg Meru immitten, auf einem Elephanten rubend, mabrent biefer auf einer großen Schilbfrote fußt und ble binwieber im unenblichen Richts. Sieht man bier auch eine Coopfung aus bem Wollen Gottes, und ift die Theilung von himmel und Erbe und ber Buftand bes fluffigen eines ihrer erften Momente, fo bebarf boch ber Schöpfer einen Rotfeper feines mit Rabeln umftellten Werkes und zulest bleibt tein anderer Ausgang und Rubepunkt als bas budbbiftifche eitle Nichts, an Berkebrtheit aber barum biefe brabminische Unficht boch nicht reis der, als manche neuere. In ber Mythologie bes Benbvolfes Schafft Ormugd nach bee Ewigen Billen aus Urlicht und Urmaffer bie Belt; bei ben Chalbaern aber Belos aus ber bomorta, bem Chaos oder ber Urnacht; in beiden Ergablungen alfo ift jur Coopfung ein 3meites auger bem Ccopfer nos thig, wie auch die Griechen und Alegypter fich traumten. Beit reiner und in erhabner Beife, lehrte bie nordische Mythologie, weil ber erften Offenbarung noch nicht fo entfremdet: Aufadur von Emigfeit mandellos fen alles Wandelbaren emis ger Urgrund und Coopfer. Die icon oben gefagt identis fizirten einige griechtsche Philosophen Gott mit bem Univerfum; mas aber bie Entstehung ber Erbe betrifft, fo nahmen bie einen mit Bestod ein Chaos an, durch deffen Scheibung Alles feine Stelle erlangt habe; andere mit Thales glaubten, bag Alles aus Baffer entstanden fep, bag auch bie Erbe aus Baffer bestanden habe, welches fich allmablig minderte und in Abgrunde oder Sohlen trat, worauf fester Boden und barnach Pflangen und Thiere jum Borfchein tamen. Baffer konne biemeilen wieder hervortreten und Ueberschwems mungen verurfachen, muffe aber endlich aufgeben und bie Erbe merbe fich entzünden, fo jum Theil auch bei Dvid und Ceneca; die Dritten bachten wie unfre Bulkanisten die Erde aus dem Feuer geboren, und diefer Unficht mendeten fic vorzüglich die Stoifer ju. Die atomistische Theorie endlich, welche ein Staubchen bequem jum andern fich legen, und ba= raus die bunteften Dinge bervorgeben lagt, die auch, obgleich fie die geiftlofeste ift, noch in fpaten Beiten Berehrer gefun= ben und jum Theil der Birbeltheorie ju Grunde liegt, murbe von ben Spifuraern cultivirt, die fiberhaupt, dem Ginnen= folafe jugeneigt, felten ju boberen Bedanten fich erhoben und j. B. ber Erbe die langft von den Pythagoraern erfannte mabre Bestalt, abläugneten. Geben mir übrigene fogleich ju den Meinungen fort, die mit ben neuern Philosophien er= machten, weil ihre Brrthumer fruchtreicher gewesen find, als bie fruberen, alfo auch eher im einzelnen angesehen werden burfen.

Bei ben Rirchenvätern nämlich begegnen wir fast in allen Aeußerungen ber rein biblischen Lehre einer Schöpfung aus Nichts durch ben Willen Gottes des Allmächtigen, und auch die Scholastifer hielten an der wahrhaften biblischen Darstellung fest, mit Ausnahme meniger, welche griechische Lehre in dieselbe mit einzustechten suchten. Seit Descartes hat dagegen eine eigene Jagd auf neu erfundne Geogonien begonnen, deren meiste haltlos und verworren, bisweilen auch bosbaft gemesen finb, mabrend nur einige wenige mit mehr Billen als Geschick fur die beilige Schrift einzustehen such-Descartes felbft ftellte fich einen Schopfungeftoff, eine große Arpftallmaffe vor, welche vom Allmachtigen gertrummert und in Bewegung gefett murbe. Es fceint jedoch, bag er jenen Stoff nicht in ber contradictio in adjecto, ble er ift, fondern ale ein icon Gefchaffenes nahm. Alus ber Reis bung ber bewegten Theile entflanden grobe Stude und fleine Rugeln und brittens eine feine Materie, burch bie Drebung ber erften aber wurden auch bie zweiten erfaßt, und freifen jest in ftetem Wirbeltange. Bilblich und greifbar ift folch eine Borftellung freilich, ob aber je eine maschinenmäßigere gebacht worben, ift ju zweifeln. Gin Stern mit eignem Birbel ift bem Descartes auch bie Erbe, beren Wandlungen burch bie Mengung und Scheibung feiner brei Glemente bebingt find, fo gwar, daß abnliche Prozesse auch an ben einzelnen Rorpern berfelben ftatt finden. - Burnett, ber gar munderliche Gebanken hatte, und fie mit ber mofaifchen Schopfungegeschichte vereinigen wollte, beren Borten er aber fcon baburch mibersprach, baf er fie nicht auf bie übrigen Gestirne beziehen, fondern nur von der Erde gelten laffen wollte, Burnett also in seiner telluris theoria sacra, Lond. 1081, nimmt, wie Befiod, ein einformiges Chaos an, aus welchem, ba es zerplante, die gröbsten Theile ale Rern niederfanten, bie leichteren Baffer und die leichteften Luft bildeten. Luft habe noch grobe Theile enthalten, und fen barum bun= tel gewesen; nachdem aber biese beruntergefallen, so mare nicht allein die Luft burchfichtig geworden, sondern fie hatten sich mit ölichten Theilen verbunden und die Erdrinde gebils bet. Co war nun bie Erbe eben, ohne Meer und Berg, Nach 1000 Jahren aber mar ohne Winter und Commer. bie Erbrinde fo ausgetrochnet, baf fie nunmehr zu reifen anfing und in Stude zerbrach, welche fich in bas Waffer binabstürzten, modurch dieses emporstieg und die Gundfluth brachte, aber in unterirdische Soblen wieder abfloß, und die

eingefturgte Rinde, nun mit Unebenheiten, vielfach tracten lief. Die erften Menfchen mogen fich bei ihm bebanten, bas fie bis jur Gundfluth ihr langes Leben hindurch nur eine laufe weilige Ebene vor fich hatten, in ber er ihnen gewiß auch nicht gern Gefellichaft geleiftet batte. Geben wir, ob Bbifton bie Erdbilbung intereffanter zu machen weiß. Nach ihm (a new theory of the earth. Cambridge 1738) ift bie Erbe ein ause . gebrannter Romet, von beffen Bermanblung in feche 3ab ren bie Bibel rebe. Gott gab ber Erbe einen engern Bauf; ber Schweif fentte fich gegen ben Rern und bilbete Luft und Baffer. Durch bas geschwinde Ginten erhielt bie Erbe und gleiche Dide, Erhöhungen und Bertiefungen, und in ben lettern fammelte fich bas Baffer. Rach und nach reinigtit fich bie Luft von ben Dunften, fo bag im britten Jahr buth bie Birtung ber Connenwarme Pflangen wuchfen, und (bet gute Mann vergift, baf nach ibm, wie nach Burnett, bie Bibel nur von ber Erbe fprechen follte) - im vierten Jahre die Gestirne bervorkamen, bann im fünften und feches ten Thiere und Menfchen gefchaffen murben. Rach fechejebnbuns bert Jahren naberte fich ein anberer Romet ber Erbe, und er erfaufte fie mit einer Gunbfinth. Dan erfieht bieraus, wie nutlich die Rometen gur Erklarung irgend einer Berles genheit find, wie benn Andere fcon einen Rometen in ble Sonne fliegen und ein Stud von ihr abstoffen ließen, um bie Erbe baraus zu bilben; wieber Anbere ber Conne burch Rometen ihre Feuernahrung zuführen wollten, und mas bers gleichen mehr. Mofes mußte fich aber auch ungeschickterweife verschrieben haben, ba bei ihm ftatt ber gemeffenen Bbifton's ichen Jahre Berioben von Tagen fteben. - Dr. Soot fucht bie Veranderungen ber Erbflache, die Unterbrechung ber Dorizontalichichten zc. aus ben Erbbeben berguleiten, und gibt biefen fogar eine Berrudung bes Schmerpunttes ber Erbe Sould, bie and an ber Sunbfluth Untheil babe. wie man fieht, bem Plutonismus vorgearbeitet. Leibnig fers ner ift ber Deinung, baf bie Erbe aus einem ausgebrannten

## 484 Ange Chilberung einiger bibelfcheuen Geogenien.

Rorper entstund (fiebe Protogaea etc. Lips. 1093). Nachdem Die Oberflache erkaltet mar, fielen die Dunfte aus der Atmos. phare berab, und bebectten die Erde mit Waffer, welches bie Calze auflöste und baburch bas falgige Deermaffer verurfacte. Nachdem die Erde noch mehr abfühlte, entftans ben große Riffe, moburch bas Waffer ablief, und Lander jum Bohnplay ber Menfchen entftunden, welche in eis genthumlicher Jugendfraft bas üppigfte Bachethum entfals teten, aber fpater an Rraft verloren. Rachber fturgten fich He bochften Theile, welche icon mit Baffer bedeckt und baber mit Condplien angefüllt maren, nieber in die mit Baffer bebedten Tiefen, welches julest burch neue Soblungen abflog. Leibnig glaubt, die Erde und mehrere Planeten haben einft mit eignem Licht geleuchtet; fchabe, bag er mit feinem befannten Scharffinn die Momente ber Schöpfung nur mit einigem wiffenschaftlichem Unftrich, nicht aber in bem thatfacliden Bufammenbange barguftellen mußte.

Die Entstehung bes Montenuovo 1538 und jene ber neuen Infel bei Cantorin 1707 boben ben Bulkanismus auf einmal gewaltig empor. Jufti, Gerhard, Whitehurft, Steno und andere waren feine erften Berolde. Lagaro Moro (de' crostacei e degli marini corpi che si trovano su monti, libri due. Venez. 1740) ftellt fich vor, bag bei ber Schopfung in der Mitte ber Erbe bas Centralfeuer von einer diden Erds rinde, auf welcher fich 175 Toifen boch Waffer befand, eingefoloffen gemefen mare. Das Feuer habe diefe bide Rinde bort und ba burchbrochen, und von ben ausgeworfenen vulfanischen Stoffen sep bas Meer falzig geworben, so bag es jest Pflangen und Ceethiere erhalten fonnte (?!). Durch bas bervorbrechen des Feuers fepen auch Berge aus dem Meergrund emporgehoben worden, welche nur Schichten aber feine Sees produtte enthielten; durch die ausgeworfenen vulfanischen Materien aber fen das Land fruchtbar geworden, fo daß es Menichen und Thiere bewohnen fonnten. Dann habe bas

Centralfeuer Berge mit Seeproducten in die Bobe gebracht, und hier Bebungen, bort Gentungen veranlagt, wodurch bie Thiere andere Wohnplage erhielten zc. Die Rometen find alfo jest abgebankt und die Bulfane bafür eingespannt. (Uns tersuchung über die jepige Oberflache ber Erbe. Leipg. 1787.) Refler von Sprengeeisen halt es auch mit biefer Rraftfeuers werterei, nur daß er etwas biblifcher gefinnt ift. De Mallet in feinem curiofen Bert: Telliamed ou entretiens d'un philosophe Indien avec un missionaire français sur la diminution de la mer. à la Haye 1755, sagt, daß die Erde aus fanglich eine Conne gewesen und ausgebrannt fep; fie habe fonft die Stelle ber jegigen Conne eingenommen, fen aber auf einmal in eine febr große Entfernung von berfelben geworfen worden, wobei fie zugleich mit Baffer von den Planes ten überftromt worden fep. Dieg erhaltene Baffer dunfte täglich mehr aus, und nehme fo lang ab, bis julept bie Erde, bie bem Mittelpunkt naber komme, gang vertrodne, und bann wie hoffnungevoll! - wieder jur brennenden Conne werde. Die Berge find des Meeres Bodenfag, Mineralien und Mes talle aber von ehmaligem Brand herkommend. Unschulbiger und bem Reptunismus jugeneigt ift die Darftellung bes Abbe Pluce in dem bekannten spectacle de la nature einem jeden: falls frommeren Buche, ale bas berüchtigte systeme de la nature Bolbache und feiner Gehülfen. Dem Lefer bie birns verbraunteften Dinge aus bem lettern und abnlichen Berten. vorzuführen icheint uns unnöthig.

Nach der Meinung des Albbes find bei Entstehung der Erde die Ebenen des Aequators und der Efliptik zusammens gefallen einen 4000 v. Chr. (begreiflicherweise wegen der Resvolutionsrichtung von der Zeit des Periheliums beginnend). Dieraus seh ein beständiger Frühling erfolgt, auch habe das Meer zum Theil in unterirdischen Sohlen versteckt gelegen. Der Schöpfer aber habe die Achse gegen die nörblichen Gestirne ploplich hingelenkt, und baburch sey die Sonnenhipe.

## 196 Rutge Shilbennig einiger bibelfchenen Geogenien.

ganz auf die eine halbkugel gefallen (leiber wollen die geologischen Facten nichts davon bestätigen); diese habe alebann
gewaltsame Ausbehnungen ber Luft vernrsacht, wodurch Sturms Winde entstanden und in die unterirdischen höhlen gedrungen wären, während Regengusse herabstürzten. Die Erde sep in Stücken zerrissen worden, welche in die Tiefe sanken und das unterirdische Wasser als Sündssuth in die höhe trieben, das bunn zum Theil verdünstete oder in hohlen verlief. Die Meinung des Abbes arbeitet wohl zum Theil auf die Bibel din, man merkt es ihr aber an, daß sie zunächst für junge Leser zu braftisch, und barum nicht zu genau versast ist.

Eine ber bigarrften Geogenien hat nun boch ber Graf bon Buffon geschaffen. Er behauptet und ergablt: es feb einmal ein Romet fchief gegen die Conne geftoffen, habe von ihr ben 650sten Theil abgeriffen und ben Studen bie Umbrebung um ihre Ure nach ber ftoffenden Richtung mitgetheilt. Gin foldes Stud fen unfere Erbe gewesen, anfanglich glubend und im Schmelzen, nach und nach aber erkaltend und bart geworben. Er berechnet ferner, baf bas Gluben ber Erbe 3000, und bie Sipe, wobei man die Erbe noch nicht batte berühren konnen, 34000 Jahre gemahrt habe. Beim Ertalten follten fich die Bergfetten und Sohlungen gebilbet haben, fo wie ungefahr bei glühenben verglafeten Materien nach bem Ertalten Blafen und außere Erhöhungen entfteben, wobei zugleich in ben Söhlen die Metalle fich als Sublimat angelegt hatten. Da nun die Erbe in einem Beitraume von ungefahr 25000 Jahren fo beiß gemefen fep, daß bie bipe bas Baffer in einem beftanbigen bampfformigen Buftanbe habe erhalten konnen, fo hatte fich bas gange Meer ale Dampf in ber Atmosphare befunden. Erft nach diefer Zeit fen es nach und nach in tropfbarer Gestalt auf die Erde gefallen, und habe diefe 2000 Toifen boch bebeckt, fo bag nur bie Gis pfel ber bochften Berge noch bervorragen. In diefem noch nicht gang erfalteten Meere follen fich nun Schaalthiere in

Rurge Schilberung einiger bibelfcheuen Geogenien.

ungeheurer Menge erzeugt haben, und felbft andere Thiere, bie jest nicht mehr zu treffen find. Bermoge feines farten Dructes habe bas Waffer enblich bie Erbrinde burchbrochen. und fich in die unterirdifchen Doblen ergoffen. Dieburch ente fand trodnes Cand, bas von Menfchen bebaut git werben anfing, welche nach ber bamaligen Starte ber Ratur eine koloffale Geftalt hatten. Die Erde gegen die Dole bin erkale tete zuerft, und baber fing auch bie Bevolkerung, laut bem Beugniß bes in ben Polarlanbern ausgegrabenen Elfenbeins und anderer Refte, bafelbft zuerft an; enblich verlief auch das Gemäffer unterm Aequator. Im Berlauf biefer Zeit von etwa 2000 Jahren wurden die Trummer ber Schaalthiere unter bem Baffer in taltartige Daffe verwandelt, und Berge von ber zweiten Art gebilbet, welche mit Schichten von Gees producten angefüllt murben. Durch die aus bem Innern ber Erbe ftromenbe Electricität entstanden Erbbeben und Bulkane, welche neue Infeln bilbeten, die Erbe mit Lava bebecten und fruchtbarer machten. Bulept erhielt bie Erbe ihre jepige Gestalt vornehmlich noch burch partielle Ueberschwemmungen. Nach Buffons Meinung nimmt die Ertaltung ber Erbe ims mer mehr zu, und nach 930000 Jahren (schabe bag 70000 abgeben!) wird die Ralte fo groß werden, daß fein lebendis ges Thier fein Leben mehr fortzusegen vermag und bie gange Ratur abstirbt, fo daß wir wenigstens die von der Offenbas rung verfundete Berftorung ber Welt burche Reuer nicht gu fürchten batten. Ware Buffons Erfindung nicht mitunter gar ju jopfig, fo konnte man geneigt werben, fie fur einen Roman zu halten; bie Bahlen in berfelben find zumal prache tig, obwohl der Urheber eben fein Mathematiker mar, und man muß fich wirklich mundern, wie ein Mensch so viel Mühe auf ben Bau eines folden Luftichloffes menden mochte. Laffen wir ber Buffonfchen Geogenie in ber bes herrn von Gleis den, genannt Rufmorm, ein turges Gegenstudchen folgen aus beffen 1782 in Nurnberg erschienenen Schrift von Ents febung - Bildung - Umbildung und Bestimmung bes Erbs

Wrpers. Er glaubt, die Erbe fen anfanglich eine Baffertus del gewesen, welche zuerft. Fifche bervorgebracht babe. Dieje fepen in Saulnif abergegangen, und daraus mare bie Erde entftanben. Die ant bem Baffer bervorgetreten, habe fich an Ber Conne getroffnet, und ihre Barme nehme jest immer mehr ju, bie fig verbrenne. Geit bem herrn von Gleichen wird man funfth alfo fagen fonnen: Gieb mir Baffer und Bifder-und ich mache bir eine Erbe. Nach ben vorangeganges nen, aus mahr und falfch gebrauten, verworrenen Sppothefen Bommen wir zu ber wenigstens etwas wigenschaftlicher flingenben, bem Reptunismus ziemlich abaquaten und beffer gemeinten obwohl von vielen vornehm getabelten bes be Luc (Geologische Briefe an hofrath Blumenbach im gothaischen Magazin, Bb. VIII und IX). De Luc fchrantt fich vorzug-Ilch auf die spatere Erdbildung ein. Er nimmt an, bag erft nach Erschaffung bes Lichts demische Operationen möglich waren, welche bas große Bange bilbeten, ba vorber bie prie. mitive Materie aus blog fcweren Glementen obne Bufams menhang und Bermanbtichaft bestanden habe, obwohl mit Ummalgung und fpharoibifder Geftalt. Rieberfclage, bei benen die Verwandschaften thatig waren, bilbeten den Granit, Gneuf, Gangschiefer und die Bade; die Rinde brach und bas Waffer fturzte in die Genkungen. Aber auch die Connenmaffe fing an fich ju gerfegen, und in Bereinigung mit bem Lichte felbst Licht auf die Erbe ju fenden, wodurch Diefe eine ftete verhaltnifmäßige Barme erhielt. wurden die Thiere im Meere geschaffen, und burch neue Rieberschläge Schichten von Kalkftein bewirkt', bie fich an die Granitschichten anlegten, und worin man die erften Spuren von verfteinerten Seethieren antrifft. Nun erfolgte ein zweiter Ginfturg, beffen Trummer fich ichief an bie Seitenwände bes Gebirges anlegten, woher bie unorbent-Iche Lage vieler Gebirgefchichten. Babricheinlich murben gu diefer Beit die Gangklufte mit Erzen angefüllt. Andere Mes berschläge bilbeten neue Schichten von Ralkstein mit vielen

Rurge Schilberung einiger bibetiden

Berfteinerungen vermengt, auch begannen Calgfteinfloze und die Bultane nahmen ibi bauerte bie ju einer burch innere Gahrum rungen bewirkten großen Ummaljung ber 🗖 ber Boden bes Meeres fo gehoben wurde, einmal verließ und über die alten festen Ba worauf der vorige Meeresgrund unfere jest Das Alter bes festen Lanbes, wie es bete. be Luc nicht über 4000 Jahre, und man fieht, baf er mit der Beit wohl jum flaren Berftandnig der biblifchen Cobe pfungegeschichte vorgebrungen mare. Dit viel minberem Gie foid ftanb Gilberfchlag fur biefe in feine Geogenie (Berlin 1780) ein. Gott feste nach ibm bas Chaos an feine Stelle. am erften Tag entzundeten fich bie Connen, am zweiten fonberte fich bie Luft, bas Baffer blieb auf ber Oberflache jus rud und die Berfteinerung nahm im Innern ju. Diefes offe nete fich, und ein heftiges Feuer bob Infeln und Berge empor, mahrend bas Meer größtentheils in Sohlungen verlief. Mus den Sohlen fucht er wie bei der Wirkung eines Beronsbrunnen, die von bem barin befindlichen Baffer tommenbe Cunbfluth begreiflich ju machen, burch welche auch die vorber in ben Geen jener Sohlen lebenden Schaalthiere als Berfteis nerungen in die Sobe gekommen fepen. - Bir tommen jest gar ins Luftgebiet. Franklin, ber neben Politicis und Teche nicis auch zu Speculationen fich erhob, mar ber Meinung, baß unfere Erbe im Innerften aus einem weit bichterm gluis bum bestehe, ale alle unfere bekannten festen Rorper, auf welchem ber feste Theil wie eine Schaale fcwimme. Nabme man nun an, daß alle Materie, wie ein Dampf im Raume verbreitet gemefen fep, und es habe bie Comere ju wirken angefangen, fo muß eine nach bem Mittelpunkt gn immer dichtere Luftkugel entstanden febn, worin fich die übrigen ents ftanbenen Rorper in bestimmter Beite festen und die Erds rinde bifbeten. Die erfte erfolgte Bewegung tonnte einen Birbel, und baburch bie Ummalgung um die Are bewirten.

# 188 Ange Shilberung einiger bibelfcheuen Geogenicn.

Wrper Einmal bie Axe ber Umbrehung verändert wurde, fo gel fie auch bas innere Bluidum feine Figur andern und zum Theil bie Erbrinde zerbrechen. Durch ftarke Expansionen von Dampfen tonnen weitreichenbe welleuformige Erberfcutterungen entstanden febn; auch erhielt bie Erbe burch bie Menge Gifen, bie fie enthielt, die Fabigfeit magnetisch ju werben. Rant feinerseits rasonnirte also: War ber Urstoff anfange lich in bunftformiger Gestalt verbreitet, fo mußten burch des mifche Augiehungen feine Theile aus bem flußigen in ben fes ften Buftand übergeben, und auch fogleich große Luftentwickes lungen im Innern ber Erbe vorgeben, welche burch bie frei geworbene Barme bis jum bochften Grad ber Glaftigitat auss gebehnt und burch Bermifchung in einander in noch größere Bewegung verfett, balb die festen Theile durchbrachen, diefe in großer Menge ale Gebirge aufwarfen, fich felbft aber jum Theil erhoben, jum Theil in die großen Rrater ale Waffer nieberfielen, welches auch auf die Gestaltung ber Bebirge eine wirfte. Coon Remton trug eine abnliche Meinung vor, nur behauptete Rant noch, bag ber Wiberstand ber Materie bie Maffen von ber gerablinigen Bewegung feitwarts abgelenkt und in die Birbelbewegung bineingetrieben babe. Franklin, Rant und Newton erfcheinen uns hier bei all ihrem übrigen Scharffinne boch nur etwa wie Bebammen, die bem neuges bornen Rindlein Erde beifteben wollten, ihm babei einige Glieber verrenkten, von feinem Bater aber gar eine geringe Renntnig nahmen. Mit wichtigerer Stimme trat Laplace (systeme du monde) auf. Er halt bafur, bag bie Conne mit einer brennenden Atmosphare umgeben mar, (und fie ift es noch), welche fich mit ihr um bie Ure brebte und fich bie über bie Rometen erftrecte. 216 die Conne mehr und mehr er-Faltete, jog fich auch bie Atmosphare jufammen, und es ent= ftanben an ben Grangen berfelben Berbichtungen, welche fich ale Ringe ober Rugeln zeigten. War eine unter ihnen ftark genug, die übrigen anzuziehen, fo machte ihre Vereinigung einen Planeten, ber die vorige Umlaufdrichtung beibebielt. Anrze Schilberung einiger bibelfcheuen Beogenien.

Man nennt bief bie Laplacifche Rebelhppothefe, ein fataler Mame für ihre vielen Berehrer. Laplace fcheint wie ein zweiter Jupiter, ber mit ber von ber Juno gebilbeten Rebelgestalt die Centauren erzeugte. Abgesehen von bem 2Bis berfpruch mit ber beiligen Schrift widerlegt fich bas Spfteit fcon barin, bag es confequent eine größere Dichte ber Sonne fordern muß, die aber nicht flatt findet, fo wie die Lage ber Planeten nabe in einer Cbene, bie von einigen als Beweis geltend gemacht wird, gerade bagegen fpricht, indem nicht wohl abzufeben ift, wie die Sonnenmaffe nur in einer Schichte rotirt babe. Scipio Breislad mar entichiebener Bultanift. (Bebre buch ber Geologie, überf. von R. v. Strombed, Braunichmeia 1810.) Ibm ift bie Erbe zuerft feuerfluffig gewesen, boch nur burd bie allgemeine Berbreitung bes Barmeftoffes. Datten bie einzelnen Rorper eine Bermanbtschaft zu biesem, so konnte er von ihnen gebunden werben, und mehrere fefte Rorper wurden burch ibn als Gafe in bie Atmosphäre erhoben. Glettrigitat, welche biefe Gafe burchfuhr, erzeugte Baffer ans ihnen; babei, indem auch bas berabfteigende Baffer von ber annoch glubenden Erde in Dampf verwandelt wurde, feb große Unordnung entftanden, bis endlich die Erbe die jepige Gestalt erhielt, und Rube und Friede auf ihr Bohnung. nahmen. Aber - aber, wenn ber deus ex machina, ber Barmeftoff wieber einmal frei wirb, bann wirb bie Erbe wies ber in einen feurigen Fluß verwandelt. Pini (sni sistemi geologici riflessioni analitiche. Milano 1811) leugnete freis lich, daß alle latente Barme ber Erbe ja ju ihrer Schmels jung bingereicht habe, wogegen bann Breiblad eben neue Ausfüchte fuchte. - Dan wird bereits an biefer fleinen Res vue eine Borftellung von ber Große ber geologischen Bers lebrtbeiten in verschiebenen Graben fich bilben tonnen. Buffon felbft gefteht es, bag bie Geologen, wie die Auguren bei Cheers, einander nicht wohl begegnen konnten, ohne ju las den, und Lichtenberg meint, daß biefelben zwar nicht viel Beltrage gur Geschichte ber Erbe, mohl aber gu jener ber XVI. 29

wenfclichen Berirrungen gegeben batten. Co geht es aber limmer, wenn ber Menfc auf vorgefaßten Meinungen beftebt, und nicht bie Bervollständigung ber Beobachtungen, bie gu beffern Erflarungeweisen führt, abwarten will; auch ber befte Bille ftiftet ba nur Schaben. Für bie neuesten Anfichten ber Geologen tonnen wir und furger faffen, ba im Grund nur brei bestimmte Deinungen bervortreten, bie fruber viels fach gemengt maren. Die eine, ber Reptunismus, murbe von dem tüchtigen Forscher, dem Mineralogen Werner in Freis barg, ausgebilbet, und lange von ben Deutschen gepflegt, bis fich biefe gulest ben Audlandern großentheilt, gefangen gaben, mit baruntet leiber Manner wie u. Buch und v. Bumbolbt; bie: zweite, ber Bullanismus, bat ben Englander Sutton gum Reibenführer, und bie britte, bie Emperbebungetbeorie, jum Theil an die zweite fich anlehnend, verbankt man Elie be Bosumont, während Lyell fie etwas modifizirte. Der Bulfan nismus ift wirklich jumeift nur von ben Geguern ber Offene barung begunftigt worben, benn bei ihm fcwebt kein Geift Gottes über ben Baffern. Suche in feiner Schrift über bie Theorie ber Erbe, Dunchen 1837, wies aus demifchen Principien unwiderleglich nach, bas bas Bortommen gemiffer Dis perallen in Gebirgearten nach bem Bulfanismus burchaus nicht erflart werben tonnte; Schafbautel in ber gleichfalls in ben Abhandlungen ber Atabemie gebruckten Schrift "die Geologie in ihrem Berhaltniß ju ben übrigen Raturwiffenfcaften" hat besonders die Behauptung einer Temperaturgus nahme in ber Tiefe ber Erbe entfraftet. Bonalb, Budland, be Cerres und Wifeman in ihren ausgezeichneten Werten baben zwar und nicht ohne Glack die Emporhebungetheorie in Uebereinstimmung mit ber heiligen Schrift gu bringen gefuct: boch bie aus ben ebengenannten Schriften bervorges bende Unhaltbarkeit diefer Theorie führt uns nothwendig ju einem modifizirten Reptunismus, wie ihn Buchs gegeben hat. Dan fieht auch gar nicht ein, warum es ber ungeheuren

Kräfte, welche nicht zu partieller, sondern zu einer allgemeis

Rurge Schilberung einiger bibelicheuen Beogenien.

neren Emporhebung nothig maren, bedürfen follte, wenn auch außerbem bie Berfe ber Genefis recht wohl mit ben geologis fchen Thatfachen übereinstimmen, und zwar wird bie ErHas rung um fo tatholischer sepn, je naber fie beim Worte bleibt. Ueberdieß ift es feltfam, bag bas von ben Plutoniften fo jung gemachte Urgebirg teine fossilen Refte enthalt. bie fic barum intereffiren, muffen wir pflichtmäßig auf bie obgenannten Schriften von Fuche und Schafhautel, besgleis chen auf eine Abhandlung von Schubert "über bie Ginhelt im Bauplan ber Erdvefte, Munchen 1835" aufmerkfam mas den. Im Ginzelnen laffen fich auch noch nach biefen Schrife ten \*) abweichende Anfichten aufstellen, jumal bie beilige Schrift feine wiffenschaftliche vollständige Deduction ber Schopfung geben wollte, aber in ber Sauptfache liefern fie bas tuchtigfte Material jur glanzenben Wiberlegung ber Jeinbe ber beil. Genefis, und jur Beseitigung boffartiger, aber nichtsfagender Theorien, und fie bestätigen fich felbft wieber. in der Autorität bes biblischen Ausspruches. Die spate Erscheinung ber Gestirne, die Annahme einer Ungabl von Jahe ren in Berbinbung mit ben Praabamiten, bie bochmuthigen Bweifel über bie Gunbfluth u. bgl. mehr, fie fchreden jest ben reblichen Forscher nicht mehr, ber fich allzeit bes mabren Fortschrittes ber Biffenschaft freut, die Entwicklung ber Erbe ftubirt, aber nicht bem Schöpfungsact ju affiftiren fich vermift. -

<sup>\*)</sup> Die nene Schrift von Minbel "die Urgeschichte ber Erbe mib bes Menschengeschlechts" zc., geht mehr auf hiftorische mib spracht liche Daten, als auf die frühefte Schopfungsgeschichte ein, hat aber für jene Parthie bas Befte zusammengestellt.

### XXXIII.

### & iteratur.

I.

Simple Coup-d'oeil sur les douleurs, et les espérances de l'église aux prises avec les tyrans des consciences et les vices du dixneuvième siècle, par l'Abbé Vedrine, curé de Lupersac Paris 1843.

Gin Geiftlider, burdbrungen von bem Bewuftfeyn, was bie burd Sottes Erfarmen in Die Welt gefeste Rirde bem Menfchengefclecht gemefen ift und fortwährend fenn foll; wie diefelbe gu aller Beit, unter allen politifden Geftaltungen ber Bolter und bei allen vorherrichenden Richtungen ber Befellichaft ihre hohe Aufgabe in Gemagheit bes ange= wiefenen Smedes Genuge ju thun vermdge; erlenchtet bann burch einen tiefen Blid in die Stellung, welche ber Beiftliche, ale berufener Dies ner biefer großen Gottesanftalt, in intellectueller, moralifcher und prattifcher Begiehung in der Gefelicaft einnehmen und behaupten foll; and barum, weil über bie ernften Pflichten bes Gingelnen fo vollig im Rlaren, für die Rechte des Gangen begeistert, - ein folder Geiftli: der lagt feinen Blid aber Europa fdweifen, ibn bann vorgäglich auf Frantreich ruben, um mit ber glammenrebe eines Jefaias, mit bem in Gluth getauchten Griffel eines Jeremias bas Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania; astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus auszuführen, und barauf ein consolamini, consolamini popule meus vornehmlich in Darlegung der hohen Anforderungen folgen zu laffen, welche bie richtig gewürdigte Jentzeit an den Priefter felle.

#### Literatur.

Der 3med biefer Angeige tann weber eine vollständige Analofe, noch eine Benrtheilnug biefes mertwürdigen Buches fenn; er befchrantt fic barauf, auf baffelbe aufmertfam ju machen \*). 2Ber möchte es an: Areiten, bag bie Antofratie und die Ochlofratie, bie von Gott fic trennende Philosophie und die materialiftifch gewordene Politit, ber Conflitutionstaumel und Die Beamtenhierarchie, wie fehr auch biefe abnormen Erfdeinungen unter einander fich haffen mogen, in ihrem Unterbrachungebeftreben gegen die Rirche fich einigen? Der Berfaffer De: ginnt feinen Abichnitt über bie Souffrances du Catholicisme date les divers états de l'Europe mit Rugland. Ihm folgt Prengen, vor tue: gem für bas protestantifde Deutschland babin ftrebend, ihm gu fenn, mas einft im Mittelalter Rom für Enropa gewefen. Sachfens Boltsvertreter fprechen unbedingte herrschaft über die Rirche ber Regierung gu. In Bürtemberg werben Priefter, imbus des principes démagogiques, à convictions malleables, trefflich begunftigt. Das an Polland geschmiebete Belgien hat bei Gelegenheit ber Tremning feinen gefährbeten Ratho: licismus gerettet. (Jest find Die Freimaurerei und der eitertric fende Liberalismus hinter ihm her.) Ueber Spanien weht ber voltarifde Gluthwind und die Bindebraut bes Jacobinismus. Die Faifenrs in Portugal haben ihren Glauben gern um eine Conftitution hingegeben, Rad folder traurigen Berühmtheit lechzet auch die helvetifche Republit. Bas aber England und Irland gefagt werden fann, laft fich benten. Alles Diefes ift in glubender Rebe, aus beren jedem Sas bas indignatio facit versum mit gewaltigem Wort hervorbraust, naher entwidelt, und vergeblich murbe man bie Anertennung, bag, bei bem mahren Lichte befehen, dem boch fo fen, durch das Geftbhne der behagliden Armfeligfeit temperiren wollen: wenn er es bod nur nicht fo foroff bingeftellt batte!

Bie Frankreich die Rirche verknechtet, wird am umftändlichsten bargethau. Es ist gewiß tein Trugbild einer tranten Phantaste, sonbern die Wahrheit in ihrer vollesten Realität, wenn man behanptet:
jede audere Religiousverbindung genieße dort größere Freiheit, mehr Rechte, der Diener derselben in Ansäbung seiner Pflichten und Befags nife ungehemmten Spielraum, die Bucht hemmender Gesehe und Er-

<sup>\*)</sup> Eine Ueberfehung beffelben von Mlois Caftioli ift in ber hurterfchen Buchhandlung gu Schaffhaufen erschienen.

faffe lafte ungleich weniger auf ibm, als fich beffen die batholische Airche und beren Diener zu erfrenen haben, in dem Frantreich, befesem Abnige einst das Beimort der allerchristlichsten und den Ramen eines ersten Sohnes der Rirche für ihren schoften Titel erachteten, in welchem die katholische Religion sonst die Religion des Staats war, und jest noch diejenige der unerwestlichen Mehrheit seiner Bürger ift. Wie eine glückliche Revolution ihre Wuth allererst gegen die Kirche ubite, dasse boten die Ereignisse nach den Intinstagen neue Belege. Gine germalmende Ironie liegt in der Busammenstellung der Gesehder filmmungen über katholische tirchliche Angelegenheiten mit den Worten der Justinstarte: Chaeun prosesso zu religiom avon und entiere liberte. Den Männern der Macht wird eine absouderliche Wortlebe für den Protestautismus und angenfällige Begänstigung seiner Bekenner vorgeworsen. Ob mit Unrecht? Man wördige die Nachwelse.

Ein besonderes Capitel ift der Universität gewöhmet. Daffetde beginnt mit den Whrten: l'onnomi le plus dangeroux de la soi em France, celui qui doit insensiblement et surement compresmentre son avenir dans notre pays et par suite détruire la societé française et sa nationalité basée sur le entholicisme, c'est l'université avet la puissance. épouvantable d'influence et de disorganisation qui lui a été donnée. Bestilgend und vervelle standigend sinder sich in diesem Capitel alles dasjenige wieder, was die Briefe and Paris in den historiet. Bistern neuerisch darüber mittheilten, und in glänzender Coqueng sordert es den Cierns, die Bater, die Mütter, alle Freunde der Freihelt, alle wahren Patrioten, die Jugend, solbst die Regierung zu einem heiligen Bund wider diesen gesähnichsten Feind der Religion, wider diese Algler des Monopolise mus auf. Delenda Carthago müsse das gemeinsame Feldgeschrei senn.

Principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum eins. Sie hatten Europa in brei Jeiblager getheist im Morden den Sar, an det Spise das griechische Schisma; im Mitstelpunst Preusen, als Schild und Schwert des Protestantismus; dann England, das Aramervolt mit seinen materiellen Interessen. So gloire a elle est son coffresort; tous ses sentimens se traduisent en livres sterling. Il habille en missionaires ses courtiers, et ses commis et les envoie dans tous les pays où il a espérance

de battre monnoie, pour débiter des bibles, procher l'anglicanisme et manger le rost-beef aux dépens de qut de droit.
Prensen einzig ift in seinen religibsen Melnungen anstichtig; es fühtt,
bas es burch ben Protestantismus geworden ift, durch diesen nur fich
erhalten kann, das Leben ihm verdankt. Frankreich hatte ben Beruf,
hatte die Kraft, sande aubei überall Sympathien, die katholische Kitz
che zu schrieben. Käme ein Mann, der dieses begriffe! Käme ein
Mann, ausgestattet mit dem Geist eines Rapoleon, dem Glanden eiz
nes heltigen kudwig! Où est-il? ... et sous ma plume quale
petits nome viennent sourmiller?

In der zweiten Abtheilung wird dargethan, daß religibfer Ford schritt (d. h. Fortschritt nicht im Sinn unserer protestantischen Lichterzieher, sondern Fortschritt in neuer Begründung des Glaubens und seiner Elmvirtung in so unendlich Bielen, welche Schiffbruch barin getitten haben) möglich sep. Und da bewährt sich ein über der Wahrenehmung von so vielem Niederschlagenden tief gebengtes, durch sessen Blauben und durch ernstes Pflichtbewußtsenn aber wieder emporgehobernes Gemuth. Die Vortresslichteit der gegebenen Winte, die überalt durchbildende innere Ueberzengung und die begeisterte Rede siechten sich in einer Weise durcheinander, welcher Jedem, der solches alles nicht unberährt lassen kann, ein freundliches consolamini, consolamini zuruft.

Bu zwei Bemerkungen, die wenigstens angebentet werden mogen, bat uns dieses Buch eine weitere Beraulassung gegeben. Wie mans dertei Angriffen auch die Religion, die Riche, die Scistlichkeit in Frankreich ausgesept sepen, wie mandertei Wasten auch gegen sie gestährt werden, eines wenigstens wird ihr nicht angesochen, nicht verzihnmert, durch teine Gesehe, durch teine Erlasse oder Beamtete wegsgenommen: das Recht der Bertheldigung. Wie sie von demselben Gesbrauch machen wolle, da mag sie zusehen; was deffen Anwendung bei den Feinden hervorruse, das hat sie zu verantworten. Mag man nicht glanden, sie sahre in Beiten wenigstens, in welchen das Sturmesbraussen der wilden Revolution sich gelegt hat, bester, unendlich bester, als da, wo man unter dem Vorwand, den consessionellen Frieden nicht zu kören, in hundert Flugschriften und in dem Blättchen jedes Krähwinstels unter dem Schup der Eensur Angriss, Lüge, Spott, Entstellung

gegen fle ungeschent lostassen kann, und von eben dorther ber Abwehr, ber Wahrheit, dem Ernft, den Rechtsertigung die lächerliche Banals phrase; reiget nicht, als Rartotikum eintrichtern will. So weit has den fig es in Frankreich doch noch nicht gebracht, actenmäßige Dartes gungen des Beamtensustanismus gegen katholische Priester mit Beschiag zu belagen.

ui-.j. .. Die andere Bemertung ift bie: bag einer Geiftichteit, gu ber men noch fo fprechen, an bie man noch folde Anforberungen ftellen fann, wie beibes burch ben Berfaffer ber vorliegenden Schrift gefdiebt, bas Berftanbniß bes Bortes: "Ihr fend bas Salg ber Erbe", nicht abhanden gefommen fen. Damm finden wir es auch begreiftich; bag die Alniversität nichts unversucht läßt, um ben Rachwacht entweder ben Bildungsanftalten, Die allein Die Fortpflangung eines folden Beiftes menbargen tonnen, gu entreifen, ober jene unter ihr 30ch ju bringen. Sullte biefes möglich fenn, entweder bie Beiftlichteit aus ihren Semis nerien berauszuereiben, ber unmittelbaren Aufficht ber Bifcofe gu entreißen, ober wohl gar in bad Universitäteleben hincingumer: fen, anverläßig marbe bann nicht ein volles Menschenalter vergeben, fo tonuten wir and in Franfreid ben Dorfpfarrer, Die Barbiererte mabe auf bem haupt, bie Pfeife im Mund, Abende nach bem Bienhand fleigen feben, und in Gemeinfchaft mit bem herrn Gemeinber foreiber rottectifche Ibeen bebutiren boren. Es mare ju munfden, . mander Pfarrer ber oberrheinischen Kirchenproving überblickte bloß ben Inbelt einer fochen ericbienenen Schrift: Eramon raisonne sur les devoirs das prêtres concernant leur conduite personnelle, par un ancien professeur de Theologie de la societé de St. Sulpice, es wurden ibm barin manche Berpflichtungen, namentlich in Bezug auf Kirche, firhliches Gerathe und Amtsverrichtung unter Die Augen tommen, an Die er vielleicht in ber Sattheit feiner Auftlarnug und feines bellen Denteus fein Lebtag nie gebacht batte.

Literatur.

140

II.

Marien : Lieber. Gebichtet von Guido Gorres, in Musik gesetht für eine ober mehrere Stimmen mit Clavier : ober Orgelbegleitung von Kaspar Aiblinger, königl. baper. Pofskapellmeister. Erstes und zweites heft. Munchen 1845. Verlag der literarisch sartistischen Anstalt.

Es bebarf bei bem Beifte, welcher bente zu Tage in Deutschland bas tatholifde Bolt belebt, nur einer geringen Anregung gu einer tiroliden Beier, um große Schaaren gur Begehung berfelben gufam= menferbmen gu feben. Die Begierbe bes Deils ift groß, bie Priefter Sottes finden einen bereiten Boden, um bie Saat ausjustreuen. So tonnte es auch nicht fehlen, daß, als im vorigen Jahre in Munchen gnm erften Male bie in Italien und Franfreid übliche Maiandacht gu Chren ber Mutter Gottes gehalten murbe, biefes Unternehmen mit Frenben begruft murbe. Bar bamale die Rirche, in welcher man fich jur Anbacht verfammelte, ftete gebrangt voll, fo mar fie es in bem leptver: foffenen Fruhling noch mehr; fo baß eine große Denge von Leuteu, Die der Raum ber Kirche nicht faßte, auf der Strafe flebend, ber Predigt und bem Gefange guborchten, und jum Schlufe Inicend ben Segen empfingen. Für Diefe Andacht maren von Dr. Guido Gorres die oben ermahnten Marienlieder gedichtet und von dem hiefigen Doftapetimeifter, herrn Aiblinger, in Mufit gefest worden. Erfceinung mar um fo erfreulicher, als die Lobgefange auf die Mutter Gottes in neuerer Beit fast verstummt waren. Die Bedichte waren icon früher ins Publifum gefommen, und find bereits in ber zweiten Auflage, mit artigen holzschnitten geziert, erschienen. wurde und nicht geziemen, hier ein Beiteres gu ihrem Lobe gu fagen, ale nur fo viel, daß ber Beift, welcher in diefen Liebern weht, Die Leute angesprochen hat, daß fle eine weite Berbreitung gefunden und ihren 3wed volltommen erreicht haben. Es gab fich aber außerbem vielseitig ber lebhafte Wunfch ju ertennen, baß auch bie Melodien, in welchen diese Lieber dem Bolte das Lob und die Shre ber beiligen Jungfrau verfündeten, und daffelbe fo oft erhebend und rührend gur Andacht erweitten, ein Gemeingut wurden. Diefem Berlangen ift nun

burd bie Derausgabe berfelben entfprocen, und es find bereits amei Defte fertig geworben. Das erfte enthält folgende Stude: Beibelied ("Der Dai ift gefommen, ber Frühling erwacht"); bie Rach: tigallen (.. Die Rachtigallen flugen, ber Dai ift froh erwacht"); bilgerlied ("Bir gieben jur Mutter ber Guaben"); Opferace Tang (. Bir fomuden bir bein golben Daar") und Prozession 6: lieb (... booftes Gat, o Dell ber Belt"). In bem zweiten folgen was: Die Marienblume (.. Cs biaht ber Blumen eine, auf ewig gelaar Mu; Bittgofang (... Dore Gife, anfre Grife"); bie Mut: ter ber Beträbten! ("Mind bem Baterhand vertricben, ju ben Ba: den Babylone"); Vita dolcissima, speranza mia, Maria Diff! für rheinische Balliahrer ("Geleite burch die Belle"). Bon einem ertannten Meifter, beffen Meffen jest in ber Kirche all' anima in tom, wie ju St. Debwig in Berlin, jur großen Auferbaunng ber utigen Katholiten gefungen werben, war nicht anders zu erwarten, le baß er and bei biefen Gebichten bas ihm gehorfame Reich ber Tone n einer glacklichen Sarmonie zusammenberusen haben würde. Und bas t thus, unfers Crachtens, in einem fo volltommenen Maake gelun: en, baf biefe Melobien, in benen fich ein Geift garter Empfindung ind ein wahrhaft religibles Gefühl barthut, gewiß überall bei allen fatholifden Derzen Antlang finden werben. Auch die Berlagshande fing hat threefeits Alles gethan, um diefe Gefange, für deren mehrere bie Singftimmen einzeln ansgefest find, in einer angenehmen angern Erfcheinung ins Publitum gelangen ju laffen.

## XXXIV.

# Die Erziehung des katholischen Clerus in Wärtemberg.

3weiter Artifel.

Das Forum biefer Erziehung.

Die Sirde tann gegen bie oben ermabnte Rlage nicht gleichgultig fen, Soon and Mitleiden. Goll fie jufeben, wie ein Glied ihred Abrperd in ber wichtigften Angelegenheit Noth leibet? Goll ihr bas Berberben, unter welchem viele Seelen, Familien und Gemeinden gelitten haben, nicht ju Dergen geben ? Roch mehr aber aus Gewiffenhaftigleit. Benn ihr Die Erziehung überhaupt nicht gleichgaltig fepu taun, fo noch weit mehr Die Erziehung berjenigen, Die fle jundchft in ihren Dienft nimmt, um fich ju erhalten und fortjupftangen. Bie ber birt fo bie Deerbe. In. Diefer Gewiffenhaftigfeit bat aber and die Rirde von jeher einen gang andern Beg eingefchlagen, um fich Priefter ju erziehen, ale berjenige ift, ber ju bem geschilberten Resultate geführt bat. Die Grundjuge biefes Weges, wie fie sowohl bie frühere Bergangenheit, als auch bie Ibee ber Rirche und bes Priefterthums an Die Band gab, find auf ber letten allgemeinen Rirchenversammlung ju Trient gegeben worden, und wir legen beghalb durchaus teinen subjectiven Daagftab an, wenn wir von ibm and die Anforderunger einer firchlichen Erziehung ftellen, fonbern einen Daafftab, beffen Rormen man gelten und in Ausübung tommen laffen muß, wenn man anders die Selbstfandigfeit der Airche und ihre Autonomie nicht ju einer blogen fconen Rebensart herunterwarbigen und bas hiftorifde und garantirte Recht mit gußen treten will.

Jene Grandjuge lauten aber in ber Beftimmung bes Principes

ber geiftlichen Erziehung, bes Forums, vor welches fie gehört, und ibres 3 medes folgenbermaagen: Da bas jugenbliche Alter, wenn es nicht von ben fruheften Jahren an jur Frommigfeit und Religion berangebildet wird, bevor bie funbhafte Gewohnheit ben gangen Denfchen in Befig nimmt, nie volltommen und ohne den größten und fast wun: berbaren Beiftand bes Allmächtigen im geiftlichen Leben verharrt, fo verordnet die heilige Synode, haß jede Rathedrale, Metropolitane und Rirden, Die großer find, ale biefe, verpflichtet fenn follen, nach bem Maage ihres Bermogens und nach ber Große ihrer Didcefe eine ge: wiffe Angahl Anaben ihres Landes, ihrer Didcefe ober ihrer Proving, wenn fie fic bort nicht finden, in einem Collegium, bas ber Bifchof nabe an jenen Rirchen ober au einem aubern paffenden Orte baju answählen foll, ju ernahren und religibe jn erziehen, und in ben geift: lichen Disciplinen ju unterweisen". (Trid. Sess. XXIII. cap. 18). Als nabere Bestimmungen jur Erreichung bes 3wedes spricht bie beilige Synobe aus: "Es follen in biefes Collegium Anaben aufgenom: men werben, welche wenigstens gwolf Jahre alt, und ans einer gefet: mafigen Che geboren find, welche hinreichend lefen und foreiben tonnen, imb beren Anlagen und Billen Doffning geben, bag fle immerbar bem tirchtichen Dienste fic weihen werben. . . . Damit fie in ber geiftlichen Disciplin befto leichter und erfolgreicher unterwiefen werben indgen, fo follen fie fogleich bie Sonfur erhalten und allgeit bas geift: fiche Rieid tragen; fie follen bie Lehren ber Grammatit, bes Gefanges, ber firchlichen Beitrechnung und auberer fconen Runfte lernen; fie follen die Renntnig ber beiligen Schrift, ber firchlichen Bucher, ber Bomilien ber Beitigen, ber Spendung ber heil. Sacramente, befonders was jum Beichthoren dienlich fceint, und ber Gebrauche und Ceremonien fich erwerben. Der Bifchof foll Gorge tragen, baß fie alle Tage bem Defopfer beimohnen, wenigstens alle Monate ihre Gunten beich: ten, und nach bem Urtheile bes Beichtvaters ben Leib unfers herrn Befu Christi empfangen; an ber Cathebrale und andern Ortstirden follen fie an ben Sefttagen Dienfte leiften".

Das Forum, von welchem aus die geiftliche Erziehung verwaltet und geleitet werden fou, wird in folgenden Worten noch naher beftimmt: "Diese Anaben fou der Bisch of in so viele Alassen, als ihm gut duntt, abtheilen, und sie nach der Bahl, nach dem Alter und nach dem Fortschritte in der geistlichen Disciplin theils zum Dienste der Alreen, wenn er es für gut erachten wird, verwenden, theils bei dem

Unterrichte in bem Collegium jurudbehalten, und wieder andere an bie Stelle ber Entlaffenen aufuehmen, fo bag biefes Collegium eine beftans bige Pflangicule (Seminarium) ber Diener Gottes fenn moge". . . "Soldes Alles und Anderes ju biefem 3wede Dientiches und Rothmenbiges foll jeder Bifchof mit bem Rathe zweier alterer und angefen. hener Canoniler, welche er felbft ermablen wird, wie der bl. Beift cs cingibt, anordnen und bamit foldes immer beobachtet wirb, foll er bfa ter Bifitation halten. Entartete und Unverbefferliche, und folde, bie bofe Sitten verbreiten, wird er ftrenge beftrafen, fie auch ansftogen, wenn es ubthig fenn folte, und mit Entfernung aller Dinderniffe far Alles forgen, mas jur Erhaltung und Forberung eines fo frommen und beiligen Inflitutes ibm bienlich gu fepu fceint". . . . geforgt werbe, mit geringern Roften folde Schulen ju unterrichten , fo verorbnet die beilige Synobe, daß die Bifcofe, Erzbifcofe, Primaten und andere Ortsordinarii folde, welche Scholafterien haben, und Ans bere, welchen bas Amt ju lefen ober ju lehren übertragen ift, auch mit Entziehung ber Früchte zwingen und antreiben, entweber burch, fich felbft, wenn fie tanglich find, ober durch tangliche Stellver= treter, welche von eben biefen Scholaftitern gemablt und von ben Drbinarien approbirt werden follen, diejenigen ju lehren, welche in jenen Soufen unterwiesen werben follen. Wenn fie nach bem Urtheile bes Bifdofs nicht für wurdig befunden werden, fo follen fie einen andern Burbigen ernennen, wobei durchaus teine Appellation fatt finden folle wenn fie es vernachläffigen, ordue ber Bifchof felbft Einen ab. follen aber bie Borbefagten lehren, mas ber Bifcof für bienlich erachten mirb. Uebrigens follen jene Memter ober Bur. ben, welche man Scholafterien neunt, nur Doctoren ober Magiftern ober Licentiaten ber beiligen Schrift ober bes tanonifchen Rechtes und andern tauglichen Perfonen, und welche felbft biefes Umt erfallen tone nen, übertragen werden, und jede andere getroffene gurforge fen niche tig und ungultig, lagen auch was immer für Privilegien und Gemobn: beiten fogar unvordentliche, vor". Wie fehr aber ber beiligen Sonobe baran lag, daß die geiftliche Ergiehung auf befagte Beife regulirt werbe, erhellt nach Augabe, wie ber Unterhalt ber Seminarien ju besieben fen, aus ber Schlugbeftimmung : "Benn bie Pralaten ber Cather bralen und anderer größerer Rirchen in folder Errichtung bes Semia nard nachtäffig fenn follten, und fich meigerten ihren Antheil ju entrichten, fo foll ber Erzbifchof ben Bifchof Die Provinzialfonobe ben Erzbie foof und die Superioren barüber freuge gurechtweisen, und fie 34, Alfe.

#### 454 Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Bartemberg.

fem vorbesagten zwingen, und eifrig forgen, bas biefes heilige und und fromme Bert fobald ale mbglich zu Stande gebracht werbe!

Das bie beilige Sonobe burd bie gegebenen Grunbinge ber geife tiden Erglebung ben Beift ber Rirche von ihren erften Jahrhunderten an wiedergegeben bat, lehrt ein Blid auf Die Gefdichte ber Bilbunas. anftatten bes Clerns. Das Leben und ber Banbel ber Apoftel bei bem Beginne ber Rirche in Jernfalem blieb bas Urbild, nach welchem bie Bifchfe, wie St. Anguftinus von Dippo, Gregor ber Große, Auguftin, ber apofiolifde Miffionar Englands, Bonifazius, ber Apoftel ber Dentiden, Chrobegang, Bifcof von Den und Andere geiftliche Anftal: ten grandeten, um in ihnen burd gemeinfcaftliches, von ber Welt abe gefoloffenes, ber Gottfeligleit und ber ihr entfprechenben Biffenfchaft gewidmetes Leben Die Ruaben und Junglinge jum Dienfte ber Rirche nind gur Burbe bes Prieftere auszubilben. Go fdreibt gang im Sinne Des Congilinms von Trient g. B. Papft Leo I. an Die Bifchbfe Afrie tad : "Bohl haben bie ehrwarbigen Sannigen ber heil. Bater, wenn fie von Beibung ber Priefter rebeten, unr biejenigen gu beiligen Memtern für tanglich gehalten, welche vom früheften Anabenalter an bis an ben vorgerudten Mannesjahren unnnterbrochen ben Anre ber firchtisden ober geiftlichen Disciplin burchlaufen haben, bamit einem Jeben fein früheres Leben Bengniß gebebt. Rach eben biefem Sinne ward in bem zweiten Centile ju Tolebo ber Befdluß gefaßt, nur folde gur priefterlichen Barbe gn erheben, welche von bem garteften Ingenbalter an im Banfe ber Kirche unter ben Augen bes Bifchofs (in domo ecclesiae sub episcopali praesentia) erzogen und gebildet worben fenen. Ste erhielten fogleich die Tonfur und finfenweise bie niebern Beiben. Gefiel ihnen, von Gott erlendtet, ewige Renfcheit zu geloben, fo wurden fie, ale die da nach einem gurudgezogenern Leben verlangten, unter bas faße Jod bes Petren gegeben.

Rach zwei Jahren barauf, im zwanzigsten also, erhielten sie bas Subbiatonat, mit fünf und zwanzig Jahren bas Diaconat, und im breis bigsten Jahre wurden sie zu Priestern geweiht. In der vierten Speter wode von Toledo (im I. 633) constituirten die versammelten Bater zwei Seminiarien, ein größeres und ein kleineres. Das größere im bischfichen Palaste, unter des Bischofs unmittelbarer Aussicht, saste Die Priester in sich, die Diakonen oder Subdiatonen; das kleinere, nahe an der Kirche errichtet, nahm die jüngern Clerifer auf, denen ein ehr.

wurdiger und bejahrter Priefter vorgefest war, ber fowohl aber ihrem Banbel wachte, als auch für ihre zeitlichen Angelegenheiten aufs Geonauefte forgte.

Bie auf folde Beife burd bie Bater von Trient bas geiftlide Ergiehungewefen gang im Geifte ber alten Rirche regnlirt murbe, fo war biefe Regulirung and bas einzige und geeignetfte Mittel, ben verborbenen Cierns, ber allerbings einer Reformation bedurfte, burchgreis fend an reformiren, weshalb erleuchtete Bifcofe mit unermublidem Gis fer fic bestrebten, Die Bererbnungen von Trient für bas Ergiebungs: wefen ind Leben ju feben, unter welchen wir nur ben Ergbifchof von Mailand, den beil. Rarl Borromaus ermahnen, ben feine Beiligleis nicht abbielt, feine Seminarien von ben Prieftern ber Befellichaft Jefu nub ber Congregation ber Oblaten leiten ju laffen. Die Papfte baben aber befannter Daagen aud in unferer Beit nicht unterlaffen, immer auf die Borfdriften bes Congiliums von Trient als tirchtiche Roym. für bas geiftliche Erziehungewesen binguweisen. "In bie Seminarien, lantet Die Bestimmung bes baverifden Concordates vom 5. Juni 1817, werben jene Canbibaten aufgenommen und barin nach Borfdrift beg beil. Conciliums von Trieut gebildet und unterrichtet, beren Aufnahme Die Erzbischofe und Bischofe nach dem Bedürfuiffe ober Rugen Der Dib. cefe für gut finden werben. Die innere Ginridtung, ber Unterricht, bie Leitung und Bermaltung ber Seminarien werben nach ben tanonie fchen Rormen ber volltommen freien Auffict ber Ergbifchofe und Bis fcofe untergeben". Für Die oberrheinische Rircheuproving aber lautet bje Beftimmung ber Bulle vom 11. April 1827 babin: "In bem erge bifcoflicen ober bifcoflicen Seminarium wird eine ber Große unb bem Beburfuiffe bes Sprengele entfprechenbe; nach bem Ermeffen bes Bifcofes gu bestimmende Augabl Rleriter nuterhalten, und nach ber Borfdrift ber Detrete bed Rongiliums von Trient gebil: Det und erzogen werden". Schon früher aber hatte ber heilige Bater in ber Darftellung ber Gefinnnugen über die Declaration ber vereinten Fürften ausbrucklich die Fefthaltung der genannten Beftims mungen verlangt, wobei folgende Motive angegeben find : "Der Bus Rand bes Berfalles, in welchem ber Clerus in Deutschland bamals fic befand, fen hauptfächlich ben Digbranden jugufchreiben, melde bafelbft binfictlich ber Seminarien eingeführt worden fepen, und befonders bem Umftand, bağ in bemfelben nur erwachfene Innglinge aufgenommen werben, nachbem fie ihren Studienturs auf ber Universität vollendet und in dem Be-

### 456 Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Bartemberg.

unffe einer ju großen Breibeit bie fcodblichften Grnubfane eingefogen bas ben. Defwegen bilt ber beil. Bater, bem die Seminarien, welche die foonfte Doffnung ber Rirche bilben, am Bergen liegen muffen, es fur feine Pflicht, barauf gu bestehen, baß fie auf die von bem beil. Concil von Erient vorgefcriebene Beife eingerichtet, und bag befondere in bemfelben die heiligen Wiffenfchaften unter ganglicher Abhangigteit won bem Bifchofe gelehrt werben. Diefem tommt es nach bem gottlichen Rechte gn, bie ihret Sorge anvertranten Glanbigen entweber felbft ober burd andere ju unter: richten, nicht nur baburch, baß fie bas Bolt im Chriftenthum unters weifen und bemfelben predigen, fonbern and baburd, bag fie bie je ni= gen, welche in ben geiftlichen Stand treten wollen, in ber Theologie und in ben anbern heiligen Wiffenfchaften nnterrichten, ober von Lehrern, Die ihr Wertrauen haben, unterweis fen laffen; und biefes Recht taun nach tatholifchen Grundfagen von der Civilgewalt weber gestort noch beschräntt werben".

Diefes die Anforderung ber Rirche, welche übrigens teine bloge Anforderung ift, fondern eine Forderung, beren Erfallung fie auf dem Grunde vertragemäßiger Anertennung zu erwarten berechtigt ift. Bew gleichen wir nun damit den ihr gegenüberstehenden factischen Bustand in Bartemberg, wie welt er diefer Auforderung und damit von felbst bem Charafter der Rirchlichteit entspreche.

(Fortsehung folgt.)

### XXXV.

# Sandgraf Philipp von Soffen.

(Ein Beitrag jur Schilderung ber politifden Seite ber Glaubensfpals tung bes fecheschnten Jahrhnuderts.)

III.

Die Reformation in Deffen.

Bare es unter ben Umftanben, bie im fechszehnten Sahr= bundert obwalteten, möglich gewesen, daß bie weltliche Bewalt die Entwickelung der firchlichem Berhaltniffe unparteiifc ' fich felbit überlaffen hatte, fo mare ber Gang ber Begeben= - beiten in Deutschland ein gang anderer, ber Berlauf ber firche lich-politischen Rrantheit aber menschlichem Anfebn nach ein bei weitem turgerer gemefen. - Der Protestantismus murbe in rafchen Sprungen icon bamale jenes Biel erreicht haben, bei welchem er heute in Feuerbach und Bruno Bauer angelangt ift; abenteuerliche Setten hatten fich ohne Raft immer wieder in neue, noch munberlichere Gebilbe bes Pfeudompflicismus gespalten; - die von ber Kirche abgetrennten Glieder maren fcon damale ber Auflösung verfallen, und damale ichon bate ten fich die gefunden, tatholifden Elemente in unferm Bolte, burch ben Widerspruch ju neuer Bewegung aufgestachelt, ans foiden muffen, das Faule und Abgeftorbene buben und brus ben mit frifcher Lebenswarme ju burchdringen. Dann murde Die Geiftlichkeit auf ihrem eigenen Felbe zu jenen mahren Res formen gefdritten fepn, die fo viele große Beilige und Pabfte als unerläßlich nothwendig bezeichnet hatten, bas Bolt mare burch XIV. 30

bie Thatfachen über ben Gegenfat zwifchen Babrbeit und Luge aufgeklart morben, und bamale icon batte jener Bu= fand ber Bablfreiheit gwifchen bem Guten und Bofen, gmi= ichen ber Rirche und ihren Gegnern für ben Gingelnen ftatt gefunden, der heute erft langfam fich durch Gefet und Faftum in Deutschland feststellen ju wollen scheint. - Altein es ift auf ben erften Blick flar, bag und marum damals bie Geschichte unsers Boltes biefen Gang nicht nehmen fonnte. In Deutschland's Berfaffung waren ber firchliche und der politifche Rechtszustand fo unauflöslich in einander vermachfen, daß jede Rirchenspaltung, jumal eine folche, die ihren Ausgangepunkt von ber Laugnung ber Berbindlichkeit bes naturlichen Gefetes ber Gerechtigfeit nahm, nothwendig von ib= rem erften Entfteben an, jugleich politifche Revolution fenn mußte. Go maliete alfo für die tatholifchen Landesherren daf= felbe nabe liegende Intereffe ob, die Reuerung ju unterbruden, wodurch umgefehrt jene Reichoftanbe, die in ber allgemen Bermirrung ibren Bortbeil fuchen wollten, fich bewogen fühlten, ben Abfall ihrer Lander und Gebiete von ber alten Rirche nicht nur frei ju geben, fondern gu befehlen und nos thigenfalls mit Gemalt ju erzwingen. Aus diefen Grunden war es auch, nachdem der Landgraf von Beffen für feine Perfon mit ber Tremnung von der Rirche ju Stande gefommen war, beffen nachfte Corge fein Land ebenfalls in die Bgbn ber Reuerung ju merfen. Der Defatholifirungeproces murbe baber bort in berfelben Beife eingeleitet, wie in ben meiften Landern, welche von Obrigfeitewegen ber neuen Lehre entgegengeführt wurden. — Das Bolt nahm in heffen die Beranberung ziemlich fühl und gleichgültig auf, scheint aber auch bem alten Glauben nicht mit befonderer Rraft und Innigkeit angebangen, und jedenfalls bie ungeheuere Rluft zwischen bem Sectenthum und ber alten driftlichen Ueberlieferung Rumpffinnig überfprungen, bie eigentliche Bebeutung einer Trennung von ber Kirche entweder nicht begriffen ober bas ibm gebotene Reue wenigstens nicht als foldes erkannt zu bas

Um meiften trug baju ber Umftand bei, baf Phis lipp in ben Reihen bes Clerus felbft Berrather genng fand. beren er fich als Rathgeber und Gehulfen an bem Werte ber Berftorung bestens bedienen tonnte. - Unter biefen fant Frang Lambert aus Avignon oben an. Spröfling eines alten, fubfrangofifchen Gefchlechte batte Diefer entlaufene Die norit, was auf die neue beffifche Rirchenordnung nicht obne Ginfing blieb, bie Barefie in ber Form in fich anfgenommen, in ber fle fich in feiner Beimath fund gab. Roch mar ber große Begenfat zwifchen ber fachfifchen und fcmeizerifchen Arrlebre felbft ben Sauptern nicht jum flaren Bewußtfeyn gefommen, und Cambert batte fic, nach einem unrubigen abenthenerlichen Leben, zuerft (1523) an 3wingli, bann im nachften Jahre an Luther augefchloffen, ber ibn burch Cpas latin bem Churfürsten von Cachfen bringend empfahl. - 211lein bas hauptaugenmert bes Flüchtlings fcheint bie Ungettes lung firchlich : revolutionarer Umtriebe in Frankreich gewefen ju fenn, beffen Grangen er fich, in Den und Strafburg, möglichft nabe hielt. Erft furz vor ber Synobe ju homberg, febrte er nach Bittenberg jurud, und wurde von bier aus bem Landgrafen als geeignetes Bertzeug fur beffen Ummals jungeplane jugefchickt. Mit bem Fanatismus eines Gublanbers, ber ben Glauben verloren, und bem ingrimmigen Baffe bes apostafirten Monchs gegen bie alte Rirche :- Gigenschafe ten, die ibn bei Luther empfehlen tonnten? - vereinigte er fo viel Fähigkeit frangofifcher Intrigne und zwinglischen Ratios nalismus, bag Landgraf Philipp nicht minder in ihm feinen Mann finden mußte \*). Diefer batte bereite im August bes

<sup>\*)</sup> Bur Charafteriftit biefes Reformator's möge folgende Unetbote bienen, welche ein protestantischer Beitgenoffe (Melander in feis nen Jocosoriis) erzählt. — Lambert, welcher zum Lohn für seine Dienste bei der Losreisung Deffen's vom alten Glauben Professor in Marburg geworden war, reis'te bis an fein Ende jährlich nach Frankfurt auf die Messe, theils um bort buchbands

Nabres 1525 in Abam Rrafft aus Fulba - von welchem Rommel rühmt, daß "eine große Toleranz in hinficht ber Geremonien und gegen andere" (nur nicht katholisch!) "Lehe rende ibn auszeichnen", - einen moglichft indifferentiftischen Gebülfen feiner Reformationsplane fennen gelernt, und fofort ale hofprediger angestellt. - 3mei feiner Juriften, (ber Rangler Jeige und Balthafar Schrautenbach) gewandte Gefcafteleute von unerschrochenem, binreichend abgebartetem Gewiffen, benen fast ichon im Geifte moderner Bureaufratie Berrendienft über jedweden Glauben und Gottesbienft ging, waren bereit, fur den weltlichen Theil bes Gefchafts ju for= gen. Berfeben mit folden Dienern und Belfern und nach= bem er vorber auf Melanchthon's Rath zwei Jahre lang, um bie Gemuther ungewiß zu machen und bie Gewohnheit bes alten Glaubens zu brechen, die "Pretigt bes Evangeliums" geftattet, und bann auf bem Reichstage zu Speper bie binterliftige Claufel burchgefest hattet bag jeder Stand fich fo balten tonne, wie er es gegen Gott und faiferliche Maieftat m perantmorten gebachte, - fdritt Philipp endlich im Gpat berbite 1520 ju einem entscheidenden Schlage. Gine Art Rirdenversamminng, auf welcher icheinbar nach vorgangiger Disputation über Lehre und Gottesbienft entschieden wurde, follte in den neuen Buftand hinüberleiten. — Damit aber biele Abficht nicht etha baburch vercitelt murde, bag ber gro-Bere Theil ber heffischen Geiftlichkeit, (die ihrer Mehrheit noch ohnedieß im Drang der Begebenheiten Salt und Rich= tung verloren hatte!) gar nicht erschiene, — so mandte Phi=

terische Seschäfte zu machen, theils um politische Rachrichten über Frankreich und andere Potentaten einzuziehen, theils endslich um seiner Neigung zum leckern Frase zu fröhnen. Dieser brenfache Zweit seines jährlichen Ausstuge zog ihm von einem seiner Marburger Collegen folgende Apostrophe zu: Ego vero, Lamberte, to tria M. appellare consuevi, propteren quod animadverterim to quidem, quoties Francosurtum proficiscere, velle istic vel manducare, vel mendicare, vel mentiri, hue seilicet reversum.

lipp einen auf Ueberraschung berochneten Runftgriff an, ber feinen 3med nur jn gut erreichte. Benige Bochen nach Be endigung bes Reichstages ju Speper ließ er auf ben Conntag nach St. Galli alle Pfarrer und Altariften, auch Des putirte ans allen Rloftern feines Landes jugleich mit ben weltlichen Standen nach homberg entbieten. "Wir baben vor", fagt das Ginberufungefchreiben, mit allen unfern Unterthanen, geiftlichen und weltlichen Standes in ben drifts lichen Cachen und Zwiespalten burch Gnabe bes Alamachtigen ju banbeln. Ginem folden Begehren bes Fürsten, ihn in ber wichtigften, unmittelbar bie Rirche betreffenden Ungelegenheit ju bes Landes Bohle Rath zu geben, konnte fich die Geift= lichteit freilich nicht entziehen. Gie erschien, - aber ber Landgraf begehrte bes Rathes nicht, und fein Entschluß mar gefaßt, noch ebe bie Versammlung eröffnet war. - Anf fei= nen Befehl hatte fein hofprediger Lambert, 158 Paradoxa aufgestellt bie ein vollstandiges baretisches Lehrspftem enthiels ten. Diefe maren wie akabemische Thefen, an ber Thure ber Dauptfirche zu homberg angeschlagen, in ber die Bersammlung gehalten werben follte, und ber Berlauf ber Berhanblungen bewies, bag bie Berufung in feiner andern Abficht gefcheben war, ale um jeden Widerfpruch gegen biefe Aufftellungen, wenn er ja gewagt werben follte, nieber gu fchreien, und bann bie neue Lebre gleichzeitig als Glaubeneregel und als Lanbesgeset zu verfünden. Als daber am 21. Oftober bie geift= lichen und weltlichen Landstande fich in homberg, unter bem perfonlichen Borfipe bes Landgrafen, versammelt hatten, er= Harte ber Cangler, daß fein herr, ermachtigt burch ben Reiches abichied von Speper, ble Beiftlichen feines Landes berufen babe, um mit ihrer Bulfe ben Weg jur göttlichen Babrheit und gur driftlichen Gintracht wieder gu finden. - Jebermann tonne baber die aufgestellten Gape bestreiten, aber die beilige Schrift muffe als Richtschnur gelten. Allein grabe über ben Sinn ber beil. Schrift bat ber Protestantismus bamale wie feitbem geftritten, und ba biefe fich, wie ber Mugenfchein

lebrt, nicht felbst auslegen fann, fo braucht taum erwähnt au werben, daß diefe miderfinnige Bedingung von vornhes rein jeden Streit zwischen ben Neuerern und benen unmoglich machen mußte, die ber Autorität ber Kirche unterwarfen au bleiben entschloffen maren. - Gelbft abgefeben biervon war eine Disputation der treuen Glieder der Geiftlichkeit mit ben abtrunnigen icon wegen ber ausbrudlichen, burch Reiches gefete neuerdinge eingescharften Berbote ber Rirche unmoge lich, die jedes öffentliche und feierliche Religionegesprach mit Aufferfirchlichen unterfagten, es fen benn auf Befehl und Auftrag Birdlicher Behörden und unter bem Borfipe competenter Rich= ter. Allein auf ernftliche Ginwendungen und rubige Grortes rung ber Streitfragen mar in ber That mohl ichmerlich gerechnet. Nach bem Rangler nahmen Lambert von Avignon und Abam Rrafft bas Wort und suchten mehrere Ctunben bindurch, jener in lateinischer, biefer in deutscher Sprache, bie Irrlebre ju erlautern und ben Buborern annehmlich ju machen. - Ale endlich ber lettere jeden ber Unmefenden, ber fich dazu berufen fühlte, jum Widerspruch aufforderte, bat ber Guardian Nikolaus Ferber, — berfelbe der ben Land: grafen icon im Beginne bes Fresals gewarnt batte, - um Gebor auf ben anbern Tag, und trug ale ihm bief vermils ligt mar, am folgenden Morgen eine Protestation gegen die Wendung vor, welche man ben Berhandlungen ber verfammelten Ctanbe gegeben batte. - Ibn batten, erflarte er, bie Briefe bes Landgrafen nicht des Disputirens, sondern bes Rathgebens halber berufen, und von ben angeschlagenen Lebrs fapen fep vorher nicht bas geringfte bekannt gemacht. Glaubenefachen fen es nur erlaubt, vor rechtglaubigen, com= petenten Richtern, - Bifchofen ober Abgeordneten fatholis fcher Universitäten, - ju ftreiten. - Bu einem folden Rams pfe habe er, wie ber Landgraf felbst bezeugen konne, die Gegner oft aufgeforbert, aber gerade folche Richter babe Lambert immer abgelehnt. — Jest verwahre er fich, dem Inhalte ber Canones und ber Reichegefege gemaß, vor jeber

Ginlaffung in einen von ber Rirche verbotenen Streit. Rur auf bringende Aufforderung bes Landgrafen und bes Ranglers, bie ibn um jeben Preis jur Unterwerfung unter biefe Michter verleiten wollten, las er, bamit bie Lafterungen bes entsprungenen Monche nicht ohne alle Erwiederung blieben, eine turggefaßte Wiberlegung ber angeschlagenen Cape vor, in benen Lambert, bem Entwidlungsgange bes Protestantis= mus vorgreifend, icon bamale Behauptungen aufgestellt batte, bie an den Rationalismus viel fpaterer Beiten erinnern \*). Der Reformator Beffens gerieth auf diefe Borhaltungen in einen, an Wahnfinn grangenden Buftand der Tobfucht, und geberbete fic, dem fatholifden Berichte gufolge, nachbem ber Quardian feine Gegenpropositionen verlefen batte, nicht mehr wie ein wildes Thier, fondern wie ein vom bollifchen Beifte Befeffener. Schaumend vor Buth brullte er: "fchlagt bie Beftie todt! schlagt ihn todt ben Feind bes gottlichen Borteb"! \*\*). Gegen diefe Form ber Beweisführung, mare jedes

<sup>\*)</sup> Das Abendmahl ift ihm nur eine Erinnerung an Chriftum, bie Tanfe ein bloßes Beiden ber Anfnahme in die Rirche. In eis nem feiner Artikel finden fich felbst Meusterungen über das Priesskerthum Melchifebels, die als Bweifet an der Gottheit Christi gedentet wurden, gegen welche Auslegung Lambert fich jedoch mit wahrer oder verstellter Entrustung verwahrte.

Adeo oblitus schreibt gerber in seinen zu Soin gebruckten assertiones, worin er über biesen Borsau berichtet, omnis mansuetudinis, omnis evangelicae Unitatis, omnis modestiae Christianae, ut non jam hominem, non jam bestiam, sed etiamnum suria insaniaque percussum, daemoneque agitatum, eum tum suae sarinae asseclae, sum probatissimi quique putarent. Quis enim hunc evangelicae mansuetudinis praeconem duceres, qui non audita causa, non discursis actis, contra omnem justitiam in me, cum meas propositiones, sub protestatione, quae in frontispicio libri cernis, protulissem, pronunciavis: occidatur illa bestia, occidatur hostis verbi Dei! — — Non aliter se gessit, quam si a Daemone exagitatus suisset, adeo sodebat, lacerabat, di-

weltere Argument am unrechten Ort gewesen, auch wenn bie trenen Diener ber Rirche fich überhaupt an biefem Orte und mit biefen Gegnern batte einlaffen tonnen. Dennoch mar es gerade ber Schein einer Disputation, welchen die wiberfpres dende Parthei wollte und fuchte. Alls Gerber, feiner Dretestation gemäß, jeben weitern Streit ablehnte, führte ihm ber Rangler ju Gemuthe: bag er burch feine papiftischen Cape, wenn er fie nicht beffer erweise, die icon halb unterrichteten Christen verwirrt mache. Auch Lambert, ber mit ihm füh-Ien mochte, auf wie schwachen Ruffen die neue Lebre ftebe, drang barauf, daß Ferber gezwungen werden folle, seine tatholischen Behauptungen zu widerrufen. Vielleicht batte er in der Beife feines Landsmannes Calvin bem Gegner, ben er nicht wiberlegen konute, schon bamals Servets Schickfal bereitet, wenn Philipp nicht Bebenfen getragen batte, burch einen zu grellen Uct fich und ber Reuerung in Deutschland eine gefährliche Bloge ju geben. Go blieb alfo, als Ferber ben Landgrafen beim Blute Chriftl und bem jungften Gericht

scerpsit, obruebatque me convitiis maledictis, atque blasphemiis, modo impium, modo antichristianum me vocans. - - Solis enim convitiis agebatur ista tragoedia per Franciscum. - Lambert in feiner "Epistola ad Colonienses" (bie bamals in Ebln bestehenbe Secte!) langnet, wie na: türlich, bie obigen Borte gesprochen gu baben. Allein eine bon Rommel (Bb. III, Anmerkungen G. 251) citirte haubschriftliche Chronit eines Protestanten erzählt gleichmäßig, Lambert habe gerufen: expellutur illa bestia. - Intereffant ift ed, gu feben, wie bamals foon die Secte fich felbft eben jeue Unfehlbarteit beigulegen versuchte, welche fie ber Rirche nicht zuerkennen wollte. Lambert beschuldigt in bem eben ermabnten Schreiben ben Guardian; audet ubique blasphemare ganctam Hessiae synodum. — Er laugnet, bag er Comahnugen und Berlaum: bungen gegen ben Bertheibiger ber alten Rirche ausgestoßen babe, fest aber bingn; Neque enim ego voco eum seductorem, impostorem, miserum, coecum, falsum prophetam etc. sed divinus sermo, cujus Dei misericordia factus sum minister.

beschwor, ihn nicht wiber sein Gewissen und seine Pflicht zu einem Streite zu zwingen, ben die Rirche verdamme, — die Sache auf sich beruhen. — Lambert forderte zu dreien Masten Alle Anwesenden zum Widerspruche auf, — und schloß bann, als die Ratholiken schwiegen, — mit den Worten des Lobgesanges Zachariä: Gelobt sey der herr, der Gott 36s raele, denn er hat sein Volk besucht und erlöst. — Die Synobe aber erwählte eine Commission, um eine neue, Lams bert's Sähen entsprechende Kirchenordnung auszuarbeiten, welche fortan flatt der, hiemit für immer abgeschafften "Mensschensangen" im Lande heffen als Regel des Glaubens und des Gottesbienstes gelten sollte.

Es konnte nicht fehlen, bag bas in folder Weife gn Stande gebrachte Bert ber vermeintlichen Berbefferung ber Rirche theils auf ber Stelle, theils in ben nachftfolgenben Jahren Früchte trug, bie feiner vollfommen wurdig maren. Bunachft murbe bas Dogma mehr im rationaliftifchen Geifte ber 3wingli'ichen Neuerung, als nach ben willführlichen Oras telfprüchen und myftischen Reminiscenzen bes Wittenberger Dierarchen entstellt, und ben Beburfniffen bes Augenblicks gemäß verftummelt. Der Gottesbienft, bem burch bie neue Lehre vom Abendmahl bas Mysterium genommen mar, murbe nun auf eine, feiner veranberten Bebeuting entfprechenbe Beife verwäffert und ausgenüchtert \*). Die alten Rirchenfeste und Wallfahrten, die auf ber Erinnerung großer Begeben= beiten beruhten, und fich an beilige Orte knupften, hatten bie Busammenkunfte bes Bolks burch bie ihnen ertheilte, relis giofe Weise veredelt. Die Andacht murde abgeschafft, aber

<sup>\*)</sup> Eine hessische Verordnung von 1532 schreibt vor, man solle bei Andtheilung des Abendmahls den (tatholischen) Shorrock brauschen, und glebt als Grund an: "ut vel sie quodam modo pledis reverentiam prorsus extinctam alamus". (Rommel Th. III, Ammerkungen S. 264.) Siebt es eine beredtere Vertheidiz gung der katholischen Ceremonien?

Die Unsfcweifungen bei Rirchweiben und anbern Gelegenbeis ben, die fich ale nothwendige Schattenseiten bem Lichte beigefellt hatten, erhielten und vermehrten fich \*). Dit Erbitterung wurde die Berehrung ber Beiligen verfolgt, und bie Berftorung ihrer Bilber (Rommel neunt fie beufe noch: 3bole) von Staatswegen anbefohlen, "bamit fich biejenigen. fo nach uns tommen, nicht baran argern mogen", - ober, wie es wahrscheinlicher ift, bamit bei einem Umschwunge gum alten Glauben fein finnlich mabrnehmbarer Aufnupfungs puntt an die beilige Ueberlieferung mehr vorhanden fep. Bergebens batte noch auf ber homberger Synobe, ale alles ichon beschloffen und abgemacht mar, ein alter Pfarrer aus ber Rabe von Caffel ein Borwort für bie Verehrung ber Mutter Sottes eingelegt. Das lette Beichen unendlich rubrenber Dutterliebe wurde von bem Duntel berer, die fich jum Abfall fcidten, nicht verftanden, und die Warnung bobnifc verlacht - Wie naturlich mußte nun auch die Berfaffung ber nenen Rirche, mit Befeitigung bes tanonischen Rechts, auf Beue Grundlagen gestellt werben. "Bon bem Tobe bes beil. Bouifacius", fagt ber icon öftere belobte Gefchichtichreiber Deffens, "bis auf ben Beitpunkt, ber feiner Rachfolger Gewalt in Beffen fur immer ein Ende machte, waren acht bunbert Jahre verfloffen". - Bei ber Grundung bes neuen Gebaubes, welches freilich mit bem Berte bes beil. Bonifacius nichts mehr gemein hatte, that fich jeboch ein merkwurdiges Dilemma bervor.

mommel wundert fich über blefe Thatface, die den Charafter der sogenannten Reformation besser bezeichnet, als er ahnet. "Als die Kirchmessen (Erinnerungsseste der Einweihung) nach der Abschaffung der Consecration und der Wesse längst ihre Bestentung versoren hatten", bemerkt er, "erhielt sich doch der Risbranch und die Reigung des Bolts, welches die Feste der Kirche zu Testen der Sinnlichteit umgeschaffen hatte, trop allen Berboten des Landgrafen".

Nach ber Ratur ber Sache find außerhalb bes katholie fchen Spftems, welches bie Rirchengewalt, als einen ber Dies rardie von Gott anvertrauten, burch die Beibe weiter aberlieferten Beruf und Auftrag anertennt, nur zwei Grundfore men eines, von der gottlichen Ginfepung abweichenben Rire dentechts bentbar. Die territorialiftische, welche die Regies rung ber Rirche als einen Unner ber Staatsgewalt behans belt, und die bemofratische, welche bie bochfte Rirchengewalt in die Gesammtheit der Glaubigen legt, und fie burch beren Willen von unten berauf in abnlicher Beife übertragen laft, wie fich die Theoretiter der frangofischen Revolution bie Entstehung aller menfcblichen Obrigkeit aus einer freien Bahl und Berabrebung bachten. Lambert, bem antimonarcifchen Beifte treu, ber fich aus altern baretifden Cecten in ben frangofifden Protestantismus binübergepflangt, und bort bis auf den heutigen Tag erhalten bat, nahm die reine Demos tratie fur ben Urtppus ber driftlichen Gefellichafteverfaffung. und fcheint fich mit ber hoffnung getragen ju haben, biefe Form, welche bem urfprunglichen Beifte ber "Reformation" allerbings am meiften entfprach, auch nach Deutschland vers pflanzen zu können. In einer 1525 zu Strafburg gebruchten , Schrift über ben Beruf ber Glaubigen jum Reiche Chrift fpricht er in burren Worten feine Anficht aus, baf die Rirche eine, auf freien Bablen beruhenbe Foberattorepublit fen "). Auch nach ben gu homberg angenommenen "Varaboren" finb alle Menfchen beiberlei Gefdlechts burd ben Glauben bes driftlichen Priefterthums theilhaft, und bier, wie fpater bei ben ichottifden und englischen Puritauern, ift ber Grundfas angenommen: bag jeber Pfarrer Bifchof fen. Der weltlichen Obrigkeit wird bereitwillig bas Rocht eingeraumt, ben Gots

 <sup>— —</sup> quadibet parochia ecclesia eligit sibi proprium episcopum, siquidem eligere episcopum aportet ad ipsum populum, non ad aliem quempiam, quod ab omnibus sit eligandus, qui pro omnibus constituitur. — —

tesbienft ber tatbolifden Rirde ju verfolgen, und alle Dris vilegien und Exemtionen ber Geiftlichkeit als Erfindungen bes Tenfels abzuschaffen. Allein fie felbft, die weltlichen Dachts haber, werben angewiesen, ben Wortebienern, die ihrerfeits wieber nichts als Organe ber geiftlich : fouveranen Gemeinbe find, punktlich Folge gu leiften, sobald fie bie Lehren ber Reformation "nach bem Borte Gottes" portragen. Uns biefem Beifte bervorgegangen, ftellt die auf Befehl ber homberger Spnobe entworfene, beffifche Rirdenordnung ein vollständig ansgebilbetes, rein bemotratifches Presbyterialfuftem auf. Wahl und Entfernung ber Prediger wird in bie Banbe fammtlicher ftimmfähiger Gemeinbeglieder gelegt. Diefe üben bie bochfte Rirchengewalt, welche im Schoofe ber Gemeinbe ruht, burch Meltefte aus, ober tommen, in wichtigeren Sallen, in Urverfammlungen ber gangen Gemeinde gusammen. Dort merben, außer ben Biftatoren, jabrlich Ausschuffe gur centralen Leis tung ber fircblichen Ungelegenheiten gewählt.

Bare biefe pfenbogeiftliche Republik in Deutschland jes male ju Stande getommen, batte fie in ben Wortebienern begeifterte und einfichtevolle Fuhrer, und in ber Dentmeife bes Boltes mabres Leben gewonnen, fo mare abnlich wie in ben Landern, wo ber Calvinismus eindrang, die Erifteng ber bemofratischen Formen auf bem firchlichen Gebiete mit bem ferneren Bestande ber fürftlichen Berrichaft auf bem weltlis den unvereinbar gemefen, und fruber ober fpater batte fich bier zwischen beiben Stromungen ein Rampf auf Leben und Tod entspinnen muffen. In ber That ichien fich in Beffen burch bie, im ultrabemofratischen Geifte entworfene Rirchens ordnung ein Schlachtfelb für folde Rampfe offnen ju wol-Aber bas Bolt in feiner überwiegend großen Dehrheit verstand nicht einmal die Grundfane, um die es fich bandelte, und faste die gange Beranderung mit ber flumpffinnigften und befdrantteften Gleichgultigfeit auf. Wie der Abel und bie boberen Stanbe mit ben Gutern ber Rirche abgefunden murben, fo warb bergenige Theil ber Beiftlichteit, welcher



Landgraf Philipp von Beffen.

von dem alten Glauben abfiel, burch Weiber geköbert, unb hatte in Folge dieser neuen Stellung zu viel mit der gemeis nen Roth des Lebens ju thun, ale baff er ben bemofratifchen Beluften und Erwägungen nachzuhängen Beit und Luft bebals ten batte. - Go tounte es geschehen, daß ber Rampf bes republikanisch = revolutionaren mit bem absolutiftisch = territoria= len Proteftantiemus, ber in Schottland und England Strome Blute gekoftet bat, in Seffen ohne Schwertstreich, ja ebe er noch begonnen, entschieden war. - Die homberger Beschluffe batten bem Landgrafen fur die erfte Zeit, bis bas Bolk bie neue Verfaffung begriffen haben merde, die Bestellung ber Beiflichen und Vifitatoren ansichlieflich jugeftanben, und Philipp mar ichlau genug, es hierbei ftillichweigend fein Bewenden behalten zu laffen. Die bemofratische Rirchenord= nung ift, wie neuerdinge ein heffischer Jurift \*) unwiderlege lich bargethan, in hoffen niemals in's Leben getreten. Phis lipp, ber die Katholiken burch die Form ber Ginlabung auf bie Spnobe nach homberg getäuscht hatte, betrog, ale bie Atennung vollbracht mar, auch ben bemofratischen Geift ber neuen Lebre um die Fruchte bes unbeilvollen Wertes. folog 1528 einen Bertrag mit bem Ergbischofe von Maing, ber, auch biegmal feine Pflicht verrathend, bem Lanbgrafen ben ruhigen Befit ber bischöflichen Juriediction jugeftand, die biefer fich angemaast hatte. — Inzwischen farb (1530) Lambert, ben eine Professur zu Marburg abgefunden hatte, mit ibm ber einzige, ber allenfalls noch einen Biberfpruch hatte erheben können, als Philipp im nächstfolgenden Jahre feche Superintendenten ale landesberrliche Rirchenbehörden be= ftellte, wodurch bie heffische Rirchenverfaffung, auch dem Ramen nach, in das gewöhnliche Gleis der andern beutsch = pro=

<sup>\*)</sup> Die Presbyterial: und Synodal: Verfassung der evangelischen Rirche in ihrem Ursprunge und ihrem Giuflusse auf Bessen. Bom Oberappellationsrathe Dr. Victel. Ju der Zeitschrift des Vereins für hesusche Geschichte und Laudestunde Bo. I, S. 68.

ieftantischen Lander hinüber geleitet murde. Das neuprotestans
tifirte Land nahm bamals von dem gewichtigen Dilemma keine
Renntnis, und die inhaltschwere Frage ging unbemerkt über
feinem Sanpte weg. Erst in unsern Tagen find einige dortige Gelehrte darauf aufmerksam geworden, um welche Interessen es sich vor drei hundert Jahren gehandelt habe, und um wie biel tauglicher zur Erreichung der heutigen, politischen Zwecke bes Protestantismus jene demokratische Rirchenordnung gemes fen ware, welche Philipp, angeblich aus Vorsorge für die neue Religion, mit pfissiger Behendigkeit gleich im Beginne ber Bewegung zu unterschlagen gewußt hat.

Aber nicht blog ber Inftinct bes Abfolutismus mar es, ber ben Landgrafen bei biefem Berfahren leitete. Ihm lagen andere materielle Intereffen noch naber, Die es nach ber Berftorung bes alten Rirchenthums in ben fichern Gemabrfam ber weltlichen Gewalt zu bringen galt. In ungefahr funfzig beffifchen Rlöftern lebten bamals etwa taufend Monche und Nonnen, in beren Sanben fich an liegenden Grunden, nupbaren Rechten und baarem Gelbe eine febr bedeutende Vermogensmaffe angebäuft batte. - Die vermeintliche Reformation erg flarte bekanntlich, in Gemäßheit ihres Grundprincips: daß ber Denfc feine guten Werte thun folle, - bas gottgeweihte Leben nach einer Ordenoregel fur Teufelodienft, und bie Erfullung freiwillig übernommener Gelubbe für eine ichwere Cunbe. Gine Folge biefes Capes der neuen Glaubenelebre war es, daß alle jene Monche und Nonnen, die entweder ohne Beruf und aus fleischlichen Absichten in ihren Stand getres ten, ober fo ungludlich gewesen maren, mit dem Glauben ben Beruf zu verlieren, freudig jubelnd eine Ummalzung begrußten, die, ben bofeften Leidenschaften bas Wort redend, ihnen bie Rlofterpforten öffnete und eidbruchige Menschen der Welt wieber gab, die icon aus polizeilichen Rudfichten burch fichere Saft für immer batten unschadlich gemacht werden muffen. -Diefelbe Gelegenheit benutten jugleich die weltlichen Liebha= ber des "Evangeliums", jenen Befit fur gute Beute zu ertlas

ren, ben achthunbert Jahre einer unbestrittenen herrschaft bes driftlichen Glaubens in ben Banben jener frommen Bus. finchteorter gegen bie Sturme ber Beit niebergelegt batten. Das biefe Unftalten felbft, wie jebe menfchliche Ginrichtung, bem Berberben, ber Entartung, ber Befledung burd mans nigfache Disbrauche ausgesest und von Beit gu Beit einer Aurudführung auf ben ursprünglichen 3med und bie Regel ibrer Stifter bedürftig waren, leibet nicht ben minbeften 3meis fel, und wird burch die Geschichte aller geiftlichen und welts lichen Stiftungen bestätigt. Aber erft vor einem Menfchenals ter batte Philipp's Better, Wilhelm III., ein Beifpiel geges ben, wie ein driftlicher Candesfürft dem Oberhaupte ber Rirs de und ben Bischofen bei einer mabren Reform Hofterlicher Inftitute an bie Sand geben fonne und folle. Er batte in Rom bie bestehenben Digbrauche in ben Rloftern angezeigt, und es fich auf's eifrigfte angelegen fenn laffen, bag von bort aus ein Legat mit binreichenden Bollmachten zu beren Befeitigung abgefertigt murbe. - Diefer ernannte, vom Lands grafen in genaue Renntnif ber Thatfachen gefett, zwei Prios ren beffifcher Rlofter als Commiffarien gur Untersuchung und Budrottung ber Ungebuhr, und wied biefelben an: ben Dios cefanbifchof von Daing und ben weltlichen Urm, wenn es notbig feb, ju Gulfe ju nehmen. - In Folge beffen lief ber Landgraf wirklich manche Rlofter auf eine Beltlang fcblies gen, bie die angestedte Bevolferung berfelben ausgestorben ober entfernt, und fur neue Befegung mit beffern Religiofen Corge getragen war; manche Terminarier, bie fich einer are gerlichen Aufführung ichuldig gemacht, murben mit Bormife fen ihrer Orbensobern burch feine Beamten aus bem Lanbe gewiesen; ein Jungfrauentlofter, welches fich befonders willfahrig gezeigt hatte, reformirte Schwestern eines andern Dr= bene aufzunehmen, marb burch Befreiung von Binfen und Dienften belohnt. - Gine folde Unwendung landesherrlicher Racht jur Bieberherstellung aufgelöster Rlofterzucht hatten auch Rarl ber Große und nach ihm fo viele beilige Ronige und Furften geubt; fie ift ein ber Rirche geleifteter Dienft, tein Gingriff in beren Rechte, und von den Mirchenobern felbft ju allen Beiten mit Dant und Freude ale Mithat ans erkannt. - Wenn baber Rommel mit bem ibm eigenthumlis den Maage von Ginficht die Bemerkung macht, daß den eben bezeichneten Klofterreformen fruberer Beit zum "Abfall nom Papfte" fast nichts gefehlt babe, ale "ein anderes Dogma",fo liegt hierin ungefahr eben fo viel Verftand, ale etwa in ber Behauptung, bag einer gewiffen Sandlung jum Diebstahl nichts weiter mangle, als gewinnfüchtige Wegnahme einer fremben Cache. Landgraf Philipp, ber fich bas "andere Dogma" und bie bekannten freien Grundfate über Dein und Dein mit einer, ihm fonft fremden Beilebegier angeeignet batte, zeigte bald, daß es nicht die Ausrottung ber Digbrauche mar, bie ibm am Bergen lag. Nachdem der ju homberg gemachte Berfuch: die Orbensgeiftlichfeit in Maffe zu einem ber neuen Bebre gunftigen Befchluffe zu verführen, ber bie beabfichtigte Plunberung batte beschönigen tonnen, an bem Wiberspruche bes redlichen Ferber gefcheitert mar, erneuerte Philipp im Beginn bes Jahres 1527 feine Bemühungen. Auf's neue rief er Abgeordnete ber Rlofter in Marburg gufammen, aufs neue bestürmten feine Theologen biefe mit ber Bumuthung, bem Glauben ber Kirche zu entfagen. — Auch biegmal mar es ein Franzistaner \*), ber folche Untrage mit ber einfachen Bemerkung gurudwies, bier fen weber Ort noch Beit ju bergleichen Berhandlungen, und ihnen liege nichts weiter ob, als an der Lehre der Bater fest zu halten, die er inebesondere in Betreff des Opfere ber Meffe burch Stellen aus bem beil. Augustinus und andern Rirchenvätern nachwies. - Rommel ergablt: er fen von Lambert and "eben benfelben miderlegt", und ale er "mit allen andern Monchen, verlaffen von der

<sup>\*)</sup> Rommel Bb. III, S. 336 nennt ihn einen "Prior" ber Franzistaner. — Befanntlich gibt ce bergleichen in ben Bettelorben nicht. —

beil. Schrift, binter bem Bollmert menfchlicher Erfindungen die alten Ausfüchte erneuert" habe, fep bie Ausführung bes Reformationswertes, aller Protestation ber Betheiligten uns geachtet, befchloffen worben. "Die zweimal umfonft zur Berathung gezogenen Donde murben nicht mehr gehört", bin geiftlichen Orden ale undriftlich und ärgerlich verbammt, BieGelubbe für aufgehoben erklart. "Drbenepersonen, mels che", wie Rommel fagt, vom Geift bes Grrthums befangen", ibren freiwillig geschwornen Gib nicht brechen wollten, folle ten noch eine Zeitlang gebulbet werben, aber "bie Prebigt bes Evangeliums boren". - Dafür ward ihnen bann, außer bem Meffelefen, bie Ausspenbung und ber Genug ber Gas cramente nach tatholischer Beise, und felbft bas feierliche Begrabnif verfagt. Bur Berabrebung ber Ausführung biefer Maafregein, welche traft einer wahrhaft unglaublichen Berwirrung ber Begriffe lange Beit als Sieg ber Gemiffensfreis beit gepriefen werben fonnten, und jur Theilung ber Beute, rief Philipp noch in bemfelben Jahre bie Abgeordneten bes Lanbadels und der Stabte jufammen, ohne beren Buftims mung und bulfe eine fo fchreiende, geiftliches und menfchlis des Recht verlegende Spoliation schwerlich hatte gewagt wer-Ben burfen. Ihrerfeits haben bamale bie weltlichen, "hiftos rifd begrundeten", alten Stande fich aus allen Rraften bemubt, jene foftematische Berabwurdigung redlich zu verbienen, bie ibnen in den nun folgenden brei Jahrhunderten, bis gu ihrem völligen Abgange, ju Theil murbe. Inebefonbere fpielte bie Ritterschaft auf biefem Tage biefelbe ungludliche Rolle, wie in ben meiften andern beutschen Territorien. - Es wurben, fo ergablt Rommel, für den bie innere Bebeutung bies fes Berganges wie natürlich ein Buch mit fieben Siegeln ift, "in Betrachtung, daß ber größte Theil ber Rlofter=Perfonen Anslander (!), viele burch bas Evangelium belehrt, fcon ausgetreten, andere im innern 3wiefpalt begriffen, die Rlofters guter in Gefahr ber Berfplitterung feben", junachft bie Bes foluffe ber Bomberger Synode bestätigt. - Ferner wurde XIV. 31

bestimmt: Jeber Abeliche, ber aus bem Ordensftanbe trete. folle nach feiner Mitgift, ober im Falle ber Urmuth mit bunbert Bulben, jeber "Andere" nach Rothburft abgefunden merben. Bierauf wurde, - es ift Rommel, ber es ergablt, -"über bie Entichabigung bes beffifchen Abels gerathichlagt", b. b. biefelbe Ritterfchaft, welche bie band bot gu einer Beraubung ber Rirche, fprach fich für eben ben Schaden billis gen Erfan ju, ben fie felbft ber geplunberten jufugen balf. Anfangs bot ihr ber Landgraf zwei ansehnliche Alöster an, worin abeliche Rinder, an jedem Ort funfzig, öffentlich erzos gen werben follten. Der Abel zog jeboch bie Errichtung eis nes gemeinen Raftens aus den Gintunften Diefer Ribfter vor. Laus welchen, unter Aufficht von vier Rommiffarien bes Abels und ber landgraflichen Rathe, alljahrlich wenigstens acht ars me, abeliche Perfonen jede mit zweihundert, wenn es bie Gin-·funfte erlaubten, mit breihundert Gulben verfeben werben follten. Funfgehn andere "geschichte und nothburftige Dans mer aus bem Abel übernahm ber Landgraf jabrlich mit Frucht: gefällen fo ju unterftupen, baf fie fich in Ruftung erhalten und ihre ritterliche Bestimmung erfüllen konnten". - Satte fo ber Abel fein Deputat erhalten, fo burften auch bie Baupts gehülfen ber Rirchenumwälzung nicht leer ausgeben. Theil ber Aloftereinfunfte wurde jum Beften ber Prabican: ten und ihrer Bittwen ausgefest. - Mit einem andern wurde bie Universität Marburg bebacht, beren Sauptbeftimmung fepn follte, neue Streiter gegen bie Rirche berangugieben. -Der gange Reft ber Gintunfte ber confiscirten Guter murde gur "Canbeenothburft" bestimmt, und es zeigte fich in biefer Beziehung bald, daß die weltliche Dacht, fraft bes Unfegens, ber auf folden Erwerbungsarten ruht, jugleich eine Laft übernommen batte, welche frühere, driftliche Sabrbunderte nicht gekannt haben. Der Reichthum ber Rirche war ber Sparpfennig ber Armen gewesen, - jest mußte ber weltliche Staat, nicht aus Liebe, fondern aus Furcht, und um die allzugrellen Rlagen der verlassenen Gulfobedürftigen

zu beschwichtigen, aus feinem Raube Splidler und Siechens baufer errichten, um die Urmen, die Rranten, Die bulflos Alten nicht auf einen Schlag bem fichern Untergange ju übers liefern. Co erwuche aus biefen Unfangen allmählich bie ges fesliche Boblthatigfeit, und mit ihr die Geifel ber beutie gen europäischen Menschheit: ber Pauperismus. Die ben Urs men geleiftete bulfe verwandelte fic aus einer Bflicht ber Liebe auf ber einen in einen rechtlichen Unfpruch auf ber andern Seite, und es ift ein merfmurbiges, ben Contraft zwischen der alten und neuen Zeit tief bezeichnendes Symbol, wenn Landgraf Philipp die neuerrichteten Urmenbaufer mit feinem Bilde befchentte, "umgeben von den Emblemen ber beil. Glifabeth und ber harpye". Auch bamale fcon fceinen, nach Rommele Ergablung, ber Rector und bie Bers walter ber Universität Marburg bebenklichen Zweifeln und Wiberfprüchen gegen bab, von der Neuerung ju erwartenbe Beil begegnet ju fenn. "Gie widerlegten die Rlage der Bers jagten und Ungläubigen, baß fie und ihre Rinber nun außer Brob tamen, mit der Betrachtung aller Gefcopfe unter Gottes himmel", und "verfundeten endlich ber gangen Belt, das das einige mabre Evangelium jest in gang hefe fen gepredigt werbe".

Je geringere Bulfe biefer Glaube ohne Werke ben Ursmen gemähren konnte, welche die Umwälzung ihrer Wohlthaster beraubt hatte, und je lauter das Factum gegen die Bersänderung sprach, besto frühzeitiger mußte der Protestantismus darauf bedacht seyn, zur Umhüllung der Wahrheit den historischen Roman zu Gulfe zu rusen. Es wird erzählt, daß Landgraf Philipp dem Kaiser geschrieben, wie er das Kloster Daine, zwischen Frankenberg und Jesberg, dessen Monche die Hulfe der Reichsgerichte gegen die gewaltsame Vertreis bung angerusen hatten, auf eine christliche, dem Kaiser gewiß gefällige Art in ein Armen= und Krankenhaus verwans delt habe. "Endlich sandte der Kaiser, vom Papst und Erzsbischof angegangen, Commissarien. Alls diese den Stellvers

treter bes Canbgrafen bart anredeten, trat auf feinen Wint bie lange Reihe jener Ungludlichen hervor, welche jest bie Stelle der ichwelgerischen Monche vertraten. Auf Diefe binzeigend, fprach ber eble Beinze von Lubber zu ben Abgeords neten bes Raifers, ob fie es vor Gott und an jenem Tage vor biefen Ungludlichen verantworten wollten; wenn fie biefe Don neuem in's Glend flogen, und faule, gantfuctige Donde an ihre Stelle wieder einfepen wollten. Betroffen ant= worteten die Abgeordneten, fie wollten ihrem Berrn, mas fie gefeben, getreulich berichten". - Allfo ber turbeffifche Sifto= riograph Rommel im Texte feines, in mancher Begiehung fcanbaren Bertes. Erft aus den Unmerfungen \*) ergibt fic nach ben eigenen Bufammenftellungen biefes Gefchichteforfchers der bedenkliche Rebenumftand, daß ber romantische Borfall, nachbem er bereits burch bildliche Darftellungen verberrlicht ff, nicht in ber Bahrheit gegrundet feb. - Dagegen geben anbere Thatfachen ein bei weltem richtigeres Bild von ber Einziehung, wie von der Bermenbung ber Rlofterguter. Wenn den Landgraf, wie ein hessischer Chronist berichtet, öffentlich vor ben Landständen erflarte, ger hatte fich beständig fürges nommen, von den geiftlichen Gutern nicht einen Pfennig gu berühren", fo lagt fich biefe Meußerung, ihre Authentigitat vorausgesett, mohl nur baburch erklaren, bag Philipp fcon in gang moderner Beife gwifden fich felbft und bem "Staate" unterschieb, und bas Unrecht ber von ihm angeordneten Gacularifationen bypokritifch bem letteren jufchob. Und wenn er einem Abelichen, ber von ihm geiftliche Guter aus Onaben begehrte, geantwortet haben foll: "forbere und begehre was mein ift, und nicht mas Gottes und der Rirche ift", fo bat bie Abfindung, welche ber Abel in oben berichteter Beise aus ben Rloftern erhielt, ben Commentar hierzu geliefert. Der fürftliche Reformator batte bie Abtei Basungen ber neuen Universität geschenkt, biefer aber gleichsam zum Zeichen seiner

<sup>\*) \$6.</sup> III, &, 305.

Achtung vor ber nen entftebenben, protestantischen Biffenfcaft das Sofjagblager und die hundeanung auferlegt. Alls biefe Dienftleiftungen und bie ju entfernte Bermaltung bem Rector und ben Professoren ju beschwerlich fielen, "fo trafen fle", wie Rommel berichtet, "einen Taufch mit bem Landgrafen, ber ihnen ftatt bee, ju feinem hoflager unentbehrlichen Rlofters eine jahrliche Rente" gab, und wie die Augustinerinnen jum Beißenftein unter bem Sabichtswalb ihr Rlofter verließen, bereitete er fich aus bemfelben "einen feiner Lieblingofige" \*). Rechnete er in Diefer Weife augenscheinlich ichon feine furftliche Jagbluft gu jener "Lanbesnothdurft", welcher das Rloftervermögen abhelfen follte, fo barf es eben fo wenig befremben, baf er mit einem Rlofter zu Arolfen feinen Pathen, ben jungen Grafen Philipp von Balbed, belohnte, und die Guter anderer Rlofter, fcmerlich im Sinne ber Stifter, - ber Erhaltung ber Festung Biegenhain widmete.

Während in dieser Weise mit dem, "was Gottes und der Kirche ist" versahren wurde, war das Schickal der bisherigen, geistlichen Runnießer, je nach der Verschiedenheit ihrer Treue und Anhänglichkeit an den alten, dristlichen Glauben und ihrer individuellen Charaktersestigkeit, verschieden.
Man kann in dieser Beziehung die gesammte hessische Klosstergeistlichkeit beiderlei Geschlechts in vier Klassen unterscheiben. Ein Theil, (insbesondere, wie es scheint, sämmtliche
Minoriten und Franciscaner) wanderte aus, und suche sich

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1524 schrieb Philipp seiner Mutter auf ihre Bebenten wegen der Aufzeichnung des Klostergutes: "damit
ich E. L. nit biegen, das ich aus keiner anderu gestalt halben thun, dann das ich besorge, dieweil soviel Mond und Nonnen auslausseu, das da nichts aufragen werde, wenn ich bin
nit geneigt, Jemant etwas zu nemen, wen ich bedarf es nit. —
Es ist anch mein Meinnng gar nit, daß man soll Monnich und
Ronnen das Ihr nehmen, das Evangelium hält es auch nit in,
das man Jemants soll das sein nemen".

in tatholifch gebliebenen Landern eine neue Beimath. - Unbere verlangten von ber Reichsjuftig Schup ihres Eigens thums gegen bie ungerechte Gewalt und führten, - Danche fogar Jahrgebnte bindurch, - ohne Erfolg Proceffe mit bem Landgrafen, die traft ber Politik bes Raifers, felbft nach bem gunfligen Ausgange bes fcmalkalbifden Arieges, ju feiner Biebereinsepung in ben vorigen Stand führten. - Gin brits ter Theil lief fich burch Gelbsummen ober Renten abfinden, leistete Verzicht auf alle weiteren Anspruche und trat in ben Latenftand jurud. - Gine vierte, leiber fehr jahlreiche Rlaffe vergaß ihrer Gelübbe, verließ die Rlöfter, verheirathete fich und fiel bem neuen Glauben bei. - Die gange Ummalgung ging, ber Bauptsache nach, etwa in Jahresfrift vor fic, und bie Reformation tonnte fich auf diefem Kelde in fofern eines vollständigen Sieges rühmen, als ber hauptzwed ber Neus rung erreicht, bas bewegliche und unbewegliche Rloftergut in die Bande ber weltlichen Macht und ihrer Slegeshelfer gefal: len mar. — Auch von ben Orbenspersonen hatte nur eine Heine Minbergahl bie Prufung bestanden, welche die Vorfebung um jene Beit über bie beutschen Rlofter verbangte. -

Nachdem diese Beute bereits in Sicherheit war, hatte der Landgraf noch einen hartnäckigen und langwierigen Rampf mit den deutschen herren zu bestehen, deren Oberhaupt, als unmittelbarer Fürst des Reiches, sich in bei weitem ents schiedenerer Weise wie die laudsäsigen Stifter zur Wehre este, als Philipp die Pand nach dem, unter seiner Schutz herrschaft belegenen Sigenthume des Ordens ausstreckte. Die Art, wie der Landgraf in eigener Person dei der Spoliation des Grabmals seiner Ahnfrau, der heil. Elisabeth, Hand anslegte, liefert einen zwar widerlichen, aber ungemein bezeichz neten Zug zum Charakterbilde dieses Reformators, und zeigt, wie damals schon in Deutschland der außerkirchlichen Partei jeder, auch der abscheulichste und roheste Frevel gerechtz sertiget schien, sobald er auf den Grund und unter dem Norzwande des Kampses gegen den alten Glauben verübt wurde



Landgraf Philipp von Deffen.

Die unter bem beutschen Orden ftebende Pfarrfirche ju Marburg war gleich im Beginn ber Rirchenftorung fur ben neuen Cultus weggenommen morden, in ber ebenfalls bem Orben geborenden St. Glifabethenfirche bagegen batte fich bie fatholifche Religioneubung gang in ber bieberigen Weise erhals ten. - Dieg fagte bem Landgrafen um fo weniger gu, als bei bem Grabmale ber Beiligen, deren Sarg von gebiegenem Gilber mar, ein Chap von werthvollen Roftbarteiten vermahrt murbe. Ueberhaupt tann nicht oft genug barauf aufmerkfam gemacht werben, bag es fich ju jener Beit teineswegs bloß um Freiheit für bie Neuglaubigen, fondern um gewaltfame Unterbrudung und Ausrottung ber alten Lehre und bes tatholischen Dienfles hanbelte, und bag bie Augerfirchlichen fich die Miene gaben, ale ob fie nichts ale einen ehrbaren, ihnen von Gottes und Rechtswegen guftebenden Beruf ausübten, wenn fie bas Eigenthum ber Rirche burch Banblungen an fich riffen, bie ber bisberige Sprachgebrauch aller Zeiten und Bolfer mit harten Ramen bezeichnet hatte. In Folge biefer eigenthumlichen Verschiebung ber einfachsten Rechtsbegriffe lieg ber Landgraf Philipp am 6. Dai 1530 bem Landcomthur des deutschen Sauses ju Marburg (Bolfgang Schutbar, genannt Michling) ankundigen, baß er am Conntage Exaudi in ber St. Elifabethenkirche feinen "evangelischen" Gottesbienst halten werbe. Wirklich fiel er am bezeichneten Tage, begleitet von beinahe zweitaufend Menfchen jedweben Stanbes in bas bezeichnete Gotteshaus, ließ feinen Prabitanten Abam Rrafft bie Rangel besteigen, die Bemeinde deutsche Pfalmen fingen, und fich und feinen Begleis tern bas Abendmahl unter beiberlei Gestalt austheilen. Beendigung biefer Feier rudte er bem Sauptzwecke seines Befuches naber. Der Landcomthur murbe gezwungen die Rus Rerei ju öffnen, wo fich bie Reliquien ber Beiligen und bie Rirchenschäße befanden. Dorthin jog, unter fortwährendem Bitten, Fleben und Protestiren bes Comthurs, ber Landgraf und hinter ibm, getrieben von einem andern Gifer, ale bem

ber Gerechtigkeit, fein gefammtes Gefolge. In ber Schap: Zammer angelangt, begehrte Philipp, baf bas eiferne Belanber um bas Grabmal geöffnet merbe, und befahl, ale Bolfe gang in ber Berzweiflung bie Schluffel von fich marf und ber Rufter nicht öffnen tonnte ober wollte, Schloffer unb Schreiner mit Meifeln und Sammern zu bolen. Bulest ließ er, ba auch biefe bie geheimen und funftlichen Schlöffer nicht auffdliegen tounten, bas Gitter mit Gewalt gerichlagen. -Allein trop alles Suchens war jest bie Thur ber Monuments nicht ju finden, und ber Landgraf, beffen Beglerbe immer muche, je naber er ben Schapen tam, beren Werth bas Gerucht gewiß noch übertrieben hatte, gab Befehl von ber Ceite ber einzubrechen, wo das Erucifix mar. — Bergebens bat ber Comthur, Philipp moge fein, als eines armen Gefellen, Ebr und Geführ, auch Pflicht und Gib bebenten, vergebens bat er ber tunftlichen Arbeit ju fconen. Rachbem ein Loch in ben Boben bes Carges gebrochen, ftreifte ber "Großmuthige" felbft die Mermel gurud, griff binein und gerrte bie Gebeine ber Beiligen beraus. Die Borte, die er felbft bierbei gesproden find bezeichnender für diefe That und für fein gefamme tes Reformationswert, als jebe tatholische Schilderung, auch Die beredteste fenn tounte: "Das wolt Gott, bas ift St. Glis fabethen's Beiligthum, mein Gebeines und Rnochen! Rom ber, Muhme Elp! bas ift meine Elter Mutter. Berr Land-Comthur, es ift fdwer, wollte munichen, bag es lanter Rronen maren, es werben bie alten Ungarischen Gulden fepn" - Dann übergab er bie Reliquien einem Rnechte, der fie in einen Futterfad ftedte und aufe Schloß trug. - Qud bas Baupt ber Beiligen mit ber ichweren Rrone von gediegenem Golbe, welche Raifer Friedrich II. ihm im Jahr 1236 bei ber Canonisation mit eigener Sand aufgefest hatte, mußte auf Erinnerung bes Prabitanten Abam Rrafft ben Rirchenfturmern ausgeliefert werben. Bor eis ner Störung ber Grabeerube ber eigenen Altworbern pflegt fonft bas menichliche Gefühl auch in ber Bruft bes wilheften

Barbaren zurudzuschaubern, Philipp aber spurte bei bies sem ganzen Borgange, sammtlichen Berichten zufolge, nicht die geringste Mahnung weber von Schaam noch von Sewissen. Nur als der Schosser gerufen ward, um bei dem Finbruche hülfreiche hand anzulegen, scheint eine katholische Erinnerung durch seine Seele gegangen zu seyn: wenn etwa das Gewölbe einstele, besorgte er, werde die Welt sagen, St. Elisabeths heiligthum habe sichtlich gewirkt. —

Alber die Beilige that dießmal kein Wunder, und überließ ben bobnifchen Storer ihres Friedens ben Geluften feis nes eigenen Berzers und bem natürlichen Laufe ber Ereigs niffe jur Buchtigung. — Acht Sahre fpater, als bas Daaß seiner Uebelthaten erfüllt war, und er von Salle zur reichlich verbienten, gefänglichen Saft nach ben Niederlanden abges führt murbe, fab er unterwege ben hochmeifter bee beutichen Orbens, und legte fich, je schnöber er vormals bie Rechte beffelben mit Fuffen getreten, nun um fo beweglicher und bemuthiger auf Bitten. Der hochmeister moge boch bei ber taiferlichen Majeftat fürbittlich fepn, bag er bes Gefängniffes mochte entlaffen werben, bann wolle er, ber Landgraf, fic auch mit Gr. Gnaben und bem Orben um alle Unspruche vertragen. - In Folge beffen ftellte er wirklich am 16. Juni 1549 sin kaiferlicher Majestat Custodien" ju Dudenarde in Flandern eine Urkunde aus, worin er bem beutschen Orben außer ber Wieberherstellung bes frühern Rechtezustandes auch bie Rudgabe ber entwendeten Roftbarteiten verfprach \*). 211=

<sup>\*)</sup> Rommel behauptet freitich: Philipp habe bei dem Ginbruche im Jahre 1539 die Rleinobien guruckgestellt. Allein der Bertrag von 1549 besagt ausbrucklich: "Erstlich betreffendt die Reliquies St. Elisabethen sambbt den obstlichen Sarch, barinnen die, in seiner Lieb Ordens Pauß undt Rirchen ben Marpurg über 300 Jahre lang gelegen, vndt ander Eleinobien undt Ornatem der Rirchen, so Wir hievor darang undt gu unfern Panden vndt Gewalt gebracht, daß

Lein wie wenig biefe nothgebrungene Restitution aus irgenb einem fittlich achtbaren Beweggrunde bervorging, erhellt aus bem Umftanbe, daß er felbft noch im Gefängniffe fo viel ale moglich von ber reichen Beute ju retten fucht. Er will fich jest ber golbenen Rrone ichlechthin nicht mehr erinnern, bes theuert, fie nie empfangen ju haben, und verspricht auch in bem Bertrage von Dubenarbe nur, ,fich mit allem Bleife banach ju erkundigen, und nachzufragen"; wenn er ober feine Erben fie je ju Sanden betamen, will er fie bem Orden unweigerlich zuftellen laffen. Babricheinlich mar fie langft in klingende Munge verwandelt, und mabrend ber Borbereis tung jum ichmalcalbischen Rriege fpurlos aus ber Reibe ber Wefen verschwunden. Die übrigen Roftbarkeiten find mirklich wieber an ben Orben ausgeliefert, bie übrigen Stipulationen Des Bertrages jeboch, wie es fich erwarten ließ, bereits im Sabre 1551 aus ben nichtigften Bormanben gebrochen worben. Bei bem Buftanbe ber Reichsjuftig führte bieß aufe Reue Rechtefreitigkeiten berbei, in Folge beren, wie eine Debuction im Style des vorigen Jahrhunderts fagt, "der ritterliche deutsche Orben (noch im Jahre 1753) ber tröftlichen hoffnung lebte", baß er in benen, "bei ben bochften Reichegerichten, jum Theil von vielen Jahren ber penbenten Cachen (welche allesammt aus einem Fonte, nämlich ber, ohne Unterlag fortbauernben Contraventionen und Infractionen aller mit dem hochfürstli= den Saufe Seffen von benen Zeiten Landgrafen Philipp Magnanimi ber errichteten Bertrage, ihren alleinigen Ur: fprung - allerbings haben) bie gleichmäßige gerechtefte Bulfe und die anxie wunschende Rettung von fo vielen , ju

daß wir dasselbig alles undt jedes wiederumb dahin sollen tassen antworten". Pistorisch zbiplomatischer Unterricht, von des hozhen teutschen Ritterordens und insbesondere der töblichen Balley Dessen Gerechtsame. Stadt am Hof 1753. Urfunde Nro. 133. Bielleicht sind die Kleinodien erst bei der spätern Inventaristrung im Jahre 1543 ans der Kirche fortgetragen worden.

ganglicher Austilgung ber Balley heffen abzwedenben Drangs falen, burch eine gerechtefte Decifivsentenz unter gottlichen Beiftanb gewiß erlangen werbe". —

### XXXVI.

# Die Erziehung des katholischen Clerus in Burtemberg.

3weiter Artifel.

Das Forum biefer Erziehung.

(Fortfegung.)

Bas bas forum betrifft, von welchem ans bie geiftliche Ergies hung verwaltet und geleitet wird, fo ergibt fich in Folge ber Genefis unferer geiftlichen Erziehungeanstalten folgender Stand. "Um ben tatholifden Unterthanen einen Beweis landesväterlicher Gnade und gars forge gu geben, und inebefondere ben Candidaten bes tatholifchen geiftlichen Standes die Mittel ju ihrer miffenschaftlichen Ansbildung ju gewahren", entfolog fic Ronig Friedrich unter bem 6. Ottober 1812, in Elwangen, ale bem Sipe bes Generalvicariats, eine tatholifche Landesuniversität zu errichten und zu fundiren. "Die Ernennung ber Profefforen, lautet die Berordunng, geschieht von uns unmittelbar auf ben Bortrag unferes Miniftere in geiftlichen Angelegenheiten, wel: der juvor mit dem Bifchof ober Generalvicar, wegen ber bagu tangliden Perfonen, Rudfprace ju nehmen bat". Die nachfte Aufficht über die Universität sollte der Rector führen, und diefer im Namen des Ronige burch ben Minister ber geistlichen Anstalten alle Jahre neu ernannt werben. Die bem Staate gebührende Oberaufficht über die Uni= verfitat in wissenschaftlicher, religibser und bisciplinarer Pinficht war einer besondern Euratel, welche aus dem tatholischen geiftlichen Rathe bestehen, und bem Minister ber geistlichen Angelegenheiten un: mittelbar untergeordnet fenn follte, übertragen. Benn ber Bifchof ober Generalvitar die Universität durch einen Abgeordneten visitiren laffen

# 484 Die Erziehung bes tatholifchen Clerus in Burtemberg.

wollte, fo werbe, auf geschene Anzeige von biefer Absicht, ein Commiffarius zur gemeinicaftlichen Bornahme Diefer Bifftation ernannt, worauf ein gemeinschaftlicher Bericht an ben Bifchof erstattet wirb. Rinde Diefer Ginrichtungen und Berbefferungen nothwendig, welche fic nicht auf rein tirchliche Gegenstände ober Dogmen ber tatholifden Rirde beziehen, fo fen bie Sache an ben Minifter ber geiftlichen Angeles genheiten und von diefem an die Ronigliche Majeftat gur Guticheidung an bringen. Gin besonderer Lehrplan foll ben Gang der wiffenschaftli: den Bilbung ber Studirenden bezeichnen, und Seine Ronigliche Mas jeftat behalte fich bor, durch Disciplinargefege die geeigneten Ginrich: tungen gu machen, um bie außere Ordnung unter ben Sendirenden gu erhalten, und achte Religiofitat und Sittlichfeit unter benfelben gu for: bern. Das Resultat ber jahrlichen Prüfung fen mit ben übrigen Beng: niffen ber Studirenden, und mit einer genauen Darftellung bes miffen: fcaftlicen und Disciplinarguftandes ber Universität fowohl an bie En: ratel, als an ben Bifchof und Generalvicar zu berichten. Fixirung bes Professorengehaltes auf jahrliche taufend Gulben und ber Anweisung wurden zwanzig armeren Studirendentijahrliche Stipenbien gemahrt, gehn ju hundert und gehn ju funfundfiebzig Gulben. Die Studirenden follten einen breijährigen theologischen Studienlauf maden, und fodann auf Gin Jahr in bas ebenfalls gu Ellwangen für vierzig Candidaten errichtete und fundirte Priefterfeminar eintreten. Die bem Staate gebührende Dberaufficht über bas (bem Generalvicar unterworfene) Priefterfeminarinm murbe bem toniglicen tatholifden geiftlichen Rathe übertragen. - In Diefer toniglicher Machtvolltom: menheit entsprungenen Organisation sehen wir ben Grundtppus für die würtembergifde Behandlung des tatholifden geiftlichen Erziehungewe: fend; fie athmet trop aller Oberherrlichteit eine gewiffe Liberalitat, die wir spater, wo man sie mehr in Worten, ale in der That handhabte, wenigstens in praxi nicht mehr mahrgenommen haben, da das Gebiet rein firchlicher Gegenftande, bas bagumal der geiftlichen Behörde ge: wahrt blieb, weltlicher Macht nicht entgehen fonnte. Gine forgfaltige Prüfung des Bustandes der tatholischen Lehranstalten im Königreiche gab übrigeus balb - wie wir aus ber toniglichen Berordnung vom 30. Oftober 1817 vernehmen - Die Ueberzengung, bag biefelben weber in ihrer innern Ginrichtung, noch in ihren Gulfemitteln dem für ben Staat und die tatholifche Rirche gleich wichtigen Bedürfniffe einer grundlichen und umfaffenden Bilbung ber Candidaten bes fatho:

lifden geiftlichen Standes entsprechen. Defwegen murbe icon unterm

Die Ergiehung bes tatholifden Clerus in Bartemberg.

15. Juni 1816 gur Erweiterung und zwedmäßigeren Organisation ber beiben untern Lehranftalten in Elwangen und Rottweil verfügt, bas in jeber biefer beiben Stabte je ein unteres und ein oberes Symnaftum, jenes mit vier Abtheilungen und eben fo vielen Sauptlehrern, biefes mit funf Professoren, nebft ber erforderlichen Angahl von Bulfelehrern, befteben, und auf eine ber Forberung einer ftufenweisen Fortbilbung ber Schuler entfprecenbe Beife eingerichtet werben follten. wurden die Gehalte ber Lehrer erhoht und großere Summen für bie nothwendigen literarifden Bulfemittel angewiefen. Diefes gennigte aber nicht. Der im Jahre :812 unter bem Ramen einer fatholifch : theologifden Universität errichteten Lehranstalt in Ellwangen fehlte es, wie Die Berordnung fagt, bei dem Mangel einer philosophischen Facultat an einer Grundlage, welche die vorhandenen, beschräntten Lycealeinrich= tungen nicht erfeben tonnten. Ihre ifolirte Lage erschwerte überbieß ben Lehrern ben nothwendigen literarifden Bertehr und ben Stubiren= den eine umfaffendere Bildung für ihren tunftigen Beruf. Go ftellte fic das bringende Bedürfniß bar, entweder eine zweite, alle Facultas ten vereinigende Universität neben ber in Tubingen bestehenden Landess universität zu errichten, oder jene Lehranftalt mit ber lehtern zu verbinben. (In ben and noch möglichen Answeg, einen philosophischen Lehrfinhl gu grunden, icheint man nicht gebacht gu haben, vielleicht batten es aber bie "innern Grunde" (f. unten) nicht zugelaffen.) Se. Rinigf. Dajeftat tonnten megen bes für ben erftern gall nothwendi= gen, ben Rraften bes Landes unangemeffenen Aufwandes, ben überbieß innere Grunde nie gerechtfertigt haben murden, feinen Anftand nehmen, bas Lettere gu mablen, und Gie beschloffen baber bie Bereinis gung ber tatholifch : theologischen Lehranstalt in Ellwangen mit ber Landesuniversität zu Tubingen, in der Gigenschaft einer tatholischenlogifchen Facultat, mit gleichen Rechten und Berhaltniffen, welche bie andern Facultaten genießen. Die tatholifchatheologifche Facultat ift in biefer Bereinigung, wie die Universität überhaupt lant organischem Statute vom 15. Jan. 1829, dem touigl. Ministerium bes Innern 2c. mmittelbar untergeordnet, wobei die Beforgung ber Angelegenheiten mter gewiffen Bestimmungen bem Rangler und bem atademischen Genate anvertrant ift. Um jugleich ben bochft fühlbaren Mangel an Canbibaten bes tatholifden geiftlichen Standes burd gehörige Unterftupung jn begegnen, und mit bem öffentlichen Unterrichte eine ben Grundfapen und Forberungen ber tatholifden Rirde entfprechende Erziehung ber Studirenden ber katholifchen Theologie in verbinden, hielten Seine

# 486 Die Erziehung bes tatholifden Eterus in Wurtemberg.

Rejeftat es fur nothwendig, mit Borbehalt ber funftigen Errichtung besonderer Bildnugs : und Erziehungsanstalten in einigen fatibifden Gomnafialstädten für die in den philologischen Borfindien! bestiffenen Candidaten einftweilen in ber Universitatsftadt Tubingen ein bobe: res tatholisches Convict auf öffentliche Roften zu errichten. ben Ratholifen in Tubingen bieber nur die den Evangelischen gehörige Pospitaltirche jum Mitgebrauche eingeraumt mar, fo murbe bie Er: richtung einer neuen tatholischen Kirche in einem ber fogenaunten Collegium illustre gehörigen Gebande für die tatholische Gemeinde und bas tatholifde Convict angeordnet. In diefes bobere Convict follen alle Candidaten bes tatholifden geiftlichen Standes, welche nach geen: bigtem Laufe burch die Symnasien hinreichende Tuchtigleit jum Uebergange auf die Universität erprobt haben, je auf fünf (jest einstweilen vier) Jahr für ihre philologifden, philofophifden und theologifden Ja: enltateftubien aufgenommen werden. Sie erhalten bier auf offentliche Roften, welche funftig nach erfolgter Ausscheidung bes tatholifden Rir: denguts (welche aber bis jest noch nicht erfolgt ift) von biefem an abernehmen find, unentgelblichen Unterricht, Rleidung und Berpflegung. Diefe laut Berordnung vom 11. Dec. 1817 in fo vielfacher binficht mobithatige Errichtung einer tatholifch : theologifchen Facultat in Tu: bingen in Berbindung mit einem Convicte für bie Studirenden ber tas thelifchen Theologie bestimmte Se. Ronigl. Majestat, ben Gip bes in: landifden Generalvicariates und bes Priefterfeminares von Elwangen nach Rottenburg ju verlegen. Dem inlandifchen Generalvicariate mare bei ber Kortdauer des Sipes in Ellwangen die Theilnahme an der Aufs fict über die Studien ber Candidaten bee tatholischen geiflichen Stanbes eben fo fehr erfcwert gewesen, ale fie ihm nun durch die nahe Lage ber Stadt Rottenburg bei Tubingen erleichtert murbe. ift die Stadt Ellwangen von dem weit größern Theile des tatholischen Burtemberge entfernt, wogegen Rottenburg ihm nabe liegt. Generalvicariat und die tatholischen Unterthanen fonuten daber, laut eben diefer Berordnung, nur gewinnen. Durch die Berordunng vom 25. Det. 1817, Die tatholifden Lehranstalten im Ronigreiche betref. fend, hatten Se. Ronigl. Majeftat fic vorbehalten, für bie in ben philologifcen Borfindien begriffenen Candidaten des tatholifcen geifts

lichen Standes befondere Bitdungs: und Erziehungsanstalten in einis gen katholischen Gymnasialstädten zu errichten. Nachdem bie hiezu ers forderlichen Geldmittel auf dem Landtage zur Verabschiedung gekommen waren, haben Se. Königl. Majestät durch hochte Entschließung

vom 17. Sept. 1824 die wirkliche Errichtung zweier nieberer Constite für ben gebachten 3wect angeordnet, und für bie junere fung berfelben Bestimmungen getroffen. Es find biefe beiben Convicte ber Bilbung und Erziehung ber Canbibaten bes tatholifchen geiftlichen Standes mabrend ber fogenannten Gomnafalftudien bis jum Uebergang auf die Universität gewidmet. Die Convicts : Boglinge ges nießen freie Bohnung in bem Convicts : Gebaube, und eine ihrem Mis ter angemeffene Berpflegung. Den Symnasialunterricht genießen bie Convictoren in ben am Sipe bes Convicts befindlichen offentlichen Lebra anftalten; fle find in diefer Begiehung den Statuten diefer Anftalt uns terworfen, und bem Borftand und ben Lehrern berfelben jum fatutens maffigen Geborfame verpflichtet. Die bisber für bie bem tatholifchen geiftlichen Stande bestimmten Gymnafiaften ansgefesten Staatsftipenbien wurden, als unter ber Ctatsfumme für bie niedern Convicte bes griffen, mit ber wirtlichen Eröffnung ber lettern eingezogen, (3n nenefter Beit werben folche wieber an eine gewiffe Ungahl Boglinge anger ben Convicten verabreicht.)

Die Rechts: und Berwaltungetheorie fur biefe auf folche Beife errichteten und fundirten Bilbungs und Erziehungsanftatten ift in Rarge in ber touigl. Berordnung vom 30. Jan. 1830 in folgenden Paragraphen gegeben: ". 25. Gin jeder ber vereinten Staaten wird, we biefes nicht bereits Statt findet, für die zwechmäßige Bilbung ber Canbibaten bes tatholifchen geiftlichen Stanbes baburch forgen, bag entweber eine tatholifch : theologische Lehranstalt errichtet und als gacultat mit ber Landesuniversitat vereinigt werde, ober daß die Candis baten nothigenfalls aus ben allgemeinen tatholifchen Rirchenfonds ber Discefe unterftust werben, um eine auf Diefe Art eingerichtete Univerfitat in ber Proving besuchen gu tounen. S. 26. Die Candidaten bes geiftlichen Standes werben nach vollenbeten tatholischen Studien im Priefterfeminar jum Praftischen der Seelforge ausgebildet, und zwar in fo weit unentgelblich, als die in den Dotationsurfunden für die Ceminarien ausgesesten Summen gureichen. S. 27. In das Seminar werben nur Diejenigen Candidaten aufgenommen, welche in einer burch Me Staate : und bifchoftiden Behorden gemeinschaftlich vorzunehmenben Prafung gut bestanden, und zur Erlangung bes landesherrlichen Tifche titels, ber ihnen unter obiger Borausfepung ertheilt wird, würdig gefunten worben find". Im Gingelnen genügt es in Beziehung auf bas Vriefterseminar barauf bingumeisen, daß die unmittelbare Leitung defe fothen und Die Ernennung ber Borfteber burch ben Bifchof barin bes

# 498 Die Erziehung bes katholischen Clerns in Bartemberg.

gebt, bağ ber Bifcof bie Borftanbe une nach vorgangiger Rudfprache mit bem Rirdenrath ernennen barf, und angerbem noch burd Bil Di: niferfum bes Innern bem Ronige jur Beftätigung anzeigen m fie fofort burd ben Rirchenrath fur Die Staatsregierung in Pflichten genommen werben (Bell. D ja bem t. Fundationeinftrument 5. 2), bağ ber Lehra und Bilbungsplan vor bem Unfange eines neuen Eurfes belt Rivdenrathe gur Ginficht mitzutheilen ift, bag ohne Buftimmung bes festern in bem Lehr: und Bilbungeplan, fo wie in ber Disciplinund Sandorbnnug feine Menderung getroffen werben fann (5. 3), baß Die Babl ber Boglinge, bie Anfnahme und Entlaffung von ber Buftims mung bes Rirchenrathes abhangt (f. 4. 5), daß die Subbiaco: nate, und Diefterweihe nur mit ausbrudlicher Buftim mung bes Rirdenraths ertheils werden tann (j. 6), bag Die Dienftinftructionen ber Borftande und jede Abanderung in Deufele ben bem Rirdenrath gur Ginficht und Buftimmung mitgutbeilen find (5. 7), und bag es der Staatbregierung vorbehalten bleibt, fo oft fie es für nothig ober angemeffen erachtet, ben Buftand bes Priefterfemis pars, Die Besbacheung ber baffelbe betreffenden Borfcbriften, fowie bas Berhalten ber Angeftellten und Boglinge überhaupt commiffarifc unterfuden gu laffen" (f. 8). In Beziehnug auf Die übrigen bobern und niebern Bilbungeaustalten reicht es bin ju wiffen, bag bie Gom: naffen unter bem tonigl. Studienrathe, die tatholifche gacultat unter bem Minifterium bes Cultus fieht. Als Befonderheit ift nur ju ers wahnen, bag, gemaß ber organischen Bestimmungen in Betreff bes bos bern Convictes vom 22. Jan. 1818, auch bie geiftliche Beborbe eine Mitwirtung hat, die darin befteht, bag vor der wirflichen Ernennung an einer Lehrstelle ber tatholisch theologischen Facultat burch bas tgl. Minifterium bes Innern und Rirchen : und Schulwefeus Rudfprache mit ber bifcofliden Behorbe bes Landes genommen wird (§. 5); baß bie tircliche Oberbehorde alle Balbjahr durch die Staatebeborbe von ben Gegenständen und bem Leitfaben ber Borlefungen ber Professoren und Repetenten in Kenntniß gefest wird (§. 7); daß die tirchliche Obers behorbe burch eigene Abgeordnete allen Prufungen und Depntationen Der Canbidaten beimohnen barf (f. 13); baß biefelbe, wenn fle fic veranlaßt finden follte, eine Unterfuchung in Begiehung auf Die Andus

bung bes Lehramtes verzunehmen, foldes mit Angabe ber Beranlaf: fung bem tonigl. Ministerium bes Inuern und bes Rirchen = und Schuls wefens zuvor anzeige und ben bazu gewählten Commissär beneune, wo! sobann ein tonigl. Commissär bemfelben beigegeben wird, um bie



Unterfuchung gemeinschaftlich vorzunehmen, über beren Refultat fic Die Graate : und Rirchenbehörbe vereinigen, und bas tonigt. Miniften ring Wes Innern und bes Rirchen = und Schulwefens bas Rothige ber Facultat belannt machen wird (f. 14); bag vom tonigl. Minifterinm und bes Rirden = und Schulwefens mit ber bifcoflichen Behorbe Ruce. fprace über bie Tanglichteit bes vom tonigl. tatholifchen Rirchenrathe gur Stelle eines Convicts : Directors Borgefchlagenen genommen wirb (f. 19); bag ber tatholijde Rirdenrath von ber Ernennung ber Repetenten ber bijchöflichen Behorde eine Anzeige macht (6. 34); bag bie bifcoflice Beborbe burd ben Director bes Convicts von ber Beit, in welcher die halbjährigen Prufungen ber Convictoren und die etwa fatte findenden offentlichen Disputationen gehalten werden follen, jedesmal in Renntuiß gefest wird, damit ber Bifchof denfelben entweder felbft anwohnen, oder bagu einen Commiffar aborduen tann (§. 48); bag bie Staatsbeborbe es fic vorbebalt, bei einer etwaigen commiffarifchen Unterfuchung bes Buftanbes bes Convictes nach Umftanben bie tirchliche Oberbehorde gur Beignbe eines Abgeordneten einzuladen; bag, weil von ber mit ber Berbftprufung verbundenen Bauptprufung ber Candidaten bes britten theologischen Eurfes aus allen gadern zugleich die Aufnahme in bas Pries Rerfeminar in Rottenburg abhangt, auf die Anzeige Des Convicts-Directors an Die firchliche Oberbehörde zwei Abgeordnete berfelben zugegen find und ibr darüber Bericht erstatten (f. 49). Für die niedern Convicte ift die Dberaufficht bem tonigl. tatholifden Rirdenrathe übertragen, weicher bes bijdoftice Ordinariat alljährtich von dem Buftande derfelben, con ber Babl ber Boglinge, von ihren wiffenschaftlichen Fortschritten und ihrem fittlichen Betragen in Kenntnig fest. Dem Landesbifchof iber beffen Commiffarien bleibt unbenommen, bei ihrer Auwefenheit am Sige ber Convicte von benfetben Ginficht gu nehmen, und ihre biege faulfigen Bunfche oder Denderien ber Oberauffichtebehorbe mitgutheis en (Reg. : Blatt 1824. S. 720 f., f. 24). Der Borftand wird auf ben Borfchlag bes tatholifden Rirdenrathes unter Rudfprache mit bem bifchflichen Ordinariat durch deu Ronig ernannt (f. 20). Die Disciplin bis jur Aneftogung wird burch ben Kirchenrath gehandhabt (f. 17). Aud jete andere Entlaffung und Entfernung (g. 15, 16). Der Kirs deurath entidelbet über bie Burndweifung und wirtliche Aufnahme

Fragen wir nun, ob wir tirchliche Bildungs : und Erziehungsaus falten haben — bem einfachen Begriffe nach — fo wird bie verneis nende Antwort von Riemand bestricten werben wellen nud Unnen. Die XIV.

## 490 Die Erziehung bes tutholischen Elerns in Burtemberg.

bezeichneten Unftalten find ihrer Errichtung und Ginrichtung gemäß Staatbanftalten. Aonnen wir aber gegen bab, was ber Staat gethan bat, Rlage führen? Um die Ratholiten ju bedructen, hat man gefagt, hatte ber Staat nicht nothwendig gehabt, fo tofffpielige Anstalten gu errichten. Das hatte mit weit ficherem Erfolge und ohne alle Roften burd absidtliche Bernachläffigung ber Bilbungeanstalten für bie tunfti: gen Geiftlichen gefchehen tonnen; benn eine übelwollende Regierung tonne eine Rirche nicht empfindlicher und erfolgreicher bruden, ale burch Niederhaltung ihrer Bildungsanstalten. Bei dem Stande, in welchem fic biefe Anftalten befanden, mare bier bas Behenlaffen bem Rieders halten um fo mehr gleichgetommen, als es zu einem felbsteigenen Auffowning foon au den materiellen Mitteln fehlte. Diefe Bertheidigung hat nus fo wohlgefällig angefprochen, bag wir uns gerne auf ihren Standpunkt ftellen. Alfo hatte ber Staat es geben laffen : an wem ware bann die Reihe gewesen? An berjenigen Behorbe, die es von Bottes und Gewiffens und Rechtswegen nicht hatte gehen laffen burfen: Die Rirche mare bann in bas ihr gebuhrenbe Recht eingetreten. Sollte es nothwendig fenn, ihr biefes Recht ju vindiciren? Dag man was immer für Theorien und Unfichten geltenb machen über ben ber Rirde gebuhrenden Ginfing auf Die Coulbildung und Erziehung überhaupt, fo ift es denn boch, wie ein Bifchof, der für die Rechte ber Rirche mit feiner Freiheit eingetreten ift, fagt, gar gn tlar, baf ber geiftlichen Obrigteit, bem Bifcofe ausschließlich die Pflicht, Die Sorge ber Bilbung ber Boglinge bes geiftlichen Standes aufliegt, baß allein und ausschlieflich ber Bifcof bas Recht hat, feine tunftigen Gehulfen gu bilben, mithin auch bas ausschließliche Recht auf alle Auftalten, wie auf alles bas, mas er ju biefer Bilbung nothig findet; bas Recht, fie bilden zu taffen, wo und wie er es am beften findet. Bill man biefes Recht nicht anertennen, fo ift bamit icon jum Boraus Die Richtaner: tennung ber Rirche fetbit ausgesprochen, und bas bifcofliche Amt in "Sabet Acht auf feinem Befen unter bas Jod bes Staates gegeben. end und die gange Beerde, über welche end ber beil. Geift gn Bifchofen gefest hat, die Rirche Gottes zu regieren, welche er mit feinem Blute erworben hat". Der Begriff, Die Verpflichtung und Die Verantwortlichfeit diefer auf bem Uebertrage bes heil. Beiftes beruhenben Regierungerechte machen vor Allem die Regierung, alfo bie Bilbung und Erziehung ber hirten nothwendig, durch welche der Bifchof feine Deerben bewacht, wie folde bas Concilium von Trient in ber obenans

gefahrten Berordnung ben Bifcofen gur merläglichen Pflicht macht.

Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Burtemberg. 491

Der gerade, firchliche und bamit rechtliche Beg mare alfo ber gemefen,

baß ber Staat bie Errichtnug und Ginrichtung ber firchlichen Bebor: be Wertaffen hatte, und baß biefes nicht gefdeben und nicht angeftrebt morden, ift ber Grund und bie Quelle alles Berberbens, bas wir zu betlagen haben. Bo bas Funbae ment falfd gelegt ift, tann nimmermehr ein tuchtiges Gebande entites ben. Dagte nicht ber Staat felbit einen Familienvater in feinen Rechten foupen, wenn beffen Sohne burd einen unbefugten Gingriff feines Nachbars feiner eigenen Berfügnng entriffen murben ? Und bas mnß fich, wie die gange policifche Welt, fo auch Wartemberg gefallen laffen, baß fic bie Rirche, wenn auch unter Berfolgung, als coorbis nirte Macht ihm gur Seite fich ftellt, weil nirgends ber Zag verzeiche net ift, wo fie rechtmäßig ware gu Leben genommen worden. Alfo bie Paffivitat des Staates hatte eine mohlthatige Activitat der Rirchenbes borbe hervorgerufen, die baburch in ihr Recht eingetreten und mit fire denrechtlider Organisation ihres Erziehungswefens jeder fpatern Bevore mundung mit allen ihren Folgen vorgebeugt hatte. Und fo mare in jenem galle, ben man fic als ben folimmften bentt, bas Befte moglic gewesen. Doch bie fonigliche Machtvollfommenheit trat ein für alles mal an die Stelle beffen, mas wir fur bie Rirche hatten munichen mo: gen. Bas tonnte aber die Staatsgewalt bagu bestimmen? Die Rirche war, wie man es barftellt, in einem Anftanbe, bag es ihr gu einem fetbfteigenen Auffcwunge icon an ben materiellen Mitteln feblte. Diefe arme Bertaffene! Bar es alfo das Mitleid, das den halbtodten Banberer am Bege nicht liegen laft, fondern Del in feine Bunben gießt, und ihn in die Berberge bringt? Bon einer rechtlichen Roth. wendigteit, folde Unftalten ju errichten, wollen bie Befdwichtiger ber Rechtsforberungen ber Rirche nichts wiffen. Diese mar allerbings, wie wir gerne gugeben, in dem obenberührten Sinne nicht vorhauben. Der Staat war mit feinem Gewaltwege im Unrechte. Es tonnte aber bies fes als ein fitr die Rirche ju ihrer materiellen Erifteng nothwendiges Unrecht angeschen werben. Diefes bangt nur bavon ab, ju welchen Mitteln die Rirche ihre Bufincht nehmen tounte. In ber Berorduung des Concils von Trient ift der Weg jur Erlangung der materiellen Mittel für die geiftlichen Erziehungsanstalten gang genan bezeichnet: ber Bifchof foll ben eigenen Befip ber Rirche, die Bablung von Pors tionen aus bem Ertrage aller Dignitaten, Personaten, Prabenben, Abs batten und Prioraten jeglichen Orbens von was für immer einer Regel te. te. in Anfpruch nehmen. Wohin mar aber biefer Befit getommen ?

**32** •

# 492 Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Burtemberg.

Ju bie Bante bes Staates. Der Reichebeputationsichlug bon 1803 überließ ja nach f. 35 bie Guter ber fundirten Stifter, Abteien und Rlofter der Dieposition ber respectiven Landesherrn nicht unbestimmt aud unbedingt, fondern fowohl jum Behufe bes Aufwandes für Gotte 6= bienft, Unterricht und aubere gemeinnüpigen Anftalten, als gur Erleichterung ber Kinangen. Es ift noch nirgends widerlegt worden. daß bas von ber Krone Burtemberg erworbene tatholifche Rirchengut ein fehr bebeutendes Gintommen abwerfe, fo bag gur Tragung aller Laften, welche ber Staat fur die tatholische Rirche mit ber Errichtung ber brei Convicte und bes Priefterfeminares und bem Aufwande fur bas Orbinariat über fich genommen hat, icon bas im Pregburger Frieben erworbene reine Rirchenvermogen bem Staate mehr als gureichenbe Mittel gibt. Wirft ja allein bas im Jahr 1803 facularifirte und bas im Jahr 1805 burd ben Pregburger Frieden erworbene Rirchengut, von welchem bas Leptere mit einer rein firchlichen Bestimmung übers ging, einen Ertrag von mehr ale einer halben Dillion Gulben at, mogu fpater noch neue Erwerbungen gemacht murben. Der Staat hat biefes auch anertannt, indem ja nach der Königl. Berordnung vom 30. Oftober 1817 bie bffeutlichen Roften tauftig nach erfolgter Ausscheibung bes Rirchenguts (welche auch in bie Berfaffungen Abergegangen, aber eben fo wenig, ale die Autonomie ber Rirche Aberhaupt realifirt worden ift) von diefem übernommen werden follten. Darnach bestand für den Staat allerdings eine buchftablicherechtliche Roth wen bigteit und eine moralifde Berpflichtung, ber Rirde badjenige Bermogen, bas fie je nach Befund bes Diogefanguftandes gur Errichtung und Ginrichtung von geiftlichen Bildungs = und Erziehungs= austalten nothwendig hatte, ju verabreichen. Die Rirche hatte alfo fo= wohl bas Recht ber eigenen und felbstftandigen Grundung und Verwaltung berfelben, ale and bad Recht ber Forderung ber bagn nothwendigen mate: riellen Mittel. Statt beffen hat ber Ctaat jenes Recht verschlungen, und will die dürftige Ansstattung mit materiellen Mitteln als eine Bobls that angepriefen wiffen und zugleich als einen Rechtstitel fur bie geis ftige Bevormundung in Aufpruch nehmen. Diefer Berbrebung und Bermirrung der Begriffe gilt unfere Rlage, wenn fie auch beu facti: fcen Buftand, ber badurch herbeigeführt murbe, nicht andert; aber bas Recht tounte von Unfang nicht vergeben, fondern nur vernachläffigt werden, und die Berufung auf daffethe wird fich die Kirche nie nichmen taffen, wenn man ihren Dund and mit ertraumten Guabenfpendun:

gen verschließen will!

Die Erziehung bes tatholifden Clerus in Bartemberg.

Dochten übrigens die früheren Anfichten und Willensmeinungen, beren nicht fo gar fcwierige Eregefe wir mit Abweifung besjenigen, gu was man fie jest gestempelt hat, übergeben, gewesen fenn, welche fle wollten - unfere Rlage gilt noch weit mehr ben Rolgen, Die burd ben auf folde Beife gewordenen factifchen Buftand berbeigeführt wnrben. Die Unftalten maren jedenfalls and nach dem Willen ber Staatbregierung für bie tatholifde Rirche und (wie bie Worte ber Berordnung lauten) mit bem öffentlichen Unterrichte für eine ben Grundfagen und Forderungen ber fatholifden Rirde entfprechende Ergiehnug gegründet und fundirt. von dem Forum and, von welchem nach gefchehener und theoretifch und practifc normirter Uebermaltigung bes geiftlichen Erziehungeme= fend baffelbe von Aufang an bis jest geleiter und vermaltet murbe, jenen Grundfägen und Forberungen ber fatholifchen Rirche entfprocen? Wenn wir and weit entfernt find und fenn muffen, Jemanten einen bofen Billen gufdreiben und unterlegen zu wollen, fo ift boch ju wahr, baß eine andere Erfenntniß eine anbere Gemuthe : und Willeneftim: mung und fomit vertehrte Magnahmen hervorruft. Co febr nun bie tatholifche Rirde in ihrer Glaubendlehre und vielen Puntten ber Sitz tenlehre und in ihrer Disciplin von bem Protestantismus abweicht, fo fehr muß auch ein auf jene Glaubens : und Sittenlehre und Disciplin gebantes Spftem bes Unterrichtes und ber Erziehung von bem Unterrichte : und Erziehungemefen , bas bem Protestantiemus ans gemeffen ift, verschieden fenn. So fehr man fich ferner ben Schein geben und wohl auch noch ben guten Willen haben mochte, Die Grundfage des Procestantismus auf die Verwaltung und Anord. nung von Gegenständen, welche die tatholische Rirche betreffen, gar nicht einfließen zu laffen, fo fehr ift diefes geradezu unmöglich, weil nur berjenige die Grundfage und Korderungen der fatholischen Rirde handhaben wird, der fie weiß und verfteht, und nicht nur weiß und verfteht, fonbern and burd bie Gnabe Gottes gu ihrer Ausübung gelangt ift. Daß aber bie Protestanten bie Grundfane und Forberungen ber tatholifchen Rirche fcon im Allgemeinen in Betreff ibrer Glan: bend: und Sittenlehre, und noch weit mehr in Betreff ihres Unter: richts: und Erziehnugswesens nicht wiffen und verfteben (fen es aus was immer für Grunden), ift eine wenn and wibermartige und ertra: bagant ericeinente, doch fo befannte Thatfache, daß felbft ihre Enm: boliter, beuen es boch Pflicht und Gewiffen oder wenigstens wiffeuschafte

## 494 Die Erzlehnug bes tatholifchen Elerus in Bartemberg.

liches Intereffe nabe legen, nuparthelifche Renntnif ju nehmen, ein unüberwindliches Berbienft barin haben, die tatholifde Rirche nicht fo barguftellen, wie fie felbft ihren Glauben in Bort und Edrift barftellt. Der protestantifde Staat tann und beghalb nie und nimmermehr tatho: lifde Rirdendiener unterrichten und erziehen, weil er immer feinen unta: tholifden Ginfing mit ober obne Willen geltend maden wirt. In Bur: temberg war und ift ihm aber hiefur ber weiteste Spielraum geoffnet. Die Oberaufficht auf alle und Die Leitung von allen auf bie fittliche und intellectuelle Bilbung Beging habenben Anftalten (S. Regierungebl. pon 1817 Beil. IV. 6. 50), namentlich auf die Univerfitat ju Tubin: gen, auf die Lyceen, Gymnasten und anf die fonftigen gelehrten Son= len; jene auf Die Boltefdulen, Erziehnugehanfer nud auf audere Un= terrichtbanftalten, fo wie auf die Fonds, welche benfelben theils eigen: thumlich gehoren, theils für blefelbe fonft angewiefen find - gehort gu bem Reffort bes Departements bes Minifteriums bes Innern, mit welchem jene bes Rirchens : und Schulwefens vereinigt ift. Die Leitung ber geiftlichen Unterrichteaustalten und Erziehungehäufer gehört aber nach ben Grundfapen und Forderungen ber tatholifden Rirde, welche man ja laut Verordunng gelten laffen wollte, nicht zu bem Reffort bes protestantischen Ministers, und auch nicht zu dem Reffort irgend eis ner untergeordneten Staatsbehörde, fondern gu dem Reffort der ober: ften Rirchenbehörde. Mit diefer angemaagten Leitung hat fic alfo die Staatsgewalt von felbst nach protestautischen Grundfagen an die Stelle ber oberften Rirdenbeborbe gefest, und fo mit ber einen Band genom: men, mas fie mit der andern zu geben versprach. Es geschieht diese Leitung aber durch die untergeordueten Beforden des tonigl. Studien: und Rirchenrathes. Der Studienrath besteht aus einem (protestanti: fden) Director, aus zwei (protestantifden) weltlichen Rathen und aus zwei (einem lutherischen und einem tatholischen) geiftlichen Rathe, Sie ift fomit eine protestantifde Unterleitung. Der fatholifde Rirdenrath jur Audübung ber bem Staat über bie Rirde guftehenden Rechte (b. b. nach tatholifden Grundfagen eben eines Rechtes, bes jus cavendi und einer Berpflichtung bee jus s. obligatio tuitionis) besteht aller: dings aus tatholifden, theils weltlichen, theils geiftlichen Mitgliedern. Welche Mitgliederschaft und Unterleitung man fic aber hierin geschafs fen hatte, ift allbefannt, und allbefprocen und allenthalben jugeftan:

ben. Abfehend von den mobibegrundeten Urthellen berer, Die es über fich gebracht haben, ihn in feiner faatlichtirchtichen Stellung blos als blejenige Behorde zu betrachten, Die er fenn follte, alfo ble Behorde,

burd big ber Staat feln jus cavendi ansübt, und die tirchliche Regierung, wie es recht und billig mare, in ben Banden ihres Bifchofes feben mochten, bernfen wir und auf die Urtheile, welche von Seite feiner Bertheibiger und ben Rühmern und Preifern feiner Dielfachen Ber: Dienfte, burd welche ber Rechtsboben gang ihren Angen fich ent: rudte, abgegeben werben. Diefe Urtheile lauten aber alfo: "Dan ift allgemein ber Unficht, ber tonigl. Rirchenrath bege und pflege bie fogenannten jofephinifchen Grundfabe. Bir glauben biefes felbft und fprechen es unverhohlen aus. Wir glauben, bag Bertmeifters Geift and Cammerere Thatigfeit noch in Diefem Collegium fortleben, und ge: ben uns der hoffung bin, bag es fo bleiben werde". (Unfichten über bie Berhattniffe ber Ratholifen in Burtemberg von B. A. Pflang S. 48.) Diefes ift ein mahres Bort, nur munichen mir nicht, daß Die Doffumg in Erfüllung gebe. Denn mas die josephinischen Brund: fase find, bas hat uns felbft die protestantifde Befdichtidreibung icon am Anfange biefes Jahrhunderts gelehrt, wo ber Berfaffer bes "Eri: nmphes ber Philosophie im achtzehnten Jahrhundert" alfo fdreibt: "Co nachtheilig bie lange Regierung Friedrichs II., Diefes in fo man: der Dinfict großen Monarden, für bas Chriftenthum in Deutschland Aberhaupt, nud für ben Protestantismus insbefonbere gemefen mar, und fo febr fein Beifpiel and auf andere Fürften gleich ichablich fur bie - Meligion wirkte: fo nachtheilig war bie viel targere Regierung Jofephe II., bem es and nicht an Talenten und wohl and nicht an gn: tem Billen, feine Unterthanen gludlich ju machen, fehlte, für die ta: tholifde Religion nicht nur in ben Landern ber öfterreichifden Monar: chie, fondern auch anderweitig, wo die Fürften feinem Beifpiele folg: ten. Ja! man tann mit Wahrheit fagen, baf von Jofeph II. noch viel mehr hierin geleiftet worden ift, ale von Friedrich II. Diefer, obgleich eines ber Banpter bes Philosophenbundes, begnügte fich bamit, Die Religion gu verachten, Boltaire'n und beffen Mitverfcwornen Mathichlage gu geben, Die Anhanger bes Philosophismus gu befcupen, und ihnen die greiheit zu gestatten, das Christenthum zu untergraben. Bener bagegen, ba alle Nachahmer gewöhnlich übertreiben, ließ es nicht Dabei bewenden, daß alle Auftlarer und Religionsfeinde vollfommene Freiheit erhielten, ihre Abfnrbibaten anszuframen, alle Grundfabe gu gerftoren und die Religion ju mighandeln; fondern was von ihm ge: fcab, artete in wirtliche Berfolgung aus, bergeftalt, baß fich Fries drich II. felbst barüber anshielt". Also dieser Berstorungsgelst ist es. Wie Friedrich II. von Joseph II. an d'Alembert schreiben tounte : "bet

## 498 Die Erziehung bes tathotifden Elerus in Burtemberg.

Raifer fahrt unaufhorlich mit feinen Gacularifationen fort; bei mir bleibt jeber, wie er ift: Die Rechte des Gigenthums, auf welche bie Fürgerliche Gefellicaft gegründet ift, find mir beilig", fo fiebt and bei uns biefer jofephinifche, Die Rechte bes Gigenthums verachtenbe Beift für ben Staat ju ber Unterftugung ber Rirche aus bem fruberen Rirdenante feine ,.budftablich : rechtliche" Berpflichtnug. Bie Raijer Bofeph Die Riofter verfolgte, ben Ginfing bes Papftes vernichtete, Die Bullen in cuena Domini und Unigenitus aus ben Rituatien berandreißen ließ, über Chefachen verfügte, bag felbft Mirabeau fic barüber entfeste, Die Diffionen unterbructe, Die Geiftlichteit burch befondere Unterthaueneide bem Staate vor der Rirde verpflichtete, die hierardie in ben bfterreichischen Staaten immer mehr von bem Dberhanpte ber Rirche lodrif u. f. w. - fo hat auch bei und aufs genanefte bin ber jofephinifche Beift gehaust, fo bag wir feine Fruchte noch immer an genießen haben, und folde mit größter Babigteit feftgehalten werben wollen. Bie Raifer Jofeph mit bem Papfte in fdriftliche Unterhands lungen fich einlieft, die teinen audern Erfolg hatten, ale Die Betraftis gung ber eigenen Borte bes Raifers an ben Papft: bag er von feinem Spfteme nicht abgeben tonne, fo verhandelt auch bei und biefer jofephinifche Geift immerjort mit ber Rirdenbeborde mit bem Erfolge, bag ce bei bem alten Spfteme bleibt, weil man fich nichte abtragen laffen wolle, fo bag wir and unr tonn tonnen, mas Papit Pins VI. bei feis ner Durdreife gu Angeburg aussprach : "Laffet uns beten und hoffen"! In Beziehung auf bas geiftliche Erziehungswesen im Befondern ift es ja betannt genng, wie Raifer Joseph die bijdoftichen Geminarien der weltlichen Unfucht unterwarf, wie er auch bas vom heil. Rarl Borro: mans ju Mailand gestiftete biscofliche Geminarium, nach beffen Mnfter fo viele andere gebildet maren, und das der Kirche fo viele treff: liche Beiftliche geliefert bat, mit andern abulichen Stiftungen in ben italienifden Staaten feines Raiferreides aufbob, und bafur ein foge: nauntes allgemeines Ceminarium im philosophifden Gefdmacte errich: tete, wovon Feller Dict. hist. Tom. II, pag. 295 fagt: "Lorsque l'Empereur entreprit de détruir dans ses états la religion catholique, il ne crut pouvoir employer à ce dessein un moyen plus sûr, que les Seminaires épiscopaux abolir en les ramplaçant par une école profane et hétérodoxe sous le nom de Séminaire. Général, que les catholiques appellerent nouvelle Babylone". Dicie Uebermaltigung ging von oben bis unten, von bem Unterrichte auf ben

Universitäten, bis gn ben geringften Schulen, welches Berfahren, bas

Die Erziehung bes fatholifden Clerus in Bartemberg.

nicht ohne Rachahmung blieb, Mirabean (in feiner Monarchie Prassienne) mit ben Worten charafterifirt: "Juste Ciel! on veut donc aussi habiller les Ames en Uniforme! C'est là le comble du Despotisme, son raibnement le plus grand". Und was sollte erreicht werben ? Es follte, wie and tatholifche Schriftfteller vom namlichen Schlage, wie diejenigen, die fich bei nus bes Josephinismus rubmen, ansbrudten, Die romifde Dierardie und bas baufallige Capitol nad Dinwegreißung ber Gruudpfeiler einfturgen. Dat man ja bei uns bom "alten Papfte" geträumt, und werben noch immerfort bie papftlichen Breves gurudbehalten. Es bat aber auch bamale nicht an Rirdenbes borben gefehlt, welche im Beifte bes Raifers ihr Umt ansübten, und ben Papft gur blogen Schildmache und gum "freudigen Bengen" alles beffen machten, mas von ihm geschehe. Damit ift aber ber Rirche nicht gedient, und ruhmt man fich alfo ber jofephinischen Grundfabe, fo ift, fo fehr man fie auch mit Talent und gutem Willen verfolgen und in ihnen bas Deil ber Belt erbliden mag, von felbft bas Beftanbniß ges geben, daß man ber Kirche nicht unter bie Arme greife, fonbern fle an die untirchtiche Politit, an die Reperci und falfche Philosophie ausliefere. Denn biefe brei find es, welcheu jene Grundfape, mabrent ffe die Rirde abftogen, die meiften und nadften Berührungspuntte barbieten: ber untirchlichen Politit, fo fern fie bie Staatsomnipoteng begauftigen und bie felbftftanbige Rirchengewalt an fie audliefern; ber Reperei, fo fern fie bie bochfte tirchliche Auctoritat umflofen, ben Glauben und die Disciplin nad Belieben und Gutbanten behandeln, und das Princip subjectiver Billführ in's Leben fegen; der falfden Philofophie, fo fern fie mit der Sowadung des Glaubens dem Bernunftregimente Thur und Thor offnen. Diefe Grundfage nahren fomit nicht die eigene Mutter, und find gerade um fo gefährlicher, je mehr man mit ihnen boch noch ein Rind, und zwar das einzig wahrhaft verftans bige und gefühlvolle Rind biefer Mutter fenn will, und baburch andern Gewalten Gelegenheit gibt, fich ihrer ale Maste gu bedienen, und Ratholigitat und Kirchlichteit hervorzutehren, mahrend unter ber Larve ein Geficht, beffen Augen gang anderewohin gerichtet find, verborgen liegt. Daher die Branchbarteit eines Collegiums, das "die fogenann= ten jofephinifden Grundfape pflegt", für die Die Rirde beherrichende Staatsgewalt, die auf ihren tatholifden Rirdenrath gn poden be: liebt, und ihn gegen die Unerfahrnen und Unverftandigen als Befdwich: tigungemittel in ihre Reihen ftellt. Der Rirche aber ift ein Forum, von welchem ans mit folden Grundfagen ihre geiftlichen Unternichte

#### 498 Die Erziehung des katholischen Elerus in Würtemberg.

und Erziehungsanftalten geleitet werben, ber gerechtefte Gegenftanb ber Rlage, indem auf biefe Art die Leitung berfelben nicht nur bem Rechte nach in ben unrechten Banben ift, fonbern and noch (nach ei: nem gang natürlichen Bufammenhange) auf unrechte, ihr nicht entfpre: denbe Weife ansgeubt wirb. Es fen aber nicht richtig, fagt man, bag ber Ginfink bes Rirchenrathes auf Die geiftlichen Erziehungsauftalten fo machtig fen, fonft mußten ja bie jungern, in benfelben Auftalten Sehilbeten boch wohl auch die jofephinifden Grundfage haben und ber liberalen Richtung folgen, welche Bumuthung Die überwiegente Babl berfelben im bochften Grabe übel nehmen wurde. Richt im Minbeften, weil ihr tirchlicher, b. i. acht driftlicher Sinn lehrt, falfche Bumm: thungen nicht übel gn nehmen; aber wer richtig bentt, weiß anch, bas ein Ginflug, ber burch andere Umftanbe allgemach aufhort und unt noch die Form handhaben fann, mahrend ber Beift feiner fpottet und fich nicht mehr bewältigen läßt, beswegen nicht niemals ba gewefen if, und wenn bie beffern Beiren tommen, auf die man fich vertroftet, nicht wieber tommen tonnte. Daß jener Ginfluß aber ba mar, bafür find gerade biejenigen, welche mit ihrer liberalen Richtung jest fo ebel find, nicht barüber zu tlagen, bag man ber entgegengefesten Richtung Ranm gelaffen habe, fich fo tief einzumnrzeln und fo weit zu verbreit ten, ber beutlichfte Beweis, benn nnter ihm maren fie nicht groß unb gewaltig, und ohne ihn hatte ber Redactenr ber freimuthigen Blatter wohl fdwerlich, wie er melbet, an zwei Gomnasten vierzehn Jahre lang Religionsunterricht ertheilt. Die verzweifelte und wohl and felbft für ben Rirdenrath überrafdende Ausflucht, ber fo vielfältig angegriffene Rirdenrath habe weder mit ben Gymnaffen, noch mit ber theologischen Facultat in Tabingen zu thun, weil jene unter bem tgl-Studienrathe fleben, Diefe aber unter bem Eultminifterium, braucht für teinen Lefer, welcher die Berhaltniffe fennt, und g. B. nur weiß, and welchen Mitgliedern ber tgl. Studienrath besteht, gurudgewicfen gu werden, fo wie auch gar wenig Berftandesthätigkeit bagu gehort, um gn verftehen, daß unter bem Unterrichte, ber in ben Convicten ertheilt werbe, berjenige gemeint ift, ben bie Convictoren als Opmnafiaften erhalten. Allerdinge fund bie Symnafien Unterrichteanstalten fur Theo: logen und Richtcheologen, für Convictoren und Richtconvictoren, für Inlander und Auslander; aber an benjenigen Gymnafien, mit denen Convicte verbunden find, bilben die Convictoren die bei weitem über: wiegeude Bahl ber Gomnafiften, fo daß ohne biefe die obern Gomna: fen in Chingen und Rottweil eingeben mußten, fo wie anch bie ta:

Die Erziehung des tatholischen Clerus in Würtemberg.

tholifche Facultat in Tubingen ohne ben Convict nur leere, ober viels mehr gar feine Dorfale hatte: es burfen beghalb jene Onmnaften ge= radezn als geiftliche Unterrichtsanstalten bezeichnet werben, und es ift in der Sache durchans teine Unrichtigfeit, wenn bie Borte wechsels feitig für einander gebraucht werben, ba ein Begriff ben andern intes grirt. Bir berühren biefe mehr foulerhafte Auseinanderfennng befime. wegen, weil man jene icheinbare Bermengung bes tonigl. Studienraths und des tonigl. tatholifden Rirdenrathes, ber Gymnaffen und ber Cons victe "vage Diatriben" genannt hat, ju benen man burd bloges Do: renfagen gefommen fep, mabrend biefe Befonibigung feibft auf bem Mangel ber Beninhung, etwas verfteben gn wollen, und fleinlicher Sa: belfüchtigfeit beruht. Die Behauptung endlich, bag ber tonigl. Rirs denrath und bas Miniferium Die Entftehung, Ausbildung und Bers breitung bes Ultramontanismus in Tubingen ,,nicht gehindert" hatten, wird Jeber, ber nur etwas Beniges von wurtembergifchen Borgangen, 3. B. von Reverfen, von fortgefchictten Profesforen und Repetenten weiß, nur für einen fpaghaften Eruft anfeben, gu bem es ans Schwade des Gedachtniffes, aus momentaner Bergeffenheit, in weffen Dienft man foreibt, nud and fonftiger Dulfelofigfeit und Berlaffenbeit getommen fepu mag. Bir haben eine Bertheibigung ber bermaligen tirdlich : ftaatlichen Berhaltniffe in Burtemberg nur aus ber geber eis nes einzigen Ratholiten gelefen, weil teine zweite Dand fich gn bies fem Ritterthume berufen gu fuhlen icheint, allein von einer folden Bers theibigung gilt fürmahr bas 2Bort: Gott behate nus vor unferen frentiden, mit unfern Feinden wollen wir fcon felbft fertig werden! Das ift eben bedauerlich, daß die großere Angahl von begabten Geifts liden und Studirenden fic dem Gefpenfte bes Ultramontanismus gus gewendet bat, fo daß felbft fcon ein Candidat der Theologie in of. fentlicher Schrift eine Lange für bas Concilium Tridentinum gebro-Siderlich auch ohne den Ginfluß bes tonigl. tatholifden den bat. Rirdenrathes!

(Soluß folgt.)

## XXXVII.

# Meber eine zeitgemäße Ansbreitung bes Eirchlichen Gebettreifes.

Um Schluffe bes zwölften Sahrhunderts, im Jahre 1103, wurde innerhalb ber Bannmeile von Luttich, im Orte Retinnes, im Saufe bes Benricus, von feiner Gattin Frescendis, bie Tochter Juliana geboren; bie, nachdem fie im fünften Jahre ihre Eltern verloren, von ihren Berwandten in bas Rlofter am Fufe bes Corneliberges jur Erziehung gebracht wurde; wo bie Rlofterschmeftern, unter ber Regel bes beil. Augustin, fich ber Armen : und Rrantenpflege im Siechenhaufe bingaben. Unter ber Pflege ber Schmester Capientia erwach: fen, mar fie fpater in ben Orben eingetreten; und mabrenb fie innerlich alle Stadien eines ascetischen Lebens burchlaufen, batte bie Babl ihrer Mitschmeftern fie bald außerlich zur Burbe einer Priorin erhoben. Gie murbe balb, wie fo Biele in je: ner Zeit, die ihre flammende Begeisterung in ftrenger Dis: ciplin beifammenhielten, bellfebend; bas beißt fie fab prophetifch Dinge, die die Butunft ber gewöhnlichen Gehfraft ber Menschen verhüllt; fie fab, was rückwarts bie Bergangenheit unter ihren Gefichtefreis binabgezogen; fie erblichte endlich in ber Gegenwart, mas in ber Ferne bes Raumes fich verliert, ober mas von Beiftes : und Gemuthebewegung im Bergens: grund, binter ber undurchsichtigen Ratur ber Materie, bem Berftandniffe fich verbirgt. Schon in ihrem fechezehnten Sahre fah fie, so oft sie im Gebete gefammelt war, ben Mond in vollem Glange vor fich fteben; nur ein fleiner Alueschnitt

fehlte in ber lichtbebecten Scheibe. Sie fab in die leuchtenbe Erfcheinung, und konnte nie fattfam fich verwundern, bag Diefe immer und immer wieber, fo wie fie jum Gebet gegangen, fich ibr bot. Gie bemühte fich, in alle Bege die Difion ju fernen und fich aus bem Ginn ju fchlagen; aber fie vermochte es mit all ihrer Unftrengung nicht ju Stanbe ju bringen, und fing nun an fich zu angftigen, fie werbe bamit verfucht. Gie betete barum und ließ fur fich beten; ba aber bie Erfcheinung vor wie nach immer wiebertehrte, gebachte bie Erschrockene in ihrem Ginne, fie muffe wohl feine Berfuchung fepn, fonbern ein mpftisches Beichen; und fing nun an ju beten, baf ber Berr ibr feine Deutung enthullen moge. Da murbe ibr gefagt: ber Mond bebeute bie Rirche in ihrem gegenwärtigen Stande; ber Ginschnitt aber ben Mangel einer Rirchenfeier in Mitte aller Undern, die aber jest von den Glaubigen auf Ers ben erganzend gefeiert werben folle. Bur Startung ber Gre mablten im Glauben und in der Gnade gebiete ber Berr, fortan bie Ginfepung des Altarefacramentes alljährlich eigens und feierlich am baju gewidmeten Tage ju begeben; bamit jebe laue, im Caufe bes Sahres etwa eingetretene Verfaumnif fich ergange. Die Schauende murbe bann angewiesen: fie muffe ber Welt bie Botichaft der neuen Feier zuerft verfunden, bamit Diefe alebann ihren Fortgang nehme. Gie aber erschrad, ihrer Schmache mohl bewußt, über alle Maagen über biefe Laft, bie alfo ihren Schultern aufgelegt murde und ermiberte: Berr! ich vermag nicht zu vollführen, mas bu mir aufgegeben. Aber fo oft fie jum Gebete ging, murde baffelbe Gebot ihr, ber Ermählten, aufe neue eingescharft, und als fie entgegenres bete: entlag mich, o Berr! und mable dir lieber Clerifer, die voll bes Lichtes um folche Cache Bescheib miffen; wie follte ich ber Welt ein fo erhabenes, überaus murbiges Wert vertuns ben, bas ich nicht miffen noch auch forbern tann. Da fie aber immer fortfuhr, instandig ju beten, daß ber herr ein anberes Werkjeug ermablen moge, borte fie eine Stimme fprechen: "Ich befenne bir Dater, Berr bee himmels und ber Erbe, weil bu bas verborgen haft vor ben Beifen und ben Rlugen biefer Belt, aber es offenbart ben Rleinen". Als fie aber and da fich noch nicht beruhigte, und flehte: "Erhebe bich felbft, o Berr! errege tunbige Manner bes Clerus und ents laffe mich im Frieden, bas geringfte unter allen beinen Ge: icopfen"! ba ging abermal eine Stimme aus, fprechenb: "Er hat in meinen Mund einen neuen Cang hineingelegt, einen Lobgefang unferm Gotte: beine Gerechtigfeit babe ich nicht in meinem Bergen verborgen, beine Wahrheit und bein Beil babe ich ausgesprochen, und nicht verborgen beine Barm: bergigkeit und beine Bahrheit vor bem Rathe Bieler". tampfte fie in übergroßer Demuth im Gebete; endlich übers gengte fle fich, es fen unnun mit Gott gu ringen, und unterwerfend ihren Willen bem Geinigen, trug fie bie Cache jurift bem Stifteberrn von St. Martin in Luttich, Johannes von Laufenna, vor, den fie feiner Beiligkeit wegen boch verehrte, bamit er bas Sutachten großer Theologen über fie vernehme. Diefer legte wieder die Frage bem Archibiacon, Jacob von Tropes, fpater Bifchof von Verdun, und gulegt unter dem Namen Urban IV., Papft; nach ihm bem Franziscanerprovingial Bugo und Guiard, bem Bifchof von Cambray, und barnach viel anbern Theologen vor, und alle erklarten, nach reiflicher Berathung: es liege tein triftiger Grund im gottlichen Gefete vor, ber bie befondere Feier bes beiligen Cacramentes unterfage; es fep vielmehr murdig und ber Ehre Gottes angemeffen, baß die Rirche alljährlich feine Ginfegungofeier mit großerer Co: lemnitat, ale bieber, begebe. Juliana bantte Gott, bag er alfo feinen Willendentschluß burch ben Mund folder Manner vertande; fie aber, um fich vollende ficher ju ftellen, fuchte noch eine Bestätigung ihrer Bifion in bem Gebiete, von bem fie urfpränglich ausgegangen, ju erlangen; und trug mit Borficht die Frage über die Ungemeffenheit einer folchen Beier ber Jabella von Bui vor, ber auch eine Gabe ber Prophetie ju Theil geworden. Ihre Antwort überzeugte bie Fragende, daß ber Gefragten bis beran tein boberer Aufschluß zu Theil

geworden; biefe aber durch bie Frage auf den Gegenftanb bingelentt, verfentte fich fortan im Gebet in; und nach Jahredfrift murbe ibr vor bem Gefreuzigten bas Berftanbs nif geöffnet, und fie fab, wie jest bie Beit gur Ginführung einer folden Beier berangetommen. Run gefichert auf bem Bege bes nuchternen Berftanbes, wie auf bem bes boberen Chanens, lieft Juliana durch ben Bruber Johannes, einen einfachen, in Cachen ber Schrift wenig versuchten Mann, bas Officium bes Tages ausarbeiten; unterftutte ben Bagenben mit ihrem Gebete, und bas Wert ber Prufung tunbigs fter Gottesgelehrten vorgelegt, befand fich ohne Tabel. fuchte Juliana mit aller Energie, über die fie gebot, bas alfo nach reiflicher Prufung bewährte Unternehmen in Bollzug zu fegen; bas Borhaben murbe in ber Diocese befannt, und regte, wie gewöhnlich, ben Beifall ber Ginen, den Biberfpruch ber Anbern auf. Alle Tage im Jahreslaufe werbe bas Cacrament auf ben Altaren ber Chriftenheit gefeiert, fagten bie Letten; es beburfe alfo teineswegs einer eigenen Feier, wie biefe Traumes rin wolle; und fo wurde fie ben Leuten jum Spott gemacht und jum Gegenstande ihres hohnes. Gie aber ertrug bas Alles mit Ergebung, und nahm ihre Buflucht jum Gebete. Der beffere Theil der Geiftlichkeit war aber nicht muffig geblieben, ber Bifchof von Luttich war auf ihre Vorstellung eins gegangen, nur früher Tob hatte bie Ausführung bes vertuns beten Befchluffes gehindert. P. Sugo vom Frangistanerors ben, Cardinalpresbyter in Allemanien, hatte fich ber Cas de angenommen, bie Reier in eigener Berfon in ber Ct. Martinstirche in Luttich eröffnet, und in abgehaltener Prebigt ben Prieftern und Laien ber Diocefe fie empfohlen; und He wurde fortan, trop ber Ginfprache ber Wiberfacher, alls idbriich in biefer Rirche fortgefest. Im Cendbrief bes Cardi: nals hatte er fie für alle Kirchen im Umtreife feiner Legation, am baju bestimmten Tage, angeordnet, und fein Nachfolger, C. Petrus, batte bas Ungeordnete bestätigt; Papft Urban IV. aber fie nach bem Tobe ber Juliana, burch eine eigene Bulle,

in Gemäßheit eines Conciliumsbeschlusses zum Gefege für bie Christenheit erhoben.

Co mar nun bas Fronleichnamsfest in bie Welt eingeführt. Und in ber That, es bedurfte diefes Reftes bringend, um bas Gebaube firchlicher Feler ju vollenden und gu schliegen. Das Christenthum war namlich, im großen Bane der auf Erden ablaufenden Weltgeschichte, ber Schlufftein al: ler in ihm jufammenlaufenden Gewolbe; bem bie Sahrbuns derte früherer Bergangenheit, alles Gesonderte im Laufe menschlicher Alngelegenheiten in fich jusammenfaffend, entgegenftreb: ten; und von dem alle die Schwibbbogen ber tommenden Beis ten ihren Ausgang nahmen, um von da aus in die Funda: mente bes Gangen fich einzusenten. Bener Schlugfein ftellte alfo die immer bleibende, feste, haltende und sichernde Gegens wart vor, an ber bie Bergangenheit vorübergeftromt, und die harrend ber Butunft martete, daß fie auch an ihr voris berrausche. Die tirchliche Beier beging fich nun im Allerbeis ligsten diefes Baues ber Weltgeschichte; bas Rirchenjahr wie berholte in feinem Berlaufe jenen Dormalakt, mit Allem mas um ihn herumgelegen, und worin die Bogenströmungen ber Beiten ju einem Abbilb bes gangen Bertes jufammenliefen. Alles, mas in ben Evangelien fich begeben, mar auf die Conntagsfeier verlegt; die Träger der religiösen Bestrebun= gen aller Zeiten waren bazwischen vertheilt, und alle Tugenden der Beiligen bildeten die Schafte der einzelnen Pfeilerbundel, und jede hatte die ihr bestimmte Beit. Die innerfte Mitte aller Mitten bilbete bas Centralmpfterium ber gefeierten Offenbarung, die Guchariftie. Die Prophetie, die nicht wie früher burch ben ftammelnben Mund bolmetichender Dre gane fich ausgesprochen, sondern ale bas lebendige Wort fich felber ausgehallt, mar burch 'fie ju bleibender Gegenmart gefestet; mitten in den grundlofen Strom ber Beiten war ber Stein verfenft, der von ber Datur der rubenden Emigfeit in fich trug, und all die nimmer rubende Beweglichkeit der Bels ten gebunden bielt, und mitten im Bließen bas Gebeimnis

ftets unverruct gegenwärtig hielt. Bom Anbeginne an batte bas Opfer ber Guchariftie, in ber Morgenfruhe aller Tage bes Rirchenjahres immer wiederholt, fich allerwarts gefeiert; es war baber, wie diefe Fruhe mit der Conne über die gange Erde lauft, ununterbrochen, wie im Raume fo in ber Zeit allgegenwärtig ges wefen, und hatte eben baburch feine centrale Ratur auch aus Berlich bewiesen. Aber wie am himmel ber Rirche alle Sterne ineinanderleuchten; fo verfenten auch alle ihre Mitten fich in eine tiefere, gemeinsame Mitte; um, mas fie von ber Ginbeit befigen, jugleich in fie hineingulegen, und wieder von ihr abjuleiten und jurudjunehmen. Go beburfte es alfo im gans gen Spelus ber Rirchenfeier einer folden Mitte aller Mitter. in ber alle bie in Licht aufquellenden Tage bes gefammten Jabs res jufammeuftrablten, bamit alfo bie Lichtsphare ber Beilige feit in ihrem Grunde fich gefestet, und in ihrer Ausbreitung fich gefchloffen und gerundet finde, und ihre Stromungen fich nun gegenfeitig tragen und erhoben mogen. Co hat auch bas beibnifche Merthum, bas in Folge bes Gundenfalles in Mitte bes Dornenges ftruppes fich gefunden, bas bie in Zwiespalt gerruttete Erbe ihm getrieben, tampfend mit der zwietrachtgebornen Dubs fal, ber Rargenben faum feinen Bestand abgewonnen. fam ihm die Naturmutter Demeter, in der Baigenahre bie Rulle ber Nahrung und in der Caat liebreich ungefanns ten Reichthum fpenbend, und ihr Genoffe, Dionpfos, in ber Beinwurgel ibm bie Quelle ber Lebensbegeisterung öffnenb. Mun fchien ben Bereicherten ber lange, barte Rrieg, ben fie mit ber Ratur gekampft, beenbet; bie Seffeln, mit benen feinbfelige Naturmachte fie gebunden hatten, glaubten fie gebrochen; und ba fie alfo bem Banne bes Raturhaders entrons nen, wollte es fie bedunten, die erhoffte Erlofung fep ihnen nun wirklich jugetommen, und fie fegen aus ber alten Anocht: fcaft in eine bobere Ordnung ber Dinge binübergerettet. Denn bie neue Saat murgelte in getheiltem Befipe, mit ihm war bie Mechteorbnung in ben Berein ber Befigenben einges tehrt, und alle Sittigung batte fich baran gefnupft. Ju bies XIV. 83

fer neuen, boberen Ordnung hatten fie baber balb fich angefiebelt; in biefer befferen, gefteigerten Ratur murgelte fortan ibr Glauben; in bem Acterbau und bem Beinbau murbe bas Gotterpaar im Leben praftisch gefeiert, in ben Tempeln aber mit bem, mas ihr reger naturfinn biefem werkthatigen Opferbienfte abgesehen und abgemerkt. Bon ben Tempelraumen jum Martte und ine Junere bes Saufes bringend, und von ba zu ben Acter = und Rebenzeilen fich ergießend, mar biefe Art von Naturdienft bem gangen Leben allgegenwärtig; in feinem tiefften Grunde aber waren ibm die Gleufinien und bie Thesmophorien und die bionpfifchen Mofterien unteraes Rellt; in benen bie Lebre von ber Naturerlöfung bes Den: ichen burch ben Baipen und bie Frucht ber Rebe mythisch und fombolisch ben Epopten eingeprägt murbe. Das war auch die Mitte aller Mitten in biefem Feierbienfte; alle Das bien ber öffentlichen, bauslichen und Aderbauordnung liefen barin jufammen; alle Genoffen nahmen baran Theil, und alle jugemandten Stabte in ber Tempelordnung gingen mit im Beibezug. Das Chriftenthum hatte nun, wie es bas Le ben über bie Ratur erhoben, fo auch diefen Dienft von ber Natur abgelost, und ibn ber Gottheit zugewendet. batte in ber Incarnation wieder mit der Erdfeele im angenommenen Menfchen angeknupft; und bas Gril biefer Ceele mar burch bie Wieberherstellung ber Doglichkeit bes alten vertraulichen Verfehres wieder aufgehoben. Gie murbe nun über bas Reich ber Ratur hinaus in's Reich ber Gnabe eingeführt, und bort von einem bobern Gefete aufgenommen. In der alten Ordnung war die Natur die Seelenführerin gemefen, und Wein und Waigen, die Bemahrer ihrer vollen Mabe und begeisternden Kraft, galten physisch und leiblich als bas Cacrament biefes Bunbes, über ber alten, mus ften Berruttung aufgerichtet; benn in ihnen hatte die allgegenwärtige, concentrirte Erdmacht ben Menfchen jum beffes ren Leben aufgebaut. Best aber mar die Gottesfraft an bie Stelle ber Raturfraft eingetreten; biefe aber war ihr bienftbar

worben, benn die Bobere hielt fie in fich gebunden. und Wein, in benen fie wie in Bergmitte und innerftem Mart gewaltet, murben jest jum außeren Beiden; bas burch ben Gintritt ber bobern Dacht nun erft jum boberen und mabre baften Cacramente murbe, worauf bas alte Phyfifche nur topisch bingebeutet. Die alte Naturordnung mar also nur bie Borbereitung auf die neue Beileordnung gewesen. 3m Comeife feines Ungesichtes batte ber Mensch mit ber Natur gerungen, und ihr die Bedingungen feines boberen Bestanbes abgewons nen, und ber Ackerbau mar ihm ein Bild feines eigenen Dafepus gemefen. Wie ber Came ben unterirbifden Machten auf eine Beit verfallen muß, ebe bann er zu neuem Leben aufgrunen tann; fo mußte anch er, bas hatte er mohl ertannt, bem Tode erft entfeimen. Damit also eine grundliche Wiederbers ftellung ber gerrutteten Erbe in gesteigertem Leben möglich werbe, mußte ber Schöpfer felbft fich diefem Gefege der Greas tur hingeben, und ihr alfo eine Mitte bereiten, aus ber fie aufgrunen mochte, und alfo bie neue Speife auf Erden pflans ten. Bie fobin Brod und Bein die Rabrmutter ber alten phyfifchen Bohlordnung gewesen, und es noch gur Stunde in ihrem Rreife find; fo ift bie Guchariftie in innerfter Mitte biefes Rreises bas begrundende Band und die Unterlage ber neuen Ordnung, und die Rirche bestellt ihren Acter, um biefe bobere Speife zu erzielen. Die Eleufinien felerten fcenifc ben großen Rampf, in bem bie Benuge und Sattigung ber alten Beit, ber Roth in ber Entzweiung abgerungen worben; und barauf die Siegesfreude um die gewonnene gute Frucht, die ber Erfenntnigbaum ben Gingeweihten getragen. Go mar auch bie Fronleichnamofeier ein Jubelfest bes Chriftenthums gewors ben; nachdem ber Rampfam Pfingstfest abgelaufen, trat auch bier bas Siegesfest feines Stiftere ein, und murbe mit Prozeffios nen und Jubel und Pomp begangen; und wie die Frucht vom boberen Leben eine Doppelfrucht gewesen, jur Nahrung und jur Begeistigung; fo mar bie Feier auch aus ber Bifion ber Sellsehenden und ber ruhigen Erwägung ber Biffenben gleichmäßig hervorgegangen.

Co war also mit diesem Feste der ganze Ausbau der Kirdenfeier gefchloffen und geendet; es war nichts mehr bingus zufügen ober abzunehmen, ohne bie harmonie bes Bangen gu trüben und aufzuheben. Bas aber bier als Echlufftein bies fen Bau besiegelt, batte auch in ber Lebre jugleich ale Era: ger im Grunde und ale Strebeziel am Schluß gebient; und fo hatte auch bas gange firchliche Lehrgebaube Grange, Runs bung und Busammenschluß gefunden; und im Rampfe mit bem Irrthum hatte fich überall bas mohlabgewogene Gleichgewicht berauegestellt. Alber die Rirche ift nicht blog eingefest, um eine grundlich burchgeführte Doctrin mit einer barmonifch ges filmmten Feier zu beleben, und alfo die Ihren in die Bahrbeit einzuführen; fie foll auch die ganze Gefellschaft burchbrins gen, und fie gleichfalle zu einem religiods fittlichen Gangen erbauen; in bem alle Elemente in einer gleichen thatfachlichen Barmonie zusammenstimmen, und sich zu einem tabellos ineinanbergreifenden Ganzen zusammenfügen. Das ift aber eine schwes rere Aufgabe ale bie vorige gewesen, beren Lösung boch fcon bie Müben fo vieler Jahrhunderte in Unspruch genommen. Denn die Streitende hat es hier nicht mit Barefien des Geifled gu thun, benen ber Beift in ihr entgegentritt; es find vielmehr Barefien bes Willens in feiner Berberbnif murgelnd, und nun mit fehr greiflicher, plaftifcher Babigfeit gegen jeden Einfpruch fich behauptend, und leicht in jenen andern Barefien ihre Beschönigung findend. Go hat fich alfo in biefer Sphare ein Rampf erheben muffen, ber nicht wie jener Andere in feinem Ablauf mit Jahrhunderten, fondern allein mit Jahrtausenden gemessen wird; da er nicht bloß außerlich mit ihren Widerfachern, fondern eben fo innerlich mit ihren eiges nen Gliebern und Organen fich ausstreiten muß. Co mußte es benn auch geschehen, daß fie zu keiner Beit, bis zum heutigen Tage hin, die Gesellichaft bis zu ihrem tiefsten Grund durch= brungen; fonbern felbst in ber Beften nur theilweife und

beschränkt jum Durchbruche gekommen, bamit jeder Beit bas unvertilgbare Gefühl des Bedürfniffes ihrer fteten Rabe und unun= terbrochen lauternden und reinigenden Wirksamkeit fich einpragen moge. Mit welchem Gifer driftlicher Begeifterung, burch alle Runfte unterftugt, die Feier des Fronleichnams felt ihrer Ginfub= rung alljährlich fich wiederholen mochte; nur ber Gieg ber Doctrin und des mobigeordneten Diensted konnte in ihr gefeiert werden als ein Borgeichen des einftigen ethischen Gieges; bas Leben und bas Sandeln aber blieb, nur fporadifch vom Sobern bestimmt, allen Bechfelfallen bes Steigens und bes Fallens bingegeben. Darum, nachdem das Best burch brei Jahrhunderte begangen worden, murbe endlich die Trennung gwifchen ber Doctrin und Praxis fo weit, daß die Menfchen ber Zeit die Klaffende Bunbe nach ihrer Art zu beilen unternahmen. Satte die Rirche lange die schlechte Praxis durch die gute Doctrin ju beffern fich bemubt; fo follte jest die Lette durch die Erfte gebeffert merben. So war bie Reformationezeit auf Erden angebrochen, und bie Rirche nach ihrem Berlauf mar auf fich felbst zurückgegan= gen, und hatte zwischen bem alten Lichte und bem neuen Lichte eine fcheibende Granze gezogen. Bare nun die alte Ceberin am gufe bes Corneliberges jurudgefehrt, ber Mond hatte in ihr Gebet hineingeschaut, nicht wie bamale in feinem vollen Lichte glanzend, und nur am Rande ein wenig eingeferbt; fonbern gleich als mare er bem Gintritt in's lette Viertel nabe, halb im Counenlichte ftebend, halb in Beschattung verhüllt; und wies ber burch ben Erdichein balb fichtbar, und fo in feinem Bellbuntel boch in ganger Rundung am nächtlichen Simmel abge= grangt. Alle faben, daß mit ber Leuchte ber Racht eine Beranderung fich jugetragen, und wollten nun auch auf ihre Weife ju Bulfe tommen. Manche Bolfer glauben: wenn der Mond eine Berfinfterung erfährt, ein Drache wolle ibn verschlingen; und fpringen nun ihm bulfreich mit Reffelpaufen und fonftigem Getone bei; in welchen auriliatorischen Gedanken fie immer wieder burch ben unausbleiblichen Erfolg fich gestärkt und betraftigt finden. Die aber, welche bei diefer hoheren Berfinftes

rung von zweien Ceiten eingegriffen, fdrieben freilich nicht bem Drachen, vielmehr fich gegenseitig die Urfache der Berdunklung au, und fuchten nun burch langwierige Rriege, bie fie mit einander führten, ben Grund des Uebelftandes wegguraumen. Aber ber Erfolg wollte diegmal nicht ihrer Meinung fenn; nach allem Blutvergießen ftand immer ber Mond halbirt an ihrem Da bas Obere fich entzweit, murbe auch bas Un-Simmel. tere in die Zwietracht hineingezogen; die Erde wurde auch in Dunkel und Licht getheilt, und bie, welche im Schatten faffen, rühmten fich: fie batten bas mahre Licht, bestimmt von Une beginn die Dunkelheit ju gerftreuen; die auf ber Lichtfeite aber fepen die Dunkelmanner. Co wurde wieder brei Jahrhunberte bindurch endlos und fruchtlos mit Gewalt und Lift geftrits ten und gehabert; bie Vergeltung ging aber burch bie Volfer bin, ernft richtend über die alte Schuld. Das Geschlecht, wie es beute lebt, es ift noch nicht bis gur Burgel bes Uebels vorgebrungen, und bat feinen Frieden dort noch feinesmege gefunben; aber schwer hat die Laft ber Berantwortung fich ibm aufgelegt: es ertennt, baf fie weber mit Ungeftum fich abwerfen. noch mit liftiger Gemandtheit fich beseitigen laft; baf aber boch bas gange Beil ber Bufunft an biefe Befeitigung bes Babers gefnupft erscheint. Co entsteht bei biefer Stimmung ber Beis fter die Frage: wie murbe jene alten Geberin, wenn fie nach Berlauf ber feche Jahrhunderte miederkehrte, das Geficht im heutigen Uspect fich beuten; und welches Gutachten murben jene alten Theologen über die Lage ber Dinge, und bas Er= forderliche, um jum Beften fie ju wenden, abgeben? Ohne Sweifel wurden Beibe fich babin vereinigen, bag, ba fich aller Menfchenwig in fo langer Beit erschöpft, nur boberer Beis stand hilfreich eingreifen moge; und daß alle Zeichen ber Zeit babin beuten, daß eine folde Bulfe, wenn ernftlich in Un: fpruch genommen, ihr nicht entstehen werde.

Das heidnische Alterthum, so oft es in einer Berkettung von Unheil ober Unglud sich verftrickt gefunden, aus ber Menschenhulfe keinen Ausgang fand, nahm die Buflucht gu ben Göttern, flebend zu ihnen die Banbe bebend. Das war weniger aus einer folgerecht vorschreitenden Ueberlegung bervor= gegangen; ber Inftinct hatte vielmehr bagu gebrangt, ber bem Gefühle ber Dulflofigfeit in ber menfchlichen Ratur fich beis gefellt. Denn biefe Gotter, ju benen gebetet murbe, maren nur die Schaffner des Satums, bas ihrer fich gebrauchte, felber aber unjuganglich und unfebend, barum auch unerbittlich fich erzeigte; weil zwischen ihm und bem Rlebenden bie Ratur in ber Mitte ftanb, und nun fein Geheiß auch allein in ben Schranten des Raturgefenes fich offenbaren mochte. Go ber Lauf ber Dinge in ber geistigen Welt, wie ber in ber physischen, war baber biefem Gefet verfallen; und bas Gebet mochte fo wenig ben Lauf ber Geschichte, wie die Bahn ber Gestirne Das Christenthum hat dief Berhangnif als die untere Weltfeele einer tieferen Region zugewiefen; aber boch über ihr die mahre Gottheit in jener providenciellen Fügung erkannt, bie zuerst bas Raturgefet gefügt, bann bober bas Freiheitegefet ber Beifterwelt geordnet; und nun nicht ferner mehr, von ber eigenen unteren Ereatur gebunden, binter ihr verborgen wirtt; fonbern in ber Freiheitefphare beraustretenb, felber die bochfte Freiheit, Grund aller creaturlichen Freiheit, fich offenbart, und nun allzuganglich und allsehend und in ihrem Werte allsichtbar, eben barum auch dem Gebete erbittlich ift. Jest alfo erft konnten bie beiben Stromungen, in Fluß verfest, im Gebete ineinanberfließen, die Niedersteigende und die Ansteigen= be, und vom göttlichen Willen in ben Creaturlichen, und von biefem juruck jur Quelle geben; und erst jest mar bas Gebet in feine gange weltüberwindenbe Macht einges fest, und bildete den Odem des Lebens und alle Bermitts lung in ber freien Geifterwelt. Diefer ihr gemahrten Dacht ift bie Rirche ju aller Beit fich bewuft gewesen, und hat fie geubt, und baburch gur Bermittlerin gwifchen bem Gottlichen und Menschlichen fich erhoben. Alljährlich, wenn im Laufe des heiligen Rirchenjahres Charfreitag wieber berangetommen,

bat fie, nachdem die Paffion gefungen worden, barum eigens eine Reihe von Gebeten angeordnet, an die fich wie an jenen Stamm anknupft, mas fie im gangen Laufe bes Jahres im Gingelnen zu erbitten und zu erfleben bat. Für fich felber ergebt im erften Gebet ihr Gefuch, bag Gott ihr Friede, Ginheit und feinen Coup über ben gangen Erdfreis gemahren wolle, und ihr alle Dachte und Gemalten ju Gebote ftellen, bamit fie in Rube auf immer ihn lobend, in fleter Berherrlichung feines Ramens ihren Beruf erfulle. Gie bittet bann, abermale ihre flebende Stimme erhebend, bag Gott, burch befs fen Weisheit Alles besteht, auf bas Oberhaupt, bas er in ber Ordnung bes Episcopates ihr vorgefest, in Gnabe berabseben moge, und ben Gemablten in feiner Gute unverfehrt bewahren; ihr jum Schirme, feinem beiligen Bolfe aber jum Birten und Regenten. Gie fleigt bann burch alle Ordnungen ihrer hierarchie berab, von ben Ergbischöfen und ben Bifchofen ju ben Presbytern, Diaconen, Subdiaconen, Acolyten, Exorciften, Lectoren, Thurstebern, Jungfrauen und Bittwen; fie Alle und bas gesammte beilige Bolf Gottes in ihr Gebet beschlieffend, über fie alle die Gabe ber Gnade niederflebend, daß fie inege= fammt ihm in Treue bienen mochten. Go dann gur burgerliden Ordnung übergebend, fleht fie weiter für bie driftlichen Könige, bag fie Gott, in beffen Band alle Machte und alles Recht ber Reiche beichloffen ruht, erhöhen moge über alle barbarifchen Bolter, die auf ihre eigene Rraft vertrauen, da= mit ungeftörter Friede feiner Rirche werben möge. Gie vergift nicht ber Catedhumenen, die fich bereiten, in ihren Berband einzutreten; und ein eigenes Gebet erbittet ihnen Glauben und Verftandnif in ihrem Bergen, bamit fie unter feine Aboptivfinder aufgenommen werden mogen. Bitten wir Alle, geliebte Bruder, fingt fie bann weiter: bag Gott bie Erbe reinigen wolle von allem Grrthum, bag er Krankheiten von ibr nehme, den hungerenothen mehre, die Rerter öffne, die Beffeln lofe, den Reifenden gludliche Beimkehr geftatte, ben Rranten Gesundheit schente, ben Schiffenden ben bergenden haven bes Beile öffne, und allen Betrübten Troftung gebe. Starte benen, bie Arbeit und Rummer bulben, und ben Aufschrei und bie Gebete Aller, die ihn in ihrer Roth anrufen, erboren moge. Laft uns beten auch fur bie Baretis ter und Schismatifer, bag unfer Gott und herr fie von da Ien Brethumern reinigen, und fie gur beiligen Mutter, ber katholischen und apostolischen Rirche, zurückführen möge; fügt fie bann weiter bingu, ihr Bertrauen bamit gegen Gott ihren Bebieter anssprechend, bag er alle retten, und feinen vers berben laffen wolle. Auch die Juden erhalten ihren Bors fpruch, bag Gott ihnen fein Erbarmen nicht entziehen, und bas Licht feiner Bahrheit auch für fie leuchten laffen wols le, bamit fie enblich aus ihrer Finfternis gezogen were ben. Gie folieft enblich mit ber Furbitte fur bie Beiben, bas Gott von ihnen die Iniquitat des Bergens wegnehmen moge, bamit fie von ihren Gopen laffen, und jum les benbigen, mahren Gotte und feinem eingebornen Sohn uns ferm herrn fich wenden, ber berricht in Ewigfeit, Umen. -Betrachtet man diesen Epclus von Gebeten und Anrus fungen fic naber, bann fiebt man, bag in ihm fich ber gange Gebetefreis volltommen abschließt und erfüllt; es ift feine Portommenbeit bes menschlichen Lebens unberücksichtigt geblieben; jebem Bedürfniffe der menfchlichen Ratur ift Reche nung gehalten, und Allem, was möglicher Beife im Ungeficht ber boberen Dacht Gegenstand einer Bitte fenn tann, ift Borfebung gethan. Es ift alfo ber Gebetscanon bier aufges ftellt, und die Gebete bes Kirchenjahres laufen in ihm wie in einer Mitte zusammen; alle feine aufwartegebenden Stromuns gen fammeln und einigen fich bier ineinanderwallend; und bie abwartegebenden Segnungen verbreiten fich von bier aus in's gange Jahr, überall bie Bulfebedurftigen bethauenb und erquidend. Die Mitte ber Mitten ift bie Rurbitte fur bas Beil und Wohlergeben ber Rirche, alle Unbern in fich bedingend; und diefe Unbern umfteben blefen ihren Sammelpuntt, und jebe tritt ju ihrer eigenen Belt, je nach Bedürfnig, vorwiegenb

bervor, und bie Gebeterichtung nimmt bann immer ihren Bug vorberrichend ju ihr bin. Was alfo fich in ben Jahreslauf getheilt, wird auch in die Jahrhunderte fich vertheilen; jedes wird fein eigenes Bedurfnif, feine eigenen Nothen und Bebrangniffe baben; jebes wird die Centralvorbitte für bas Beil ber Rirche vorwiegend ber Richtung biefer ober jener untergeordneten Gebetsmitte zuwenden; und biefe mird nun ihm ihre Signas tur aufbrucken, und mit instinctmäßiger Gewalt, zur That binbrangen. Welches Bedürfniß fordert nun aber am bringenoften, wie jest bie Beiten laufen, die Rirche beraus, auf feine Befriedigung binguarbeiten? Welche Conftellation uns ter allen jenen Mitten ift jest ale bie berrichende aufgegans gen, und überleuchtet alle Anbern? Unvertennbar wird es jene fepr, bie im Canon burch bas murgelhafte Gebet: "Oremus et pro haereticis et schismaticis, nt Deus et Dominus noster eruat cos ab erroribus universis, et ad sanctam matrem ecclesiam catholicam et apostolicam revocare dignetur" angebeutet und intonirt erfcheint.

Die Vorfebung bat in ihre moralische Weltorbnung biefelbe Beilkraft ber geistigen Natur hineingelegt, bie auch in ber phyfifchen Beltordnung ber materiellen Ratur einwohnt. Tritt in diefer in irgend einem Spftem eine Störung und Berruttung bervor, bann bemaffnet fie ein tieferes ober bos beres Spftem, bag es fich gegen die Ungebuhr erhebe, mit ihr ringe, und an ihr zwar felbst vergebe, aber zugleich auch fie nieberreife; damit bas gefunde Leben, wieber nach Begraus mung bee hemmenden, hervortreten moge, und fo bie ges forte Ordnung fich aufe neue geltend mache. Gben so ift es um die moralische Welt bestellt, und um den Bestand aller hoberen Gesellschaft in ihr; in ber auch jede Storung im Gleichgewichte ber Rrafte eine Gegenstörung bervorruft, an ber fich ber Sturm beschwichtigt; alfo baf bie eingepflangte Beiterfeit ftete aus bem muften Getofe bes Streites wieder herstellt. All biefem Bechfel und Bandel im Gefchopfe entzieht fich der Schöpfer nicht; benn die immer wieders

kehrende harmonie ift eben bie bobere Ginbelt, bie er uns fterblich in alle Creatur bineingelegt und also ftets aufrecht balt. Co fann auch in allen biefen Wechfelfallen bie Creatur ihm fich nimmer entziehen; und wie er freiheitach= tend bie Trubung und die Storung jugelaffen, fo geht auch bie Bellung und die Berftellung ber emigen Ordnung von ihm aud. Denn ba alle Erfrankungen ber boberen Gefellicaft Cacularfrantheiten find, fo fann auch ihre Beilung nur burd eine bobere Macht gefchehen, bie bie Sahrhunderte beberricht; und fie erwirft biefelbe eben auch in jenem Gefene ber Compenfation, bas fie allem Gefchaffenen eingeschaffen. Das bat fich benn auch im Rirchlichen im Verlaufe ber neueren Beit vielfach bemahrt. Die Rirche mar im vierzehnten und funf= gebnten Sahrhundert in ihren Gliedern ungefund geworben, und fiechte an einem biefer Cacularubel. Da ließ es ber Geift von oben, bem ihre but fich anvertraut, gefchehen, baf bie felber tief gerruttete burgerliche Ordnung fich gegen fie erhob; Reformation in Saupt und Gliebern murbe die Losung bes ren, die felber einer folchen Reformation vor Allem bedurfs ten. Co trat bem ichleichenden Giechthum eine acute Begen-Frantheit entgegen; die Umfturge im fechogehnten und fieben= gebnten Jahrhundert maren bie Ctabien im Rampfe ber Begenfabe, und in ihren Rriegen und ihrem Blutvergießen bilbeten fich bie Grifen bes Uebels aus, bas, nachdem es bie Rirche burchgebrannt, fich auf ben Ctaat jurudgeworfen, unb in ibm die Folge ber Revolutionen in ben folgenden Jahrhunberten bervorgerufen. Co viele Jahrhunderte find in Rams pfen und Rrampfen bingegangen; ber innerfte, unverlepliche und unfterbliche Lebenegrund ber Rirche ift julept wieder bers vorgetreten; bas Siechthum bes Staates aber bauert fort, und nur von ber Rirche fann ihm bie immer abgestoffene Ges Richt gang fruchtlos für bie Geifter aber genbulfe fommen. ift die gottliche Nemefis durch die Geschichte biefer Tage bin= burchgegangen; die unerbittliche Gerechtigkeit, bie fle gegen jede Ungebuhr geubt, ift freilich noch jur Stunde feineswegs

in ihrem tiefen Ernft begriffen; aber fie bat boch auch nicht gang ihres Eindrucks verfehlt. Früher glaubten die Beifter, ber gesammte geiftige Rreis auf Erben fep ihnen hingegeben; alfo bag fie, nach Willführ und Boblgefallen in ihm bandthierend, ichalten und walten fonnten nach Belieben, und im leichten Medium nach Gutbefinden, wie die Ginbilbung fie erregt, Schwingungen bemmen und aufregen mochten. aber haben fie die Erfahrung gemacht, bag auch biefe Belt, gleich ber Raumlichen, von bem ihm eingepflanzten höberen Gefet gehütet mirb und bemahrt, und teineswegs fpielend experimentirender Willführ fich Preis gegeben findet. Rect und verwegen baben fie, immer auf's Neue anbrangend, gegen biefe Schranten angefampft; immer in neuen und machtigern Schwingungen find fie gegen bas umgurtenbe Band angefturmt; aber Alle bat fie bas Undurchbrechbare jurudgemorfen, die Sturme haben fich vertobt, und wenn bas Gebraufe vorübergegangen, bat die gestörte Ordnung nach dem eingepflange ten Typus fich wieder hergestellt. Daburch ift in den Sturmesgeiftern die frühere Sicherheit mantend worben, und mit bem Boden unter ihren Fußen ift bas verwegene Gelbftvertrauen von ihnen gewichen. Ihre Illufionen, die früher binter einem Gewebe von Lugen, Verdrehungen und falfchen Doftulaten fich fest verschangt, find, nachdem die Blige dieß bergende Bewolke jum Theil zerriffen, offen an den Tag getreten, und wollen fich nicht langer halten laffen. Die trugeris fce Wechfelbank, ohne allen Jond begründet, wo nur immer Giner die Wechsel des Undern honorirte, und also in der Ausgleichung Aller gegen Alle gegenseitig bas schwebende Capital erschwindelt murde; fie ift gesprengt, und die Insolvens lagt nicht langer hinter blumigen Redenvarten fich verbergen. Co find also Biele an ber Vortrefflichkeit all ihres Thuns irre geworden, fie fangen ju zweifeln an, und fo haben fie in Mitte bes Ruins und des Berderbens, das fie hervorgerufen, ihre Uscese gemacht; und in dieser Borfchule menigstens ber Wahrheit fo viel Raum gegeben, daß fie heilend ihnen nahen kann,

was ihr zuvor versagt gewesen. Alles Einwirken einer hös hern helfenden Macht, die erbeien werden soll, wird aber nun einmal bedingt durch den zu erbittenden Willensentschluß dieser Racht, daß sie ihre heiltraft von sich ausgehen lassen wolle; und andererseits durch die Vorbereitung bessen, dem geholfen werden soll, daß er dieser Strömung den Eingang nicht längerzu verschließen willens geworden. Wir sagen nun: die Zeiten, die durch die Reformation die zur Revolution verlausen, haben diese Vorbereitung zum Theil supplirt; viele Geister haben in sich geschlagen, Andere verriegeln sich wenigstens nicht der besseren Ueberzeugung; ja Manche haben eine Sehns sucht nach ihr. So ist also das eine Moment einer Gnadens wirkung theilweise hergestellt.

Fehlt es aber etwa biefer Beit am andern Momente? ift ber himmel ihr etwa eifern geworben, und bat er ihr feine Gaben verfagenb, feinen Segen an fich gehalten? Mit Richten ift bas ber Fall; es fonnte eber ben Unschein gewinnen, als batten biefe Gaben, weniger von ben Menfchen, ale ehemale, in Anspruch genommen, fich angehäuft, und murben nun benen, bie ihnen bittend naben, in Ueberfulle bingegeben; ja felbft ben Richtbegehrenben zugetheilt. Wir wollen nicht reben von bem, wie vor Jahren bas rachende Unwetter über bas wilbe Beer, bas aus ber Saat ber Drachengabne in ber Revolution bervorgegangen, ausgebrochen, und mit ihm jene rationale Barbaret, bie gang Europa auf lange Beiten in Feffel gu legen brobte, in wenig Tagen brach und vernichtete. Wir wollen vielmehr, und auf's firchliche Gebiet beschrantenb, binbeuten auf ben bie gange Rirche überschattenben Baum, ber binnen wenig Jahren aus bem Genftorn ber Colner Gewaltthat bervorgegangen. Rur erinnern wollen wir an bas, mas feither in Irland fich zugetragen; wo bie Beloten ber Reformation fich emancipirt, und alle Umftande fo wunderbar fich gefügt, baß eine ursprünglich rein politische Bewegung erft burch eine wundersame Gelbftbeberrichung, Angesichte eines binreißenben Laftere, ben 2Beg zu einer religiöfen Richtung angebahnt,

bie mehr und mehr an Macht und Entschiedenheit gewinnt. Und welche unfichtbar lenkenbe Macht hat fich in Ditte all biefer Bewegung erhoben? wie haben alle dabei mirtfamen Rrafte bie Rabe ber Berborgenen instinctartig gefühlt, die alle Bufalligfeiten und Umftande alfo ju fugen gemußt, bag Freund mie Feind ihr bienftbar fepn mußte in Allem, mas jum 3mede führte. Die Befreiung D'Connells, die felbft Sene überrafcht, die fie ausgesprochen und veranlagt hatten, ift von einer folden Fugung ausgegangen; und ber Befragte felber bat, wie wir fürglich vernommen, fie anerkannt, und fie insbesondere bem Gebete feines Bolfes jugefdrieben. Der ebrenwerthe Mr. Spencer batte vor Jahren in Frankreich eine Gebeteverbindung veranlagt, daß Gott über England bas Licht feiner Bahrheit aufgeben laffen moge, und biefe Gebete fie find nicht unerhört geblieben; bie fatholifde Rirde bat fic bort feitbem eines wundersamen Gebeibens erfreut; in ber anglicanis fden, in ber vorher die Richtung aller Geifter in immer gunebs mender Diffideng von der Ginbeit abgegangen, und auf junehmenbe Bertrummerung bingewirft, ift mit einemmale ein Wendepuntt eingetreten. Die Pufepiten haben ber Ginheit fich jugefehrt; eis ne Reihe früher unantaftbarer, verfteinerter Grrthumer, bie im Anfange aus ber Spaltung hervorgegangen, ift vor bem Ernfte und ber Confequeng aus ber Betaubung ermachter Beis fter gefallen; die unter bem Bufte ber Jahrhunderte verfchuts tete Wahrheit ift wieder siegreich aus dem Schutthaufen berporgetreten, und beschäftigt jett alle Rrafte biefes, nie auf halbem Wege ftebenbleibenden Bolfes: Die ernfteften und folgerichtigften gur Rirche gurudführend, aber auch bie minder ftrengen nothigend, die herrschende Confession, bas Wert ber Laune und des Despotismus, nicht wie biober auf bem Wege ber immer größern Entfernung von ber Rirche, fonbern auf bem ber Unnaberung ju flugen. Als in Spanien der in Amerita gefdulte Geift ber Ajacucho's ihr formal conftitutios nelles Colbatenregiment aufgerichtet, und biefes, unter allgemeinem Applause bes protestantischen Guropas, jur Demolis tion ber Kirche vorgeschritten, ba bat ihr Oberhaupt in Rom bie gange Chriftenheit jur Gebetevereinigung aufgeforbert. Die Gerufenen haben ber Stimme ihres Oberhirten Rolge ges leiftet; Bebet bat fich ju Gebet gefügt, die rinnenden Abern find jufammengefloffen, fleine Stromungen find ju großen angewachsen, alle großen Strome aber julent in einen Größten aufgegangen, ber, im Feuerelement fließend, wie es bie Ratur biefes Elementes mit fich bringt, von ber Tiefe nach aufwarte fich gerichtet, und die Berbindung mit bem Soberen auf fich berabgezogen. Bon oben bat fofort die Gegens ftromung auszugnellen angefangen; bem Unfteigenben ift bas Rice berfteigende entgegengefommen; bas Sobere bat bas Tiefere in fic aufgenommen, und im Ungefichte ber verblufften, bobnifche blidenden Gegner bat fich jenes historische Meteor über Cpas nien gebildet; bas langfam vorgebend bie Parteien und bie Heinen Strebungen und Leibenschaften ber Menfchen aufgewirbelt und eingeschlungen, und immer anwachsend in feiner Rraft und Starte gegen bie Mitte bes verhaften Spftemes fic berangemalit. Dort hat es einen Augenblick geftanden; Blipe, bie von ihm aufgezucht, haben bann Alles niedergeworfen, mas zur Bertheidigung des Werfes ichnober Gewalt fich geruftet batte; und ein Sturm, ber von ihm ausgegangen, hat ben Colbatentaifer über Meer geweht, und ibn ju den Sugen feiner Protectoren niedergesett; in ber Salbinfel aber ift nun bie Möglichkeit gegeben, daß die beillofe Berruttung fich jum Beffern fuge. Das Alles haben die Beter nicht verrichtet, fonbern ber, wels der ju ihrer Bitte fich mit feinem Ginfchreiten berabgelaffen. bem daber auch allein alle Ehre gebührt. Co ift alfo ber himmel jest an Segen nicht armer geworden, und immer gleich willig und bereit, ben Bedurftigen ibn gu fpenben. Undererfeits ift im fatholischen Bolte die Gebeterichtung feis neswegs verfiegt; mas am Rhein und an ber Mofel vorges gangen; bie Beife, wie es bier, vollig unbegreiflich ben Rius gen der Belt, ju hunderttaufenden in einem Repealverein gegen ihren Unglauben fich geeint; was fich in Schlesten

mit bem Mäßigkeitsverein ereignet: Alles gibt ben Beweis, wie leicht sich dies Bolk feinerseits zur Gesammtwirkung zu religiösem Endziel bestimmen läßt. Das positive wie das negative Moment bieten sich also gleich willig der Kirche dar; und so sindet diese sich gleichfalls aufgefordert, auch hier wie immer vermittelnd einzuschreiten.

Aber icon ber fort und fort junehmenbe Unbrang ber Beit muß bie Rirche bestimmen, auch ihrerseits von allen ihr gu Gebot Rebenben Mitteln Gebrauch ju machen, um bem Greglauben und bem Unglauben ju widerfteben; und mehr als je juvor, insbesondere ju diefem 3mede, in fteter Gebeteverbindung mit ihrem Schirmherren, in all ihren Unfechtungen fich ju bebaupten. Beinahe alle Macht auf Erben fteht ihr feindlich, ober boch zweibeutig gegenüber; und mas auch in biefem Kreife ihr jugethau entgegenneigt, findet mannigfach, burch die Umftanbe fich verstrickt, gehemmt und aufgehalten; und es konnen Begebenheiten fich ereignen, bie es noch mehr beschranten und ablahmen in feiner Wirkung. Bon biefer Ceite alfo bat die Rirche wenig Positives zu erwarten; wo follte ihr nun von andersmoher die Silfe fommen, ale von bem, ber ihr immer gegenwärlig ju bleiben jugefagt? Immer ftarter mirb die Aufregung der Geifter, immer weiter und weiter öffnen fich bie Schwingungefreise ber geistigen Bewegungen, die bie Beit ergriffen; immer haftiger brangen fich die Erifen und die Lis fen bes Uebele, an bem fie erfrantt, und bas auf Enticheis bung bringt; was bleibt ihr andere übrig, ale auch ihrer= feite ihre Baffen ju ruften, und vor Allem ihre Gebetefreise ju erweitern, und baburch ihrem ftete hulfreichen Borte, Beranlaffung ju geben, bag er einschreitend fein Bert fcute, und bie fampfende und ringende Welt erloje von dem Uebel. Jebe diefer Erifen hat ihre eigene Gefahr, je furger die Ctabien werben, in benen fie einander folgen; um fo nothwendis ger wird es, Borkebrungen ju treffen, bag bas Beilmittel, um bem Uebel ju begegnen, jedesmal jur Stelle fen, und fich bem rafc wiederkehrenden Bedürfnif biete. Bebes tathos

lifche Bolt bat feinen Theil an jenen schweren Rampfen zu befteben. Irrglaube und Unglaube befehden fie ohne Unters lat: alle muffen alfo auch ihrerfeits in folibarifchem Berbande bleiben, um bes Angriffs fich ju erwehren, und baber, für einander einflebend, wechfelfeitig vor Allem nach biefer Seite fich Bulfe leiften. Fur Spanien bat die Rirche die Drings lichfeit bamale wohl erfannt, und Alle ju gemeinfamer Guls feleiftung aufgeforbert. In Frantreich follte, fo ftebt es fcmarg auf weiß gefdrieben, ber Glauben ber Rirche bie Religion der Mehrheit fenn; in Wahrheit bekennt fich aber nur eine Mindergahl zu biefem Glauben, ber in ber Vergangenheit bes Landes murzelt; eine andere Minderzahl aber bat eine Gegenfirche bagegen aufgeworfen, die in bie Butunft ihre Burgeln zu treiben fich bemubt; in ber Ditte zwis fchen beiben aber behnt fich, weit und breit, ein taltblutiges, zwifchen Schlaf und Bachen hinbrutenbes Umphibium; bie Indifferent, zwischen Glauben und Unglauben, die Kirche ber Rebrheit fich erbauend, die aber in der tragen, geiftlofen Raffe bie physische Dacht beschlieft. Da haben wir von ber einen Seite einen begeisterten Rebner bentwurdige Worte entfenben boren; urtraftige Brufttone, wie fie von dem ges biegenen Detall eines willensfraftigen Gemuthe ausftromen, und nun, mit erregenden Lebensfraften angethan, wie ein begeistigender Obem über bie Erde geben. Die ichnarchende Greatur bat in ihrem Salbichlafe fie vernommen, bat ihre vielen Saupter aufgerect, und mit Bermunderung und Betroffenheit blingelnd um fich geschaut, woher bas frembe, flos rende Tonen ruhre; auch bie Abgrunde haben feiner Dacht fic nicht zu verschließen vermocht; widerwillig haben fie bie Sowingungen ber erschütternben Worte nachgebebt, und ihr Solund, nur gewöhnt binabzuschlingen, bat in umgekehrter, periftaltifcher Bewegung, unter Stromen bes geifernden hohe nes, einen feiner Grofmeifter ausgewurgt, bag er, fein Wert aufrecht haltenb, wieder auf Erben mandele; muhfam fucht pun bie Macht bie unzeitige Bewegung, bie bas Wort erregt, XIV. 24

ju amortifiren und ju befdwichtigen. Gellte ein foldes Lant, me bie Dinge alfo fteben, bes Beiftantes ber Gesammtfirde unwurdig fern, eber ibn auch nur einen Augenblicf entbebren fennen? Die irifche Rirche, in ben gefaberellen, pelitiiden Rampf bes Belfes mit England vermidelt, woburd batte fie tiefelbe Ibeilnabme verwirft? muß fie tiefelbe nicht fort und fort in Aufpruch nehmen, bamit ihr felber bas Daaf in all ihrem Ibun und Laffen erbalten; bem Rampfe aber ein gunftiger Ausgang verlieben merte, bamit bas Lepte nicht arger werbe, benn bas Erfte juvor gemejen. Ift England eima eine Macht, bie gering geachtet werben tonnte in bem großen Beiftertampfe, ber über ber Erbe entbrannt? Der erfte De ribian ber Gewalt geht burch bas Lager biefes hundertarmis gen Riefen; wie Briarens bunbert Strome entfenbet und wie ber an fich nimmt, fo er; und auf biefen Stromen geben feine Rlotten in alle Welt, und thun feinen Billen aller Orten jum Berberben ober auch jum Gebeihen. Aber auch feine wohlbehutete Infel ift ein Bablfeld fur ben großen Streit geworben; ber Ausgang beffelben entscheibet über feine funftige gesegnete ober unbeilevolle Birtfamfeit. Gollte nun biefem Theil bes Beltkampfes die rege, theilnehmende Aufmertfamfeit ber Rirche feblen; follte benen, die bort ernft und aufrichtig die Babrheit fuchen, und verfohnlicher ale je, und verlangender als irgend juvor der Ginheit die Bande bieten, die Gebetehalfe fehlen; die da Gott angeht, daß er ihr Suchen sum rechten Biele lente? Wir felber in Deutschland, fonnen wir je einen Augenblick biefer Gulfe entbehren; bier, mo recht in der Mitte ber Schlachtlinie die Sahrhunderte von je ihren Rampf auszustreiten, immer wieder aufe Reue beran: gezogen; bier, wo die Beifter ber bedingten und ber abfoluten Berneinung, nur durch bas Maaf ihrer Bejahungen gefcbieden, fonft in Allem verbunden und geeint, immer noch ftolger Ciegeshoffnung fich getroften, und nie ermuden, burch bie beharrliche Berneinung aller Bejahungen ber Rirche, Puntt vor Puntt, fle mit bem Gerufte ihrer Negationen gu

umbauen und zu bestruiren. Wie gefährdet fteben noch immer bie Ratholifchen in ber Schweig, obgleich fie jest, unter einem Banner gefammelt, ben Gegnern bie Spipe bieten. 3ft felber etwa an Italien, wie am gangen romanischen Guben, die Beit fo eindructios vorübergegangen? bat bie Berftorung nicht auch feine Rundamente vielfach angenagt? bedarf es etma feines bobern Schupes jur Erhaltung beffen, was an ihm gefund und beil geblieben, und feiner Gulfe von oben gur Bieber= berftellung deffen, mas ichabhaft geworden und vermobert? Und bann im Often, fo weit die aufgebende Conne bie Lanber überschaut, find die Machte bes Berberbens, fo eng gebunden, die jum Beile aber fo überfraftig, bag teiner wei= tern Beforgnif Raum geblieben? Bir wollen nicht vom Da= bomebanismus reben; einer feiner fataliftifch abgemeffenen Rreislaufe ift nun allerdings vollenbet, und er rubt ermudet und entfraftet am Ende feiner Laufbabn. Aber mer gemabrt und bier, wo die Ratur fo viel vermag, die Ueberlegung aber verhaltnismäßig fo wenig, bag nicht fofort ein neuer Rreislauf beginnt, und eine neue Eruption jum andernmale bie Dacht ber Unterwelt gegen die ber Oberwelt bewaffnet? Aber bieß auch außer Ucht gelaffen, wie fteht es bebentlich um bie prientalifche Balfte bes Chriftenthums; um jenen Staat, in bem bas byjantinifche Reich fich fortgefest, und vom Dits tag nach Mitternacht verpflangend, in ber größeren, jaberen Beharrlichfeit, Folgerichtigfeit und Berftanbesfälte bes Rorbens fich gehartet und wiedergeboren bat? Das Blut der Rage bat er gegen ben Occident gewendet, und bem Nachlaffe ber Ginheit in der Gefellichaft deffelben, jene funftliche Gin= beit, die der Abfolutism in fich beschließt, entgegengekehrt; im affatifden Guden hat er feinen Ginfluß allerwarts geltend gemacht, und burch bie Berfer in Urmig bie fatholischen Diffionare mighandeln, verjagen und ausplundern laffen. Bor Allem muß, mas im Beichfellande fich ereignet, die theilnehmenbe Sympathie aller tatholischen Bolter weden, und bis jum tief= ften Grunde ihrer Ginheit fich fühlbar machen. Dort feben

wir ben tatbolifden Stamm ber Claven, bas alte Bollwert ber Rirche nach biefer Seite bin, von jenem andern blute- und ftammpermandten Stamme unterjocht; ber fich nun bemubt, and bie Rirche, ber ber Befiegte angebort, in Leibeigenschaft ber Ceinen unter ben Sug ju legen. Dort beftanden reich botirte Rlofter; fie wurden in zwei Ordnungen getheilt, Stabile und Nichtstabile, b. i. Colde, die jeden Augenblick auf: gehoben werben tonnen. Bernarbiner, Capuginer, Menbicanten vermoge ihrer Regel, wurden ber erften Rangord: nung beigegahlt; Dominicaner aber und bie Miffionarien ben Richtstabilen, und wie in Bilna und anbern Orten fogleich aufgehoben; anbermarts hat man einige von geringerer Bedeutung noch jur Beit bestehen laffen, jedoch auf bie Bebingung bin, daß ihr Dafeyn mit bem Leben einiger alten, gebrechlichen Briefter ablaufe. Gelbft bie barmbergigen Comeftern mochten bem gleichen Schidfal nicht entgeben, und wurben mit Barte über bie Grange gebracht. Alle Guter bes Clerus wurden eingezogen, unter bem Bormand, fur bie Gubfiften; ber ihm Ungehörigen ju forgen; ber Interdicirte aber reducirt auf die Salfte feiner Glieder, ift fcnell von Boblhabenheit jum Darben berabgetommen; der Gehalt der Priefter uber: fleigt taum gewöhnlichen Taglobu, und fie muffen überbem noch baraus die Untoften des Cultus bestreiten. Biele Pfarrer waren burch reiche Cchentungen mit Grundbefit ausgeftattet, und wie die Rlofter mit reichen Capitalien botirt; auch bas hat die Regierung Alles an fich gezogen; bis ins Gingelufte bin wird nun dem fleinften Befitftand bes Clerus nach: geforscht; veraltete Rechte werben wieder geltend gemacht, und wo ein Befiger einem Cleriter etwa auf Jahredfrift einen Bolgschlag in feinem Balbe eingeraumt, wird es als ein bleis bend Recht gegen ben Bald geltend gemacht. Co brobt in biefem Lande ber Ctanb ber fatholischen Priefter ganglich gu erlofchen; mahrend ber griechische Clerus, in ber Uebung bes Rundschaften : Sandwerte ihnen gegenüber, verfummert und fich entwürdigt. In Bolhpnien, Podolien und ber Ufraine be-

fleben abeliche Dorfer von folden bemobnt, die von alten, aber verarmten Geschlechtern ftammen; von ihnen bat man anthentifche, fchriftliche Urfunden ihrer Abstammung verlangt, wohl wiffenb, baf nur ber tleinfte Theil von ihnen bergleis den beigubringen im Stanbe ift. Alle nun, bie es nicht vermogen, hat man entweder jum Uebertritt gebrangt, ober bie, fo beffen fich geweigert, beren, Gott feb Dant! eine große Babl gemefen, bat man ale Refruten gur Armee, ober als Colonen an die Grangen Afiens, ober auf die Domanen bet Rrone bingefendet. Bu bem Bolte, bem man bas Gnabenbild ber Jungfrau, genannt Oftrobramella, nabe bei einer ber Pforten von Bilna, genommen, bat jene Utafe ben Beg gebabnt, die bie Union als aufgehoben erklart, und Allen, bie von einem griechischen Priefter getauft finb, - mas in wege armen, minder angebauten Gegenden öfter eingetreten, - ges bietet, in bie "orthodoxe" Rirche einzutreten; mabrend bie gemifchten Chen in alle Beife geforbert werden, und ber tas tholifche Priefter, ber fich weigern wurde, fie ohne Borbehalt einzusegnen, mit Deportation und Schließung seiner Rirche fich bebrobt fabe. Co finbet ber Glaube, in allen feinen Burgeln, in allen Standen Priefterschaft, Abel und Bolt, fich hart bebrangt und angenagt. Ift nun feine Gefahr bier minder bringend, als bie, welche er in Spanien gelaufen? Die gange Christenheit bat bamals, Angesichts ber Uebel, bie ihm die Revolution angethan, fich erhoben; follte bas, mas hier ber Abfolutism gegen ibn verschulbet, fie ungerührt laffen; alfo bag bie Rirche ibren Gebetebeiftand bem Gefahrbeten in biefem Lanbe verfage, ber im Unbern fo wirtfam fich erwiesen. Sollte nicht ber Nothschrei ber vielfach bort verfehrten Rirche bie Theils nahme ber tatbolischen Christenbeit ermeden, baf fie eines Bergens und eines Mundes ihrem Berren und Meifter fich suwenbe, und um feine Bwifchenkunft anhalte, bamit er bem Buthen ber Gewalt nach biefer Seite Granzen fege.

Die Rirche, von revolutionarer und abfoluter Gewalt, von allen Seiten umgeben und umftellt, in jeder Bewegung

gebemmt, mit offener ober verftedter Gewalt betampft. mit geber Art von Lift umftrickt, mit allen Baffen eines wild entbunbenen Beiftes beftritten; was tann ihr übrig bleiben, ale noch einmal, in tieffter Cammlung ihrer Rrafte, auf ihre Mitte aurudangeben, und bort, wo allein bie mabre und rechte Dulfe wohnt, ben Belfer fich aufzufuchen. Durch die Billige Beit, die die Boller ju allem Guten ihr bei jeber Gelegenbeit bezeigt, bat Er felber fie fcon barauf bingewiesen; nicht mit Schild und Panger und ber Reule wird Er fie ausruften, fonbern nach feiner Weise ihr nur brei Bachfteine in ber Birtentafde geflatten; aber ihren Urm lenten, baf biefe Baffe gu ibrer Bertheibigung Bunder thue gegen das juchtlofe Riefemolt. Wenn alle Boller, von ihr anfgerufen, vertrauend, aber nicht nerwegen pochend auf ihren führer, ber, wie fie wiffen, gewährend ober verfagend immer bas Befte und Gebeiblichfte verfügt, fich eines Bergens fammeln, und eines Mundes aussprechen, was bas Berg bewegt; werden fie unerhört bleiben, wird ber fich fprei-Bende, gotwerhafte hochmuth biefer Beit ben Gieg erlangen? aber wirb er nicht abermal und jum anbernmale bekennen muffen: "Wer ist wie Gott"! Damals, als die Kirche aus allen ibren Rampfen, die ihr der sprudelnde Geift früherer Sahrbunderte bereitet, flegreich hervorgegangen, hat fie die Subelfeier ibres innersten Dofteriums anbefohlen, und diese bat fich an bas Evangelium vom Grundonnerstag: De Coena Domini angeknupft, bas von ber erften Reier biefes Gebeimniffes uns berichtet. Um folgenden Tage, nachdem bas Abfingen ber Paffion geenbet, hat fie ihr die Aufforderungen jum Gebete für fich felber und ihr Gedeiben in allen ihren Ordnungen beigefügt, und ift bann ju ben Gebeten fur die Schismatiter und Baretiter, bie Juden und die Beiden übergegangen. Schismatiker und Baretiter, Juben und Beiden aller Gattungen, bis gu ben Pantheiften und Atheisten hinunter, find es aber, die jest jum gemeinsamen Rampfe gegen fie verbunden fteben. Gben so wie baber bas Evangelium de Coena Domini im Mittel: alter ber fügliche Anknupfungspunkt für bas Fronleichnamsfest gewefen; wird an diefe Folge von Gebeten die jett berbeigeführte Erweiterung bes Gebetetreifes fich anknupfen laffen ? Die Gefahren ber Beit haben eine folde Ermeiterung bringlicher ale je vorher gemacht; bas in ben Gemuthern wieber ermachte Gefühl firchlicher Ginbeit in allen Boltern brangt ju ihr bin, bamit es in ihr fich auslaffen moge; ber Sterus hat es theilweise ichon ertannt, und von unten berauf, wie im Borgriffe, folche Gebetevereine gegrundet, und ber religiofe Ginn im Bolfe ift theilweisen Aufforderungen folgfam entgegengekommen, und bat fie als ein Beburfnif ber Beit anertannt. Das alles find weissagende Beichen, wie fie nabenben Greigniffen voranzugeben pflegen; Mengerungen bes Erhaltungstriebes, ber bie brobenbe Gefahr icon ans ber Ferne verfpurt, und fich gegen fie in Faffung fest. Bis ju ben Grundsteinen, auf benen alle gefellichaftliche Orbnung ruht, hat fich endlich ber Streit herabgewühlt; feither ift 21= les wantend und ungewiß geworben; ber Schwindel einer allgemeinen Ibeenverwirrung bat felbft die Streitenden ergriffen, und mir feben die Freiheitsparthei in den Bolfern mit bem Abfolutiem in enger Stallbruderschaft verbunden; bie aber welche von Berufemegen bie Auctoritat ichuten und vertreten follten, im Bunde mit ber Revolution vereint, und ibr Maes ju Lieb thun, mas fie ihr an ben Augen abfeben. Cold ein Buftand ber mibernatürlichften Urt, gerades wege bem Wahnfinn entgegensteuernd, fordert auch eine übers naturliche Bulfe, bamit die bamonifche Berftridung ber Beifter ibre Lofung finde. Das Bedurfnif einer folden Lofung bat fic allen Gemuthern fühlbar gemacht, alle fühlen baber auch einen Trieb und ein Verlangen jener Macht entgegen, die fie allein gewahren fann. Damit nun dief Berlangen erfullt merde, und jenes Bedürfniß feine Befriedigung finde, muß ber Untrieb bagu von ber Mitte ber Rirche, und ihrem allgegenwärtigen Oberhaupte ausgeben, und vom Bergen aus die Bewegung burch alle Bulfe bes tirchlichen Lebens ichlagen. Bie bann ohngefahr bas neue Organ fich gliebern und gestalten foll; wie ber neue

Schalttag, ben die Perturbation ber Jahrhunderte nothig gesmacht, ohne Störung bem Kirchenjahre sich einfüge; die Ansordnung wie die Jutention bes Gebetes, je nach dem Beshürsnisse des Augenblickes, nun nach dieser Richtung ober jener, dem einen oder dem andern Volke, und diesem oder jenem Uebel entgegengewendet werden soll: das Alles bleibt billig der Weisheit und der vielfach bewährten Erfahrung der höheren Kirchenbehörden überlassen. Möge der Geist von oben, der der Kirche gegeben ist, die Rathschlüsse ihres oberpriesskerlichen Vorstehers erleuchten, das er beschließe, was ihrem Gedeiben am zuträglichsten sehn mag; und möge er alle Völsker auf Erden erregen, das ihr Eifer das Beschlossen mit dem rechten Vertrauen zur Ehre ihres herren und Gottes, und sich zum Frieden und zum Geil vollführe!

## XXXVIII.

## Rahlenlotterien und Claffenlotterien.

Die deutsche Preffe bat in ber neuern Zeit einen Unlauf gur Sittlichkeit genommen. Gie untersucht Die Rrankheiten. unter benen bie Gefellichaft leibet, ober bringt fie wenigstens jur Sprache. Es ift tein Zweifel, bag fle gefund machen will, nur geht es ihr wie ben Mergten, bie auch Anbere gefund machen wollen. Diefe gute Absicht ift lobenswerth.

Als ein Uebel unferer beutigen Gefellschaft werben bie Gludespiele aller Urt bezeichnet; bie Spiele in Babern, die Suter = Berloofungen in Defterreich, die Claffenlotterien in Frankfurt und Preugen u. f. w., die Bablenlotterie in Babern und andern Ctaaten. Diefe Uebel gieben feit einigen Jahren burch bie beutsche Preffe in ununterbrochenem Buge, gleich einer Ballfahrt, gegen Riebergang. Man ift fast versucht, an eine Berabredung ber Schrifteller ju benten, wenn fie nur möglich fenn konnte. Doch es gibt Dinge, bie fich von felbft, ohne alle Berabredung, verfteben. Auch ift die Bes handlung biefer Uebel gang und gar verschieben, fie werben bald mit Baffer, bald mit Feuer gequalt. Das Leptere ift nothwendiger, wenn fle hartnadig finb, und nicht weichen wollen. herr Beneget wird fich noch mehr ale einmal juden muffen. Er bat bewiefen, baf er es aushalten tann.

In einem Auffate ber beutschen Dierteljahreschrift über bie Spielwuth ber Deutschen merben die Gludespiele mit einander aufgeführt und nicht empfohlen. Die Bebands lung ift mafferig, fie werben ber Reihe nach genannt und ge-Aber besto feuriger ift ber Bille bes Verfassers. Er tauft. XIV. 35

will ben warmblutigen Lobrebnern Deutschlands einige Chamsröthe ersparen, die ihnen von Frankreich ober England her kommen könnte. Wie! Ift die Schamröthe so verächtlich, bas man sie und ersparen soll? Wir sind anderer Meinung, und es möchte gut sehn, wenn ben guten beutschen Leuten einige Schamröthe erweckt wurde. Schaden wird es ihnen ohnehin nicht, und wenn sie sich einmal recht geschämt haben werden, so werden sie wahrscheinlich etwas Gescheibtes ansangen wollen.

Als ben rechten Rern und Mittelpunkt aller entfittlichen: ben Gludospiele, ale ein Uebel, welches vor allen andern beseitigt werden sollte, hat der Berfaffer die Zahlenlotterie bin: gestellt. Es ift tein 3meifel, bag er in bas Schmarze getroffen babe. Aber wie und auf welche Beife foll bief Uebel beseitigt werben? Die? Diese Untwort ift boch bochft einfach. Wenn es feine Bablenlotterie mehr gibt, fo bat bas Uebel aufgehört. Wenn alfo ber Ctaat die Bablenlotterie aufbebt, fo ift bas Uebel ausgerottet. - Undere aber ber Berfaffer. Er glaubt, daß die zeitherigen Liebhaber ber Bablenlotterien. die Ternenspieler, wie er fie nennt, nach und nach gur Bes finnung gebracht werden konnten, wenn flatt ber Bablenlottes rien die Claffenlotterien, mit anfange fleinen und allmählig fteigenden Ginfagen, mit febr baufigen Biebungen und febr magigen Gewinnen eingeführt murden. Dieg mochte fur bie Spieler beilfam und fur ben Staat ein vielleicht nicht gang ju verschmähender Uebergang jum Gewinne fenn. ten nach und nach die Biebungen feltener, die Ginfabe bober, bie Beminnfte meniger und größer werben, bis endlich baraus die Errichtung von Lotterieanleben bervorginge, bei benen fich ohnehin nur Capitaliften, die nicht mehr entfittlicht merden fonnen, betheiligen merben.

Co follte ben Armen und Mittelmäßigen bas Glud aus ben Sanden gespielt werden, ohne daß sie es selbst nur merkten, wie es dabei zuging. Warum aber so viele Runstgriffe statt des schlichten und einfachen Schrittes von der Krankheit zur Gesundheit, von dem Spiele und seinem Fluche, zum ars

beitsamen Fleise und seinem Segen. Fürchtet etwa ber Berefasser, daß bei ploglicher Ausbebung der Lotterien eine allges meine Maseri ausbrechen werde? Da wird nicht mehr zu hole fen seyn; denn schon der erste Schritt von der Zahlenlotterie zur Massenlotterie soll die größte Mehrheit der Spieler, die armen Leute vom Spiele ausschließen. Und ift die Raserei der Armen weniger zu fürchten, als die der Reichen? — Es kann micht im Ernste gemeint seyn. Die Erfahrung hat auch hinlänglich in Frankreich gezeigt, daß diese Mücksspiele spurslos und ohne alle Folgen verschwinden können; halb schmen sich die Spieler ohnehin schon, und nach einigen Wochen wers den sie froh seyn, daß sie noch so gut weggekommen sind. Eine Gelegenheit, Geld zu verlieren, wird sich ohnehin Ries mand zurückwünschen wollen.

. Undere Folgen mußten bei ber Ginführung ber Claffenlotterien eintreten. Die Reichen wurden fich ale bevorzugte Spieler betrachten, fie tonnten fogar julest auf ben Ginfall tommen, Unfittlichfeit fur Sittlichfeit auszugeben, und bie Armen ju verachten, weil fie nicht, wie fie felber fpielen tons men. Die Urmen aber murben fic als jurudgefest, bevormunbet und gefrantt anfeben. Gie murben urtheilen: 3f bas Spiel etwas Gutes, warum will man uns benn vom Gin: ten ausschließen; ift bas Spiel aber etwas Schlechtes, marum Spielen benn die Reichen, die fich boch beffer gu fenn bum ten? Dieg ift gewiß wieber ein Stud Iprannei ber Reichen gegen bie Armen; wir glauben es nicht, baf fie etwas Schlechtes für fic allein behalten wollen, es wird etwas Gutes fepn, was fie uns vorenthalten. - Die Bernunft ber Armen ift gerabe wie bie Bernunft ber Reichen, fie trifft auch leichter bas Schlimme als bas Gute.

Ober follte den Staaten, die bereits Glaffenlotterien has ben, ein Glückwunsch gebracht werden, daß fie nicht sepen, wie andere, daß sie zwar im Regen, aber doch nicht in ber Trause ftunden gleich den Staaten, die noch Zahlenlotterien haben. Diese muffen erft von der Trause in den Regen und

shann unter Dach kominen, mabrend es sonst heist: vom Reigen in: die Aranfe unter Dach. Ja bief wird freilich Einlagen Schamrothe ersparen können. Und auf biese Eirt erspassen fich die Deutschen wiele Schamrothe der Liebe. Wir find schlecht, benten fie, aber unsere Brüder sind noch schlechter, ibas ift etwas Gutes. So beukt Einer wie der Andere, und thiner brancht sich zu schamen.

Bielleicht find aber die Classenlotterien wirklich beffer als die Zahlenlotterien, und bann ift es recht, wenn bas Gute weidet und das minder Schlechte bem Schlechteren vorgezogen wird. Die öffentliche Meinung Deutschlands spricht sich so aus, und es muß ein gewaltiger Unterschied zwischen beiben Lotterien febr. Worin besteht dieser Unterschied. Dieß muß jedenfalls zuerst flar gemacht werden, ehe man sich über die größere vor geringere Schäblichkeit des einen oder des andern dieser Spiele ein Urtheil bilden oder zutrauen könne.

vielleicht gar keine Gewinne gemacht werden können. — Ift we dieß? Werden benn in den Classenlotterien alle ausgesessten Gewinne gemacht? — Gewiß, wenn alle Loofe abgesest werden. — Wenn aber nicht alle Loofe abgeseht werden? — Mun so ist es Sache der Spieler, warum haben sie nicht alle Loofe genommen, sie waren ja alle ausgeboten, alle hätten absgesest werden können, und für den Abnehmer einzelner Loofe

in der Claffenlotterie alle ausgefesten Gewinnfte gemacht wer-

tion felber mit ben nicht erkauften Loofen fpiele und gewinne. Dieß ift unftreitig mahr, baß die Spieler und die Disrectionen mit einander alle Geminue machen. Wer follte fie benn fonst machen, wenn nicht die Directionen? Aber ift es

winne ausgesett; gezogene Auszuge, Amben, Ternen werben

tann es gleichgultig fenn, ob andere Spieler, ober ob bie Direce

nicht auch gerade so bei den Zahlenlotterien, daß die Spieler und die Directionen mit einander alle Gewinne machen? Alle Gewinne? höre ich fragen, es find ja gar keine Ge-

.:

bezahlt; es ift aber keine bestimmte Granze, keine bestimmte Anzahl ausgegebener Loose und ausgesepter Gewinne, es ist rein zufällig und kann ins Unbestimmte geben. — Dies habe ich öfters gebort, und ich habe mich jedesmal darüber verwundert, Es stimmt nicht mit der Erfahrung überein, benn diese zeigt, daß in Zahlenlotterien eben so viel gewonnen wers de, wie in Classenlotterien.

Aus ben Berhandlungen einer Rammer der Abgeordnes ten ift bekannt, bag in einer Bablenlotterie bei vier Dillionen Gulben Ginfapen wieder ungefahr brei Dillionen Gulben gemonnen werben, fo bag ber Gewinn bes Staates ungefahr. Gine Million, b. i. 25 Procent aller Ginfape betragen moge. Bei der Deffentlichkeit, mit welcher diese Berhandlungen geführt morben find, mirb man fcmerlich mit Grund an Diefen Ungaben zweifeln konnen. Wie tann biefes tommen? Ift es Bufall oder Nothwendigkeit. Es ift feines von beiden, fonbern eine bestimmte Thatfache, bie nach ben Regeln ber Wahr= fdeinlichkeit immer auf dieselbe Art eintreten wird, auch wenn biefe Lotterien noch Taufende von Jahren fortbesteben foll= ten. Denn auch in Zahlenlotterien gibt es eine bestimmte Ungabl von Loofen, und eine bestimmte Angahl ber für fie ausgefetten Gewinne. Und Gewinn und Berluft im Allgemei= nen und Großen werben immer in Berhaltnig ber für eins gelne Geminne ausgesepten Gummen bleiben. Wie es im Rleinen, fo ift es auch im Großen. Wenn Jemand j. B. eine Umbe fest, so bat er von 4005 möglichen Amben, bie eben fo viele Loofe barftellen, ein einzelnes Loos gekauft, und für ihn ift es gleichgultig, ob ble übrigen 4004 Amben von andern Spielern befest, b. h. angekauft merben, oder ob fle ale unvertaufte Loofe ber Direction verbleiben, bie nun mit ihnen als Theilnehmerin bes Spieles eintritt, und mit ihnen gewinnen ober verlieren fann. - Denn um bie Cache auf ben rechten Ausbruck ju bringen, fo fpielen bie Spieler mit ben befesten Rummern, mabrend die Direction mit ben unbefesten Rummern fpielt. Aber auch in Cfaffenlotterien fpiclen

bie Epider mit den gelauften Loofen, die Directionen aber mit den ungelauften Loofen. In beiden Lotterien kann es für die einzelnen Epieler gleichgützig sepa, ob die übrigen Loofe von andern Epielern, oder als nuverlaufte Loofe von den Directionen in's Epiel gebracht werden.

Es ift um die Frage, wie viel Loofe die Jahlenletterie in's Spiel bringe, und welche Gewinne fie für die glüdlis den Loofe antsepe. Die Sade ift anserordentlich flar, und die Antwort sehr leicht.

Bei 90 Rummern find eben fo viele Antjüge, als Rums mern, alfo 90 Loofe auf Antjüge.

Bei Amben finb 90.89, b. h. 4005 Loofe auf Amben.

Bei Ternen find \( \frac{90.89.86}{1.2.3} \), b. h. 117480 Coofe auf Ternen, u. (. w.

So viele Loose in Auszügen, Amben und Ternen bietet die Direction zum Verkause aus. — Run werden 5 Rummern gezogen, und es sind in ihnen nothwendig 5 gewinnende Auszüge, 10 gewinnende Amben, 10 gewinnende Ternen, 5 gewinnende Quaternen und eine gewinnende Quinterne. Inz best ist zu bemerken, daß nach Quinternen gar nicht gespielt werden könne. Die Wahrscheinlichkeit, mit ihnen zu gewinzmen, ist außerordentlich gering, und es könnten kaum einige Procent der wirklichen Gewinne, wie sie bei Gleich gegen Gleich ausfallen müßten, bezahlt werden. Aber schon diese wenigen Prozente wurden bedeutende Summen verschlingen, und ein glücklicher Spieler könnte doch einmal einen Zug thun, der die Directionen in Schrecken brächte.

Würden nun also 90 Nummern gesett, b. h. würden alle Loofe verkauft, so wurden bei jeder Ziehung 5 Auszüge, 10 Amben, 10 Ternen und 5 Quaternen gewonnen werden, vorausgesett, daß alle 90 Nummern nach Auszügen, Amben, Ternen und Quaternen besett würden.

Jeder Auszug wird mit dem funfzehnfachen Ginfape, be-

gahlt, und ift ber Einfat gleich 1, affo für 90 Rummern gleich 90, so werben in ben fünf Auszügen 75 gewonnen. Die Direction bezahlt also nicht 90, b. h. Gleich gegen Gleich zuruck, sonbern behält 15 auf 90, ober 163 auf 100 für sich selber. Die Spieler haben also 163 Procent Abzug zu leis ben. Man kann bemnach die Summe ber ausgegebenen Loose, die gemachten Gewinne und die Procente zum Vortheile ber Direction sehr gut angeben, so gut, wie bei Glassenlotterten.

Die Summe ber ausgegebenen Umben ift 4005. Dieß ist bie Anzahl ber Loofe. Die Summe ber ausgesepten Gewinne ist, ba jede ber zehn Amben mit 270 bezahlt wird, 2700. Dieß zeigt, baß von allen Einfäpen 67,5 Procent gewonnen und 32,5 Procent zu Gunsten der Direction verloren werden. Die Direction bezahlt also gleichsam alle Gewinne, nur beshält sie für ihre Mühe 32,5 Procent für sich zurück. Es ist ein Abzug, den sich die Gewinner gefallen lassen muffen.

Bei ben zehn Ternen, die einzeln mit 5400 bezahlt wers ben, verhält fich ber Gewinn zu allen Ginfapen wie 54000 zu 117480, ober es werden nur 46 Procent gezahlt und 54 Procent zum Besten der Direction in Abzug gebracht. — Bei Quaternen ist ber Verlust zum Besten der Direction noch bes beutender und beträgt volle 88 Procent.

Die Directionen find klug und vorsichtig, und nehmen bei Ternen und Quaternen so hohe Procente, weil diese nur dem allergeringsten Theile nach besetzt werden, und weil boch die Spieler namhaften Nachtheil bringen, einen Bug thun kons nen, der größere Summen hinunterschlingt, weun sie Glück haben.

Uedrigens macht die ganze Ginrichtung bes Spiels, daß nur selten nach Quaternen gespielt wird. Denn die fleinen Einsage reichen nur in wenigen Fallen die zu Ternen und Quaternen. Denn es sepe z. B. Jemand vier Rummern, so bat er 4 Auszüge, 6 Amben, 4 Ternen und eine Quaterne zu sehen, wenn er nach allen Classen spielen will. Befest

er jebe mit einen Krenzer, so hat er 15 Kreuzer zu setzen. Einfabe von 3 und 6 Krenzer reichen aber nicht so weit.

Man barf annehmen, daß wenn die Sausigkeit des Quasternenspiels gleich 1 ift, die Sausigkeit des Ternenspiels wer nigstens gleich 30, und die Sausigkeit der Amben und Ausstüge wenigstens je gleich 100 sep. Bestimmen wir darnach die Wahrscheinlichkeit des Gewinnes, den die Direction macht, so ist es gleich

$$1.88 + 30.54 + 100.32,5 + 100.16,66$$

ober ungefahr 28,4 Procent.

Da sich aber ber wirkliche Gewinn durchschnittlich uns ter 28 Procent halt, so folgt, daß verhältnismäßig noch weniger Ternen und Quaternen gespielt werden, als im obiz gen Beispiele angenommen wurde. Betrüge der Gewinn aber über 28 Procent, so müste das Ternen= und Quaterneuspiel im Verhältniß häusiger gespielt werden, als angenommen worben ist. — Die Vernünstigen werden aber, wenn sie einmal spielen wollen, nach Auszügen spielen, da diese die Wahrsschilichkeit eines größeren Gewinnes, d. h. eines Keineren Verlustes geben.

Es ist also bei Zahlenlotterien gerade wie bei Classenlotzterien, nur der Name ist anders. Es wird eine bestimmte Anzahl von Lopsen ausgegeben, und diese werden, wenn sie gewinnen, für doll bezahlt, nur werden bei den Auszügen 16,66 Procent, bei Amben 32 Procent u. s. w. zum Besten der Direction abgezogen. Die Zahlenlotterien sind nichts anders als Classenlotterien, nur in möglichst volltommener Einzichtung. Denn in den Zahlenlotterien werden einmal vier Classenlotterien mit einander gespielt, die Classenlotterien der Auszuge, der Amben, der Ternen und der Quaternen, und dann wird jede dieser einzelnen Classenlotterien in einer einzigen Ziehung der Zahlenlotterien beliebig oftmal gespielt. Denn gesetzt, es werde die Rummer 1 hundertmal besetzt, so werden zu gleicher Zeit 100 Classenlotterien nach Auszugen

allein gespielt. Die übrigen Nummen von 2 bisigo, wonn fie nicht öfter als hundertmal besetzt find, reiben sich in diest Glassenlotterien ein; werden nber einzelne dieser Nummenn noch öfter besetzt, so werden noch webrere Classenlotterien nacht Anezugen gespielt. Mit allen besetzten Rummern spielen die Spieler, mit allen unbesetzten Rummern spielt die Directions als mit unverkauften Loosen, und estischeh nicht in ihrer Macht, auch nur ein einziges Loos zu verkaufen, wie sie nicht, in ihrer nein, sie muß o viele Spiele spielen, als man ihr zumuthetzt mit so vielen verkauften und unverkauften Loosen, und mit so vielen verkauften und unverkauften Loosen, und mit so behen und niedrigen Einsähen, wie die geschlossenne diese bungslisten ausweisen.

Eben so kan blefelbe Einde hundert mai: und, noch iften besett fenn, dann muffen hundert ober nich mehrere Glaffenst lotterien nach Einden gespielt werden, und die andern besaften ten Umben reihen fich in diese von felbft ein nuch die under setzen Umben find unverkaufte Loose, mit denen die Directions spielt. — Entsprechendes findet bei Ternen und Quaternen statte

Bei Zahlenlotterien können also beliebig viele Spiele mit einander gespielt werden, bei einer Classenlotterie hingegent wird nur je ein Spiel gespielt. Es ist in ihr jedes einzelns Loos nur einmal vorhanden, und nur dieses kann verkaust werden. Es muß daher sichere Rennzeichen geben, aus denem man beurtheilen kann, ob ein Loos bereits verkaust sep aber nicht. Diese Rennzeichen geben die gedruckten Loose; jedes Loos wird einzeln gedruckt, und wenn es noch in den Same den der Direction oder Collecteure ist, ist es noch nicht varetaust. — Anders bei Zahlenlotterien. Weil in ihnen dasselbe Loos beliebig oftmal verkauft werden kann, so wird der Albe druck der einzelnen Loose überstässig, es schreibt Jeder seins Loos selbst, wie er es haben will, und gerade dies trägt zum:

Diefer einfachen und natürlichen Einrichtung gogene, über find die Classenlotterien, die gerade diefes oben zienes! Loos absehen wollen, welches aber gerade der Ränfer nicht wollen tann, bocht schwerfällige und unbehülfliche Justitute. Sie geben sich anch alle erbentliche Dtübe, um ihre Coose abssehen zu können. Die Zahlenlotterien hingegen führen bieß mit größter Leichtigkeit ans. Der Grund bavon ist nicht in ber Berschiebenheit bes Ramens, ober ber Spielart, sondern in ber Bollommenheit und Unvollsommenheit ber Ginrichtung zu suchen. Die Glaffenlotterien find unentwickelt, aber die Zahlenlotterien stehen in aller Ausbildung und Vollsommens beit da, beren fie fähig sind.

Barum foll man ihnen biefe Unertennung nicht bezengen burfen? Darf man ja boch bei Giftpflangen, ober bei fchablichen Thieren die icone und weise Ginrichtung ihrer Ratur bewundern, warum follte man bei ben Giftpfangen ber Gce fellichaft, wenn es folche gibt, nicht auch die beffere und vernunftigere Ginrichtung vor ber ungefchickten und unbehülflis den anertennen burfen? Es tann fich ja boch treffen, bas bas Ungeschickte beilfamer fep als bas Geschickte. Ift es g. B. für bie Rlapperfclange nicht ungefchicht, bag fie tlappert bind-ibre Bente verscheucht? Menschen und Thiere werben bas burch gewarnt, fie flieben vor Entfegen, und bie Rlapperfolange muß lange klappern, bis fie ein Lood abfest und eine Beute gewinnen tann. Ift endlich bie ungeschickte Ginrich= tung erft gang und gar absichtlich, fo tommt fie vom guten Billen, ber aber leiber erft baburch gang erfüllt werben tonns te, baß man gar fein Loos mehr absehen wollte, ober feines mehr jum Bertauf ausbote. Bis babin mirb man es mehr ber Weidheit als ber Tugend zuschreiben muffen.

Bei den Zahlenlotterien ist immer Verluft auf Seite ber Spieler, wenn man fie als Gefammtheit betrachtet, nur ist der Verlust nicht fo groß und so bedeutend, wie man sich ihn vor aller Untersuchung vorgestellt und gedacht hatte. Und bei Elassenlotterien? Ist etwa bet ihnen immer Gewinn auf Seite der Spieler? Nein, aber doch auch nicht immer Verslust, wird man entgegnen. — Dieß ist offenbar und nicht ofs senbar. Wir wollen es untersuchen.

Eine Classenlotterie gibt 3. 23. 100000 Loose aus, jedes Loos zu 100 Gulben. Die ganze Einnahme beträgt 10 Mils lionen Gulben. Nun kommen die Sewinne von 100, 200, 500, 1000, etwa bis zu 200000 Gulben. Die ganze Summs dieser Gewinne beträgt genau wieder 10 Millionen Gulben. Die Rechnung ist richtig und ohne Tadel. Es wird so viel ausgegeben, als eingenommen worden ist. Was will man mehr, wenn man im Ernste glaubt, daß sich die Direction aus bloßer Menschenfreundlichkeit der Classenlotterie unters ziehe, und zum bloßen Vergnügen und Ergögen der Spieler da sep? Es möchte sich in der That ergöglich ausnehmen, denn es sind meistens alte Leute.

Berhalt es fich aber auch wirklich fo, und werben nicht: auch Procente von den gemachten Bewinnen abgezogen? Dief. ift etwas gang anderes, bore ich fagen, bief ift fur bie Ders waltung und fur die Dube, dief trifft nur die Gewinner, nicht die Andern; wenn wir einen großen Gewinn machen, . fo laffen wir und gern einen fleinen Abjug von 12 ober 20 . Procenten gefallen. - Run, was thun benn die Bahlenlottes! rien anbere? Bieben fie nicht auch bloß gewiffe Procente vom. Gewinne ab? Es ift bloß eine Berschiedenheit in ber Anficht und Anordnung einer und ber namlichen Cache. Die Clafe semlotterien ftellen gnerft bie Ginnahmen und Ausgaben als gleich bin, und bringen nachber einige Procente in Rechnung, bie aber nicht aus dem Spiele genommen, sonbern blog ben Gewinnern abgezogen werben. Gie werben aber in ber That boch aus bem Spiele genommen, benn biejenigen, bie leer ansgegangen find, haben teinen weiteren Untheil am Spiele. Die Bahlenlotterie hingegen stellt biefe Procente in die erste Reibe, fie nimmt fie fogleich aus bem Spiele, in ber That werden fie aber boch blog ben Gewinnern abgezogen, benn bie Unbern geben in beiben Lotterien leer aus, und tonnen nichts welter verlieren, als was fie bereits verloren haben. Es ift beffer, wenn bie beimfallenden Procente fogleich voes ausgestellt werben, benn fie find wirklich bie vorausgebenbe

Abficht aller Directionen, die Lotterien mogen Ramen füh: ren, welche fie wollen.

Die viele Procente nehmen die Directionen ber Classenlotterien? Ganz klar und offenbar ist dieses nicht. Ein für alkemal und ohne alle Frage nehmen sie 12 Procent für sich ster; dann kommen die Collecteure, die auf ihre Procente angewiesen sind. Sie unterhandeln mit den Spielern; und erhalten 6 Procent, wenn man die großen und kleinen Gewinne in einander rechnet. In vielen Fällen nohmen sie noch mehr, wenn nicht Alles. Der Abzug beträgt also volle 18-

Dazu kommt noch, daß die kleineren Gewinne ber erften, zwiten, britten Glassengung u. f. w. immer mit Loofen auf eine hobere Biehung ganz ober theilwelse bezahlt werben. Auf biefe Urt bleiben die zahlreichen kleinen Gewinne in den handen ben ber Unternehmer ober ihrer Collecteure, und vs ist für die Spieler eben so viel, als ob biese Gewinne gar nicht aussgesetzt worden waren. Dieß ist ein hübscher, stitlicher und mastereller Borthell für die Unternehmer. Die Gewinne werden ausgesetzt, gemacht, gedruckt, verkündigt aber nicht ansbezahlt; bafür stehen aber neue Loose zu Gebote. Die Gewinne stiessen in Wahrheit dahin zurück, von woher sie hätten kommen sollen. Dieß ist Wirthschaft, und mag ebenfalls vier die seche

Dies kömmt uns unerwartet, werden Einige fagen. Wir hatten es nicht gedacht, die Welt will geschmeichelt seyn. Loose, die schon gewonnen haben, werden gegen neue, die erst geswinnen sollen, umgesent. Ja sie sollen gewinnen, wenn sie können. In den letten Classenziehungen, in denen sie die großen Summen gewinnen sollen, wird, o Ungluck! die Wahrsscheinlichkeit des Gewinnens immer kleiner, winzig klein, und es ist wahrscheinlich, daß die großen Summen gar nicht geswonnen werden. Also noch mehr Verluste als 24 Procent? Wir wissen es nicht genau, es wird nicht bekannt gemacht. In wissenschaftlichem Interesse der Wahrscheinlichkeitsrechnung

ware zu wänschen, baß irgend eine Direction einer Claffenlotterie, alle Ergebnisse wie sie mirklich find, mit allen Rebenumftanden und Rebenverlusten, mit allen Processen gegen bie Collecteure ungeschminkt und ber Wahrheit gemäß verößfentlichen möchte. Wollte sie es doch thun; benn sonst könnte es kommen, daß man den Verlust auf 30 Procent oder noch höher anschlüge, während sie vielleicht nachweisen kann, daß nur 20 bis 24 Procent für die Spieler verloren geben.

In Bahlenlotterien ift Alles weit offener und Harer. Wenn 3. B. Jemand nach Auszugen fpielt, fo weiß er, baf er nur 163 Procent und nicht mehr verlieren tonne. Und bie Babrscheinlichkeit ift, daß er nicht einmal fo viel verliere. Es gibt immer 3. B. 60 Rummern, die mahricheinlicher find, ale bie übrigen 30 Rummern, feb es, weil diefe jungftgezogene, ober aber verlegene Nummern find. Der Spieler aber mablt bie Nummern, wie er will, und er fpielt mit 60 mahrfcheinlichen Berluft, und mit 75 mabricheinlichen Gewinn. Co ift fogar Gewinn für ihn in Aussicht gestellt. Auch ift in ber Thate befannt, daß die Directionen ber Bahlenlotterien gegen Spie ler, die nach den Regeln ber Bahricheinlichkeiterechnung bas Auszugespiel spielen, immer im Rachtheile fepen. Ihren Bom theil habe fie in Umben und Ternen. Chabe, bag nicht alle Spieler, ba fle nun einmal bes Spiels nicht gerathen wollen, nach Bernunft und Wahrscheinlichkeit spielen. Gie murben fich himmel und Erbe ju gleicher Beit verdienen tonnen. Burben fie es aber thun, bann murden balb die Staaten aus fittlichen Rüchsichten bie Bahlenlotterien aufheben ober abs Gine Rudficht auf biefe Gittlichkeit tann aber bei ben Claffenlotterien niemals eintreten, weil fie ihres Bortheils gang und gar im Boraus icon gesichert find. Denn bei ibe nen muffen die Spieler fpielen, wie bie Directionen wollen, und diefe wollen offenbar nicht ben Bortheil ber Spieler, fonbern ihren eigenen.

Gerade aber mas bie Zahlenlotterie Schones und Ginfasches in ihrer Ginrichtung hat, und wodurch fie ben Berftand

aufpricht, gerabe bas tann fie in fittlicher hinficht gefahrbrebenber und wirflich nachtheiliger machen. Bill man einmal bas früber gebranchte Bilb als Bilb beibebalten, fo tann fie der Rlapperschlange gegenüber etwa die Boa senn, die fo fest umftriden tann, baf es bas Leben toftet. Und in ber That if bie Bahlenlotterie, wo fie berricht, viel verbreiteter, als ibbe Glaffenlotterie, und wirft ihre Rege aus über Bornebme und Riebere. Con burd ben Umftand allein, bag in einer winzigen Biebung einer Bablenlotterie taufenbe und noch mebvere Claffenlotterien untereinander gespielt werben tonnen, muß As viel weiter um fich greifen, als es je einer Glaffenlotterie moglich fenn tann. Gie ift behende und fonell, bie andere ambebulflich und langfam; bie eine ift einlabenb, bie andere abschreckenb. Es ift nicht ein Unterschied bes Billens, fonbern ein Unterschied ber Intelligeng. Es ift bie unvergleiche fich beffere Ginrichtung, die ihre Rechte geltend macht.

Dier ift die Aernbte für die Gegner ber Zahlenlotterien, wine überreiche und große Aernbte und so ganglich unbeftreits dar in ihren Resulaten, daß man fie nur darzustellen braucht, wie fie find, um in Allen die unverlierbare Ueberzengung sos wohl von der Vortrefflickeit ihrer Einrichtung, als auch von ber Gefährlichkeit ihres Dasepus hervorzubringen.

In biefer Nernbte finden sich die Bilber ber Gedankenstofigkeit, des leichtsinnigen haschens nach Glück, und des trübsinnigen Brütens darüber, wie es gefesselt werden könne; die Bilder der Nachläsigkeit, des Müßiggangs, der Versäumung nothwendiger Pflichten, des Berlustes aller hohen Gestunnung, aller Fähigkeit großer Thaten; die Bilder des Ueberswindens aller Empfindungen der Scham, der Rene, alles Einzgehens in jede Art von Erniedrigung. Wir können sie übergehen, sie sind alle geschildert die hin zu den Gränzen des Wahnsinns und des Mordes an sich und Anderen, an Fremsden und Angehörigen. Sie bilden die Folie, in welche der Edesstein des Glückes gesaßt wird. Aber sie tressen alle Arzusen der Spiele, nicht diese oder jene Lotterie allein, mit dies

fer ober jener Einrichtung, fie find ber allgemeine Spiegel, in meldem jedes Spiel dem andern fein Antlip zeigt, und ganz und gar vergift, daß für alle bas eine und felbe Bild beranoschaue, weil diejenigen, die hineinschauen, ganz und gar ahnlich gebildet find.

Bas aber bei Zahlenlotterien insbesonbere biefe Gefate ren vergrößert, bas tommt von der Baufigkeit und ber Bere breitung biefer Spiele; eine Berbreitung, bie burch bie nie brigften Ginfape, die gleich ben bochften angenommen werben. außerordentlich begunftigt wirb. Gewöhnlich merden bei Babe lenlotterien brei Biebungen bes Monate gehalten. Die Glafe fenlotterien fpielen feltener, etwa breimal bes Jahres mit je feche Claffenziehungen. Es find alfo 36 Bablenlotterien ges gen 18 Glaffenlotterien. Und nicht ber materielle Berluft an Gelb ift das Wichtigfte, fondern die Spannung ift es, in welche die Spieler burch die hoffnung auf Gewinn verfest werben, und welche fo leicht jebe Arbeitfamteit, Sparfamteit, und einen geordneten, feften, auf rechtschaffenen Erwerb ges grundeten Lebensplan gerftort. Denn die leibenfchaftlichen Spieler leben in einer beständigen, fleberhaften Aufregung, und die Claffenspieler konnen fich ben Bahlenspielern gegende ber Glud munichen, bag fie ftatt bes miberlichen Quartans fiebers ein angenehmes Tertianfieber haben, wenn es ihnen fo porfommt.

Bei Zahlenlotterien werben ferner Einfage bis zu brei Rreuzern herab angenommen. Dieß schabet viel. Burben größere Einsage verlangt, so würden die armen Arbeiter und Dienstboten das Spiel aufgeben muffen. Der größte Borwurf ist aber wirklich, daß die Versuchung zum Lotteriespiel viele kleine Diebstähle und Veruntreuungen hervorruse, die eben so leicht ausgeführt, als schwer entbedt werden konnen. Und wer sich im Rleinen übt, der wird im Großen geschickt. Belch ein Verlust an Sittlichkeit und Rechtschaffenheit?

Diefer Vorwurf wird allgemein vorgebracht, und er mag anch begründet werden konnen. Rur ift jedoch unbekannt, iob

de auf erwiesene Thatsachen, ober auf bloßen Bermuthungen vernhe. Sollte bas Leptere ber Fall sepn, so will ich nicht zuerst einen Stein ausbeben, es ware zu hart, wenn man die Armen auf bloße Bermuthungen bin einer solchen Unsitz- lichkeit zeihen wollte. Datten sie wirklich diese entschiedene Reigung zur Untreue, wo und wann wurde ihnen die Gelez genhelt, sie auszuüben sehlen können? Die Bersuchungen sind vielsclitig und ununterbrochen, ich hute mich etwas ausz gusprechen, was nicht durch wirkliche Thatsachen bewiesen werz bien kann; ich hute mich, auf das Spiel zu zielen, und die Reinen zu troffen. Viele haben es gethan. Haben sie wohl wind überlegt, was sie gethan haben?

36 Rebenfalls ift es aber im bochften Grabe munichenemerth, Saf Die allgemeine und offentliche Berfuchung bes Lotteries Biels befeitigt werbe. Denn mußten Alle, wie fie in ber That Whean fepen, und wie fie allein burch Arbeitfamteit und Cparfiniteit eine Brude ihrem Glud bauen tonnen. Dief gilt Wer auch in gleicher Beife von ben Glaffenlotterien. Gibt usialdt Diener, bie auch Thaler veruntreuen konnen? Und affit es nicht gerabe bier erwiesene Thatfachen, bag wirklich Bunberttaufende veruntreut worden feven? Gibt es endlich nicht auch Arbeiter, die einen Thaler magen tonnen, und find alle, bie einen Thaler im Bermogen baben, reiche Leute, benen bas Spiel nicht ichaben tann? Die Berfuchung ju jeber Art von Lotterlefpiel ift groß, nur mogen die miderlichen Gin= brude, welche Bettelei und Aufbringung ber Loofe in beffes fen Raturen unwilltubrlich hervorbringen, die Glaffenlottes Hen bie und ba weniger einladend machen fonnen. Abifenlotterie ift anch anziehend, baf fie ein allgemeines Wag-Will ift. Auch die Direction magt, nur nicht fo viel, wie bie Spieler. Und wenn fie erft einmal aus bem Sattel geboben wurde, bas mare erft bie größte Freube.

Suchen wir uns nun flar zu machen, marum, abgeseben win ben sittlichen Folgen, alle Menschen die erlaubten Spiele beimlich für unerlaubt halten, und boch nicht öffentlich ver-

4

abscheuen? Bas mag ber Grund bavon fenn? Sima meil nicht Gleich gegen Gleich gespielt murbe, baf j. B. bie Babe lenfotterie einen gewinnenben Auszug mit go fatt mit 75 bejaflie. 3ch glaube, daß fich auch bann noch bas Gefühl ge gen diefes Spiel auflehnen murbe. Ge ift, ale ob überhaupt auf diese Urt weber gewonnen noch verloren werden follte Ja geben wir noch weiter, und fepen wir ben fall, baf es einem reichen Mann einfiele, auf ungleiche Bedingungen bie und ju feinem eigenen Schaben Lotteriefpiele ju veranftalten, bag er Ausjuge mit 100 bezahlte, mabrend er felbft nur co erhielte, murde es ihm gestattet werben? Er will ja Unberge Gutes thun. Wie febr murben fich Alle um ibn brangen! Es tame auf ben Versuch an. Wie fonell wurden fich bie Staaten in's Mittel legen und ihm bebeuten, feine Rarrengs poffen ju laffen und auf andere Art Gutes ju thun, wenn er Es ift une Allen, wie durch gottliche Mothwendigfeit, in's Berg gefdrieben, bag bie Menfchen burch die Urbeit und nicht burch bas Spiel gewinnen follten. Dief ift ber Grund. warum alle besonnenen Menfchen bas Spiel, und felbft bas gewinnreiche Spiel, verabicheuen, fo wie Alle verfchmaben muffen, Wittmen und Daifen zu unterbruden um bes Gefbes willen, auch wenn fie es leicht und ungeahndet thun tonn-Das Leptere verabscheuen wir öffentlich, warum nicht eben fo das Spiel? Dieg ift ein hubscher Bug des menschlie den Bergens. Unterbrudung Anderer ift Unrecht gegen Inbere, Spiel ift Unrecht gegen uns felbft und Offenbarung uns Wer will in Tugend ftart fepn? Gunbigt ferer Schwäche. nicht ber Menich am liebsten und leichteften gegen fich felbft. es schabet ben Andern nicht, benkt er, und ich verzeihe mir felber recht gerne. Bie? es ichabet ben Unbern nicht? --Ja, wenn wir es fo genau nehmen wollen, bann tommen wir über das unmittelbare Gefühl binaus, wir bringen tiefer in bie Cache ein, wir fteben nicht mehr auf Seite bes gebans tenlofen Saufens, wir geboren ju benjenigen, bie bas Sviel XIV. **36** . . .

öffentlich verabschenen. Einige Benige biefer Art bat'es im: mer gegeben und wird es immerfort geben.

Für Arbeitfamfeit, Erene, Milbthatigfeit find feine of feutlichen Belohnungen ausgesept, mohl aber für das Epiel; wer follte es benten? Fur bas Epiel? wirb man fragen. Ginb Lotterien öffentliche Belohnungbanftalten? Dies find fie nun freilich nicht, wenn man auf ben Grund fieht, aber fie fcheis men es an fenn, und and jeber falfche Chein foll vermieben werben. Bubem, wie verführerifch für Biele ift biefer falfche Chein? In ber That find fe aber boch öffentliche Belobmungsanftalten für bas Spielglud, und muß nicht jeber Epicler biefes Spielglud für etwas Befferes, Soberes unb Bortvefflicheres achten, als alle Burgertugenben miteinanber, ba ber Ctaat bas Spielglud allein öffentlich belobnt, und biefer Gottin gleichsam öffentliche Altare weiht, mabrent er Die Angenden fich felber überläßt, ob fie etwa ihren Lobn in fich finden tonnen ober nicht. Dief fteht ber materiell gewordenen Beit gar mohl an; aber mo ift bie öffentliche Scham geblieben? Beiche Bermirrung ber Begriffe muß erfolgen? Sang anbere haben bie alten Staaten gebacht und gehanbelt. Die Spiele maren verboten, fie wurben bestraft, und gegen Beschädigungen und Betrugereien bei Spielen bat fein Gericht Recht gesprochen. Die Spieler waren als Spieler von bem allgemeinen Rechte bes Ctaates und ber Menscheit ausgeschlossen.

Und doch können die Staaten nur Beförderung der Ingenden, große Gesinnungen und hochherzige Thaten wollen. Diese werden aber durch die Spiele untergraben und unmbglich gemacht. Denn sehen wir einmal den Jall, daß alle, alle Angehörigen eines Staates spielen und dem Glück nachzgehen, ihre Gedanken und Gesinnungen diesem zuwenden wolzlen, welche große Gedanken und Ersindungen, welche rühmzliche und nachahmungswürdige Thaten werden sie hegen und ausschhren können? Es wird armselig aussehen in diesem allz gemeinen Narrenhause. Freilich ist die gemachte Voraussehung

unmöglich, und Einige wird es immer geben, die das Gold achter Gesinnung bewahren werden, aber es kann sich boch treffen, daß die Vielheit und Mehrheit spiele. Und darf bass jenige, was im Allgemeinen, als mit dem Staatenglücke und mit der Staatengröße unverträglich erkannt wird, bei Einis ... gen, oder sogar bei der Mehrheit ungeahndet bleiben, oder sogar ermuutert werden? Vielmehr sollte der Staat durch alle ihm zu Gebote stehenden Mittel das Eble, Großherzige in Gesinnungen und Thaten zu fordern suchen.

Was ist die große Absicht der Spieler? Offenbar nur Gelberwerb ohne Arbeit. Alfo dafür fest der Staat Belohn nungen aus für die Glücklichen. haben sie es denn verdient? Ich komme auf einen Gelderwerb ohne Arbeit. Er wird Bets tel genannt, und auch zu diesem Erwerbe gehört Glück. Bels der Staat wird die Bettelei belohnen wollen? Und wenn er das Eine hindert, so muß er folgerecht auch das Andere hins bern, denn beibe, Spiel und Bettelei reihen sich der Arbeit gegenüber unter demselben Begriff des Gelderwerbs ohne Ars beit ein.

hat man daher dem Spiele auf ben Grund gesehen, so wird man nie ein Glücksspiel für ein anderes, Classenlotterie für Zahlenlotterie annehmen oder empfehlen wollen. Und nachs bem wir die großen Nachtheile der Zahlenlotterien auseinans dergesetzt haben, so erheischt es die Unpartheilichkeit, daß wir auch die Vortheile aufgählen, die sie vor den Classenlotterien voraus haben.

Einmal verhindert die große Leichtigkeit, mit welcher die Resultate der Zahlenlotterien allgemein veröffentlicht werden können, daß keine Betrügerei eines Collecteurs gegen einen Spicler vorkomme, und daß die Spieler, sittlich genommen, keine Ausrede haben, sondern ihren Berlust einzig und allein auf sich nehmen muffen.

Dann find zwar die Reize und Lodungen, in Zahlenlote terien zu fpielen, allerdings groß genug, aber boch lange

nicht fo jubringlich, wie bei Claffenlotterien. Ge ift bekannt, baf bie Collecteure ber Claffenlotterien burd Schreiben, und baf ihre Diener burch herumgehen von haus ju haus, alles anwenden, um ihre Baare an ben Dann ju bringen. Es Fann Jemand einigemale wiberfteben; enblich wird er ber Cade überbrufig, ober fie geminnt Reig für ibn, er tauft ein Loos und verfällt bem Spiele. Auch ift ju bemerten, bag es bei ber Bablenlotterie bereits fo weit gekommen ift, baf fich bie Spieler in ber Regel felbft ihres Spieles ichamen, und nur beimlich ihr Geld ju ben Collecteuren bringen. Es flebt Schon ein Matel an bem Namen bes Lotteriefpielers, wie an bem Ramen bes Branntweintrinkers. Aber Riemand icamt Ad, Loofe von Claffenlotterien öffentlich ju taufen und gu pertaufen. Bare es bei ihnen fo weit gefommen in ber of= fentlichen Aufflarung, wie bei Bablenlotterien, fo durfte un: bebenklich ben Bertaufern von Loofen als Berfuchern und Berfuhrern gur Unfittlichfeit bie Thure gewiesen werben.

Endlich spielt in den Zahlenlotterien jeder für sich allein, und eine Gemeinschaft des Spiels ift undenkbar, da selbst die niedrigsten Einsahe angenommen werden, und in demselben Berhältniß gewinnen können, wie die größten Einsahe. hinz gegen in Classenlotterien spielen gewöhnlich mehrere mit einz ander, da für Einzelne die Loose zu theuer sind, und da tritt dann bei einem Gewinne die Versuchung ein, daß sich die Spieler selbst gegenseitig betrügen. Der Eine handelt und die Andern leiden; der Collecteur handelt mit dem hanz belnden, und gewöhnlich arret Alles in eine allgemeine Bestrügerei aus. Wer wollte längnen, daß diese Quelle der Unsstitlichkeit in der Einrichtung der Classenlotterien zu suchen sep? (Schluß folgt.)

•

## XXXIX.

## Bur Abfertigung bes Frankfurter Fonenals.

Schlefien. Gegen bie in biefen Blattern (Bt, XIII, S. 137) gelieferte Schilderung ber Schulverhaltniffe Schlefiens ift in einem Artitel bes Frankfurter Journals vom Juli, ber mir erft fpat gu Gefichte getommen ift, ein Anwalt ber Bureaufratie aufgetreten. Die von ibm gelieferte Darftellung hat feiner Angabe nach ben 3med, "bie Redaction ber hiftorifc-polififden Blatter über die Biverläßigfeit ihres Correspondenten aufzutiaren und gu ber Ermagung gu verantaffen, ob fie mit Grund fich betlagen toune, bag ihre Beitschrift fich in Preugen nicht öffentlich feben laffen barf, fo lange fie fic bagu bergibt, ben Feinden ber Regierung burch Berbreitung von Unwahrheiten und baburch gur Forderung ihrer folechten 3mede ju dienen". Dem Frankfurter Journale gegenüber bedürfen bie hiftorifchopolitifchen Blatter einer Berthels bigung nicht: benn mas ben Puntt ber Glanbwürdigteit betrifft, fo ift barüber langft jum Bortheile biefer entschieden, die fich die ftrengfte Bahrheiteliebe gur Pflicht gemacht, und, wenn eine Canfching mit untergelaufen mar, mas bei aller Behutfamteit boch moglich ift, fogleich fich beeilt haben, diefelbe zu befeitigen, and wenn fie nur Rebenumftau be betraf, mahrend bas Frantfurter Journal fich wohl in einiger Berlegenheit finden durfte, wenn es aufgefordert murbe, ju beweisen, baß es mit gleicher Gewiffenhaftigfeit der Wahrheit zu bienen fich bestrebt habe. Benn wir baber bem Frantfurter Artitel einige Be: rudfichtigung ju Theil werden laffen, fo gefdieht es lediglich in der Abficht, um das Publifum über Die ber Bureanfratie gu Gebote fte= henden Bertheibigungsgrunde aufzuklaren. Bu diefem Bwede durfte mohl nicht leicht eine Arbeit fich beffer eignen, ale die vorlies gende: benn nach Form und Inhalt ju urtheilen, ift fle aus ber Feber eines Mannes gefloffen, welcher ber Bureaufratie angehort, felbft von Befoluffen Reuntniß bat, und, wie der leideuschaftliche Zon beweist, fich verfonlich burch bie Aufbedung einiger von ber Bureaus tratie ausgegangenen Regelwidrigkeiten verlett fühlt. Wir haben es alfo offenbar mit einem Manne gu thun, ber als Cicero pro domo sua spricht, von bem also angenommen werben muß, bag er unter ben ihm gu Gebote stehenben Bertheiolgungsgräuben die besten werbe vorz gelegt haben. Run gur Sache.

Das Erfte, was ber Artitel bes Frantfurter Journals rugt, ift Dasjenige, was über bie Sontrathe gefagt worden. Es wurde an: gegeben, baß in gang Schlesten nur ein einziger Beiftlicher als Schulrath angestellt fen, namlich in Oppeln, und bag biefer ber jedesmalige Pfarrer in Oppeln fen, mahrend far ble wenigen Protestanten des Op: velner Departements ein befonderer Confistorialrath angestellt fep. Dier in Colefien wilrbe Beber ausgelacht werben, ber fagen wollte, es fen anders: benn wir wiffen alle, bag es leiber fo ift. Auch bas Frant: furter Journal bestreitet es micht geradezu. Um jundoft bei Oppeln feben ju bleiben, fagt es, es fep im vorigen Jahre befchloffen worben, an bie Stelle bes abgegangenen Pfarrers und Schnirathes Gaerth einen befondern Soulrath geiftlichen Standes in Oppeln ans guftellen. 280 ift nun ble "Unwahrheit"? Dan taun boch ble Sache nur nehmen, wie fie ift, aber nicht, wie fie intendirt wird. Uebrigens weiß hier Niemand von einem folden Befdinge etwas; Die erfte Runbe ethielt man burd bas Frantfurter Jonrual; auch ift noch teine Anftalt getroffen worden, Diefen vorgeblichen Befdluß ausgnführen; in Oppeln if gegenwärtig weber ein tatholifcher Pfarrer, noch ein tatholifcher . Coulrath. Bie man mich hier ber Unwahrheit überführt bat, fo tonnte man mich auch ber Luge geiben, wenn ich fagte, tas Bietfim fet nicht botirt: benn befanntlich ift bie Dotation auf liegende Grunde nicht bloß "befchloffen", fonbern auch ftipulirt worden. Beiter fagt bas Frantf. Journal, in Oppeln fen tein befonderer Confifterialrath, fonbern gleichfalls nur ber protestantifde Pfarrer ale folder angestellt. Dem Wortlante nach ift bas mehr; ber protestantifche Soulrath helft and Pfarrer; allein die Bahl ber Protestanten ist fo flein, daß bie protestantische Pfarrstelle in Oppeln beinahe eine Sineenre ift, mahrend die tatholifche Pfarrei an gehntanfend Communicanten hat, bas Departement fast gang tatholifch ift, Die Departementsarbeiten alfo meift bem tatholifden Pfarrer gur Laft fallen "). Weiter, fagt bas das Frankf. Journal, in Breelan 00) fen eine zweite Schulratheftelle neu

<sup>\*)</sup> Rach ber officiellen Bablung waren 1842 im Oppelner Departement 138 proteffantifche und - 769 tatholifde Coulen.

<sup>\*\*)</sup> Das Departement Breslau gublte 1842 - 967 protestantifche und 526 fatho: lifche Schulen.

errichtet und bereits mit einem Beiftlichen befest worben. ben alfo in Bredlan zwei tatholifde Schulrathe; ich aber habe gefagt, es fen nur einer. Dabe ich Gie alfo nicht gur "Berbreitung von Unmabrheiten" verleitet? Es fceint, als ob ber Berfaffer bes fraglicen Artifele abfichtlich feine Arbeit bis in ben Juli verzogert habe, um fagen ju tonnen, "vor Rurgem" fep in Bredfan eine zweite Stelle Diefer Art errichtet und befest worden. Folgt aber barans, daß wir frit bem Monat Mai einen zweiten Schulrath haben, daß ein Artitet, ber fünf Monate vorher gefdrieben, und im Februar, brei Monate vor diefer Befehning erschienen ift, ber "Berbreitung von Unwahrheiten" fonlbig fen? Und vernehmen Sie, wie man bei und Schulratheftellen errich-Beamte, die man jest Schulrathe beift, hießen vor gwangig tet. Jahren Confistorialrathe. Die lepten beiden tatholifden Confistorials rathe maren: ber Domherr Stende und ber Graf Sebluipto. Nachdem die von Stepde bekleidete Stelle etwa feche Jahre erledigt gewesen war, fteltte man einen Lapen, einen Symnasiallehrer tatholis fder Confession, ale Soulrath an. Daß nach bem vor etwa zwolf Jahren erfolgten Ausscheiden bes bamaligen Domherrn, fpatern Fürfts bischofs Sedlnigty, noch eine zweite Schulrathestelle zu beseihen war, hatten Biele vergeffen; baber tommt es, daß man uns nun fagt, es fep eine zweite Soulratheftelle errichtet worden, ba boch nur burch die nun erfolgte Befehung einer Bacang ein Ende gemacht worden ift, Die awolf Jahr gebauert hat. Won Liegnit habe ich gefagt, es fep nur ein weltlicher tatholifder Schulrath und fein Beiftlicher angeftelt. 36 bin aber ber "Berbreitung von Unwahrheiten" fonlbig: "benn auch bei ber Regierung in Liegnis wird, wie bas Franti. Journal recs tificireud fagt, im Falle eintretender Erledigung der tatholifden Souls rathestelle ein Beiftlicher angestellt werben". Uebrigens tann ich Sie verfidern, bag ber Berfaffer bicfen Beweis, ber bie Bosartigfeit meis ner Gefinung anger allen Breifel fest, niederfcreiben tonnte, ohne fürchten gu muffen, beim Borte gefaßt gu werden: "benn ber Fall els ner Erledigung ber fatholifden Schulratheftelle in Liegnis" fann gar nicht eintreten, ba, wie ich nun aus ben Erfundigungen weiß, bie ich durch den in Rede fiehenden Artifel veraulaßt, eingezogen habe, gar tein Ratholit in Liegnip oc) ale Schulrath angestellt, die bortige ta= tholifde Soulrathoftelle bereits feit zwanzig Jahren unbefest ift, fo

<sup>&</sup>quot;) 3m Liegniher Departement waren 1842 im Ganzen 235 fatholifche Schulen, affo 103 tatholifche Schulen mehr, ale proteftantifche im Oppelner, für welche man einen protestantifchen Schulrath, ber ben Litel Confiferialrath führt, aus ber Staatstaffe reichlich befoldet.

bof am Ende bod and wird eine tatholifche Schulrathefickle errichtet werben muffen, wenn überhaupt bort ein Geiftlicher als Schulrath angeficht werben foll. Unfer Correspondent bat aber nur von bem galle einer Erlebigung und nicht von bem galle einer Errichtung gesprochen.

In meinem Berichte babe ich ferner gefagt, et fen ber geiftlichen Beforte ber Ginfing auf die Schulen verfummert. Da fragt nun ber Correspondent, welches von ben in ben Schulreglements aneriannten Recten nicht ansgenbt werben barfe. 3ch bagegen mochte ibn erfachen, bod bie Rechte namhaft ju maden, welche biefe Schulreglements a uertannt haben? Die andwärtigen Lefer wiffen freilich viel, was biefe Reglements befagen. Gerade fie find es, welche ben fraberen Uns maafungen ber Beborben ben Charafter ber Gefehlichfeit aufgebructt, und ber geiftlichen Beborbe bie Rechte bis auf einen fleinen, unbebentenben Reft genommen haben, Die fie beim fchlefifden Friedensfching befaß und bemnach von rechtswegen hatte behalten follen, wie jeber wiffen wirb, ber bie Garantieen tennt, Die ben Ratholiten, unter Die bod ber Bifchof wohl auch gebort, gegeben wurden. Beben Ratholiten muß bie Art und Beife franten, mit welcher bie geiftliche Beborbe von Regierungsbeamten behandelt wird. 34 habe bafür ben gall mit ben beiben Abjuvanten angefährt. Das Frantf. Journal wagt es nicht, ju behaupten, daß ber Ausgang ber Sache ein anderer gewefen fen, als ihn biefe Blatter bargeftellt haben; es begnugt fic blog mit ber Bemertung, "ber Specialfall fen fo geordnet worden, daß teine ber beiden Behörden compromittirt worden fen". Die Enticheidung bes Ministeriums lautete, bag die Regierung allerdings gefehwibrig gehandelt habe, daß aber die geiftliche Behorde, weil die Regierung nicht compromittirt werden tonne, ihren Abjuvanten gurudgieben folle. Bahriceinlich alfo gelten bem Berfaffer bes Artitels die geiftlichen Ra: the ale Blodfinnige, die allerdings nicht compromittirt werden tonnen. And das foll unwahr fepn, daß gefagt worden ift, die Schulinspecto: ren hatten teinen Ginfing. Der Berfaffer bes Artitele fagt, es marben gu Schnliufpectoren nur murbige Geiftliche gemablt, Die ficher: lich ein Amt ohne Ginfing nicht annehmen murben; aber im Berfolge ertfart er, bag ihnen nicht einmal die Entscheidung über die einzuführenden Soulbucher guftehe, fondern von den meift aus Protestanten bestehenden Regierungscollegien abhange. Bon ber Bernstädter Soule fagt unfer Berfaffer, "ber Dagiftrat habe fic bereit ertfart, aus Communalmitteln jur Unterhaltung ber tatholifden Soule fo viel gu ge: mabren, ale nach Maaggabe ber Bevollerung ans benfelben Mitteln

für bie protestantische Schnle gewährt werbe, und ba biefes nicht ans geführt worden, muß in biefem Theil ber Bericht unwahr fenn. Aber fürchten Sie nichts! Richt ich bin unwahr gewesen; ber Berichterftat: ter im Frankfurter Journal ift ber "Berbreitung von Unwahrheiten" fonlbig. Der Magiftrat, beffen Intolerang von ber Regierung geftut murbe, hat nach Daafigabe ber tatholifden Bevollerung bie tatholifde Schule mit Communalmitteln bebacht! Richt boch! Etwas Bolg bat er bem tatholifchen Schullehrer jugefagt. Sonft nichte! Bie viel Tage por ber Abfaffung bes Frankfurter Artitels biefer großmuthige Enticheid bes Bernftabter Magiftrats in Bredlau eingegangen ift, weiß ich nicht; beim beften Billen aber hatten biefe Blatter von biefem bods bergigen Anerbieten nicht Rotig nehmen tonnen, ba es erft erfolgte, nachdem bas heft bereits erschienen war. Rein erbichtet ift es, wenn gefagt wird, es werbe tein Seminarbirector angestellt, ohne bag guvor Die bifcoffliche Behorde gehort werbe. Beder bei Befegung ber Ser minarbirectorftellen, noch bei Befegung ber Schullehrerftellen wird ber Bifchof "mit seiner Ansicht gehört"; ja, er wird gar nicht einmat um feine Anficht gefragt. Es ift jest eben eine Seminarbirector= ftelle, die bereits feit einem halben Jahre vacant ift, ju befeten. Dats ten wir ben geiftlichen Rathen bes Bifcofe an rathen, fo murben wir ihnen ben Rath ertheilen, unter Borlegung ber betreffenden Rummer . bes Frankfurter Journals, von der Regierung gn verlangen, "mit ibe rer Unficht gehort" gn werben. Soll ich Ihnen nun, verehrtefter Freund, Die noch übrigen Theile bes Franffnrter Artitels analpftren ? 3ch glanbe es ift mit bem Gefagten für Sie und Ihre Lefer genng. Es miffen nun biefelben, mas bie Bureanfratie Thatfachen entgegen gu fegen im Stande ift. Daß der alte Kniff, ber darin besteht, daß dies jenigen, welche die Intolerang ber Bureanfratie rugen, ale "Feinbe ber Regierung" bezeichnet werben, auch hier gur Unwendung tommt, wird nicht befremben: benn die Bureaufratie ift gewohnt, fich als bie Regierung zu betrachten, und muß am Ende wohl zu Denuntiatto= nen biefer Art ihre Bufincht nehmen. Bir legen hier bas offene Ges ftaudniß ab, bag wir mit unferem Rechtsgefühle ein Treiben nicht ver: einbar finden tounen, wie bas in diefen Blattern (Bt. XII, G. 686, Bb. XIII. S. 30. 137 ff.) geschildert ift, und wurden im Intereffe ber confervativen Principien eben fo lant unfere Stimme erheben, wenn eine fanatifche Faction ben Protestanten garantirte Gerechtsame mit Fußen trate, als es mit ben Gerechtfamen ber fclefifden Ratholiten ber Rall ift. Bir wollen nicht mehr, als was uns gebührt; was uns aber von Gott und Rechtswegen gebuhrt, bas verlangen wir and mit

jener Eutschiebenheit, bie bas Bemußtfenn garantirter Berechtfome einfiot. Die hiftorifc : politifden Blatter haben, von ihrem confer: vativen Standpuntte aus, diejenigen als die Zeinde der Regierung bes zeichnet, welche, durch ihre bureaufratifden Gelufte verbleudet, jeden Berfud, in bie Bahn bes Rechtes einzulenten, und beilige Garan: tigen, die bisher bloß auf dem. Papiere fanden, zu erfüllen, zu vereis teln fuchen; bas Frankfurter Journal bagegen findet biefen Tabel un: gerecht, und bezeichnet biejenigen als Feinde ber Regierung, welche bie Rechtsverlepungen nicht in ber Ordnung finden. Wer hat nun ber prens fifchen Regierung eine Somach augehangen, Die hiftorifch = politifchen Matter, welche die Sache fo dargeftellt haben, ale ob bie .. Regie: rung" im Rampfe mit den fanatifden Beftrebungen fich befande, oder mfer Bureantrat, welcher bie Feinde ber Regierung unter den Cone ferpativen fucht, und fomit bas Gestandnig ablegt, bag fie mit benen im Bunde ftebe, Die ben Boden des positiven, wie des natürlichen Rechtes unterwühlen? hat man es wohl jemals erlebt, daß bie Seinde ber Regierung die historisch-politischen Blatter als das Eco ihrer Aus fichten begrüßt haben? Das aber haben wir erlebt, daß die Feinde jes ber Regierung die intolerauten Maafregelu gegen die Katholiken mit Jubel begrußt haben. Für bas, was die hiftorifch politischen Blatter verfechten, fichen wir gern ein; aber für eine Richtung, für welche Blatter, wie das Frankfurter Journal, in die Schranten treten, moch: ten wir um feinen Preis die Burgfcaft .übernehmen. Am Schluge feis pes Artitels fagt der Auwalt ber Bureaufratie, "bag Der, welcher bie Borfclage für bie nen errichteten tatholifc geiftlichen Soulrathe: Relleu \*) verlangt hat, ertlart habe, es follten nur Beiftliche genaunt werden, die dem Judifferentismus fremd, ihrer Rirche treu ergeben, fanatifden Beftrebungen abholb, und geneigt find, ben Confessionsfrie: ben ju mahren", und forbert ben Berfaffer ber Mittheilungen in ben bift.:polit. Blattern auf, biefe Menferung mit Befcamung au lefen. Aber was liegt denn Großes in dem Befehle, daß für Stellen, Die es mit firchlichen Angelegenheiten gu thun haben, nicht Manner, die bloß außerlich der Rirche angehören, innerlich aber mit ihr zerfallen find, porgefclagen werben follen? Schon ber Umftand, baß es eines folden Befehles bedurfte, fcheint anzudenten, daß früher nach andern Grunds fagen verfahren worden ift, und der von und gerügte Uebelftand mirt: lich vorhanden mar. In den in Rede ftehenden Artifeln der bift.:pol. Blatter ift mehr ale einmal ber gute Bille bes Monarchen auerfannt

<sup>&</sup>quot;) Es if ju bemerten, baf es in Schlesten teine "neu errichteten fatho: lifchagoiftliche Schulanfiglten" gibt.

worben; es ift and ermitat worben, bas fein Minifer ber geiftiden Angelegenheiten jener intoleranten Engherzigfeit, Die faft burchganala ben Unterbehörben eigen ift, bei verschiebenen Belegenbeiten entgegene getreten fen; baf aber bie machtige Bureantratie biefen guten Bife len nicht unterftupe, baf fie in ihrem bornirten Ratholifenhaffe, ber oft an's Ladertide grangt, Mittel fuche und finde, gute Abfitten ju an hintertreiben, bas bedarf wohl teines welteren Beweises. Die Thate fachen tiegen offen vor ben Angen ber Belt. De fie bamit ber Res gierung einen gnten ober fchlechten Dienft zu erweisen beabfichtigt, wole len wir nicht nuterfichen; aberflüßig aber ift es, gn beweifen, baß bie Regierung wenig gegen bas Beamtenbeer vermag, bas burch bas Banb ber blinden Subordination und ber Freimanrerei git einer compacten Menfchenmaffe gufammengefdmolgen ift. Schon langft hat fic bie Bu reanfratie baran gewöhnt, Beiftliche, Die bem Indifferentismns abbot find, ale fanntifchen Beftrebungen ergebene Subjecte, ale Sebrer bes Confeffionsfriedens angufeben. Wir tonnten bierfar nicht bloß gelegente liche Menferungen, fondern auch officielle Erlaffe produciren. Dierant tann man auf ben Inhalt ber nach Berlin gehenden geheimen Berichte; und ber für fpecielle galle abgefaßten Gutachten follegen, von benen blejenigen abhängig find, in beren Sanden Die wichtigften Entidelbune gen liegen. Go lange biefe Uebelftanbe banern, tann nus ein Befebl, wie ber angeführte ift, für die Butunft teine Garantie barbieten; Dies fes wird erft bann ber Fall fenn, wenn die Provingialbehorben von benjenigen Beamten gefäubert fem werben, welche in ihrer Geiftesbes foranttheit eine gerechte Behandlnngeweife ber Ratholiten als einen politifchen Schniger betrachten, fich far bernfen halten, benfelben auf Umwegen wieder gut gn machen, und fo gwifden dem Monarden und einem Theile feiner trenen Unterthanen eine eherne Maner aufrichten. Die Kirche hat die Burgichaft einer ewigen Daner; ihr Beffand if nicht, wie ber Beftanb berjenigen Reiche, Die von biefer Belt find, von ben Lannen ber Menfchen abbangig; biefe fleigen in bas Grab; Die Rlagen ber Gemighandelten folgen ihnen vor ben Richterftuhl Gots tes nach; die Rirche lebt fort. Go ift es num burch achtzehn Jahrhunderte gegangen; felbft ichlechte Bapfte haben ihr Dafenn nicht ges führben tonnen. gar die Rirche branchen wir alfo unter ben gegene wartigen Stürmen nicht gu gittern; aber im Intereffe bes Staatswofe les tonnen wir ben befcheibenen Bunfc nicht unterbraden, bas enblid biefen Ummegen einmal ein Enbe gemacht werben moge. Jeber, ber es mit bem Baterlande gut meint, bet das Seine gur Erfüllung bies fos Bunfches beigntragen ; benn une Gerechtigfeit erhebt bie Bollen,

٠.

Ungerechtigteit fürzt fie in's Berberben. And bie Staaten haben, wie jebes Individuum, einen Tag ber allgemeinen Abrechnung. Bebe be: nen, bie Sontben auf Soutben aufgehauft haben! Das aber an bie Ratholiten Schleftens gar viele Schniben abgntragen find, bag bie Maffe bes Unrechts, bas gut gemacht werben muß, nicht klein ift, wird hoffentlich nicht bestritten werben. Die Geschichte, obwohl fie fonft ge: bulbig ift, wurde fich erheben und ihr Quousque tandem ertonen laf: fen. Mogen alfo immerhin blejenigen, beren bornirter Ratholitenbag Die Abtragung ber großen Schuld zu hindern fucht, fich fur Kreunde Der Regierung halten; wir tonnen es nicht hindern; aber fag en ton: nen wir es wenigstens, was es nach driftlichen Principien mit ihrer Frennbichaft für eine Bewandtnif hat; fagen tonnen wir ce wenig: fens, baf fie Feinde bes Steatswohles und unwurdig find, bas Bertranen noch langer ju genießen, bas in fie gefent wirb; fagen Bomen wir es wenigftens, bag fie revolutionaren Principien bulbi: gen. Ober was ift Revolution anders, als Umfturzung bes Rechtes? Und hort bie Revolution auf, revolutionar gu fenn, wenn berjenige, ber ihren Grundfühen bulbigt, ein Anftellungebecret in feinem Schranfe Derwahrt?

## XL.

## Freiligrath.

Das "Glaubensbetenntnisi" von Freitigrath hat unter ben bermatigen Afpecten beinahe die Bedentung eines Ereignisses. Wir gehören
uicht zu benen, die frendig jubeln, wenn irgendwo irgend eine Antoriztät einen Schlag erhält. — Auf bem Glauben an eine Antorität, auf
bem instinctartigen Respect vor benen, welchen die Gewalt in jedwedem
Lebeuskreise gegeben ist, ruht die Menscheit, und durch den unsichtbaren Banber, der sich an Schwert und Scepter innpit, lebt und besteht
die Gesellschaft. Wird diese Capital in irgend einem Lande verminbert, so ist das ein allgemeines enropäisches, die gesammte Beit und
Nachwelt betreffendes Unglud. — Wir sehen die Freiligrath'sche Ertiärung als ein höchst bedenkliches Symptom unserer heutigen beutschen
Bustande an. — Ein Dichter, der bedeutendste unter dem jüngern Nachwuchs, außer Radert vone Zweisel der begabteste, jestlebende Lyriser

benticher Junge- erhielt vor zwei Jahren went prenfifchen Dofe, eine Penfion. Da von August bis auf Endwig XIV. bieg bie gewähnliche Rorm mar, - in welcher feinfinnige und ruhmliebende gurffen ber Runft aud Biffenfcaft ihre Dulbigung bargebringen pflegten, fo tounte an und für fich in ben Annahme biefer Gunft tein Bormurf weber für ben Beber, noch fur ben alfo Undgezeichneten liegen. Aber auch in bem fpeciell vorliegenden galle begen wir die Ueberzeugung, daß bie Ap erfennung bes Zalente bas eble Motiv an ber Berichung bes 3abr resgehaltes war, und fo bat and feinerfeits Freiligrath feine Benflon zwei Jahre lang in Gefundheit gezogen und verzehrt. - Allein Die offentliche Meinung, - nicht blog die innerhalb ber Oppoff tion, nicht bloß die im engern Rreife ber Dichterwelt, wollte nicht füglich an die reine, uneigennüpige Absichtelofigleit Diefer und Abne licher literarifder Erwerbungen glanben, welche fouft ber preußis foe Staat ju maden fich mit fo vielem Gifer befliffen zeigte. Freis ligrath bemertte balb: bag bie Sympathie bes bentichen Publifums fic in gleichem Maage von ihm gewandt, als bie Soune ber preußifden Staatsgunft ibn beschienen, und daß die Deinung fic verbreitet batte: er fen fortan unabweiblich einrangirt in die Intereffen und bas Syftem ber politifchetheologischeliterarifchen Abfichten und 3mede bes Preugenthums (topale Abtheilnug, poetifche Section, gemuthlichelprifches Soule fac.) Da fiberrafcte er an einem fconen Derbfttage bie erflaunte Belt mit einem Manifeste, wie Deutschland es in folder Art fowertich noch gefehen bat. - Die jungfte Weudung ber Dinge in feinem engern Baterlande Preugen, fagt er, habe ihn, ber ju ben Doffenden und Bertrauenden gehörte, in vielfader Dinfict fcmerglich getäufdt. + Die Ereigniffe fepen mit feinem Rechtsgefühl und feiner Uoberzengung anfammengeftogen, und bas Refultat fen ber gleichzeitig gefaßte :und gur Ausführung gebrachte Entichluß gewefen, feine "vielbefprochene, tleine Penfion" in Die Bande bes Ronigs gurudigulegen. Er befenne fich foldergeftalt, offen und entidieden, gur Opposition, burd bie er eine "ausgebilbeten nub in fich gefestete politifche Deinung" gewesnen haben will. - Sein befanntes Lied gegen Bermegh rühre aus els ner munmehr hinter ihm liegenben Uebergang bepoche fci= ner poetifchen und politifchen Bilbung" ber. Diefe habe er auch fichtbar für fich und Andere jum Abschluße bringen wollen. "Das Aergsteff, fagt er, "was sie mir vorzuwerfen haben, wird sich zulest vielleicht auf ibas Eine befchräufen: bag ich unn boch von jener habern Barte; :auf bie Binnen ber Partei herabgestiegen bin. ... Und barin muß . ich ihnen allerbings Recht geben. Beft und nuerfcutertlich errete Ich buf bie Geite Derer, die mit Stirn und Bruft der Reaction fich entgegen ftemmen. Sein Leben mehr für mich ohne Freiheit! Wie die Loofe diefes Buchteins und meine eignen auch fallen mögen, so lange der Druct währt, unter dem ich mein Baterland feufgen sehe, wird mein Derz bluten und fich empbren, sollen mein Mund und mein Arm nicht mude werden, zur Erringung besserer Tage nach Kräften das Ihrige mitzuwirten. Dazu helse mir, nächst Gott, das Vertrauen meines Voltes! Wein Geschrift der Butuuft zugewandt"! ——

Der Dichter möge es und verzeihen, wenn wir biefem ... Dochges fible" in der beliebten, bocht profaifden und nüchternen Weife ber als ben Fabelbucher, ohne haß und ohne befondern Enthnstamus für den einen ober andern Theil, die Frage gegenüber ftellen: was haben wir bierans zu lernen? ---

Bwifchen ben Beilen ber Freiligrath'ichen Ertlarung fieht mit nactten, barren Bugen: ich habe gefunden, baß Popularität nur in ber Ope position, baß fie nur mit ihr nub burch fie ju drubten fen; — barum behaltet Ener Gelb und laft mir bie Opposition! —

Darans folgt mit unerbittlich logischer Rothwendigleit: bag es von Seiten ber Macht ein völlig ungereimtes, fich selbst widersprechendes Gebahren ift, fich durch Geld, ober gute Worte, oder beides, Popular vität bei ber hentigen, literarischen Opposition erfausen oder erschmeiz deln zu wollen. — An dem Tage, wo die Opposition der Macht im Staate auch nur einsache, nachrliche Gerechtigkeit widersahren ließe, horte sie ja eben anf, Opposition zu sen, und würde, in den Kreizsen, in welchen diese junge Literatur ihren Boden hat, — schlechtweg felbst unpopulär.

Sonach ift bas vergebliche, undantbare Laufen und Rennen nud Schnappen nach Popularität ein unglaublich kläglicher, wahrhaft Mitzleid erregender Aublich. — Lebte Birgil in unfern Tagen, er würde die Tantalusqualen einer, fruchtlos nach Beitungslob und poetischer Auerztennung der Gegner aller bestehenden Ordnung ringenden Gewalt als die härteste und grausamste aller Peinen des Orfus schildern. — Diese Opposition züchtigt jene, die ihr nachlausen, und taucht nur unter vor der Kenle einer Gewalt, welche die poetischeiterarische Popularität unsserer Tage gründlich und aufrichtig verachtet. Junere Unabhänz gigkeit von dieser Macht des Tages ist die conditio eine qua won aller wahren Größe und ächten Regierungstunkt in unserer Beit. Auch glande Riemand unser Jahrhundert überlisten zu können. — Die steptische Kritit der Gegenwart ist zu sein, um nicht das schanese Spiel aus den erken Bick zu durchschauen. Gellugt es

and bente einen Pegafus ber Opposition por ben ,iopaten" Triumphe wagen zu fpannen, fo foldgt er morgen und', tub bannt fic jum allgemeinen Standal und bobnifden Jubel far bie Umflebenben, fobalb er ben polizeitiden Bagel fühlt. - Dann ift ber leste Betrug arger, at ber erfte. - Darum, wem Gott die Gewalt und ein Bewußtfepn fet ner Stellung gegeben bat, ber mache ein für alle Dul feine Rechnung mit ber Lagesmeinung. Wir fagen nicht, baß er fie gefiffentlich ref gen, nicht daß er fich ihr gegenaber in's Unrecht fegen fott. - Durch einen folden Rampf marbe ihr, vom Unrechte abgefeben, 'immer noch an viel Chre angethan. Bir verlangen mehr: Ber feine Beit begrifs gn viel Ghre angernan. wir verningen naber bem Scheine nach, aber fen hat, foll fich nicht blog mit Worten, ober bem Scheine nach, aber bie Popularitat fiellen, er foll in feinem eigenen Dergen bie geheim Lufternheit nach Beitungelob und Toaftebre mit ber Burget ausrotten. Er ift verloren, wenn er baburch, bag er ber Lagesmeinnug fomelidelt, Fnrcht zeigt. Das einzige Mittel aber, bag man bie untern Machte nicht ichene, ift: Gott allein aber alle Dinge gn farchten, und Die gange, volle, reine Bahrheit mehr gu lieben, als fich felbit, und feinen Ruhm nub bas Lob ber Denfchen.

Diefe Lehre gibt ber hier befprocene Borfatt nicht blog ben Ges waltigen biefer Erbe; er gibt ibn, in nicht geringerer Gabe, ben Dide tern und Schriftstellern Diefer Beit. - Und ffir Diefe ift tein anderer Rath, als den hobern Beruf allein bor Angen und im Dergen gn bei ben. - Dieß ift bas eingige Mittel, unabhangig ju fepn. - Bent Freiligrath Bebenten tragt, mit Onber und Bercht und Runtel und Ci lendorf und wie bie annoch lebendigen oder fcon verlebten Barbigen fonft beißen mogen, am politifch=scientifisch=poetifchen Tempel ber prenfifchen Lopalität bauen zu helfen, und gnm Bengniffe feiner ehrlichen Bestimning bas ihm ohne fein Begehren gewordenen Benefizium refitet. fo flud wir es nicht, ble ihm blefen Schritt jum Berbrechen aurechnen wollen. Wir geben gu: daß er ihm, gnmal in folder Umgebung, burd ein ehrendes Bartgefühl geboten mar. - Benn er nun aber, faft angftlich fic vor ber öffentlichen Meinung weiß ju wafden fucht, wenn er ben Schritt ber Annahme jener Penfion burch feine neueften Dichtungen gurud gu thun fic bemabt, fo will die Daft, mit der er dieß Alles betreibt, die Sorge, mit ber er ber liberalen Beitmeinung feine frabere Mafigung formlic abbittet, und beinahe gemahnen, ale wenn er fic nicht frei gemacht, fondern nur ben heren gewechfelt hatte. - Budem ift uns um ben Entwicklungsgang, ben eines unferer tuchtigften, poetifchen Salente auf biefem nen betretenen Wege nehmen wirb, aufrichtig bange geworben .-Die bentiche politische Opposition ift aberhaupt tein Boben für achte,

bichterifde Geifter, wie Freiligrarh. - Gie fann fur ben Angenblid burd Ruglleffecte überrafden, burd Pafauille argern, burd beifenten Bis die Lacher auf ihre Ceite gieben, aber Leiftungen binguftellen, tie ans dem tiefen Borne urachter Poefe bervorquellend bieje Beit und ibre fleinen Leidenschaften überbauern werben, bas bat fie bisber noch nicht gefonnt, und tann und wird fie nicht fonnen. - Rach einem Jahrze: bent werben tiefe Berfe mit ben Intereffen, welche die Begenwart aufr regen, vergeffen fenn. Freiligrath, bem wir unfere mabre Achenng als Dichter und Menich gerne jugewendet haben, ift fur biefe ephemere Thatigleit ju gut. Er follte bie Poefie bes Baffes ben Judenbuben, er follte fie einer gewiffen, vielleicht noch ergrimmtern ofterreichifden Poetenfoule überlaffen, in welcher, mit jungdentidem Pantheiemus neu getuncht und mit frangofischem Ratitalismus ausgefüttert, bie Blumaue: rifden Traditionen fortleben. Denen wird Freiligrath es in ber Tiefe ber Erbitterung, in der Unverschamtheit des Dobnes, in der Unver: Sobulichfeit bes Grimmes nimmer gleich thun tonnen. Dagn ift er eine an reine, innige, noble und boch germanifch : weiche Ratur. - In bie: fer Meinung bestätigt und bie zweite, der oppositionellen Richtung an: gehorende Balfte feiner Bedichte, unter benen, mit Ausnahme eines einzigen, teines über ber gewöhnlichen, gabmen Mittelmäßigfeit ficht. Pur ein bureaufratifd : bornirter Polizeifdleudrian to ute bergleichen uniculdige Ergoblichteit als gefährlich verfolgen! Und jeues eine Bebicht, welches wir von biefem harten Urtheil ausnehmen, eines ber fconften aus diefer Feber, ift fo burd und burch aus einem andern Beifterquell entsprungen als bem ber hentigen poetischen Opposition, baß Freiligrath gerade badurch unwiderleglich barthut, bag biefe geiftige Umwandlung, die ihn der neuen Richtung suführte, nicht bie lepte in feinem Leben fenn wird. — Es ift überfdrieben: "Dorfgefdichten", und wir erlauben uns, die nachstehenden Berfe als frommen Bunfc für unfern Dichter felbft auszusprechen:

> - -- "Wer mag ihn unterbruden, Den Rern im Bolt, ben ewigen, tuchtigen, berben? Go laß uns frifch bann auf und vorwarts bliden, Ein Reim wie ber wird nimmemnehr verberben! Der fängt erft an, in Pracht fich zu entfalten, Mag Gott bie Sande fegnend druber halten!

for a content of a product enter the enterior of eigenvalues of enterior and enterior of enterior and enterior of enterior and enterior of enterior and enterior of enterior e

(Ins eines geoffen, unter ber Preffe befindligen Schrift) 100 finn

Berber bat irgendwo in feinen Schriften lebenblg bie flaunende Bewunderung ausgebrückt, die jenes gewaltige Gie baube in ibm bervorgerufen; bas die Rirche aus ein wenig Bache und Del und Baffer und Galg und einem Rleinsten ber Gre tragniffe ber Bebe und bes Salmes aufgebaut. Er bat bott ben: Wunderbau von feiner greiflichen Geite ber: gefeben ; bas Unbegreifliche ware ihm begreiflicher geworben, hitte er erlebt, was wir in ben lettern Tagen gefehen, eine Bolferwanderung burd eine Sanbvoll Lammewolle erregt. Beat ift es boch get wefen, bas mehr als eine Million Menfchen aller Stanbe und Lebensweisen, als fie auf ihren Lebenswegen ruhig babinge gangen, ploglich ergriffen, und fie binwendend ju einem! und bemfelben Biele, auf gemeinsamer Etraffe an Demfelben blinge führt? Die ungeheure geiftige Birlung muß oine ihr entspeel dende and proportionirte geiftige Urfache haben, unb bas Ungureichende im natürlichen Momente fich im einem Unberen boberer Ordnung ftarten und fraftigen, foll fle irgend begreife lich werben. Wie baber am Rirchenban bas Beuferliche nur als ein verschwindenbes Rlein ftes einem Innerlichen Gröften fic beigefellt, und nun Beibe eingeben in bie flaunengebies tenbe Birfung; fo wird auch bier bas, in feiner engen Be granjung Unerhebliche ber Umbullung, fich ergangen in ber unwiderfteblichen Dacht feines Inhaftes; und fo muß, inbiin bas Gine an bem Anbern feine Ueberleitung burch bie Ginne in den Billendfreis binüberfinbet, jene wunderfame Brut gung im ber geiftigen ABelt bervergerufit merben !!! Bar fit 37

aber unn in beiben Jallen jeme größte unt ftarifte Dacht, bie allem Raturlichen nur feine Bebentung gibt, inbem fie es als ihren Trager in ben eigenen, boberen Kreis verfest, und unn burch bas angenommene Organ im Unteren Bunber wirft? Econ bie Ratur beutet im Bilbe auf eine folde Beife ber Integrirung bes Cichtbaren burch bae Unfichtbare bin. Theilt bem Gifen ben Dagnetiemus mit, und bief Retall ermacht mie aus bumpfem Chlafe, empfindungelofer Gleichgultigten und schwerer Tragbeit auf; es befommt ein Auge, um den Pel an ichanen; ein Gefühl bes Gleichgewichtes, um gegen bie Tiefe hinguneigen, und findet nun als ein bober belebtes Glieb and in alle Bechfel einer boberen Raturfpbare fic verfiod: ten. Co auch mit bem Menfchen. Als Erbgeborner ber Erbe angeborend, will er fdlecht und recht auf Erben man: beln; er ift in vielfältiger Bahlvermandtichaft mit Undern um ibn ber verbunden, findet fich buntel angezogen und abgeftofen; ftrebt nicht aus feinem Rreife boberen Berbaltniffen entgegen; lebt und laft leben, und wirb am Ende ju feinen Batern versammelt. Er ift bem Gifen gu vergleichen, dem Metalle, bas auf Erben gleich ibm beimifch ift, und ftill burch bie un: teren Regionen ber Ratur freisend, feine confervative Birtung ubt. Wird nun ein Colder, nachdem er in ernfter Borbereitung feinem Leben die rechte Richtung gegeben, von ei= nem bagu Berufenen etma jum Priefter geweiht, bann wird er feinerfeits in einen bobern Rreis eingeführt, er wird ben bort berrichenden Gefegen unterthan; Berhaltniffe, die fruber für ihn nicht da gewesen, sind ihm jest in ihrer Bedeutung aufgegangen; er bestimmt fie und wird von ihnen bestimmt; fein Wefen eignet der Region fich an, die ihn in fic aufgenommen, und die Weibe bat ibm einen indelebilen Chas ratter aufgeprägt, ber fich im Leben nur entwickelt. Bat ber Gine ober ber Undere aber etwa eine noch ernftere, noch tiefer einbringende Borfchule gemacht; hat in ihm in größerer Gots teenabe bas reinigende Tener Die Schladen in ber menfolis den Ratur aufgezehrt; hat ibn die weihende Gottesband be=

ruhrt, und mit bem Siegel ber Beiligfeit ben Geweihten bezeichnend, ibn in die Region bochfter menschlicher Birffamfeit hinaufgehoben, wo er in Gott die Dinge schaut, und in ihm feine Thaten thut, die in ihrem eigenen Rreife wie naturlich ablaufen, in ben Tieferen aber ale Wunder erscheinen: bann hat fie ihm noch einen andern, weit unvergänglicheren, einen unvertilgbaren Charafter aufgebrudt, ber ben gangen Menfchen burchdringend, an ihm in allen Gebieten feines Dafepne, bas Leibliche nicht ausgenommen, hervortritt. Denn das Leibliche, mas ift es anders, ale die Rehrseite des Gelftis gen, fein plaftifches Bild im Beltspiegel, aus den fpiegelnben Elementen herausgebilbet? mas aber ift bas Beilige anders, als bas bobere Bilb ber Gottheit, im Geiftesspiegel bes Denfchen aus feinen geiftigen Glementen geformt, in benen ber gottlis de Strahl einen Abglang bes Strahlenden ermedt. Der Beift aber, fein nach abwarts geworfenes Bilb aus Glementen ber Natur gestaltend, lagt babei auch Naturgefete malten; und indem er fich in dieß fein Bild als feinen Leib gekleidet, bat er auch gestatten muffen, daß die Ratur in diefem Leibe ibr eigenes Abbild in feinem Geifte conterfeit, bem er nun als feiner Ratur einwohnt. Rach Innen aber bat jener Gottes: ftrabl die Gleichnif des Strahlenden dem Geifte eingebildet, und bas geistige Brechungsgeset hat babei gewaltet; inbem der Geift daber jenes Bilb aufgenommen, hat er auch ein Abbild von fich felber jenem bilbenben Strable eingeprägt: und fo hat bem unteren und außeren Spiegelbilbe bes Geis ftes in ber Ratur, mit bem Spiegelbilbe ber Ratur im Geifte jum Leib verbunden, eine bobere und innere Spiegelbildung ber Gottheit im geheiligten Geifte, mit einer andern Spieglung biefes Geistes in ber Gottheit zusammengehenb, sich bei= Dem Geifte ift alfo von Natur nach abwarts eine gefügt. leibliche Bulle beigegeben; nach aufwarte aber gewinnt er im Reich ber Gnabe burch die Beiligteit eine gottformige Umbuls lung, in der das Urgute in Gott fich durch das offenbart, mas vom geschaffenen Guten in ibm ift. Die leibliche Bulle, in

wiefern bie Natur in ihr in ben Geift eingegangen, ift wie bie theilbare Natur felber bem fliegenden Wechfel und Ban= bel der Zeit verfallen, alfo fterblich; nur der Beift, in wie fern er in biefer Bulle fein Bild in die Ratur hinausgefest, und die leiblichen Rrafte beherrscht, behauptet auch die Unfterblichkeit seines einfachen Wesens in diesem Bilbe fort. Derfelbe Beift aber, urfprunglich im Bilde Gottes ausge= fcaffen, hat, nachdem er in ber Wiebergeburt ine Reich ber Gnade eingetreten, in ben Spiegel ber Gottheit, wie bei ber Geburt, in ben Spiegel ber Ratur geschaut; und Gott bat in ihm sein ursprünglich ihm aufgeprägtes Bild in ber Beiligfeit wieber bergeftellt, und ber Geift felber biefem Bilb fein eigenes Gleichniß nachgebildet. Das Bild ift nun emig mie Gott felber; bas Gleichnif aber, mie Alled, mas bes Beiftes ift, unfterblich. Leib und Geele find aber am Denfchen, bem Ginfaffen ber Matur, mit Nothwendigfeit verbunden; der Abglang der Gottheit in dem erneuten Bilbe. und ber Widerglang in bem folgenden Gleichniß biefes Bilbes, find aber eine freie Gabe, die dem gangen Menfchen gu Theile geworden; die also bem Geiste in der Beiligkeit zwar gegeben ift, aber in ihrer Gintehr auch ihre Nachwirkung im untern Bilde bem Leib geaußert; ber auch analog wie im Nachklange eine entsprechende Umbildung, in Naturtypen ausgesprochen, erfahren. Gleichwie nun, im Gintritte ber Begnadigung in den Beiligen, ber Grund ber Verehrung gegeben ift, die ihnen die Kirche geweiht; fo im Naturreflexe berfelben in ihrem Leiblichen die Beranlaffung zu dem Werthe, ben fie ihren Reliquien beigelegt, und der Achtung, mit der fie die= Um natürlichen himmel offenbart fich bie felben umgibt. Gottheit in ben leuchtenden Sternen, die, ale ihre Matur= propheten fie umftebend, aus dem Lichtmeer, das ihren Thron umfließt, in immer vollen Schaalen bie Lichtstrome fcopfen und gegen die Tiefe gießen; die aus ihnen all ihr Leben und all ibre Befraftigung faugt. Gben fo umfteben im Geifter= reiche ihre geistigen Propheten, die Beiligen, biefelbe Mitte,

bie in ihnen fich bem Unterreiche kund gibt; indem fie, felbft Sterne an jenem Beifterhimmel, als Bermittler die Lichtftrome, bie, obgleich ihnen mitgetheilt, boch aus ihnen unverfiegbar quellen, binab gur Erbe fenden. Wie aber alle Materie, wenn fie lange ber Ginwirkung bes phofifchen Lichtes ausge= fest gemefen, bann im Dunkeln nachleuchtet; fo verehrt bie Rirche in bem, was vom Leiblichen diefer Beiligen auf Gre ben jurudgeblieben, und bas mahrend ihrer Lebensdauer im engsten Bertebr mit ihnen geftanden, ben Rachschimmer jenes geistigen Lichtes, bas bleibend fie umspielt. Gelbft auf aus Bere Dinge, die lange mit ihnen im Berband geblieben, wirb fich ihre Ginwirkung erftreden. Wie im profanen Gebiet bas Gigenthum jum Billen fich verhalt, ber feinem Befit die etgene Form aufprägt, die fich bann fortan erhalt; fo ubt auch die Beiligkeit ein foldes Besitrecht felbft auf die leblofen Dinge aus, die als Colche fortbauernd in ber Cpbare ihres Ginflusfes geblieben; und alfo auch an ihrem Theile, nach ber Unschaus ung der Rirche, als Ueberleiter boberer Ginftuffe in bas Nas turgebiet bienen. Das wird vorzugsweise bei Allem ber Fall fenn, mas je mit bem Erlofer in einem folden Bezug geftanben; und so begreift fich bie Berehrung bes Rreuzes und feis ner Leibenswertzeuge, und die bes Rodes, ben er bei feinem Wandel auf Erden getragen, volltommen; fie mird nur eine natürliche Folge, abgeleitet aus bem innerften Grunde ber Berehrung des Beiligen, febn.

Das heilige, also feinen Träger von oben nach unten bis jum Grund erfüllend, wird in Mitte ber Rirchengemeinde, über diesen Träger hinaus, eine gewisse Wirkungssphäre geswinnen; es ist eine erste Frage: wodurch wird diese nach außen gehende Wirkung vermittelt werden? In natürlichen Dingen sind es die Sinne, die diese Vermittlung übernehs men. Ein Lichtträger strahlt seine Leuchtung allum in die Runde aus; welches Auge eintritt in die Lichtsphäre, wird von der Strahlung berührt, und berührt in ihr seinerseits wieder den Träger, und erkennt in dieser höhern Vetastung

bie außeren Formen bes Gegenstandes. Daffelbe wird ber Rall mit bem tonenden Rorper fepn; bas Ohr vernimmt feine Bebungen, und bringt baburch in den Ginn der Sprache ein. ble ber Trager bes Tones in feiner innern Aufregung re-3m erften Falle vermittelt bas Licht bie außere Bemeinschaft mit bem Leuchtenben; im Undern bie ichaufraftig bewegte Luft die innere bes Borenden, mit der ausquellens ben und überfließenben Bewegung bes Schallenben. und Schallbewegung aber find raumliche und zeitliche Raturs bebingungen bes Sebens und bes Borens; fehlt bas Gine ober bas Undere, bann fällt auch Jenes oder Diefes meg, fo wie fie gehemmt werden, wenn ein Undurchdringliches awis fcentritt. Alle Birtung des raumlich ober zeitlich bewegten Tragers erscheint baber an Raum und Beit geknupft; alle Cinnenwahrnehmung geht nur auf bestimmte Ferne und auf bie Segenwart. Richt in gleicher Beife vermittelt fich bas Beilige mit dem, ber es in Berehrung aufnehmen foll. Das Bermittelnbe ift bier ber Glaube, ber bas Band vom Gis nen jum Anbern Inupft. Diefer Glaube geht nun in feine Weise auf den Träger des Beiligen bin, sondern direct auf das ihm einwohnende Unfichtbare; jeuer Trager, infofern er in die Ginne fallt, leitet nur die Aufmertfamteit berfelben zu Diefem innern Inhalt, der allein für den Glauben eine Bedeutung bat, mabrend ibm jene außere Bulle an fich auch nur in außerer Bedeutung gilt. Der Glaube bringt alfo un= mittelbar gur Mitte vor; er ift meber an Raumliches noch Beitlis des gebunden; nichte ift ibm undurchdringlich, mit einem Ruce folägt er ein in ben innerften Rern ber Wefenheit bes Beiligen, und es weben fich nun die Jaden der glaubigen Verehrung, zwis fcen bem Gerührten und bem Gegenstand ber Rubrung bin und ber. Der Glaube ift alfo bas Vermittelnde eines eigenen inneren Sinnes; eines nach einwärts gekehrten, und nach oben aufgeschlagenen Auges, bas in die Rreife jener bobern Begnadigung blickt. Die Unschauung in diesem Auge ift eine unmittesbare, aber von der Art, wie wenn eine Mitte der

andern gegenwärtig sich in ihr erschaut; eine Unmittelbarkeit, bie nicht vergleichbar jener Undern im untern Ginne ift, bie als eine Betaftniß in nachster Rabe des Bereinzelten bewußte los vor fich gebt; mabrend bort von Mitte gu Mitte bas Bewußtseyn, nur feiner felbft vergeffend, bem Gegenftande fic bingibt. Diefer gebietet aber boch, mit einer Urt von innerer höhern Rothwendigfeit, über den Glauben, ber fich ihr mit freiem Entschluffe fügt; und fo tann man ben Glauben auch mit bem Namen eines freien Inftinctes bezeichnen. bobere Instincte, gegenüber ben nach abwarte Gelehrten, find nun in jedem Menfchen rege; mabrend die Letten, wie Burgeln bes Dafepus, den Berkebr mit ber Ratur in bewußtlofer Dunkelheit vermitteln; find jene andern in lichter Besonnenbeit wirkfam, in ben bobern Lichtraumen fich an ftrablenbe Mitten bindend, und in ihnen geiftig wurzelnd. Dergleichen Instincte find nun auch in allem Bolfe thatig; wie in benen, bie nach abwarts geben, um bie Mitten biefes Rreifes ber alle politische Gefellichaft fich erbaut, fo in benen, bie nach aufwarts geben, bie firchliche; jebe Lebensbewegung aber, bort wie bier, wird burch fie gewecht: benn in bemfelben Buge einen fich die Ginzelnen in Raffen, und die Geeinten bewes gen fich bann in ber gleichen Richtung biefes Buges. haben, ale vor Jahren biefe Biebkraft von einer politischen Mitte, ber Ibee ber Befreiung des Baterlandes ausgegangen, Die Bolter in jeuen unteren Inftincten fich in ihr gesammelt; und find in ber hauptstadt ihres Drangere fich begegnet, und baben fich ihr Recht verschafft. Alle im Mittelalter ber Gebante, bas beilige Grab in ben Banben ber Ungläubigen ju wiffen, die Gemuther ergriffen; ba war es nicht bie Ctabt Berufalem ale Colche, die jene boberen Affecte angesprochen; es war auch nicht ber Tempel, ber fie angezogen; selbst nicht der Stein, auf dem die Leiche bes Erlofere gelegen: es war die Beiligkeit, die bem Beiligen ber Beiligen eingewohnt, die nun, nach Urt alles Boberen bas Tiefere in fich befaffend und durchtringend, bleibend ihm als eine Urt von transfunbirter Begeisterung eingewohnt; bas war's, mas sie hervors gerufen. Dies Einwohnende war gemeinsame Mitte, in der sie sich zusammengefunden; in ihr sind sie eins geworden uns tereinander, und da der Jug auch auf die Geeinten in Masse sowigewirkt, sind sie auch in Massen ihm folgend fortgezogen. Sich himvälzend von Volk zu Volk, sind diese stets sich mehs rend auch mehr und mehr angewachsen; und alle zulept, unter den Mauern jener Stadt zusammentressend, haben sich das Erab erstritten.

Diefe Buge, wie fie in ihren Zeiten, aus finnlich unscheinbaten Urfachen bervorgegangen, bie Belt in Bewegung gefest; fle baben fich jest am Rheine wieberbolt, und jener Theil bes jepigen Gefchlechts, bem nur für bad Greifliche noch ein Ginn geblieben, tann naturlich bas Ungreifliche nicht begreifen, und will fic bei feinem Unblick ju tobt munbern. Jenes Gewand, bas je nach Menfchenaltern-aus feiner Berborgenheit bervorgeht, und in feinem Allter mit ber Beitrechnung voranfdreis tet; es fit nach Ablauf eines folden geschichtlichen Stufenjahres wieber jur Sichtbarteit gefangt, und fogleich bat es fich runb umber in allem Bolte zu rühren und zu regen angefangen. Es war, als feb wie bamal ein neuer Stern am geiftigen Dimmel aufgegangen, aller Augen batten fich auf bie Ctelle gerichtet, wo de erfchlenen, und nicht zwar diegmal die Ronige, wohl aber die Bolfer find ihm nachgegangen. Jene munberfamen Rrafte im Tiefinnerften ber Menschen, bie ihnen nur barum verborgen bleiben, weil fie Allem jum Grunde liegend, wieber Tag felber alles fichtbar machen, und wie bas Leben felber ungefühlt, alles verlebenbigen; fie haben balb feinen Bug gefühlt, und in fleinen Wellenschlägen fich zu regen und gu bewegen angefangen. Die fleinen Wellen haben bald ju größeren Wellenfreisen fich verbunden; die find bann, immer mache fend burch größere und größere Bolfemaffen, bindurchgegans gen; endlich hat bas ganze Bolt, in allen feinen Tiefen und Soben, von ihnen fich umsponnen gefunden, und es ift wie ein mogendes und mallenbes Meer geworden, in beffen Mitte

eine tieffte Bergmitte fich gebilbet, von ber alle pulfirenbe' Wellenbewegung ausgegangen, und ju ber fie wieber ihren Rudgang genommen; also baf bie Wanberschaaren ber Tans fende wie in einem Obem ber Begeisterung von jener Mitte. eingeathmet, in ihr Beiligung gefunden; und bann wieber ausgeathmet, bie Gefundene in's Leben trugen. Bobere Rus gung bat es auch alfo geordnet, baf bie gange Bewegung, rein ben fie aufregenden Rraften überlaffen, von außen volls lig ungeftort geblieben. Man muß es ber preußischen Regies rung nadrühmen, baf fie nichts gethan, um eine folche Strbe mung ju hindern und ju hemmen. Dort ift ftatt bes engbrus' fligen, beschränkten und furchtsamen Beiftes, ber fruber nach oben geherricht, ein befferer, freiathmenber und freien Athem' gestattenber herrschend geworben; er hat felther Beit gehabt, bis zu ben untern Landesbehörben fich auszubreiten; biefe gum Storen nicht angewiesen, haben auch nicht aus eigenem Ermeffen folche Störung angeordnet. Es war, wie bertommlich, anfange bie Rede bavon, Truppen am Orte, wo frühere Uns ficht Gefahr gewittert batte, aufzustellen; aber man bat bas Bertrauen gehabt, bas ju unterlaffen, und bas Bertranen ift nicht ju Schanden morben, noch auch bie Berantwortlichfeit compromittirt. 3molf Genebarmen, bie man gur Ctabt berus fen, haben fogar als entbehrlich fich bewiefen; ba bie Burgerschaft in febr verftanbiger Beife ale Chrenwache, fic ber Oberleitung angenommen. Co mar bie Cache fich felber bins gegeben, baf fie ju einem reinen Rreugversuche fich aus fic felbst entwickeln konnte; bamit man febe, mes Beiftes fie feb, und über welche Krafte die Macht in ihr gebiete. Das nämlich mar jum lettenmale die Frage: wie ift ce um ben religiöfen Ginn in biefem Bolte im Gangen bestellt? Gin fiebenundgmangigjabris ger Rrieg ift über baffelbe bergegangen; mahrend bem größeren Theil biefes Zeitraums bat es unter frangofifcher Berrichaft geftanden; die Revolution hat fich ihm nicht etwa aus ber Ferne gezeigt, fie, bis in feine Mitte vorgebrungen, bat es in ihren Rreid gezogen; und bei ibm wie zu Daufe gefchaltet. In fo

400

langbauernber Depreffion find bann, fo fcbien es, jene religiöfen Inftincte nach und nach betäubt und abgelahmt, julest erloschen und vergangen, und baben vielleicht einer unruhigen Bemeglichteit in ben untern Lebenstreifen ihre Stelle geraumt. Die, melden alles Sobere eitel Tand und Blendwert ift, baben folden Uneschlag gehofft; aber ber Kreuzversuch hat gang zu einem anberen Ergebniffe geführt. Es bat fich erwiefen, daß biefe 3pftincte in Mitte aller Gefährbe ber Beit fich ungefrantt bemahrt; bag fie, beim Ramen gerufen, fogleich in voller Kraft jur Stelle gewesen, und über ihre Unvermuftlichfeit Angeficts ihres Begenftanbes fich ausgewiesen, ber, als er aus feiner Berborgenheit bervorgegangen, felber unverändert, auch bas Bolt unveranbert wieber gefunden; und fo auch feine gange unverminderte Rraft über baffelbe ausgeübt. Und nicht etwa im Berborgenen ift biefe Prufung ber Beifter vorüber= gegangen, bas fie ignorirt oder abgeläugnet werden tonute; bie Zeit in ihrer feigen Urt, ber bobern Wahrheit gegenüber fich ju halten, batte bann ben Schleier des Richtwiffenwollene barüber bingemorfen, und mare fofort bochmutbig in ibrer Beife vorübergegangen. Rein, die Borfebung batte es alfo geordnet, daß bie Probe vor aller Welt Augen abgelau= fen, und der Zeugenbeweis in coloffalen Buchftaben fich eingefdrieben; wie bei bem, mas bamals auf dem Ginai fich begeben, Ungefichts beren, Die unten am Suße bes Berges hielten, ber in Donnern und Pofaunentonen ballte. Was eine Million Menfchen freiwillig nach einer und derfelben Richtung, ohne Berabredung, in Bewegung fest, muß einer höhern Ordnung ber Dinge angehören; ba, was ihnen gleich ober untergeord= net fteht, in der Regel auf getheilte Meinung trifft. nun war in dem Ginen Alles einverstanden; die großartigen Berhaltniffe, die fich gestaltet, hatten laut es ausgerufen, und bas Endergebniß batte fich aller Belt borbar aufgedrun-Das Bolf zwischen Rhein und Maag, die Bewohner des ersten und zweiten Deutschlands, so viel ihrer von fran= kischer Wurzel bort eingezogen, bat sich erhoben, und ist zu

feiner alteften Sauptftabt bingemanbert, um bort Bengnif gu geben. Un die Spipe feiner Buge baben die Seelenbirten fic gestellt; die Bischofe find vorausgegangen, und fo find bie Diocefanen ber alten brei rheinischen Erzbiethumer vor bem Schrein ihres Beiligthumes fich begegnet. Was fruber mit ibs nen in einem firchlichen Berband gestanden, bat sich ibnen angeschloffen; Beftphalen mit Coln ftete früher verbunden und die tiefer liegenden Bisthumer; die tatholifche Bevoltes rung rechte bes Rheines, ehemals Trier angehörig; Epeper, mas ehemals mit Mainz geeinigt gewesen: fie alle haben fich hinzugefunden; felbst Belgien und das tatholifche Solland has ben fich nicht ausschließen wollen, und die Bolter in Luxemburg, auch einft Diocefanen von Trier, find bergugemandert. Gelbft in Frankreich ift die Erinnerung jenes alten Diocefanverbandes wie ber aufgewacht. Die Bischofe von Des, Berdun, Ranci und Caint Diez maren, wie bekannt. ebemals Suffragane von Trier, Toul und Ranci aber hat das Greignis vereint gefunden; bie Bifchofe von Berbun, Mag und Nanci aber haben mit vielen ihrer Diocesanen, und jahlreichen frangofischen Prieftern fich eingefunden. Co bat also im weiten Rreife die Dacht bes Buges alle umwohnenden Völfer ergriffen, und fie jur gies benden Mitte bingeführt. Bas aber Diefe bestimmt, bat auch über die gezogene Granze hinübergewirft; und nur außere Umflande baben der Menferung biefer Birtung eine funftliche Granze gefest. Wie die Belgier fich ju bem bier mirkfamen Grund verhalten, haben fie, durch gleiche Berhaltniffe wie ihre Nachbaren hindurchgegangen, in und nach ihrer Revolution bewiesen, und fie murben unter abnlichen Umftanden fich wie die Rheinlander erwiesen haben. Das fatholische Elfaß bat in feinen firchlichen Berhaltniffen bie Revolution bis nabe auf bie lepte Epar bei fich ausgetilgt; es murde bei ber Erweiterung bes Wirtungstreises in ber Versammlung ber Stamme fic nicht ber Lepte melben. Wie es um die fatholischen Comas ben und ihre Stammpermanbten, die Schweizer gleichen Glans beus, in diefer Sinfict ftebt, bavon tann Ginfiedeln uns erSte Aroler haben ihren Sinn werkthätig vielfach schon bewies fen, und bas österreichische katholische Volk wurde, ware ber stibene Faben, ber es umhegt, geriffen, sogleich in die Linie treten. So hatte, wenn ahnliche Umstände, wie bort in Arier eingetreten, vom Unterrhein zum Mittelrhein und zum Obern und Von da zu den Donauquellen herab, und wieder am Strom hinstitter bis nach Ungarn hin, ein gleiches Wogen und Wallen die Nieder und Mittel und hochdeutschen Volker bewegt; und was schlagend für den Geist der Frankischen in diesem Vorzigung sich erwiesen, wurde auch schnell für alle Anderen seine schlageraftige Gültigkeit vor aller Welt bemähren.

Wenn aber bie Bewegung an fich, burch ein scheinbar Rleinftes, - verachtlich benen bie bas Große nach ihrem Augemmaage meffen, - bervorgerufen, in ihrem Unschwellen gu fener unwiderstehlichen Gewalt, troftend und erhebend ift; bann wird fie es noch vielmehr fepn, betrachtet man fie in ihrem Entfteben und in ihrem gangen Berlaufe; und in ber Beife, wie fle, über Strafen und Wege berfdreitenb, fich innerlich geordnet und ausgestaltet bat. Alle bie Botschaft beim Bolte fich angemelbet, ba war bas Berftanbnif mitgemanbert, es hatte keiner Ueberrebung beburft; gleichzeitig mar bei Allen ber Entidluß gereift, und jeber hatte fich reifefertig gemacht, um bas Befchloffene auszuführen, fo wie feine Umftanbe es gestatten marben. Gin 3wergfack nahm die erforderlichen Lebensmittel auf, wie ebemals bei ben alten heeren, mo jeber für feinen Unterhalt felbft ju forgen batte; fcnell, indem jeber an seiner Stelle eingetreten, mar die Prozession gebilbet, bie nun, Rreuz und Fahnen vorans, betend und fingend ftrom: anfmarte ober auf bem Landwege über bie hochebene bergog. Die Frauen hatten theilweise ihre fangenden Rinder mit auf bie Sabrt genommen; Erwachsenere liefen, fo viel fie konnten, nebenan, und bie Ermubeten murben in Bagen aufgenommen, bie in großerBahl ben Bugen folgten. In geordneten Begraften wurde in ben Dörfern eingefehrt, Reines verschlof bie Ihure

ben Biebenben; die mitgenommenen Borrathe bestritten bas Mahl, ben Wohlhabendern murde es jum Theil in jenen Bas gen nachgeführt, volltommene Gutergemeinschaft berrichte; diefelbe Streu, wo wie gewöhnlich bie Betten nicht hingereicht, und bas beu in ber Scheune nahm bie, welche ber Bufall aus sammengeführt, gemeinsam gur nachtrube auf, und am frus ben Morgen murbe bann meiter fortgepilgert. großer Ort erreicht, bann tonnte die Gaftfreiheit feiner Gins wohner in einem größeren Berhaltniffe fich entwickeln. 216 ber Bug der Limburger, vier Taufend ober mehr an ber Babl, über die Rheinbrucke bei Cobleng gollfrei einwandernd, in diefer Stadt angelangt; ba mar er, vom Glodengelante em= pfangen, in der Pfarrfirche eingezogen. Babrend fie bort beteten und fangen, hatten außen in ben Strafen bie Gin= wohner fich gesammelt; und ale bie Pilger die Rirche verlies Ben, entstand ein Wetteifer zwischen benen, bie an ihnen biefe Gaftfreiheit ju üben fich vorgefest; jeder ging mit benen, die ihm in dicjem Streit zu Theil geworden, nach seiner Wohnung, und in gang turger Frift mar bas Getummel allum= ber verlaufen, und alle diese Leute hatten ihre Unterkunft ge= funden. Die Ctabt felbft batte ichon früher, am 16. Auguft, von ben brei Bugen, die fich in ihrer Mitte gebilbet, den ers ften auf die Fahrt entfendet. 3mei Tage fpater batte in Trier bie Aussehung ihren Anfang genommen; auch biese Stadt batte taglich 20000 Menfchen Unterfunft und Bewirthung angeboten, und biefe nach Möglichkeit jum Theile gafifrei geubt. Bald famen bie unabsehbaren Buge auf allen Strafen zu allen Thoren bereingezogen; fo daß ichon in der Racht vom 22. bie 23. alle bereiteten Raume von ben Pilgern fich angefüllt fanden, und am 24. die Gefammtgahl Aller, die feither eingezogen, auf 05000 geftiegen. Bis jum 27. mar biefe Bahl ichon bis zu 150000 angewachsen, die bis zum 30. bis zu 250000, am 11. September aber, nach ben unvollständigen Liften ber Polizei, bis 290000 fich gemehrt. Alle hatten ihr Unterfoms men gefunden, und ber Preis ber Lebensmittel mar um nichts

Funf Tage spater bat die Biffer ber Bafte ichon gefflegen. au 600000 fich erhoben, und fo machet fie von Tag ju Tag bober, bis auf 800000, balb ju einer Million beran, bis fie endlich am 6. October, am Tage bes feierlichen Schluffes, mit 1,100,000 abbricht. Der Ruf mar vom hohen Dome ber als ten Trevirerstadt ausgegangen, die Arbennen hatten ibn vernommen, und der Ibarmald und die alte Carbonaria; ftrom= aufmarts mar er gelaufen, und der Argonnenmald in Lotharingen batte ibn jurudgehallt; über bas Caargau und Cpeiergau war er bingegangen, und die Bogefen hatten ihn nach= gesprochen; über die bobe Giffel und den Bestermald batte er fich ausgebreitet, und ber Teutoburger Bald batte Die Tone im Biderhall jurudgegeben; gegen bie Maas bin mas ren fie in die nieberdeutschen Cbenen ausgelaufen, und bem Rufe batte überall ein Gegenruf geantwortet. Und bie Bolfer überall, wie fie auf ben Sochflachen und in ben Flugthalern, ober in ben breiten Riederungen gefeffen, hatte ber Ruf an= gemahnt; und fie hatten nicht Welche aus ihrer Mitte binges fendet, die fie vertreten follten, und in ihrem Ramen bas Opfer ihrer Liebe und Verehrung hinübertragen; fondern der ganze heerbann hatte fich erhoben, Schaar an Schaar gebrangt, mar hingezogen. Co maren bei ber Umgablung am Biele Die Gesammtmaffen in einem fo großartigen, geometris fchen Verhaltniffe angemachfen, mabrend bie Zeiten in einem arithmetischen vorangeschritten; und alle Mundarten Rieder= beutschlands und Mittelbeutschlands einten fich in diefen Daf= fen verträglich mit ben malfchen Dialecten, die theilmeife fich ihnen beigesellt. Bon vier Uhr in ber Frube bis eilf Uhr in ber Nacht zogen die Schaaren am Beiligthum vorüber, bas fo viele Jahrhunderte überdauert; es mar den Leuten, die dort ununterbrochen vorübergegangen, als mare ber, melder einft biefes Rleib getragen, felbft jugegen, und hielte Mufterung über die Getreuen, die ihm noch geblieben; barum hatte bad lebende Gefchlecht im Bergen fich gebrungen gefühlt, ju thun, wie die Frühern vor ihm feit fo vielen Jahrhunderten gethan;

gleichfalle bingugeben, ibn ju umbrangen, und beim Ramen aufgerufen, feine Anwesenheit jur Stelle, mit feinem Da! ju beträftigen, und baburch ibm Beugnif abgulegen, baf bie Cohne den Batern fich gleich gehalten, wie auch Er berfelbe geblieben. Gilf bifcofliche Oberführer jenes Vilgerheeres baben in folder Beife ihre Unwesenheit conftaitrt; jeder hat eine je nes Scaras geführt, und ihr Berr und Meifter tann auf ihre Trene gablen in allen Vortommniffen. Es mar ein großer, bentwürdiger Uct in ber Gefchichte feiner Rirche, eine große Demonstration im Ungefichte aller Bolfer vorgenommen, in befter Form Rechtens abgelaufen; befraftigt burch jene übergroße Babl von Beugen; und barum, weil burch tein Ablang's nen und feine Cophifterei niebergureben, rechtsgultig fur alle Beit und unumftöflich. Die Zeitung von Bremen bat im Beginne ber Reierlichkeit unmuthig ihren Confessionegenoffen gus gerufen: nes werbe bier ein Schaufpiel fich eröffnen, beffen granbiofes Detail Diejenigen jum Rachbenten anregen mochte, welche berartige Erscheinungen in unserer Zeit für unmöglich Diefes ernstliche Rachdenten mochte febr empfebr gehalten. lenswerth fenn, weil fich an daffelbe eine munderfame Unfcanung knupft, die ben bentlichen Beweis liefert, bag bie wirfliche Welt im Jahre 1844 boch eine gang andere fep, als fie fich unfere Philosophen und fühnen Denter conftrutren". Das waren ahnungevolle Worte, burch die Uebermaltigung ber nabenden Enticheidung bem unwilligen Munde abgebrungen; fie haben ifich nun volltommen bewährt, und unfere Philosophen und fuhuen Denter mogen es fich endlich feft einprägen, und es fich nicht abermal und jum andernmale wieder ausreden laffen: daß die Welt im Jahre 1844 mirtlich eine gang Andere ift, ale fie diefelbe fich vorgestellt; und baß alle ihre Constructionen nichtig find, und eitel Blende wert, das fie fich felber vorgemacht, und nun von diefem Dampf und Dunfte aus bie Welt angeseben, und wo fie es vermocht, regiert und noch regieren.

Jene Welt, die von diesen Conftructoren fich bethoren

laffen, als fie jenen felerlichen Uct fich vorbereiten gefeben, bat allerdings ihrerseits an Bufpruch an die Maffen es nicht fehlen laffen, bamit wo möglich bie brobenbe, offentundige Ganction jenes Actes, ein Scandal bes Jahrhunderts, wie fie glaubte, abgehalten werbe. Die Preffe hatte feit zwei Menfchenaltern keine Mube fich am Bolke verdriegen laffen, um es zu ihrem Brede zu üben und zu breffiren; jest mar endlich die Beit berangetommen, mo es fich flar ber Belt berausstellen follte, was fie vermocht, mas fie gewirkt, und wie glücklich es mit ihrem Borhaben gelungen. Aber ed ift gang andere ausgefallen; überaus verdrieflich, entmuthigend und nieberfchla= gend. Die gange Racht haben mir unfere Rebe ausgeworfen, und nichts gefangen, alfo flagten bamals bie Junger; als ihnen aber ber herr am Morgen nochmal einen Bug ju thun gebot, ba hatten fie mit einemmale ber Sifche mehr gefangen, ale ihr Chifflein faffen mochte. Co die Rirche bei Diefer Fischerei. Die Gewertschaft batte gar emfig folafende Bolt mit fieben neuen Stricken gebunden, Daar vor haar an die Erde angepflocht; als aber ber Dluf erfcoll: "Gimfon, bie Philifter über bir"! ba mar ber Colafenbe aufgesprungen, und mit einem Ruche waren bie Strice entzwei, mit benen Dalila ibn gebunden mabnte; die lange Ales beit mar verloren, und die Milbe, die fo lange an den Funs damenten bes Beltgebaudes genagt, hatte feinen Umfturg bers vorgebracht. Die rheinischen liberalen Blatter, bie man auf bie Worposten gestellt, um ihrer Bachsamfeit eine glorreiche Bukunft zu bereiten, hatten ungemein übel fich gehalten, und bie Gewertschaft hatte einen empfindlichen Berdruf über fie empfunden. Die Zeitung von Trier, die, wie die Sage ging, socialistischen Theorien huldigend, ein wohlbegrundet Bers trauen ermedt, hatte fich fo meit vergeffen, "eine Urt von Rhapsobie über die Chrwurdigkeit des beiligen, ungenabren Mocked, den bekanntlich unfer herr Chriftus vor 1844 Sabren foll getragen haben, abgefungen"; bie Mannheimer Abends geitung bewies, baf bie Sache gang und gar nicht fo unver-

nunftig fen, ale te nuf ben erften Unichein bie Ditmelt bebunten mogg; fondern gang confequent aus bem Chriftenthus me fich ableiten laffe. Da traute die Buschauerschaft von Dieffeits ihren bellen, flaren Augen taum, und in ber Bruft wollte ihr ber Obem floden; fie begriff nicht, mas biefe Bertreter foeialiftifder Theorien boch angemandelt, mele de unbegreifliche Schwäche gerade im entscheidenden Augene blide fie überfallen; und mar nicht übel Willens, über Bers rath ju schreien, und ein bitteres Lamento anzustimmen, baf ibre Gutmuthigkeit abermal und zum Andernmale von Krype tokatholiken fich habe berucken laffen. Gie faßte fich indeffen wieber; die Straffälligen wurden für diegmal nur in etwa hart angelaffen, ihr Bergeben an ber gemeinen Sache ihnen mit bittern Worten vorgehalten, und mit Winten bae Richtauss gesprocene nachgebeutet; julept, wenn etwa unzeitige Blos bigkeit bem Dienstfehler ju Grunde gelegen, die Baghaftige feit durch ermunternden Beifall angefacht. Aber die Strafs fälligen waren nicht bumm gewefen; fie batten den Umfang ihrer Stimme gar wohl gemeffen; bem Raufchen und bem Gebraufe gegenüber, bas um ein fich erhebenbes Bolt burch alle Bipfel bes Balbes geht, fiel Diefe gar unbedeutend ab: und bem großen, ernften, machtig anschwellenden Chore, ber an ihnen vorübertonte, entgegen, mußte ihnen felbft ihr Ges genruf wie ein unvernehmlicher Vofaunenschall aus ber Rinders trompete Hingen. Gie hatten alfo moblweislich es für geras thener gefunden, ben Athem für funftige, gunftigere Geles genheit aufzusparen, und die Rrafte nicht burch ein bummes Schwimmen gegen ben Strom unnut zu vergeuben. Ge lag ja auch auf der Sand: wollten fie alfo verwegen bem Bolte entgegentreten, und in feiner Demonstration es ju irren und gu turbiren versuchen; bie Geirrten und Turbirten tonne ten fich leicht die Ueberläftigen vom Salfe ichaffen. einmal in bas ju gemeinfamem Wirten Bufammentreten fic eingewöhnt, konnten fie auch leicht fich gu einem Inters diete ber gesegneten Thatigfeit blefer Abmahner einigen, bas XIV. 38

in folder Gemeinsamkeit ausgeführt, biefe gar leicht in gros Ben, unersehlichen Schaben ju bringen vermochte. Ohnehin batte ber hirtenbrief bee Bifchofe von Luxemburg gegen die Lus gen = und Lafterliteratur die allgemeine Aufmerkfamkeit babin gelentt; bie Briefe batten ein frampfhaftes Busammenfahren in allen dabei Betheiligten erwedt; aus allen Sohlen bes Albgrundes, mo bie Lugenschmiede figen, und die Bosheit und Beivolität Gunden und Schande bruten, hat ein Geheul bem Rufe bes hirten geantwortet, und eine Eruption bes Chlamm= vulcans ift ber grimmigen Convulfion gefolgt, und hat die gange Umgegend überspieen. Wie leicht nun fonnte, fo urtheilten die Unternehmer, in Mitte biefer fanatifchen Saufen, Giner barauf verfallen, ber gangen Miffion von unten berauf mit einemmale ju fteuern, ba von oben berunter bagu feine Aussicht ift. Sat boch auch anderwarts ein fo beroifcer Enifchluf, unter Ginwirkung ber Rirche und ihrer Dies ner vollführt, grundlich im andern Gebiet gebolfen, und Die irifden und ichlesischen Bolfer von der Bollerei geheilt. Bie unschuldig aber find die morberifden Geifter, die bas Feuer aus bem Malge treibt, verglichen mit jenen narcotischen Schwas ben und damonischen Gefpenftern, die bie Gabrung ber Beit und ihr vulcanisches Entgluben in den fich zersegenden Bei= ftern entbindet, und durch die Ginbildungefraft nun mit als lem Reize des Wohlgeschmacke umtleiden, und mit allen Wohls gerüchen ihrer Scheidefunft umduften lagt, bag fie allen Gins nen fcmeichelnd in die Geelen einschleichen, und bie Bermes fung und bas Berberben, movon fie ausgegangen, in fie bin= übertragen. Die Gefahr eines Maffigkeitevereines in biefem Gebiete baben die practifch Rlugen gar wohl bedacht, und barum alles Ginfpruchs fich enthalten, und gulent, Scheltenden bedeutend, ihnen zugerufen: daß die Doglichkeit der Erreichung ihred 3wedes eben an diefe ihre Enthaltfam= feit gefnupft fich finde. Das icheinen bie unpractifchen Cturmer benn verstanden, und fich babei berubigt ju ben; und auch wir loben die Entsagung, und wollen die

Fortsehung biefes Opfers in Sachen bes Glaubens ihrem Selbsterhaltungstriebe bestens empfohlen haben.

Damun alfo die liberalen Blatter von jenfeite abgefallen, find bie diepfeitigen allein auf bem Balfelb geblieben, und fie haben unter der Sand ihr Möglichstes gethan, um dem Bolte abguras then, und die Obervormundschaft, wenn es fich nicht bedeuten laffe, jum Dreinsehen ju bereben. Die praventive Polizei, Die unfere, dem Graswuchs bordende Beit, gar febr cultivirt, gab die trifftigften Grunde und die abschreckenoften Exempel an bie Band, um die manderfüchtigen Leute jum Buhausebleiben ju bestimmen ober ju nothigen. Trier, ber Brennpunft bes mittelalterlichen Röhlerglaubens, murde mit der Cholera bebrobt; die geflügelte Drachenkonigin des Orients merde, gen loctt von ber reichen Beute, den Maffen folgen, wie die Geier den Caravanen; und in der dicken, dumpfen Luft der Unwiffenheit, in der fie fich bewegten, bald fich beimisch findend, von ba neuerdinge Deutschland überziehen. Aber die Oriens talin mar andermarte, ju ben frommen Aethiopen, bingezogen, fie gehorchte ber Befchwörung nicht; Trier blieb unbehelligt von ihr, das Bolt lachte ber Drohung. Bohl benn! aber fo unmäßig viele Leute, die in fo engen Raumen fich jufams menpfropfen, nachdem fie anhaltend bem Ginfluffe nagfalter Bitterung, ichlechter, fparlicher, unfehlbar bald gang fehlens ber Nahrung fich ausgesett, muffen nothwendig, wie die Beere im Rriege, gefährliche Miasmen in ihrem Schoofe erzeugen; bei ber engen Berührung werben biefe vom Ginen gut Un= bern nur allzubald übergeben, und anftedenbe Rrant beiten werden von biefen polizeiwidrigen Aufläufen ihren Ausgang nehmen, über alle nahe gelegenen Lande fich ausbreiten, und vielleicht felbft une, die fculdlofen Barner, ver-Da die Zeit allen ihren hirngespinnften fogleich Realitat angulugen nicht bas minbefte Bebenken tragt, weil es auf alle Falle ju gutem 3mede nicht ichaben fann, fo war ber hospitaltophus icon mirflich ausgebrochen; er hatte fich ben Rudfebrenden hinter bem Raden aufgesett; etapenweift berecinete man ben Bug bes Uebele; man wufte, mann er an einem bestimmten Orte ankommen wurde, und bereitete fich treufleifig, ben Subrern bie Maledictionen ber Aufflarung entgegenzurufen. Aber siehe ba! der Tpphus und die Peftl= teng waren nicht ansgebrochen, und man machte amtlich indeffen in Trier bekannt: "es find babier, ungeachtet bes Bufammenftrowiens fo vieler Menfchen, feine außergewöhnlichen Erfrantungen erfolgt; vielmehr mar ber Gefundheitegustand im Berlaufe bes gangen Jahres nicht fo gunftig, als gerabe in biefer Cpoche, wo fogar in ber Armeitraris menige Falle fatte hofunben; es liegen auch gar teine fremben Rranten in ben Rabtifchen hospitalern (zwei, die einmal auf turge Beit bort niebergelegen, murben ale eine feltene Mertwürdigfeit gezeigt und bestecht); noch weniger find beren bei ben Bewohnern ber Stadt und Umgegend untergebracht; 'auch lebt man ohne bie minbefte Beforgnif vor bem Musbruch ber gedrohten Rrantbeiten". Das Bolt lachte ber forglichen Drober, es fant fich nie gefunder und frifder, ale in ben Tagen, wo es fo mande Muhfeligfeit und Embehrung bestanden; ein Jahrhundert bes Mittelaltere hatte mit bem philosophischen einen Taufch getroffen, und indem es fur baffelbe eingestanden; batte es aus feinen Binfterniffen einen Engel dem Bolte jugefendet, ber es burch biefe Fahrniffe bindurch und mobilbehalten wieber jurudgeführt. - Aber bas werbet ibr boch gefteben muf= fen, wenn die Aufregung biefer Menge auch folche Uebel gladlich von ihr abgehalten, wird nicht eben fie es um fo mehr ju Geiftesverwirrungen, Monomanien, Bahnwis, befonbere von ber religiofen Urt bisvoniren muffen? Schon find vier Dilger im Irrenhause von Trier abgegeben; es tann nicht feblen, - jabllofe ungludliche Opfer des Wahnfinnes merden ibnen folgen. Denn, ift nicht ber gange Bug ein Paroxism eines fillen Bahnfinne, beffen fixe Ibee biefer fcmammbranne Rod ift, ben fle in ihrem Delirium fur bas Gewand bes Beren nehmen? Das Bolt aber hatte feines gefunden Menfchenverfandes fo mohl mit hut mahrgenommen, baf nichts baran

schadbaft geworden, und es war ihm fo aberfüsfig wiel ban feinem Mutterwin geblieben, bag es ber Thoren lachte, bie bie eigene Narrheit ihm aufbinden wollten. - Aber ferb bod Hug ihr Leute! es tann ja gar nicht aubers febn, wo fo unvernünftig viele Menschen in ihrem blinden Fanatiem aufammentommen, und nun in engen Raumen, wie bas liebe Dich eingepfercht, an dem Gegenstande ihres Aberglaubens fic vorübergwängen, muß es ja nothwendig gu einem furchtbartie Bebrange tommen, und bas wird boch unausbleiblich feine Opfer forbern. Biele biefer Fanatiter werden in ibm ihren Tob finden, die Frauen und die Rinder werden aber am übelften wegtommen, man wird jene auf ben Strafen ihre Rie berfunft halten feben; wer wird all ben unschuldigen Rleinen, bie bie hufe ber Rofe gerftampfen, Bulfe leiften? wer bie Menge ber Durftenden mit einem Trunt tublen Baffers ibben? wer wird bie nachtheiligen Folgen bes Schlafes unter freiem himmel von ihnen abhalten? Rein, die Regierung tann und barf folden polizeiwidrigen Auflauf nimmer jugeben! Aber bie amtliche Befanntmachung: that kund: nes baben einige Ungludbfalle burd Ueberfahren von Rinbern, wie foldes and ju andern Beiten vortommt, ftatt gefunden; aber 36 ift tein Menfch erbrudt worben; es tamen teine Rieben-Minfte auf ber Canbitrage, feine auf bem Martte von Trier vor; teine Böchnerin ift gestorben; gutes Trintwaffer warb, in Ueberfluß von achthunbert Privat = und öffentlichen Pumpund Biebbrunnen, ben Durftigen bargebracht, und flog ihnen in funf iconen Brunnen, mit Trintbechern verfeben, ans ber Rabtifchen Bafferleitung ju. Für alle Eventualitäten ber Dilger ift auf's allerbefte vorgeforgt, und Schlafftatten finb in foldem Ueberfluffe vorhanden, daß immer alle ohne Ausnahme, und felbft mitten in ber Racht gablreiche Progestionen fogleich Aufnahme fanben, und tein einziger Frember genbibigt war, unter freiem Dimmel und auf ber Strafe gu lagern's Das. Boll lachte noch lanter als zwor; es batte Maglich feine fompangern Frauen ju Deufe gelaffen; der Rinder nahmen fich bie Mutter an, bie fie mitgebracht; met bie Orbe nung, bie in ber Cache geberricht, hatte es überhaupt gu feis nem Gebränge tommen laffen. Das war nun nieberfchlas gend, bie Sanitatepolizei verftummte, und trat gurud. wir haben noch viele andere Polizeien, eine bes Aderbaues, ber Rluffe und Gemaffer, ber Wege und ber Stege, und bie ber öffentlichen Sicherheit, die alle Auflaufe übermacht, und bei Dieben, Raubern und Bentelichneibern ein Rachseben bat. Bon bort mußten nun auch in ber Ctaategeitung die vielen Diebstähle, Prageleien, Morbthaten und fonftigen Exceffe gemelbet werben, die unvermeidlich eintreten mußten; aber bie wollten auch fich nicht bliden laffen, weil die Leute mit ihrer unporgefebenen Andacht fo viel ju ichaffen hatten, bag ihnen zu einigen troft-Uchen Exceffen feine Beit übrig blieb. Umgefehrt, ba in Trier ein großes Correctionshaus besteht, bas alle Straflinge eines großen Begirkes, viele hunberte an ber Bahl, in fich befaßt, so mußte gerade diese das Berlangen anwandeln, gleichfalls ihre Andacht vor dem Belligthume ju verrichten. Sie stellten ein Befuch befregen an bie Beborbe, und biefe mas verftanbig genug, biefem Gefuche ju willfahren. Gie wurden nun in bie Rirche geführt, fie brachten ihre Opferkergen bar, verrich= teten ihre Andacht, und Alle fehrten in Rube gurud; Reis ner fehlte, und man bemertte feither eine fichtbare fittliche Befferung in bem Saufe. Co alfo bewiefen auch biefe Befürchtungen fich als eitel; bas Wolt mar in Frieden binge= gangen, und in Frieden wieder jurudgefehrt; mohlbehalten waren Alle in der heimath wieder angelangt, und mas bie Ungluderaben prophezeiht, und ale wirklich ichon eingetreten verfundigt hatten, bas mar Alles als Taufdung ober Lug und Trug erfunden worden. Die Behörde von Trier hat auch darüber bekannt gemacht: "baß die musterhafteste Ordnung mabrend ber gangen Ausstellung geherricht; daß bie gewohnte Rube auch nicht im mindeften geftort worben, und bag man glauben fonne, ber Aufenthalt in ber Stadt merbe ben Freme ben geitlebens eine angenehme Erinnerung bleiben". Rur

einmal hatte ber ungeftume Gifer ber Luxemburger eine Art von Gedränge verursacht; man hatte aber sogleich die Thore bes Doms verschlossen, und die Ordnung hatte sich sehr schnell wieder hergestellt. So waren also mit Leidwesen alle gehege ten Mustonen zerftört, und die gangbarsten Ginwurse gegen das Wallsahrten des Volks, wie zu hossen, auf immer bes seitigt.

Da nun also die gefährliche Sache fich selber nicht gerftoren mochte, bat ber Berbrug in anderer Beife fich Luft ju machen gesucht, er bat bem Bolle bas bofe Auge jugewendet; bas aber bat ibm ben Gegenjauber, die geballte Band mit eingebogenem Daum entgegengehalten, und bie schäbliche Birfung gurudgefchlagen. Geit Deutschland in zwei Bungen, mit alter Mundart und mit ber Neuen, fich getheilt, ift bie Macht biefes Bofen Auges aufgekommen; und bat in unfern Tagen, wie alle freien Runfte, jur Birtuofitat fich ansgebils bet. Dief Muge fieht alle Gebrechen, an benen es felber leis bet, in ben Unbern binein; in fich findet es baber alle bes flatigende Bemabr, wenn es immer das Schlechtefte vorausset; die eigennütigften Motive in allem Thun, Lug und Trug und Arglift all überall, und lauernde Bocheit an jeber Straffenede. Die von der alten Mundart, die immer Leben und Lebenlaffen zum Bahlfpruch fich genommen, haben in biefer Art von Sallucination weniger fic ausgezeichnet; aber die von ber corrigirten und gereinigten Ausgabe, in usum Delphini, bas ben es barin bis gur Meisterschaft gebracht, und wiffen nun ihre artefifchen Brunnen überall anzubohren, daß ber beilfame Sprudel ihnen überall in Fülle entgegenquillt. Golde vielfach eingelibte Praftit mochte, bier in Zeiten angewendet, ohnmöglich ihren 3med verfehlen. Es tonnte einmal fchlechterbings babei mit rechten Dingen nicht zugeben: Diefes Bolt, bas burch teinen Bufpruch fich bedeuten lief, tounte unmöglich babei eigenem Untrieb folgen, verborgene Sande mußten im Spiele fepn; ihre Aniffe ju entlarven, fpannte den Scharf: finn, und gab eine troftliche Beschäftigung in Mitte ber argerlichen Buftanbe, die fich begaben. Bas tonnte aber machtiger anspornen, ale ber Gigennus, ber ja Alles bort gu Lande erflart, in Allem jum Borfchein fommt, und barum alle Rathfel lost mit Leichtigkeit. Co hatte, wie wir in eis nem Blatte, bem Organe bes Philisteriums, es gelefen, bie Stadt Arier es bem dummen Aplie angethan. "Die größeren und fleineren Bunderheilungen bes ungenabten Berrgotterode, bief es bart unterm 14. Ceptember, beleben bie Ballfahrten, und tommen ber Stadt Trier ju gute. last bie Pilger gablen, nimmt. hr! Gelb, und wird nur bie Ende des Monats ernft bleiben. Dann, wenn die Privatintereffen nicht barunter leiben, wird man ber Cache bie tomifce Ceite abgewinnen. Es ift freifich traurig genug, baß tein Blatt es magt, gegen biefe Fanatifirung ber Boltes, ber leicht Unbefonnene ein Opfer werben konnten, ein festes und muthiges Wort ju reben. Die in Bilbern, Medaillen, felbft in Lebkuchen und Buderwert verlauften Berrgotterode werben noch lange Beit in ben Gebirgegegenden als einziges Beilmittel gelten, und alle verftandige Dulfe und babnrch bedingte Beilung ausschließen". Es balf ber Ctabt Alles nichts: Trier hatte in Gastfreiheit das Mögliche gethan; es hatte die zahllosen, fich immer mehrenden Schaaren bulfreich aufgenommen, fie unter Dach geborgen, und wo fle beffen bedurft, figgespeist und getrantt; ihnen oft gar nichte, ober boch unverhaltnismäßig wenig dafür abnehmend. Das bezeugten Alle, die dort gewesen, einstimmig. "Bas foll uns bas", ift bie Ermieberung, "es ift bummes Bolt, bas in bie feinen Gespinnfte bes Betruges bineingetappt, und felber feine Ausplunderung noch beschönigen hilft". Connenklar wurde bie Cache, als es uns ter bem 1. October eben bort, mit ber Rubrif Roln bieß: "beute Morgen ift abermal eine gablreiche Prozession von Dilgern, ,,,,mit boberer Genehmigung ..., und in Begleitung eines Pfarrgeiftlichen, nachbem fle juvor in ber junachft am Thore gelegenen Pfarrtirche eine Meffe gebort hatten, mit Fahnen und Erugifix von bier nach Trier abgegangen, um

bie vom dortigen Bischof, im Interesse bes Doms und ber Stadt febr fluglich verlangerte Schaustellung bes beilb gen Rodes, noch rechtzeitig jur Darbringung ihrer Berebrung und, mas in Trier noch willfommener, und bie eigente liche Sauptfache ift, ihre Opferfpenben gu benugeni. Um die Dummheit ber Leute fich recht bandgreiflich ju mas den, ergablten fich die von Zweibruden ichalthaft, wie procefführende Bauern ihre Ucten am beiligen Rocke ange-Giner von Roln herüber, der fich in ihre Discutfe eingemischt, bat ihnen bie Sache fonnenflar gedeutet. "Gebr wenige Ausnahmen abgerechnet, gehoren alle biefe Ballfats rer ben unterften Boltotlaffen an; und bie ungeheure Debts beit bilbeten, wie es gewähnlich bei biefen Pilgerfahrten ber Fall ift, Frauenspersonen jeden Alters. Lange Prozessionen von Lanbleuten find bingezogen, welche ihre Gofchafte auf gehn bis zwolf Tage unbedenklich verlaffen hatten, um fic am Unblide bes beiligen Roctes gu erbauen. Die meiften biefer Pilger fahen recht arm und tummerlich aus, und befagen augenscheinlich nicht bie Mittel, um fich auf einer fo weiten Reife nur einigermaaßen orbentlich verpflegen gu ton-Die Geiftlichen und Bugführer, welche die Prozeffion begleiteten, batten sicher weit religiofer gehandelt, wenn fe biefen durftige Leuten von der Ballfahrt abgerathen, und fie veranlagt hatten, babeim ihrem farglichen Broberwerbe nachjugeben. Lange fuchte man nach ben eigentlichen Urbebern bes Sturmes; ba man aber in ber Gile und Ueberrafchung feinen handfest zu machen wußte, hielt man fich julett an die romifche Eurie, die, von den Siebenhugeln ber, ben gangen Larm angerichtet. "Bor ber flaren und lichtvoll prufenden Beschanung bes protestantischen Deutschlands, vielleicht ber protestantischen Welt im Allgemeinen, entwickelte es fich flat, mas Rom für die preufliche Rheinproving beabsichtigte; welche Mittel es in Bewegung gefest bat, jene tiefliegenden Absichten ju erreichen, und melde Unterftugungen es gefunden. Denn teiner ber großen, weltumfaffenben 3mede ift bort aufgeges

ben; teine Transactionen werben von bort geboten; man betrachtet bie Reformation bem Geifte nach wie einen Abfall, ber Bestaltung nach wie eine Episobe, Reformation und Revolution aber halt man ohngefahr ibentifch. Ale Bollwerk gleichfam für ben Ratholicismus wird aber bas Gebiet bes preufischen Rheines betrachtet. Dabin brangen fich die compacteften Daffen, und Alles deutet barauf bin, daß von bier aus, unterfünt burd bekannte Greigniffe, fich ein machtvolles Balten antwickeln werbe, über beffen Detail im gegenwartigen Augen-Mide von verschiedenen tatholische Rirchenhauptern Conferen-Jen gehalten werben, und beffen wentuelle Feststellung in Rom Die Billigung und den Ausbau ju erhalten, Soffnung bat". Das Alles wurde fich wohl boren laffen, wollte man für Rom Die Rirche fegen; fur bekannte Ereigniffe aber, bekannte Thorbeiten und Fehlgriffe von Seite ihrer Gegner; statt Ultramons daniem aber ben tatholischen Sinn ber ihr jugethanen Bolter: mur was von ber Confequeng Roms und feiner Unerschütters Lichfeit in allen Sturmen gefagt wirb, mag füglich unveranbert fteben bleiben.

Unter all biesem Reben und Gegenreden waren bie Jefuiten, gur Bermunderung aller Belt, allein noch unbetheis ligt geblieben. Allen haf und Grimm, ben man gegen die Rirche nicht ju banbigen welf, hat man feither gegen Diefe abgeladen; und Allem, mas man nicht birect gegen bie Rirche und die Ihrigen auszulaffen magt, bas beforbert man unter Ubreffe ber Jesuiten an die, welche es angehen mag. Co find die Dr= beneleute wie ber, von bem fie ben Ramen angenommen, mit ben Gunden und Schandthaten der gangen Belt beladen; jeder Tropf, bem ein Topf zerbricht, trägt die Scherben bin zum Berge, ber auf ihnen liegt; wer vorübergeht, speit seinen Born aus por ihnen: fie haben Alles gethan, Alles verschulbet; aller Bosheit Abgrund hat in ihnen fich aufgethan, und angstvoll fteht bie Welt am Ranbe, bie Bande ringend. Unterdeffen bringt ber Gleticher vor; wo eben noch grune Matten ge= lacht, da ift am andern Morgen Alles mit Trummern und

Gisbloden bebedt. Ja, bie Jesuitenmuden, fie fomarmen bei nachtlicher Beile und im Rebel ber Beit; unsere Raturforscher follten wirklich auf ein Mittel sinnen, wie ihre Schware me einzufangen und zu vertilgen fenn mochten. Gegen bie Cholera bat man ja bamal irgendwo in Oftpreufen boch guten Rath gefunden. Die rubrte bekanntlich auch von einer Art kleinen, microscopisch fliegenden Geschmeißes ber; bas, tief an ber Erbe fdmarmend, ben Cordone burch die Beine fdlupfte, und alles Land hinter ihnen überzog. Da aber ift einer ber Pfiffigen auf ben Hugen Einfall gefommen: er bat bie Landmarten gang niebrig mit scharlachrothem Tuche, um bie Bestien anguloden, umgogen, aber guvor ben Lodvogel mit Bogelleim eingefalbt; bie Beftien find barauf, wie bas Mottengefclecht auf die Rlamme bingefturgi; aber die Hebrigte Subftang bat fie, wider ihr Berhoffen, fest gehalten, und fie haben fich jame merlich vergappelt. So war bie Cholera mit bem beften Erfolge aus bem Feld gefchlagen, und fie, eigentlich nur fcmupigem, unraffinirtem Bolt bestimmt, tonnte nach ber Stadt ber Intellis geng fich teine Wege bahnen. Konnte nicht auch die Jesuitenplas ge auf ahnliche Beife von Deutschland abgehalten werden? Unfange hatte man bei bem Larm am Rheine in ber erften Befturjung nicht an fle gebacht; nun aber, ba man erft ein wenig verfcnauft, tauchenifie ploglich auf, und man erstaunt, daß man fle nicht früher gerochen. Gine fiftulirende Stentorftimme aus dem Ddenwalde (2. A. 3. Nr. 201) ruft, zwei Tage nach bem Schlnf ber Fahrt: "harroh ben Jefuiten! Mit großer Thatigkeit arbeiten ihre Gefandten in unferer tatholiften Bevolferung, burch Cenbs linge von Worms an ben gegen Rhein und Redar liegenben Bergen; in ber Rabe bes Maine und ber Tauber durch Burge burger Ginfluß. Man verbreitet die Schriften ber Propas ganda mit hoffnungen, daß von Frankreich ber Rirche Beil kommen werbe; bag ble Laften ber Ginwohner, fo bald fie erft unter ben Rrumftab beimgetehrt fepen, verminbert mur-Man vertheilt überall Abbildungen vom Berrgotterode, mit Ermabnungen, ble Rinber, um fie vor Seuchen und Ue-

fällen zu bewahren, in abnlicher Weife zu Reiben. Wir wagen, bas leste Bort Diefer Partei: ein Burger= unb Religionstrieg, eine Ernenerung bes breiftgjab eigen Rrieges in Deutschland auszusprechen; bas Bachein ber Ungläubigen bebauernd, bie Protestationen ber Scheinheiligen voraussehend. Wer batte vor funf Jahren noch an die Möglichkeit ber Ballfahrtichwarme gebacht, mozin jest bobe und niebere Beiftliche, Stanbedper fonen aller Urt bezaubert forigeriffen merben? Dem Ronige con Wurtemberg barf man wohl'in ben Worten tranen, bie er an Siegwart Muller richtete: Bollte Gott, alle Regenden ertennten es mit ibm, und traten furchtlos biefen gefabr-Sichen Dachinationen entgegen"! - Allerbinge, wenn bie unschuldigen Rinderchens, die armen Wurmchens erft alle in Berrgotterockelchen getleidet find; wenn fie in ber Linken Lie Bienftengel tragend, in ber Rechten aber wieder biefe ibre Leibrodelden, in Lebfuchen nachgebitbet, als Schilbe vorhals den, und nun geführt von ber frangofifchen Propaganda, and ben Baccalaureen, Licentlaten und Doctoren ber napo-Lonifchen Univerfitat, unter bem Commando von Billemain, Allopfiuslieber fingen: bann wird Gion in Jeinem Grund ergittern, und es wird bamit bald zu Enbe febn. Der Mann, ber aus bem Balb berausgerufen, ift tief entruftet, mertt man ihm wohl an; wie jener Schlautopf von Athen ben Lowen, fo fpielt er ben Ritter von Rothenburg recht Man bort die Bugbrude jum Auszug auf breißigjab: rige Febbe fallen; man bort bie Pferde barüber trappeln, bie Wagen knarren, die Trompeten schallen, Roffe wiehern, Sporen Hirren, Schwerter fcmirren; ber Schlachtruf erschallt: Alles wie gang naturlich bis jum Biebereinzug bin. Aber bie Naturforfcher haben dem Spucke aufgelauert, und ihn auf frischer That ertappt. Ge find nichte ale Bogel, die ben Larm anrichten: Ba= gelganfe, Robrdommeln, Gabelgeier, Maufefalten, Renntod: ter; Ablereulen, die ben Leuten auf ben Rirchhöfen bie Perufen Reblen, Leichtschnäbler, Wiebehopfe, Baumlaufer, Bendebalfe, Rabenafer, Elftern, Staare, Simpeln, Difffinten, unreinliche Seidenschwänze, Truthühner und Wafferhühner und webende Anerhahnene Die haben Alle in Die Instrumente bies fer Rapelle fich getheilt, und verführen ben graslichen Spels tatel. Wir haben dief Rriegsgeschrei fcon mehrmal vernoms men; in funftlicher Bauchrednerei wird es, wie bamal im Beginne bes mirtlichen breifigjabrigen Rrieges ben Jefuiten, also den Ratholischen in ben Mund gelegt; wenn wir aber jugesehen, dann maren es einige Pfarrer neueften Burfes, die fur ihre Nachtommenschaft Corge trugen; einige Leipzie ger Schachtelmagifter, benen von ihren bruckenben Correcture geschäften etwelche mußige Stunden übrig geblieben; einige rationaliftifche Rleienmuller, bie bas ansbleibenbe Baffer auf ber Duble flaglich anschluchzte; Irrmische vom Belikon, bie ju feiner Confifteng ju fommen vermochten. Die fagen oben im Gezweige bes Baumes, und bliefen ihre Rriegelieber auf eingekerbten Lauchblattern; nicht bie Rage im Afchenheerbe 3m Colner Streite baben wir murbe bavon aufgeschreckt. wohl auch vernommen: was folle die Regierung von ben Pfaffen fich langer pladen und eintreiben laffen, fie gebiete ja über breimalbanderttaufend Mann; die folle fie aufbieten, dann werbe die Cache ein fcnelles Ende nehmen. Gine Flotte wird ausgeruftet, damit fegelt man federleicht über die Alpen bin; eine Stereotypausgabe von Nicolai wird angefertigt, bas mit das heer bas verruchte, ultramontane Bolt von Grund aus tennen lerne; eine Bausapothete von Gegengiften wirb mit eingeschifft: bann ift's ein Leichtes, Rom binwegzunebe men; auf bem Capitol wird bie fruber icon ausgestedte Burg' dann nach der neuen Methode befestigt, und mit dem nothis gen Gefdug verfeben; auf ewige Beiten fann man bamit ben Batican in Respect erhalten. Inzwischen bas heer blieb auf bem Friedensfuße, Rom aber nach wie vor unbehelligt.

Bo eine Rirche gebaut wird, baut berbofe Feind barneben seine Sacriftei; wo eine Ballfahrt eingerichtet wird, ift er als froms mer Pilger auch babei. Go hat er benn auch jest ben Duschelhut

aufgefest und ben Pilgerftab gur Sand genommen, und Reinecke ift unter ber Form ber Polemit mitgewandert. Wo bie Buge bingegangen, baben fie ben Maulwurf unter ihren Fußen Hopfen und icharren boren; von ben Baumen bat er ihnen Spottend jugerufen; oben in ben Luften ift er wie ein Sing Aymphallicher Bogel hingezogen, die, wo die Pilgernden einen Augenblick geweilt, mit ihrem Unrath fie besudelt. Wo ber Bas ter ber Luge weilt, bort ift feine Brut nimmer fern; fie folgen ibm wie bie Rücklein ber Mutter, bie sie ausgebrütet. Das war nun, wie wir gefeben, eine erwunschte Gelegenheit, neuerbings ben Brutofen augusegen, und in Daffe find die unschuldigen Geschöpfe herausgeschlupft, und allen Leuten unter bie Beine gelaufen. Wir haben fcon fonft und von lange ber eine große Uebung im Betreiben biefer Art vom Industrie und fünftlicher Vermehrung uns erworben; nur ein Paar armer Lugenworte bat es von je bedurft jum Ginfat, und fie haben fic unter unfern gefchicften Banben wie bie Blattlaufe gemehrt; so das fie, ehe der Abend herbeigekommen, von Enkeln im awölften Gefchlechte fic umgeben gefunben. Jest aber bat of mehr wie je gegolten; benn bie Augenblicke maren toftbar, und bie Beit brangte, weil bie Sache überfchnell abgelaufen, und man faum ju Athem fommen mochte. Darum find Lus gen in allen Formen der Conjugation, im Perfectum, Plusquamperfectum, Prefens und Futurum ausgegangen; Unglud weissagend find fie, wie die Prozessioneraupen, den Pilger= sugen entgegengezogen, um fie in ihren Begen aufzuhalten; bie aber find barüber bingegangen, und haben fie gertreten. -Was ist doch bas eine schlechte Rolle, die diese Polemit übernommen, nun icon 300 Jahre ben Abvotaten des Teufels zu fpie-Ien, und unbefeben allem Guten, was fich auf ber Gegenfeite bietet, abzusagen, und jum Schlechten es ju wenden? Bas bie Matur frifd und frei und beilfam bervorfproffen macht, bas weiß biefe Speifemeisterin ju Gifte umzusieben. Gie belect es von allen Geiten, nachdem fie es zuvor mit ihrem scharfen. alcalifden Geifer gefalbt; mifcht bann gallenbittere Cafte ju.

und fo wird ber Rabrungebrei bereitet, mit bem die eingebile bete, frivole Menge fich futtert, und beighungrig die Abung fdlingt, und im Schlingen immer bungriger nach neuer Labe fal fchreit. Als Burge, um biefen Appetit noch mehr gu fcarfen, werben nun jene Lugen bingugefent, bie, wie es fcheint, gleich bem Tobak, ein Gewohnheitereig fur biefe Beit. geworben, beffen fie, ohne eine Gelbftverlaugnung, nicht mebr entbehren mag. Je handgreiflicher diefe Lugen find, um fo beis Benber auf der Bunge, und fobin um fo verführerifcher. Mögen fie bann auch am zweiten ober britten Tage in Richts gerfabe ren, und nun Schmach und Schande in ihrem Gefolge nachzieben; mas ichabet uns bas, fie haben boch eine turge Beit vorgehalten, und bie Schmachen getröftet; bie Bosheit bat fich barin boch emigermaagen Luft gemacht, und bei bem offenbar guten 3wecke muß man nicht fo mablerifch in ben Ueberdem nichte ift leichter, ale vor benen, Mitteln fenn. die die Babrheit nicht wollen, die Babrbeit zu verbergen; will fie ja irgendwo burchbringen, wir fcreien fie im Chore ju Boben; ober ignoriren fie auch ganglich, will fie in ihrer Sartnadigfeit burchaus fich nicht bedeuten laffen. Dringt fle aber ja boch burch, mas ift's bann weiter? wir rubmen uns beffen nicht; Niemand fieht auf nach ihr, benn in ihrer Gebans tenlofigteit haben die Borer ber Cache ichon langft vergeffen; und die Schmach und Schande von jenseits läuft bei une als Preidwurdigfeit und Gbre in vollgultigem Curfe um, und mird als folche auf allen Wechselbanten al pari honorirt. Die Cache hat une guten Rugen abgeworfen; nach gebn Jahren, mobin tein jegiges Gebachtnif reicht, bringen wir fie ale eine nun ausgemachte Cache abermal vor, und fie wird und noch im= mer nuplich werden. Und indem diefe Polemit in folder Beife unter bober obrigkeitlicher Cenfur alles fich gestattet, und ihre Invectiven gegen bie Ratholischen frei auslassen mag, und felbft wo fie boflich und berablaffend ihre Gefinnung mit infolenter Nachficht bemantelt, herausfordernd und verlepend ift; während Recht und Billigkeit bei ihr langft verschollene Fas

beln find, prablt fie mit ber beutschen Ginbeit, und wie alle Gemuther in vollkommener Finftimmigte Bert find und eine Geele in der volltommenften Barmonie verbunden. Babrend biefe renomirenden Larmemacher, unaufhörlich mit ihrer Starte prablend, die Gabel vor uns fern Ohren wegen, fprechen fie fuße, von Sonigthau triefenbe Friedensworte gu une, und ichelten une Friedensbrecher, wenn wir uns mit Etel abwenben; und indem fle hinter uns ben rothen Sahnen aufsteden, unter bem Vorwand, es fepen Jefuiten auf ber Burg, rufen die nach vorne, wir batten bie Rriegefahne aufgezogen, und wollten fle mit Brand und Raub verderben. Go lange icon haben fie diefen Unfug getrieben, bag er, ihnen gang bewußtlos entfahrend, noch überdem auf verbinblichen Dant von unserer Seite Anspruch macht. Bir aber, wenn folde Fecialen fich felbft in unferem namen ben Rrieg erflaren, laffen es rubig gefcheben; Blut wird teines fliegen, als das bes Fertels, bas fie mit fpipem Stein erfchlagen, und dief Blut komme über fie und ihre Rinder.

# XLII.

# Bahlenlotterien und Claffenlotterien.

### · (So(us.)

Wir sprachen zulest von vorkommenden Betrügereien ber Collecteure. Sind aber auch solche Betrügereien bloß mußige Grfindungen des Augenblick? Rein! sie finden wirklich flatt, und Vieles ist darüber schon öffentlich bekannt wors den. Die Sache richtet sich selbst.

Da die wirklichen Thatsachen, wie sie find, am besten gur Grundlage aller und jeder Untersuchung dienen können, so will ich auch hier Thatsachen, eine wirkliche Spielgeschichte ihrem einfachen und natürlichen Laufe nach darlegen, unbes kummert um die Folgen, die etwa Andere daraus ziehen mogen,

Die Geschichte ift folgende:

"Drei Spieler haben miteinander ein Biertellos einer Claffenlote terle gefauft und 25000 Suiben gewonnen. Wie viel fie aber von biefem Gewinne wirtlich erhalten haben, ift noch in Duntel gehalte".

", wei von den Spielern, A und B, die wir Kurge halber Bollomnth und Deid nennen, haben den Gewinn getheilt. Der dritte Spieler, der das meiste Geld gegeben hatte, sollte vom Gewinne aus, geschiossen werden. Es ist ihnen einigermaasen gegläckt, ihren Borsap durchanfahren. Dieser dritte Spieler soll Thomas Ragel heißen, aus Leinem andern Grunde, als weil er so heißt, was Iedermann ohne Schwierigkeit begreifen wird. Die drei Spieler sind noch sehr jung; der Alteste von ihnen ist Balentin Deld, vierundzwanzig Jahre alt, verheirathet, und soll eine Schweser von Thomas Ragel zur Fran haben".

i

į

i

i

i

"Das Spiel in auswärtigen Lotterien ift verboten; die gemachten Gewinne foken mit Befchlag belegt, aber nicht eingezogen, fondern nach geschloffener Untersuchung wieder zurückgegeben werden. Die Spieler tommen bloß mit dem Schreden davon und mit einer kleinen Strafe von 25 Gulben. Beschlagnahme und Einziehung der Sewiung erscheint aber ansangs den Spielern als gleichbedeutend, und sie werden sich alle Mühe geben, ihren Sewinn zu verkleinern oder ganzlich abzuläugnen".

"Die beiben Spieler A und B, ober Bollmuth und heib, sind wirklich schon verrathen. Es wird in gang Junghansen befannt, daß sie in einer auswärtigen Lotterie gespielt und gewonnen haben. Das Gericht, dem es angezeigt wird, schreitet von selbst ein, und findet bei Balentin heid 2000 Gulden in hollandischen Zehngutdenstüden. Bei Bollmuth wird nichts gefunden. heid gibt an, daß er dieß Geld von seiner seligen Mutter geerbt habe; eine handgreisliche Lüge, da seine Mutter bereits ein Jahr vor Prägung dieser Goldstüde gestorben war. End.ich, nach vielen Fragen und Antworten, gestehen die beiden Spiesler ein, daß sie Eintausend Gulden gewonnen, und davon 250 Gulsden, als vierten Theil ihres Gewinnes, ihrem Freunde und Spielgezwisen, Ahvmas Ragel, ausbezahlt haben, wie es verabredet gewessen son sein.

"Diefer wird nun vernommen und erklart bem Richter, baß er allerdings gegen das Versprechen des vierten Theils des Gewinnes die Summe von 12 fl. 36 fr. zum Spiele hergegeben habe. Lange habe er nichts mehr davon gehört, bis etwa vor vierzehn Tagen, da er ersfahren habe, daß ein Jude in Junghausen gewesen sen, und an Valenztin Peid eine Menge Goldes als Lotteriegewium ausbezahlt habe. Sozgleich sev er zu Peid und Volumuth gegangen, um sich zu erkundigen. Sie hatten ihm erklart, daß sie Tausend Gulden gewonnen Jaben, und sie ihm nun seinen Einsas mit Dank zurückgeben wollten. Er habe jes doch den vierten Theil des Gewinnes gesordert, und endlich 25 Golds kücke erhalten".

"Leider habe er aber feit biefer Beit mehr als einmal horen mufz fen, daß feine Spielgeuoffen 16000 Gutden gewonnen haben. Er glaube and, daß er fcaublich betrogen worben fen, entweder von feinem Schwager Deid allein, oder von Beid und Lollmuth miteinander. Er wiffe gewiß, daß sie ihm feinen rechtmäßigen Antheil am Gewinne vorenthielten und ablaugneten".

"Da nun Alles im Deinen war, indem tie Spieler fetbit betann-

ten, baß fle in einer auswärtigen Lotterie gespielt und gewonnen has ben, so wurden fle, jeder einzeln, zu 25 Gulden Strafe vernrtheilt. — Und nun beginnt die Fortsepung".

"Beil nämlich Thomas Nagel erklärt hatte, daß er seiner Uebers wigung nach von Beid und Bollmuth betrogen worden sep, so wird jest eine Untersuchung wegen des Berwechens des Betringes eingelels tet, ohne vorhergegangene Antlage, von Staatswegen und im Intersesse der öffentlichen Sittlichteit. Thomas Nagel wird der Gericht ges laden und beeidigt. Er spricht den vierten Theil des Gewinnes an, und gibt folgende bestimmte Erklärung: "Bei einem wirklichen Gewinne von 22000 Gulden hat mein Schwager, Balentin Beid, nur 1000 Gulden zur Theilung gebracht. Daß aber wirklich 22000 Gulden gewonnen worden sehen, weiß ich aus einem Brief, den Beid von seinem Bruder erhalten hat, und worin ihn dieser ermahnt, daß er nach G. reisen, und seine Sache weiter austragen moge, da ihm statt des wirklichen Gewinnes von 22000 Gulden 16000 Gulden baar bezahlt worden sepen".

"Die beiden Spieler werden vor Bericht geladen und werben nicht beeibigt, weil fie bei ber Sache fo fehr betheiligt find, baf fie Gefahr laufen, einen Meineid gu fcworen. Gie werden jedoch eindringlich er mahnt, daß fie die Bahrheit fagen mochten. Gie beharren auf ihrer früheren Ausfage, baß fie nicht mehr als 1000 Gulden gewonnen has ben. Und nun beginnt eine Reihe von Lugen und Betheurungen, Die wir nur theilmeife wieder geben wollen. Gie fuchen ben Richter irre au fuhren, indem jeder einzeln in feinen Ausfagen burchfdimmern laft, baß er hochft mahricheinlich von bem Undern überliftet und betrogen worden fen. Deib ertfart: Bielleicht hat Bollmuth mehr gewonnen, vielleicht hat er mich gar betrogen. Bollmuth erklart: Bielleicht bat Peid mehe erhalten, vielleicht hat er mich gar betrogen. Deib fagt : Bollmnth muß es wiffen, er hat den Schein über bas erhaltene Belb unterfdrieben. Bollmuth fagt: 3d habe allerdings unterfdrieben, aber was ich unterschrieben habe, weiß ich nicht; ich fage die Bahrheit, ich habe ben Schein wirtlich nicht angefehen".

"Nun wird Beid gefragt, ob er einen Brief von feinem Bruder erhalten habe. Er antwortet: Allerdings hab ich einen Brief von meis nem Bruder erhalten; aber was barin geschrieben ftebe, weiß ich nichmehr. Der Brief ift vernichtet und Riemand außer mir hat ihn gelessen. Pat es aber gar meine Frau verrathen, so werde ich fie zum Pause hinaus jagen. — Rochmal aufgeforbert, die Wahrheit zu fagen,

längnet er hartnätig, daß ein größerer Gewinn gemacht worden fen, er wolle nichts von einem größeren Gewinn wissen. Es wird bemerkt, daß er früher niemals wegen eines Berbrechens ober Bergehens in Unsterfuchung gewesen sep".

"Bon Bollmuth ift vielleicht mehr zu erfragen. Er wird befons berågt und erklart: daß ihnen am 14. Oct. 1842 taufend Gulsten Gewinn von einem Juden ausbezahlt worden fepen. Ueber Namen, Stand und sonstige Werhältnisse dieses widerwärtigen Menschen könne er keine weitere Auskunft geben, denn er habe sich darnach nicht erkunstigt. — Die Nummer des gewinnenden Looses wisse er nicht anzuges ben, er habe es gemeinschaftlich mit Deid gekauft, und jeder habe dazu 11 fl. 15 fr. gegeben. Bon Ahomas Ragel könne gar teine Rede senn, dieser habe ihm nur vier Gulden, und zwar als bloßes Darlehen gezechen. Es sep mahr, daß er ihm hundert Gulden geschenkt habe, und dies sen in der ersten Frende seines Dergens geschen. Bon nun an son solle sen in der erfen Frende seines Dergens geschen. Bon nun an solle er nichts mehr erhalten".

"Auf die Frage, ob er sich nicht fiber ben wirklichen Betrag feiz nas Gewinnes erkundigt habe, autwortete er unbedenklich: ""das wohl, aber weil ich einmal unterschrieben hatte, erhielt ich nichts mehr"". Run fragte der Richter, bei wem er sich erkundigt habe, und Bokt muth außerte bedenklich, daß er sich eigentlich nicht erkundigt, sondern bioß im Allgemeinen erfahren habe, daß sein Gewinn vielleicht mehr betragen möchte, als er erhalten habe".

"Anf dieß hin fragt ihn der Richter, wo er denn die ganze vor rige Woche gewesen sen. Jest ist Bollmuth gefangen, denn es ift in ganz Junghausen bekannt, wo er gewesen, und er muß autworten: 300 Geldesburg am Rhein". — Bei ber dortigen Lottodirection babe er erfahren, daß sein Gewinn 21000 Gulben betrage".

"Auf die Frage, ob er bei der Lottodirection Geld erhalten Habe, gab er gur Antwort: ""Ja wohl, ich habe noch 1000 Gulben erhalz ten, welche der herr Lottodirector heransgeben mußte". Aber noch fehlen 20000 Gulden vom wirklichen Gewinne, wo find sie dann ges blieben? Bollmuth antwortet: ""Ich habe nicht mehr erhalten können, weil ich dem Juden bereits den Empfang des ganzen Gewinnes bescheiz nigt batte". — Auch Bollmuth war früher niemals wegen Verbrez chens oder Bergehens in Untersuchung gewesen".

"Der Fuhrmann, der Bollmuth nach G. gefahren hatte, wird vers nommen und beantwortet die Frage des Richters offen und unbefaugen: 2002 Bollmuth war bei einem Lottocollecteur S. und bei einem mir uns ٠,

bekannten Rechtsanwalte, und ich war anch babel. Das gewinnende Loos war Nummer 8606, und der Gewinn beträgt entweder 22600 oder 18500 Sulmuth wirklich erhalten habe, weiß ich nicht. — Wie del jedoch Bollmuth wirklich erhalten habe, weiß ich nicht. — Wie ich von ihm selbst gehört hatte, kam ein getanster Jude, Ramens M..., uach Jungshansen, bezahlte den Gewinn, und nahm die Bescheinigung baritier in Empfang. Obschon nun Bollmuth von dem Lottobirector nichts ere hielt, so bezahlte ihm doch Pr. S. Eintansend Gulden in Silbermänze nach. Auch wurde in meiner Gegenwart die fragliche Bescheinigung vorgelesen. Bollmuth erklärt darin, daß er das gewinnende Loos dem Kansmann S. um eine gewisse Summe abtrete, und auf alle serneren Ansprüche Verzicht leiste. In der Bescheinigung war Akes in Debenung, nirgends eine Bahlenveränderung oder Verschiedenheit der Dintes, oder sonst eine Sahlenveränderung oder Verschiedenheit der Dintes, oder sonst eine Bahlenveränderung oder Kerschiedenheit der Dintes, oder sonst eine Bahlenveränderung oder Kerschiedenheit der Dintes, oder sonst eine

"Anf die Frage, warum wohl der Ranfmann noch Sintaufend Gulben nachbezahlt habe, antwortete der Juhrmann: Weil der getanfte Jude diese Summe unterschlagen hatte. Gigentlich hat sie nicht ber Raufmann, sondern ber Inde, ans Verwendung eines Movolaten und in Gegenwart des Raufmanns, der sich lediglich an feinen Scheln hielt; heransgegeben".

"Die Abstat ber beiden Spieler ist klar. Sie wollen ihren brieften Gesellen, Thomas Nagel, von dem vierten Theile des Gewinnes ansichtließen. Aber Ragel will sich dieß nicht gefallen lassen, er beharrt vielmehr auf seiner Anssage, das ihm Peid und Wollmuth den vollen vierten Theil des Gewinnes versprochen haben. Er seht noch hinzu, daß Ihm Jein Schwager Petd seiber 25 Goldstide als Gewinnantheil in sein Paus gebracht habe. Petd gesteht dieß an, bemerkt aber, daß es unrichtig und irrig sen, wenn Nagel meine, daß man ihm einen dierten Theil des Gewinnes versprochen habe. Zwar sen er seiher seinen Schmager gesprochen; aber er sehe jeht wohl ein, daß er sich geirrt habe, und Bollmuth habe ihn vollends darüber ausgestärt. Bollmuth ser ber babe für Wollmuth nichts versprochen. Es Geruhe das her Alles auf einem blosen Misverständnisse".

"Auf die Erinnerung, daß fie dem Thomas Ragel 250 Entbek gegeben haben, eine unffuttend große Summe für ein tielnes Darieben von zwolf Guiden, antwortere Peld: Es ift wahr, es find zweitanfend Poocente. Aber wir find teine Juden, und Thomas Ragel ift mein Schwager, den ich vor allen Menschentiudern lieb habe".

"Bum Schlife wird das Bermdgens und Sittenzeugniß der belben Augeschuldigten erhoben. Das Berfahren dabei ift fotgendes: Der Richter schreibt in dieser Angelegenheit an den Borfteber der Gemeinde von Innghausen. Der Gemeinderath wird versammelt, und die herrn erklären, daß der Bauer Basentin heid ein Vermögen von 6000 Guls ben an haus und Gütern habe, und daß der Banernschn Bollmuth noch im Brode seines Baters stehe. Dann ordnen sie zwei Gemeindes slieder, etwa Blatt und Blume, die als Lenmundezeugen vor Gericht an enscheinen haben. Diese erklären, nach abgelegtem Eide, daß sie wit den beiben Angeschuldigten weder Freund noch Feind sepen, und haß sie von der Wahrheit weder Nupen noch Schaden erwarten, und legen sofort für die beiden Angeschuldigten das Zengniß ab, daß ihre Ausstührung durchaus gut, und daß ihnen nicht das mindeste Schlechte unchgesagt werden toune. — Dieß ihr Sittenzeugniß".

"Es mußte dem Richter einleuchten, daß die Wahrheit auf diesem Wege nicht ermittelt werden konne. Er entschloß sich baher, diese Untersuchung ganz aufzuheben, und in geschickter Wendung eiz ne neue einzuleiten. Diesmal gilt es den Betrug, der vom Kanfzmann S. an Bollmuth und heid angeblich gespielt worden sep. In dieser neuen Untersuchung erscheinen die beiden Spieler als Beschuldigte und Betrogene, und konnen unbedeuklich beeidigt werden. Es ist einige hoffnung vorhanden, daß der Eid die verborgene Wahrheit aus Tasgeblicht bringen werde".

"Diese Untersuchung wird ebenfalle, ohne vorausgegangene Rlasge, bloß um bes Rechtes willen und von Staatswegen eingeleitet. Die Absicht bes Richters tounte nur seyn, einmal die verborgene Wahrheit aus Tageslicht zu bringen, und dann alle Thatsachen zu ersmitteln, welche im Jalle eines Betruges von Seite tes Kansmanns S. den Spielern A und B als Staatsangehörigen die Mittel an die Pand geben tounten, gegen den Rausmann S. mit Erfolg zu klagen. Daß aus einer Untersuchung von Staatswegen kein anderes Resultat her-

"Die beiden Spieler werden vorgeladen. Bollmuth kommt allein und entschuldigt seinen mitbeschuldigten Seid mit einer Krantheit, die ihn über Nacht befallen habe. Bollmuth legt den Sid ab, daß er die Bahrheit sagen werde. Er erklart: für baar übersendete 22 fl. 30 kr.

porgeben tonne ift einlenchtend".

habe er ein Biertellos, Rummer 8606, erhalten. Das Geld habe er burch bie Poft lediglich an den Generalagenten der Elassenlotterie in G. gesendet. Sein Loos habe gewonnen, er wisse nicht wie viel Eine Mannsperson sen nach Junghausen getommen, und habe sich nach ihm erkundigt. Er habe ihn zu Balentin heid geführt, und bler häteen sie beide Eintausend Gulden ausbezahlt erhalten. Die Empfangsbescheiznigung habe er selbst unterschrieben, ohne ihren Juhalt gelesen zu haben".

"Spater fep er mit einem guhrmann nach G. gereibt, und fen gu berjenigen Perfon gegangen, an die er den Ginfap gefdidt habe. Dier habe er erfahren, bag ber Empfangeichein ein für allemal unterfdrieben fen, und daß ihm noch Gintaufend Gulden in Silber nachbezahlt werden folle ten. Diefe habe er anch erhalten, und es fepen ihm, nach Abgug feis ner Auslagen, noch 260 Gulben übrig geblieben, bie er nach feiner Rudtehr mit Balentin Beid redlich getheilt habe. - Deid wird noch: mal vor Bericht geladen und erscheint nun. Auch er muß ben Gid abs legen, daß er die Bahrheit fagen werbe, und felbft einen Beiben foredt Die Beiligleit eines Gibes. Dit offener und aufrichtiger Gebarde betenut er Folgendes: 3ch bin am 14. October 1812 von Bollmuth nach Saufe gerufen worden. In meinem Saufe machte und ein Fremder im Augemeinen die Eröffnung, daß wir in der Lotteric gewonnen haben. Dann bezahlte er und beiden 16000 Gulben, Jebem 8000 Bulben aus. Es fehlte etwas an diefer Summe, jedoch nicht viel. Georg Bollmuth unterfdrieb die von dem Fremden aufgefeste und bereit gehaltene Bes fceinigung. Bas Bollmuth unterfdrieben habe, weiß ich nicht; er wird es felber nicht miffen, denn er mar, wie faft taglich, betrunten. Bir, haben dem Fremden eine Belohnung, Jeder etwas über 100 Guls ben, gegeben".

"Als wir später ersuhren, daß wir betrogen fepen, und daß uns mehr gebühre, machte Bolmuth, um der Sache auf die Spur zu toms men, eine Reise nach G., und erhielt, seiner Ausfage nach, Gintausend Gulben nachbezahlt. Ich zweifle jedoch an der Bahrheit seiner Auss sage, denn ich habe gewisse Nachrichten, daß er 3000 Gulden nachbes zahlt erhalten habe".

"Bollmuth wird jum zweitenmal gerufen und an feinen Gib erine nert. Er läßt fich nun bewegen, die Wahrheit zu fagen. Bei feiner ersten Ausfage feb er ziemlich betrunten gewesen, und bitte beghalb um Berzeihung. Aber jest wolle er Alles eingestehen. Er habe 22 ft. 30 fr. an den Raufmann S. geschickt, und von biefem ein 2006, Rum:

mer 8606, erhalten. Im Perbste 1842 sep ein ihm unbefgnnter Fremsber nach Junghausen gekommen, und habe ihm allein ben gemachten Gewinn ausbezahlen wollen. Er sep aber so ehrlich gewesen, ihn zu Balentin Peld zu führen, und bier habe ihnen ber Frembe 16000 och ben gemeinschaftlich ausgezahlt. — Alle er später erfahren, daß ihr Gewinn bedentender seyn muffe, sey er nach G. gereist und zum Lottos Gollecteur S. gegangen. Pier habe er anch den Fremden getroffen. Der Kansmann habe ihm sodann 2000 Gulden in Gold nachbezahlt. Wie aber der Fremde heiße, wisse er nicht. Nach Abzug seiner bedeuz senden Auslagen seyen ihm ungefähr 260 Gulden geblieben, die er nach seiner Burdatunft mit Balentin Peld getheilt habe. — Dies die Ausssagen von Bollmuth".

"Der Solug ift nun febr aberrafdend für ben Ranfmann G. Die Meten wurden namlich bem ihm anftandigen Gerichte angeschickt nub er fibet ben gangen hergang vernommen. Seine Ertfarung barüber ift folgende: "Das Loos 8606 hat 100000 Gulben gewonnen. Jemand in bet Soweig, ben ich nicht zu nennen brauche, und Giner, ich weiß nicht wer, waren ble Bewinner, Letterer gum vierten Theile. -Auf die Frage, ob nicht Georg Bollmuth von Junghausen ber unbefannte Gewinner fen, bejahte er bieß, und feste bingn: .... Giner meis ner Leute wurde ansgeschictt, um ihm ben Gewinn gu überbringen; wie viel er aber überbracht habe, weiß ich nicht auswendig, und ich muß erft in meinen Buchern nachsehen. Ich habe übrigens mehrere Scheine von Bollmuth in Banden, 36 tam in ihren Befit, weil Bollmuth felber bier mar und Rachgablung verlangt bat", - Er ent: fernte fic, um bie von Bollmuth ausgestellten Scheine gu holen, und verfprach, daß er fogleich wieder tommen werde. Er erfchien aber nicht mieber".

"Am folgenden Tage neuerdings gerufen, erklarte er: "... Gegen eine fo injuriofe Unschuldigung einer auswärtigen Behörde, wie die vorliegende ift, muß ich mich durchans feierlicht verwahren. Auch versbietet mir meine Pflicht als Collecteur, über mein Berhältniß mit eis nem Spieler irgend etwas auszusagen. Dat man Zweifel au meiner Reblichkeit und ob ich ein Betrüger sen, so muß man mich vor dem mir zuständigen Eriminalgerichte belangen. Dier werde ich keine weistere Auskunft mehr geben"".

"Spater wurde and ber Diener gernfen, ber fogleich ericien und folgende unumwundene Ertlarung gab: ...,Ich bin et, ber ben Bewinn nach Junghanfen gebracht hat. In Wollmuth traf ich einen bocht be-

schränkten Buriden von etwa 17 Jahren, ber mir alsbald fagte, baß sein Bater nichts von bem Gewinne wissen, ber mir alsbald fagte, baß sein Bater nichts von bem Gewinne wissen durfe, und ber mir, anger ber bedungenen Belohnung für imeinen herrn Pathen, eine besondere Betohnung von 1000 Gulden für mich ausgage. Sodann hat er mich au einem Mann gesührt, ber brei hauser weiter wohnte, und ber Mitesgeuthämer bes Looses gur halfte war. Ich zahlte beiben ihr Gelb ans, und nahm auf ihren Bunsch die Theilung vor. Ich erhielt gnerft eine Belohnung für meinen herrn Pathen, bann eine für michaus.

""Nachdem dieß geschehen, entfernte ich mich fogleich, und reiste nach der Schweiz. Nach meiner Burudtunft fand ich einen Brief von Bollmuth, worin er schrieb, daß er nicht zufrieden sen, und daß er hoffe, herr S. werde nachbezahlen. Birtlich zahlte herr S., um üblen Nachreden zu entgehen, eine bedeutende Summe nach. Bollmuth unterschrieb eine neue Urtunde und ertlärte darin, daß er volltommen befriedigt sen. — Borber und nachher war er mit mir in hiesigen Kaffeebaufern herumgezogen".

...,Ich muß mich übrigens über ein foldes Betragen von ihm hodelich wundern. Erft beute hat er uns einen fehr freundschaftlichen Brief geschrieben. Warum hat er uns also vertlagt? — Den Betrag ber einzelnen an Vollmuth ansbezahlten Summen anzugeben, muß ich meis nem Perrn überlaffen; was er sagen wird, tann ohne Widerrebe die Wahrheit sepu.....

"Diefe Aussagen wurden bem Untersuchungsgerichte guruckgesenbet. Die Sache war jum Spruche reif, und es wurde ertaunt, wie folgt: "...Die Untersuchung wegen bes Berbrechens des Betrugs au Bollmuth und heid wird wegen Mangel eines allgemeinen strafrechtlichen Gegensstandes aufgehoben. Den Beschädigten bleibt überlaffen, den gemeinen Rechtsweg zu betreten, und auf diesem ihre Ausprüche auf vollständige Bahlung des Gewinnes geltend zu machen".

"Dieg Urtheil wurde ihnen belannt gemacht, und was fie ferner gethan haben, bas haben fie für sich gethan. Mir ift wahrscheinlich, bag ber Raufmann S. bem Georg Bollmuth 3000 Gulden nachbezahlt habe, zuerst 2000 Gulden in Gold, und dann in Gegenwart des Fuhrs manns 1000 Gulden in Silber, und daß er sich diese Summen einzeln bescheinigen ließ. So wird Bollmuth in den Stand geseht, auch seizen mitbeschäbigten Beid zu betrügen; benn der Juhrmann tonnte redzich nud ehrlich bestätigen, daß er selbst gesehen, wie der Ranfmann nur 1000 Gulden in Silber nachbezahlt habe. Der Juhrmann war nur

١

ļ

į

Rreitig rechtschaffen und glaubwarbig, und boch sehen wir, baß ih Deid nicht geglaubt hat. So hatte benn ber Raufmann leichtes Spi und gute Gelegenheit, ein einträgliches Geschäft zu machen".

"Es ift fast überflüßig zu bemerten, daß dieß einzige Spiel br früher untadeliche Jünglinge und mehrere mit ihnen volltommen en fittlicht habe. Im Augenblick, wie sie gewinnen, sind sie auch schr Betrüger geworden. Ihre Frennde und Bekannte haben auch gelern wie man ungeschent lügen und betrügen durse".

Man wird vielleicht fagen, daß dieß nur ein einzeln Fall, eine einzige Geschichte sep. Ganz richtig; ich habe au mur einen einzigen Fall geben wollen, und ich bin froh, da ich nicht mehrere niederzuschreiben brauche. Den Juristenste eultäten sind mehrere Geschichten dieser Art bekannt, und viel find ganz und gar unbekannt geblieben. Es ist immer ei Bufall, wenn bei der großen helmlichkeit und Schlaubei mit welcher zu Werke gegangen wird, der eine oder ander Betrug zu einer öffentlichen Rechtsstreitigkeit gebeiben kan

Co viel ist jedenfalls einleuchtend, daß Classenlotterie mit großen Einfagen das Bolk mehr entsittlichen konnen, al Bablenlotterien mit kleinen und großen Ginfagen. Denn, u das Frühere zu wiederholen, so spielt in Zahlenlotterien j der für sich, aber in Classenlotterien spielen mehrere gemeirschaftlich, und wenn sie sich gegenseitig übervortheilen konner so wird es ihr liebstes Geschäft seyn. Welch' ein Grad vo Entstittlichung! Verläugnung aller Ehrenhaftigkeit, Betruztöbtlicher haß und Meineid!

Freilich wird dieß nur dann in so hohem Grade hervoitreten können, wenn große Gewinne gemacht werden, un diese sind allerdings seltner, als die Bunder in unsern Togen. Aber was sind große und kleine Gewinne? Für eine Armen sind 1000 Gulden oft mehr werth, als für einen Rechen eine zweite Million. Es können bei Unterschlagunge von 500 Gulden, ja von 100 Gulden handlungen der Schand und Entsittlichung begangen werden, als ob es sich um hur berttausende gehandelt hatte.

Mun tommen bie Ginwendungen. Bie? wenn bie fleinern Bewinne nicht bezahlt, fondern nur mit Loofen und Unmeis fungen auf fernere Claffenziehungen beehrt merden, wie es gewöhnlich der Fall ift; ein Berfahren, welches der Lottobis rection alle fleinen Gewinne in die Banbe fpielt? Da in dies fem Balle teine Gewinne gemacht werden, fo fallen von felbft bie Berfuchungen ju bofen Thaten meg. Dieg ift allerbings richtig, boch ift zu erinnern, bag bie Cache immer nur von einem ber Spieler beforgt werben tonne. Diefer tann betrogen werden, ober tann felbft betrugen. Die Unbern merben arge wöhnisch. Wie sollen fie miffen, daß nicht gewonnen worben fep? ba es bei ber geringen Deffentlichkeit ber Claffenlotterien ein Bufall ift, wenn die fleinen Gewinne allgemein befannt werden? Ungern werden die Spieler die Babrheit glauben, fie werben lieber faliche Gewinnliften vermuthen, fie merben fich gegenfeitig anfeinden, und ber Sittlichkeit und Tugend und alles Glaubene an öffentliche Rechtschaffenheit baar und ledig werden.

Darum follen nur reiche Leute spielen, bore ich antworsten, denn diese können nicht entsittlicht werden. Allein, wie soll man die Armen hindern können, daß sie nicht ihr Geld zusammenlegen? wer sollihnen verwehren durfen, zu thun, was die Reichen thun? Ich kenne ein Mittel, wie es verhindert werden kann. Man hebe die Classenlotterie auf, und diese Quelle allgemeiner Entsittlichung wird versiegen.

Ift es etwa unsere Absicht, die Classenlotterien ben Bablenlotterien gegenüber herabzuwürdigen? Nicht im Mindesten.
Ich munsche nur ben heilfamen Schrecken, der sich Allen bes machtigt, wenn von Zahlenlotterien die Rede ist, auch auf die Classenlotterie auszudehnen, benn es ist in Wahrheit wes nig Unterschied zwischen ihnen. Gegen die Zahlenlotterie tritt die öffentliche Meinung in die Schranken; hier ist sie reif und mundig geworden, aber den Classenlotterien gegenüber scheint sie noch sehr unmundig zu seyn. Es ist kein Wunder, die Classenlotterien sind noch sehr jung. Se sollte des ber burch Aufhebung ber Zahlenlotterlen ben Deutschen einige Schamrothe erspart, und burch Analyse, ber Classenlotterien ben Deutschen einige Schamrothe erweckt werden. Das Leystere ist gegenwärtig nothwendiger.

Wie weit ist man noch zurud? Ich tenne einen Staat in Deutschland, in welchem es ben Rirchenverwaltungen erlaubt, b. b. jugemuthet wird, baf fle mit bem überfluffigen Stife tungsvermögen ber Rirchen in ber Glaffenlotterie biefes Ctaates fpielen, ob vielleicht ber Rirche ein Glud erwachfen moge. Warum nicht auch in auswärtigen Claffenlotterien, wenn einmal auf das Glud speculiet werden soll. — Dieß erinnert an bie Borfage, mit welchen ehemals einige Reicheftanbe bes beutschen Reiches die Bablenlotterien in ihren Staaten eingeführt haben. Es follte gur Chre Gottes und gum Beften ber Armen geschehen. Bur Ehre Gottes, bamit Gott Gelegenheit habe, ben Urmen Glud ju befcheren; jum Beften ber Urmen, bamit biefe Gelegenheit haben, ber Gnabe Gottes nicht blog wurdig, sondern auch theilhaftig zu werben. Es ift lange ber, und boch ift es ihnen nicht eingefallen, baf auch mit Gemeinde= ober Rirchenvermogen gespielt werden folle. Aber in Classenlotterien banert ein folches Spiel fort. der Staat murbe, abgefeben von ben Digbrauchen und Beruntrenungen, die bei einem Spiele mit frembem Gute fo leicht möglich find; welcher Staat murbe erlauben, daß mit Stiftungevermögen in feiner Bahlenlotterie gespielt murbe? Diefer Sinficht find die Claffenlotterien weit, febr weit jurudgeblieben.

Sollten also wohl Regierungen, welche Bahlenlotterien balten, diese mit Classenlotterien vertauschen? Diese Frage bat viele Uehnlichkeit mit einer andern: Sollen Regierungen, welche Classenlotterien balten, diese mit Bahlenlotterien verstauschen? Mit welcher Entrustung werden sie diesen angemustheten Tausch zurückweisen? Ich freue mich, wenn sie entrusstet sind. Aber auch die ersteren Regierungen werden den angemutheten Tausch mit Entrustung zurückweisen durfen.

Mit Recht, benn beibe Lotterien sind Kinder derselben Mutster und desselben Baters, und es ist kein Unterschied zwischen ihnen. Bollends werden sie aber den Uebergang von Zahs lenlotterien zu Classenlotterien mit kleinen Gewinnen und sehr häusigen Ziehungen zurückweisen, denn dieß brächte und statt eines Uebels zwei Uebel. - Kleine Gewinne sepen kleine Einssäpe vorans. Das Spiel wurde also so verbreitet bleiben, wie es bereits ist, die Einsäge wurden aber doch bedeutender seyn, als bei Zahlenlotterien, und dieß wurde die Armen veranlassen, in Gemeinschaft zu spielen, und alle die möglichen Verssuchungen zu gegenseitigen Betrügereien wurden als zweites Uebel über uns hereinbrechen.

Es ift teine hoffnung vorhanden, baf fich eine Regies rung je entschließen merbe, ftatt ihrer Bablenlotterie vorüs bergebend, etwa fur gebn Jahre eine Claffenlotterie einzuführen. Jest hat fie eine vollendet geordnete und einfache Berwaltung ihrer Zahlenlotterie. Ihre Collecteure konnen es abs warten, bag ihnen bas Gelb ber Reichen und ber Armen von felbft gufliege. Wurden aber Claffenlotterien eingeführt merben, fo wurden fich bie Collecteure entschließen muffen, entwes ber felbft von Saus ju Saus ju geben, und ichweißtriefend ibre Loofe auszubieten, ober fle maren genothigt, Diener und Reifende fur bieg Geschäft ju halten. Statt einer geordnes ten Bermaltung murbe eine hanbeldeinrichtung mit reifenben Dienern hervorgeben, wie es etwa bei dem Tapetenhandel ber Fall ift. Und da boch nur eine Uebergangeftufe beabfichtigt wurde, fo mußten nach wenig Jahren die alten und ftarren, wie die neuen und flinten Diener broblos werben, und bem Ctaate jur Laft fallen. Diefe Ausficht wird jeden Uebergangeversuch niederschlagen, viel leichter wird fich jeder Staat jur alebalbigen und ganglichen Aufhebung ber Lotterie ents schließen fonnen.

Für beibe Lotterien besteht nur ber außerliche Unterschied, baß die eine von ber öffentlichen Meinung gehegt und gelobt, und die andere von ihr gurudgestoffen und getabelt wirb. Es ware bester, wenn sie mit einander zurückgestossen und getas belt wurden. Frisch begonnen, ist halb gewonnen; die Bahe lenlotterie ist weit genug in der öffentlichen Meinung Deutschs lands heruntergekommen, noch bleibt die Classenlotterie übrig, gegen sie sollen vornehmlich alle Angriffe gerichtet werden, denn sie halt sich und die andere. — Noch ist von den Vorstheilen zu handeln, welche die Regierungen von den Lottes riespielen überhaupt haben. Der Vortheil ist es, nach wels dem Alles geschäpt und geachtet wird.

Es icheint auch, bag man nicht viel vorbringen konne gegen eine Beweisführung, wie Folgende ift: Die Lotterie bringt jahrlich j. B. Gine Million Gulben an Staatseinnab men. Gie ift fur bas Land eine Abgabe, die am leichteften erhoben und am liebsten bezahlt wird. Gie ift eine freimil-Burbe fie aufgehoben, fo mußte bie ausfallige Albaabe. lende Million burch birecte ober indirecte Cteuern erfest werben; diefe werden aber nicht fo bereitwillig und leicht entriche tet, wie die freiwillige Abgabe ber Lotterie. - Ge ift allerbings richtig, daß bie Staatsausgaben burch Steuern gebect werben muffen; befohngeachtet find nicht die Steuern bas Bochfte im Staatshaushalte, fondern bie Nationalwohlfahrt, benn nach diefer richten fich felbft die Steuern. Gin reiches res Bolt fann nämlich mehr in Steuern bezahlen, als ein armeres Bolk. Auch werden bie Ginnahmen nicht auf jede Art und Beife vermehrt werden wollen. Berben doch von Regierungen, welche felbft Lotterien halten, die Ginnahmen verfcmabt, die aus ber Duldung fittenlofer Saufer mit berfelben Leichtigkeit erhoben merden konnen, wie aus den Lotte Diefe Ginnahmen merben im Intereffe ber öffentlichen Sittlichkeit verschmaht, und alle Regierungen find aufe bochfte au loben, die entweder diese Ginnahmen niemals gewollt ha= ben, ober die fie jest abschaffen wollen, mie von der koniglich preußischen Regierung ergablt wirb. Lage es nun auf gleiche Beife im Intereffe ber öffentlichen Gittlichkeit, baf auch die Lotterien aufgehoben murben, wie follten benn bie

nämlichen Regierungen nicht auch die aus ben Lotterien flies fenden Ginnahmen verschmaben burfen. Richt alles ift Gold, was glangt, nicht Alles wird angenommen, was angeboten wird. Ich furchte ble Danaer, wenn fie Gold bieten.

Run find aber felbft bie materiellen Bortheile, welche bie Staaten aus ben Lotterien gleben, nicht fo bebeutenb, als fie icheinen. Die Staaten muffen Beamte bezahlen, bie blog bes Spiels megen gehalten werben. Befest, es werbe in eis nem Staate mit vier Millionen gespielt, und von biefen habe ber Staat eine Million Bewinn, fo verschlingen sicherlich biefe Beamten gehn Procent, und bem Staate bleiben nur Dagu fommt, bag, wenn überhaupt noch 900000 Gulben. nicht gespielt murbe, ber größte Theil jener vier Millionen nunlichen Unternehmungen, welche Arbeit, Lobn und Berbienft geben, jugewendet, ober wenigstene jur Befriedigung nothmendiger ober luxuriofer Lebensbedürfniffe verbraucht merben murben. Bon biesem Allen aber gieben bie Staaten Bors theil burch ihre indirecten Steuern. Je weniger gearbeitet. und vergehrt mirb, besto weniger indirecte Steuern wird ber Staat erhalten. Und bas Gelb, mit welchem gespielt wirb, bient meber ber Arbeit, noch ber Befriedigung nothwendiger Lebensbedurfniffe, es wird von den Lotterie = Collecteuren bin. und ber getragen, bieß ift Alles, moju es bient. wir, bag ber Staat wenigstens gehn Procent von jenen vier-Millionen erhalten murbe, wenn mit ihnen nicht gespielt wurs be, fo entgeben ihm burch bas Spiel 400000 Gulben, und bie reine Staatseinnahme burch bie Lotterie vermindert fich auf. 500000 Gulben. Endlich ift auch im Gefolge bes Spieles Elend aller Urt, Arbeitescheue, Armuth, Entsittlichung, Wahnfinn, frubzeitiger und unnaturlicher Iod. Alle diejenigen, die fo durch ihre Schulb bart geschlagen finb, und ihre Angeboris gen, fallen bem Staate oder ben Gemeinden gur Laft, und es werden menigstens für fie jabrlich 100000 Gulben vermenbet werden muffen, fo daß ber scheinbare Bewinn von einer Million auf ungefahr 400000 Gulben berabfinkt. Der Ctaat

erhalt nun 400000 Gulben mehr, und die Unterthanen behalten um fo viel weniger. Ein mahrer Gewinn, eine mahre Junahme bes Staatsvermogens ift es nicht.

Diese Einnahme von 400000 Gulden wurde allerdings wegfallen, wenn die Lotterien aufgehoben wurden. Aber sie mogen ausfallen und durch viele Mittel gedeckt werden. Dies ser Ausfall wird in dem ersten Jahre fühlbar seyn, auch im zweiten Jahre noch, er wird aber im dritten und vierten Jahre weniger fühlbar werden, und in zehn Jahren wird es bestimmt kein Ausfall mehr seyn.

Denn gefest, bag bie vier Millionen Gulben, mit bes nen in ber Lotterie gespielt wird, die also ale tobtes Capital unbenütt liegen bleiben, auf Arbeiten und nutliche Unternehmangen verwendet wurden, fo murben fich biefe vier Millionen verzinfen, und noch Berbienft fur bie Arbeiter abwerfen. Run ift bekannt, bag Capitalien auf Arbeit gelegt, mit Ginfoluf bes Arbeiteverdienftes, burchfcnittlich 15 bis 20 Procent abwerfen, ich sage ausdrücklich, daß Zinsen vom Capital und Arbeiteverdienst mit einander 15 bis 20 Pros cent betragen, und in einigen Fallen beträgt der Arbeiteverbienft allein 100 Procent und mehr, in andern Rallen, wenn Gelb j. B. auf Balber ober Wiefen angelegt wirb, ift ber Arbeiteverdienft geringer. In England, von welchem wir gang ausführliche Rachweise haben, beträgt bas Bolteeinkommen aus beweglichen und unbeweglichen Gutern volle 10 Procent. Das gesammte Bolksvermögen bes europäischen Englands wird auf 64000 Millionen Gulben gefchapt, und die jahrlis chen Ginnahmen des englischen Bolks betragen ungefahr 6400 Millionen Gulben. Natürlich werfen aber bie unbes weglichen Guter weniger Procente ab, ba an ihnen weniger Arbeitlobn verbient wirb. Darum tann bas Gintommen aus beweglichen Gutern, die mehr Arbeitelohn abwerfen, immerbin auf 15 bis 20 Procent angeschlagen werden. Da nun vorauszusehen ift, bag bie vier Millionen, mit welchen in ber Lotterie gespielt wird, jum größten Theil auf Arbeit und bewegliche Guter verwendet murden, so ist die Annahme von nur 15 Procenten Gewinn die allermäßigste, die man machen kann. Einnahmen aus der Arbeit vermehren aber das Bolfes vermögen am allerwesentlichsten. Fragen wir uns, zu wie viel denn diese vier Millionen mit 15 Procenten jährlichem Gewinne in etwa vierzig Jahren anwachsen wurden, wenn Capital und Zinsen immer wieder aufs neue angelegt wurden, so erhalten wir nach der Zinseszinsen-Rechnung die unglaube lich hobe Summe von 1071 Millionen Gulden.

Die Unnahme, daß alle Ginnahmen wieder nugbringenb angelegt murben, ift freilich etwas ftark und in der Wirks lichkeit un nöglich. Gin großer Theil wird für Befriedigung von Lebensbedürfniffen, für Lurus und andere Ausgaben vers mendet werden. Nehmen wir aber auch an, daß neun Zehnstheile der ganzen Summe für den Nationalreichthum verloren geben, so bleiben immerhin noch 107 Millionen, zu welchen die ursprünglichen vier Millionen durch die Arbeit anwachsen, während sie beim Spiele ein Jahr wie das andere nur vier Millionen bleiben.

Bon diesen 107 Millionen Gulben murbe aber ber Staat Gine Million Ginnahme mehr beziehen, also weit mehr erzhalten, als aus der Lotterie, die nur 400000 Gulden einzträgt. Diese Million Mehreinnahme berechnet sich aus der Thatsache, daß die gesammten Staatseinnahmen der directen und indirecten Steuern, aus beweglichen und unbeweglichen Gutern zwei die drei Viertheile Procent des Volksvermögens betragen. In England, wo die Steuern aufs höchste gesteigert sind, betragen sie ein Procent. Da nun die Staatseinnahmen aus beweglichen Gütern größer sind, als aus uns beweglichen, so darf immerhin angenommen werden, daß mis beweglichen Gütern ein Procent, also von 107 Millionen eine Million für den Staat abfalle.

Weit entfernt alfo, baf der Staat durch Aufhebung ber Cotterie an Einnahme verlieren wurde, mnß er schon nach einigen Jahren gewinnen. Der Grundlift, weil im Spiele XIV.

sin großes Capital tobt angelegt bleibt. Burde es aber auf Arbeit angelegt, so mußte ber Rationalwohlstand, und mit ihm die Staatseinnahme steigen. Das Spiel hindert nothwendigerweife ben raschen Fortschritt des Nationalvermösgens, und baburch auch den raschen Ausschwung der Staatsseinnahmen.

Barum tann bas europäische England bei einer Bevol-Berung von 28 Millionen volle 630 Millionen Gulben 216= gaben aufbringen, mahrend Franfreich bei einer Bevolferung von 35 Millionen nur 506 Millionen Gulden, Defterreich bei einer Bevolferung von 38 Millionen nur 180 Millionen Gulben, und Rufland bei einer Bevolkerung von 65 Millionen pur 200 Millionen Gulben Ginnahmen aufbringen tann? Reblt es etwa an gutem Billen, Die Staatseinnahmen gu erhoben? Daran zweifeln wir, aber an ber Dtoglichfeit wirb es feblen. Gin armes Bolt tann nur wenig begablen, ein reiches bezahlt mehr, und je reicher ein Bolt wirb, besto mehr Abgaben gablt es. Denn die Staatsbedurfniffe merben fich immer fleigern, und tommen neue Bufluge, fo fehlen auch nicht neue Abflufe. - Und gerade bie reichen Bolfer fpielen nicht. England fpielt nicht, Frankreich fpielt nicht. Gie le= gen fein tobtes Capital in Spielen an, und bieß gibt ihnen Die Möglichkeit, ihren Reichthum fo febr ju vermehren. Spiele aber wurden einen fo rafden, einen fo erftaunenes werthen Aufschwung bes Nationalreichthums mefentlich bem= men muffen. Rur bie armen Bolter fpielen, und fie bleiben arm, weil fie fpielen. Auch die Wilden fpielen mit Leiden= fcaftlichteit. Gie find aber fo arm, bag fie mit gebilbeten Boltern, in Bezug auf Nationalreichthum, gar nicht vergli= den werben konnen. Je mehr ein Bolt arbeitet, besto rei= der und auch befto gebilbeter wird es, bieg ift ber Segen ber Arbeit. Der Fluch des Spieles aber ift, bag es Reich: thum und Bilbung bemmt und binbert.

Da es offenbarer Bortheil aller Staaten ift, ben Bobls fant ihrer Boller und baburch bie Staatseinnahmen ju be-

ben, so ift mit aller Gewißheit vorauszusehen, daß sie in ganz kurzer Zeit Alles entfernen werden, was diesen Wohlsstand hindert, ja daß sie nicht mehr dulben werden, daß Geld, Zeit und Kraft als ganz todtes und mußiges Capital auf das Spiel gelegt werde.

Und nun nur noch einige Worte an die Spieler. Auch fle konnen jum Aufhoren des Spieles beitragen. Wenn fie nicht mehr fpielen, fo mirb es von felbst aufhoren. Es find alle Gludespiele darauf berechnet, baf die Spieler, als im gemeinschaftlichen Berbande ftebend betrachtet, nothwendig verlieren muffen. Warum nicht auch die Spielunternehmer? Diefe werden fich wohl buten, ihre Spielbedingungen fo eine gurichten, daß fie felbft im Nachtheile, die Spieler aber im Vortheile fepen. Barum? Beil fie tlug find, weil fie Bortheil haben wollen. Bare es nicht bie größte Thorheit von ihnen, folche Spielbedingungen ju geben, nach benen ber Spieler im Vortheil, fie felber aber im Nachtheile febn muffen ? Und die Spieler? Ift es nicht auch Thorheit von ihnen, wenn fle Spielbedingungen annehmen, nach benen fle felbft im Nachtheile, die Unternehmer aber im Bortheile fepn muffen? Coll man ben Mangel an Thorheit, welcher die Directionen auszeichnet, nicht auch ben Spielern gutrauen burfen ? Und hat es nicht, abgesehen von allen sittlichen Rachtheilen, ets was Beschämendes, auf Seite der Unklugen und Thoren zu fleben? Ber möchte mit Anderen auf ungleiche und nachtheis lige Bebingungen bin Burfel ober Rarten fpielen, wenn er nicht gerade großmuthig feyn wollte? Wer aber in biefem Sinne gegen ben Staat großmuthig ift, erhalt ein Bappen mit befonderen Bergierungen.

Die Spiele sind nicht bloß unversiegbare Quellen von Unssittlichkeit und Laster aller Art, soudern auch fortwährende Beweise von Rlugheit auf der einen, und von Thorheit auf der andern Seite, die man im gemeinen Leben schwerlich uns geahndet hingehen lassen wurde, wenn sie andere Namen trüsgen, als die Namen erlaubter Spiele. Wenn wir spielen, so

find mir einerseite im Bunde mit Golden, bie auf Roften Underer ungescheut reich merden, und andererfeite mit Gols den, die jum Bortbeil Underer unbedenflich arm merben mol-Ien. Bas noch fouft vorfallt, wie bie unlauteren Gefdichten mit ben Collecteuren und ihren Leuten, bas muß uns auch angerechnet werben, meil wir burch unfere Unterftugung bes Spiels folde Borgange moglich machen und ermuntern. Diefe unfere mertben Spielgenoffen mogen und freilich etwas febr fart beichamen. Aber mas ichabet es? Bir fpielen fa. Un= moglich tonnen wir alle bie fcblimmen Rolgen vorausfeben, und wir fpielen bennoch, und gleichen Rindern, die mit Feuermaffen umgeben. Wir entfeben und über bad Unerwartete. 3ft bas nicht fittlich und rubrend? Freifich im gewöhnlichen Leben mochten wir mit Leuten, wie fie und jene Spielgeschichte porgeführt bat, nimmer mehr gufammen fenn, aber im Gpies Ie - ba tragen wir obnebin einerfei Orden und Ramen. Golde Freunde und Spielgenoffen, wie die Collecteure, find uns laftig, wenn wir fie nur wegbringen tonnten! Bir fublen, bag mir in fcblechter Gefellichaft find, wenn wir fpielen, ber Gebante ift mabr, und ichuttelt une, ale ob mir bas Fieber batten. Der Gebante wird mabr bleiben, bas Rieber wird und ichutteln, bis mir es felber abgeschuttelt baben merben.

Möchte daher kein Uebergang von einem schlimmen Busstande in einem andern schlimmeren Bustand, sondern sogleich ber Fortschritt vom schlimmeu Zustande jum guten Zustande, von der Krankheit zur Gesundheit gemählt werden. Wir gesben zu, daß bei der Empfehlung und Einführung der Classsenlotterien sehr viel guter Wille vorhanden war. Aber guster Wille allein kann nicht Alles gut machen. Man wollte die Armen vom Spiele ausschließen, und konnte nicht verhinzbern, daß Mehrere zusammenhielten und dennoch spielten, obssehen sie arm waren. Es herrscht noch die alte Spielwuth mit allen ihren Felgen, und dazu sind Nichtrauen und gezgenseitige Betrügereien der Theilnehmer und Collecteure gezkommen; statt eines Uedels sind zwei Uedel eingekehrt.

Und mochte endlich der Uebergang vom Spiel jur Ur belt, von Rrantheit jur Gefundheit nicht bloß außerlich als gefchehene That, sondern auch innerlich aus Erkenntnif und mabrer menfehlicher Gefinnung vollbracht werben. Dann mochte es tommen, daß die ftarten Stamme vieler Uebel, an benen unfere Beit leidet, niedergeworfen murden, Uebel, die mach= tig genug an une berandringen, und gegen die mir unmog= lich die Augen verschließen tonnen. Gie alle murgeln in els nem und bemfelben Grundfage, ber immer mehr und mehr bie Berrichaft zu erringen ftrebt. Diefer Grundfan ift, baf Jeder aus feinen Mitteln und Rraften, aus feinem leiblichen und geifligen Gigenthume jeden Rugen, ber ibm burch menfch: liche Befege nicht verboten ift, ziehen durfe, unbefummert um feine Mitmenfchen, ob fie barunter leiden ober ju Grunde geben mogen. Diefem Grundfat bient auch bas Spiel, nicht aber die Arbeit, benn wer arbeitet, wird nicht auf Roften Unberer reich, aber wer fpielt, der will auf Roften Underer reich merben.

Belingt es jenem Grundfate, bie allgemeine Berrichaft ju erringen, fo merben brei Biertheile ber Menfchheit icho= nungelos bingeopfert. Diefer Grundfat ift leider boch in Gh= ren bei allen gebildeten Bolfern, und wird er in Rechtefor= men gefaßt, fo fiegt er in rechtlichen Formen. - Aber mo bleibt die Liebe? Wird denn vergeffen, daß fie Zwillingogefcmifter mit bem beidnifchen Borne fep, der fo bart, fo fconungelos, fo ichrecklich einbricht, wenn die Liebe guruckges brangt und mit Bugen getreten wird. Dieje innere Befferung muß freilich bem Bange ber Weltgefchichte überlaffen werden, aber bie außeren Erscheinungen tonnen gum allgemeinen Bortheile ber Staaten in den Menfchen gurudgebrangt merden, jumal wo es gang und gar, wie bei Glucksspielen, in der Macht des Staates ftebt. Moge es geschehen und moge Gerechtigfeit geubt werden!

WHEN THE

the principle of the second of

(A) = 1) = 1)

ese former make now to a

XLIII.

to the risk of the state of a second

I.

Die Mariensagen in Desterreich. Gefammelt und berausges geben von 3. P. Raltenbaeck. Wien 1845. Berlag von Ignaz Klang.

Der Berfaffer hat burd biefe Schrift feinem naberen Baterlanbe Defterreich nicht nur, fonbern allen driftlichen Lanbern Dentichlands und ber gangen tatholifden Welt ein Gefdent gemacht, wofür wir und beeilen, in unferm und unferer Lefer Ramen ihm unfern gerührteften Dant jugurufen! - Bir prophezeien biefem Buche, meldes wir als eine ber toftlichen Bluthen unferer neuerftehenden tatholifchiftorifden Literatur begrugen, bag es in furger Belt in ben Banben aller Gebils beten fowohl, ale bes tatholifden Bolfes fenn wird. Abgefehen von bem Berthe, ben biefe Arbeit fur alle religiofen Gemuther hat, muß fie jugleich ale Dufter und Beifpiel gerühmt werben, wie bie Sage von bem Gefdichtsforicher ju behandein ift. Bas R. hieruber in bem Borworte fagt, verbient aller Orten beherzigt zu werben. "Die Sae gen und Legenden, andentend und weiterführend, felbft für die Gefdictsforfdung im ftrengeren Sinne von unberechenbarem Rupen, ift oft genug nachgewiesen worden; aber and bavon abgeseben, eröffnen fle bem tieferen Beobachter eine unerschöpfliche Fundgrube gu Resultaten, die auf anderm Wege taum ju gewinnen, und in vielfacher Begiehung von hoher Bedeutfamteit find. Rennen wir die Beit ihrer Ents fehung, fo bieten fle und ein lebendiges Bild ber religibfen, fitflichen und geistigen Richtung, und waren wir noch im Stande, ihre Forts bilbung, die badurch nothwendig entstandenen Bufape und Abanberungen zu verfolgen, fo warden wir, mit ihnen wandernd, auch bie Kreuzund Querwege naber warbigen fernen, welche unfer Bolt in feinem

Entwicklungsgange durchgemacht hat. Jebes Jahrhundert hat, wie für Leben und Wirfen überhanpt, auch in der Sage und Legende foln bez flimmtes Gepräge: tritt in dem einen der religible, tiefgländige Sinn als berrichend hervor, so ftellt sich in dem andern entweder die fittliche oder politische Richtung überwiegend herand; in allen Fällen aber ift die Sage sowohl, als die Legende ein heiliges Dentmal, das mit Chuchtucht und Liebe gepfiegt, und unter teiner Bedingung angetastet werden soll. Sie find zumindest Blumen und Blüthen, an denen fich die Bater erfrent und erquickt haben, und die spätesten Entel mögen darwüber wie immer benten, sie mussen so fort erhalten werden, wie frommer Sinn und echte Sohnesilebe sie und überliefert haben.

Rachdem er fich bann mit gerechter Entriffung gegen jene, woch bagu in ber Regel fo ungefdicte biftorifde galfdmingerei ausgefpris den bat, welche Sagen erfindet, indem fle befannten Orten fagenabhe liche Begebenheiten anbichtet, fahtt er fort: ", Beit gefährlicher aber, als biefe offenen geinbe, find bie fceinbaren greunde, Me nach Stoff nub Materie jagen, ben Geift aber nicht nur nicht begreis fen, sondern geradezu todten. Dier will die Pointe nicht behagen, bort find die Beigaben veraltet ober ju arm; man fomelst jene um und fest får biefe andere; Die tahnen, traftigen Spipbogen ber Borhaffe werben niebergeriffen, und ein taltes, geitgemäßes Quabratfaulchen tritt an ihre Stelle; Die ehrwurdige Bergierung bes gothifden Rirdleins muß bem neuen Gefchmacke jum Opfer fallen. Bas mabrhaft rubrend und ergreifend die alte Beit in wenigen Bugen gefchilbert, bas wird nun fo lange gebreht und gewenbet und ausgesponnen, bis bie Pocke fenfgend entflieht, und bie nadte, talte Profa in voller Gemachlichteit Play greift. Diefe fceinbaren Freunde gittern vor bem Gebanten, baß man meinen und bafür balten tounte, fle bingen an bem Glauben ibrer Bater, ober gar, fie grauerten um bas religible Leben berfelben, als um einen unerfesbaren Berluft, und weifen mit Entruftung folde Bumuthungen gurud; aber fle fteben feinen Angenblid au, ihre Anfichten ihnen aufzuburben, ben Daafftab ber Gegenwart, unbefummert, ob er frumm ober gerade, an bie Bergangenheit gu feben, und an biefer zu meißeln und zu brechseln, wie es ihnen beliebt. Ber fühlt nicht, daß fie entartete Sohne find, in benen alle Liebe und Chrfurcht gu Grabe gegangen, und bie, verwegen genng, ihren Batern baffelbe Recht verfagen, an bas fie ohne Unterlaß appelliren? Ober hat etwa das zwölfte Jahrhundert nicht bas Recht zu fordern, fo aufgefaßt, fo gefdilbert gu werben, wie es une in feinen Legenben und Sagen entgegentritt? Wenn ber Wicberergabler in unfern Tagen banfig forbert, bag man ja nicht meinen foll, er glanbe an bas Fattifche ber Legende und Sage; fo mag wohl bas gute, alte Bolt, in beffen Mitte fich bie Bunberblutben entwickelt und fortgebildet baben, and verlangen,

bie Wunderbluthen entwicket und fortgebildet haben, and verlangen, bag itm nicht Dinge zugemuthet werden, die ce ale Frivolität erfannt und gemieden hat. Gin Ausbruck unferer Frivolität aber ift ohne Wisberrede bie Erfindung sowoht, ale die wittführtiche Acube:

rung; beide Richtungen wirten zerftorend, und es fteht in ber That zu befürchten, bag bie Sichtung für unsere nachsten Rachtommen eine taum toebare Aufgabe werbe".

"Ich barf annehmen, bag Biele fcon bei bem blogen Titel Marien fagen mit ihrem Urtheite fertig; ich tann aus Erfahrung bin-

prüfen, daß es nicht Wenige geben wird, welche verwerfen ohne gu prüfen. Ich enthalte mich mit Borfan jeder Aleuserung über das religible Stement berfelben, über Glauben und Nichtglauben, einerseits weil der Glaubige meiner Ansicht nicht bedarf und der Nichtglanbige leine guläßt; andererseits, um unangesochten ben Standpunkt festhalten du tonnen, von dem ich ausging, als ich sie zu sammeln begann". "Bei Forschungen zu einer Kultur- und Sittengeschichte Defter-

reichs, in welcher bas religibje und firchliche geben nach allen Geiten

bin betrachtet werben follte, mußte wohl die Unfmerkfamteit vorzugs: weife auch jenen Orten zugewendet werden, nach weichen Tanfende ftromten, um Schus und Rettung, Troft und Berubigung zu finden. Bath nach ben Kreuzzugen beginnen ihre historifden Monumente; bie Urfachen bes befonderen Bertrauens durften nicht unbeachtet bleiben.
Bebet Gnabenort bat feine Entftehunge Legende; biefe, wenn nicht in

Beber Gnabenort hat feine Entfiehunge Legende; biefe, wenn nicht in ihrar arften, boch in ihrer alteffen Form auffliffinden, war von Wichtigkeit, und ich bin bet vielen fo glücklich gewefen, zu bem gewäuschten Befultate zu gelangen . Wie ich fie inn gefunden habe, gebe ich fie wieder; in der Aleberzungung, daß bielen Lefern schon das Thatfächliche

Freude machen, andern aber and Die hohere Bedeutsamteit nicht ents geben werbe. Für diefe habe ich fie dronologisch geordnet — eine Arbeit, Die nicht fo leicht war, Uebersicht und Beiffandniß jedoch uns semein erleichtert. Dabei an eine geographische Gruppirung

in ....) "Bet einigen war es mir unmöglich, alte und bewährte Quellen aufzus gi ,... finden. Go, muste ich denn mehrere derühmte Gnadenorte, wie Abele wang, Marias Pletrophics, Marias Rak u. l. w. übergeben".

ju benten, tag nicht ferne; ich kounte fla aus guten Gründen nicht durchfähren. Sie wird fich jedoch aus den literarischen Angeben, bie am Ende des Buches fteben, leicht berftellen taffen, um to — das Bermandte feibst im entgegengesestem Theile der bsterreichtichen Mobnarchie herauszusinden und zu verdinden. Die Literatur der Ballfahrteverte und Gnadenbilder, weiche, mit sehr wenigen Ansnahmen, erst um die Mitte des stebenzehnten Jahrhnuderts beginne, ist bieber gang und beachtet geblieben; aber mit großem Unrechte. Nicht der hist der historister, dem es um treue Darstellung der religiösen und sittlichen Instande seines Bolles zu thnu ift, wird reiche Ausbente machen; sogar der Arzt, der nach den vorherrschenden Krantheiten einzelner Beiträmme sich umsehen, der etwa die Wirtungen des Glaubens und Bertramens tennen ternen will, wird bier zahlreiche Thatsachen finden, die seine Bestrebungen sobern".

"Werfen wir indeffen, von der dronologifden Anordnung nuterftust, einen Blid auf Entftebnug und Fortbildung, fo faut von erft und im Allgemeinen auf, wie immer nur nach Tagen voll Draus fal und Bermurfnig neue Onabenorte auftauchen - eine Erfatnung, Die fich wohl von felbit erflart. Die gahlreichen Ballfahrten, bie geiftlichen Berbrüderungen unter allen Standen, turg, bas gange religible und firchliche Leben in Defterreich, wie es und unter Raifer Leopold I. entgegentritt, ift weber bas Bert ber Beiftlichfeit, noch ber Regierung, und noch viel weniger ift es, wie neuere Geschichtschreiber behaupten, ein bloges Formenspiel, bas bie innere Leerheit mit außerer Ueberladung bedte. Es ift mahr und innig; es ift bas natur liche Bedarfniß bei bem tiefen Clenbe, bas bem breifigjahrigen Arlege folgte und in ben Surfenfturmen noch fortbauerte. ,... Roth lehrt be: ten .... - beißt es feit Jahrhunderten, und bie Glanbigen, welche bemals nach entfernten Rirchen eilten, und beruhigt, getroftet, in ihrem Auliegen erhort wieder beimtehrten, mochten wohl and bie Ihrigen bantbar an eine andere, eben fo alte Bahrheit erinnern: ,... Bo bie Roth am bochken, ift die Bulfe am nachften .... Je troftlofer bie Belt, je ftarter ber Abfall, je naber bie Auflofung, befte inniger und freudiger in der nachften Butunft Die Rudtehr jum alten Glauben"!-

"Diefe allgemeine Bemertung, welche felbft in unfern Tagen, benen Sturme nach allen Richtungen voransgingen, ihre Beftätigung finden durfte, führe norhwendig zu weiteren Betrachtungen, die ich imbeffen bem bentenben Lefer felbft zu machen überlaffe. 3ch wende mich an die Ratienfagen, und verfuche es, in turgen Andentungen felbanftellen, wie in ihnen, außer ber oben angeführten, noch andere Begiehungen zur Beit ihrer Entstehung liegen. Sie haben nach den verschiebenen Jahrhunderten verschiedenes Gepräge; immer manifestirt fich sowohl die Guade, als die Große der Gottesmutter auf andere Beise".

"In ben altesten Ueberlieferungen erscheint sie ben Glaubigen im Rampfe gegen die Feinde des Christenthums als Mahnerin zur Andebauer, als Retterin im Angenblict der Roth. In ihr wendet sich der Arleger, bevor er auszieht; ihr opfert er seinen blutgefärbten Mantel, die eroberte Waffe nach der Rudtehr. Auch dem Schiffer ist die Gezbenedeite nahe, wenn er auf der kurmbewegten See um ihren Beistand Acht: das Gewitter schweigt, er landet, und in turzer Zeit erhebt sich zu derselben Stelle eine Kapelle zur Berherrlichung Mariens".

"Spater - vom zwölften bis jum breigehnten Jahrhunderte will fie in unwirthbaren Gegenden auf hohen Bergen und bichten Bal: dern verehrt fenn. And bahin foll Auftur und Gefittung tommen; and Die einsamen Berg : und Balbbewohner follen einen Bereinigungspuntt gur gemeinfamen Unbacht haben! Sie erfcheint bem verirrten Eblen, ben bie Jagdink zu weit getrieben, nub ber aus Ermubung und Ber: zweiflung eingeschlummert, im Traume, und verspricht ihm glactliche Deimtehr, fobald er gelobe, an diefer Stelle ihr eine Kapelle zu er: banen. - Den franken Fürften ermahnt fie, fic aufzumachen und nach ben fernen Bergen gu mallen, mo ihr Bildniß noch unbefannt in einer folechten, holzernen Rapelle hangt. Der Fürft eilt babin, wird gefund und erbant eine Rirche mit reichen Stiftungen gnm Dienfte bes herrn. - Gine Gemeinde ift entschloffen, ber Gottesmutter in ber Nahe ihres Dorfes eine Rapelle ju errichten; während ber Racht tra: gen Engel bas Baumateriale auf entfernte Berge, in einfame Thaler, ober das Gnadenbild verschwindet babin -- und die Gemeinde folgt bem boberen Rufe".

"Als im funfzehnten Jahrhundert die huffitensturme beginnen, und in den Tagen des Lutherthums, bleibt das Gnadeubild unversehrt bei allen Bersuchen, es zu vernichten. Die Flamme verzehrt es nicht, Schwert und Beil versagen den Dienst, und der ruchlose Bilderstürzwer findet seine Strafe".

"So tritt Maria in ihren Gnabenbilbern flegend in die Beit herüber, welche fich bem alten Glauben wieder guwendet, und ift bei dem namenlosen Unglude, das die langen Kriege herbeigeführt haben, die huste in der Roth (Mariahulf!), die Buflucht der Kranten, die

Eröfterin ber Betrabten, die da Thranen vergießt aber bas Elend ber Menfchen, und Sodesbidge im Angesichte zeigt bei bem Raben bes Unsgerechten."!

"Die Erscheinung nun, daß Tausende und wieder Tausende nach einem berühmten Ballahrtsorte gleben, tann nud darf der Geschichts schreiber nicht übersechen; aber auch eben so wenig, wie schon bemerkt, die nächte Veranlassung zu derselben unbeachtet lassen. Es ist allerbings viel leichter und bequemer, mit beliebten Machtprüchen das Sauze abzuthun, als die innere Rothwendigkeit desselben nachzweisen, nud den Berth und die Bichtigkeit der Ursachen und Birtungen sest zusselben. Ich habe es versucht, das außere Verhältniß der Legende zu ihrer Beit anzubeuten; ein näheres Eingehen muß ich mir auf eine andere Gelegenheit, auf meine Kulturs nud Sittengeschichte versparen".

R's. größtes Berbienft besteht in ber Selbstverläugunng, mit ber er ber Bersuchung widerstanden hat, die Sage, wie er sie vorfand, im modernen Sinne poetisch "bearbeiten" an wollen. — Daburch hat er seinen Beruf jum historifer, wie ihn unsere Beit nothig hat, bes währt, und wir bitten ihn dringend, und bald mit andern Mitthellungen aus bem reichen Schafe seiner historischen Sammlungen für eine Sitten = und Enlurgeschichte Desterreichs erfreuen zu wollen.

### II.

Topische Geographie von Bapern. Von F. W. Walther, f. b. Oberlentenant. München 1844. gr. 8. S. XXIV und 476. Verlag ber lit. artist. Austalt.

Bir alle haben wohl einst im Grünen gelegen und ben Blid aufs warts jum blanen himmel gerichtet, wahrend die Bruft von unandssprechlichen Ahndungen bewegt war. Schule und Leben haben uns aber die Erde jum Kampfplape für unsere Kraft und Wirtsamteit augewiessen, und auch auf ihr sollen wir nicht mit gebeugtem Nachen, sondern Berz und Paupt nach oben gerichtet, umberwandeln, und mitten unter ihren wechselnden Erscheinungen, im rüstigsten Betriebe unserer mates riellen Thätigteit, des Himmels nicht vergeffen. Indeffen lernt der Rensch nur später die Erde und ihre Gaben recht zu deuten; erft in fortschreitender Reise erkenut er das heitigthum der Ratur, das ist den Peitigen in der Natur. Die echte, demuthige Wissenschaft hat

#### Literatur.

fraie) burdeln Bebilbe aufgefchloffen; im fareren Gefable bat er e Bebaffette ale geliebte Beimath, ale theures Baterland gefast, fo wie er mit verftandigem Gefchid und rubriger Rraft Die Erte jeben ABeife und Richtung jum geitlichen Bertehre bienftbar und meder medt: fo ftrablen ihm auch ihre blubenden Thaler und fri-Berges Dobe wird ihm n Betidemel. Gest verbirgt ibm bie Ratur nicht mehr ihren Ocho: attentelle ibn in aller feiner fichtbaren Berrlichteit bar; nun wirb m-Andreader Gepur' iffe swift iche geweibter Raum für alle unfere manifden Gwiennftelichen : Sepebungenet, der zeitliche Aräger, unferer eficensundi existeres unferer amigent Relimmung. - 1115 u Win: enter med: felbfiftanbiger: Wenfuch einer folden Auffaffung wird den topifden Beggrephie; pou Bapern bargeboten. Der Beftimmung immBlatten gemäßt enthalten mir und ber nahern Beleuchtung ber undfage und Methober melde ben Berfaffer bei ber gengnoftifden biomographifden Antage feines Werts geleitet haben, bas in bie r, Danptabichnitte: Lineamente, Sodrographie, Orographie und Rewigerfälle und in meldem die speciellfte und inhaltreichfte Durch: rung abedaffingeinen mit flarer und übersichtlicher Auordnung bes ingen Sond in Sand geht. Die Befrindtheile bes Landes geben eben viele naturgemaße Abichnitte bes Buchs, welches bald wie im Fluge ver ber Flace fowebend aus ber Bogelperspective herab weite Raume erbliden lagt, und beren Bufammenfügung fo wie bas Anknupfen bes engern Baterlandes In das deutsche Gesammtvaterland nach allen Seiz ten ettlarend barlegt - bald and wieber in bie fleine Furche, gur eins gelnen Anfredelung inid Deimath, fich niederfentt. In folder Beife vermittelt die Darftellung. Plan und Landschaft, und liefert die Legende an ben Schriftzugen ber Natur, indem fie bas Innerliche bes Bilbes, beffen Belebung, beffen Bufammenfaffung im Begriff, ausspricht, ba= mit nicht ber Ungeübte burch ein unüberschaubares, für sich verworren fceinendes Unbrangen ber Gebilbe getäuscht und ermudet werde.

Wem es um die Kenntuist seines Vaterlandes zu thun ift, wird in dem Buche volle Befriedigung finden. Wie sich Landschaft an Laudschaft reiht, treten aus alle Theile klarer und vollständiger entgegen, die grosten Gefebe des Erdbanes werden uns verständlich; wir sernen die Prostucte der Peimath sicherer aufzustnden und zu psiegen, den Boden unte darur für unfere Bedürsniffe andzubenten, die rechten Bahnen des Verlehrs zu ziehen, und unsere Wohnstätten vor den Elementen und wor seindlichen Rachbarn zu schäpen, während fich uns zugleich die Thaten

ber Alfvorbern mit allen Erinnerungen an Gind und Unglud, wie es fic im Wechfet ber Jahrhunderte ergeben hat, vergegenwärtigen. Fehle geschlagene Bemühungen um die Kulfur des Landes forbern zu neuen, grundlicher begonnenen auf, und das Gelungene ermuntert zur Nache ahmung. Gine solche Ginsicht dient und nint dem Dochsten wie dem Niedersten; insbesondere wird aber hier dem Lehrer, dem Forstmann, dem Bergbeamten und vorzugsweise dem Militär eine Orientirung dargeboten, wie sie zur Beit sonft wo vergebtich gesucht wird.

Aber auch der bioß Wanderlustige wird gerne und gewiß nicht plantos mit diesem Begleiter hinansziehen; um so gewisser, als bei ber seine mit diesem Begleiter hinansziehen; um so gewisser, als bei ber seine sehr reichhaltigen Registers die Inrechtsung und bei der Ingabe eines sehr reichhaltigen Registers die Inrechtsung an den Iinnen der Alpenwelt nud dem hellen Spiegel der Alpenseen vorüber zur uraften Invavia; sosort von Schwelle zu Schwelle hinab durch's weise Blachfeld von Schwaben und Bapern bis in's großartige That des Pauptstroms von Süddapern. Dann steigt sie zu den Waldbergen auf, welche grenzscheit dend zwischen Bohmen und Sachsen sich aufthürmen, besucht die taltizgen und sandigen Höhen und Flächen der Oberpsatz und des gesegnesten Frantens, bis sie hinaustritt in die weinbetränzte Schene des Rheinsthals, und endlich tieser eindringend in die Bergregion des überrheinisssen Landes an den Grenzen des gegenwärtigen Deutschlands stillesteht.

Und findet uns der nebetige November und die setigstille Abventezeit wieder in der heimlichen Stude am Putte, — wie gerne durche wandern wir noch einmal in der Erinnerung die teben Fernen, wohin und jene Zugendzeit antunpst! Da werden wir das Buch abermals mit gutem Ersolge zur Dand nehmen, benn Puntt an Puntt, die Lausdesstäche theilend und beherrschend, steigt vor und auf, und von dem Scheitel berselben öffnet sich der Blick weithin. Peissenberg, Rrotenstopf und hoher Staufen, Bogenberg und Anset, Ochsenspein und Poshenstein, Desselberg und Zabelstein, heil. Krenzberg und Melibocus, Marienburg und Drachensels und so viele andere sind aussührlich gesschilbert.

Wenn im Abschnitte ber Orographie für Bigbegierde und Gefühlt reicher Stoff gegeben ift, so bag ber Lefer Baperns Oberfläche bis ins engste Detail, jede Sobengruppe bis zu ihren angersten Borschwellen, jedes Flugnen bis zu ben feinften Baffersaben erkennt: so gibt ber lebte Abschnitt, Relief bes Landes, eine nach ben verlässigsten Meflungen

aufammengestellte Maffe von Boben, einfach und naturgemäß in Aberflichtliche Reihen gestellt, daß jeder leicht nach allen beliedigen Richtungen Bobenprofile legen kann. Die Erheblichkeit solcher Angaben in
nenester Zeit bei so vielfältigen Land: und Wasserverbindungen, deren
Einfluß auf Benrtheilung des Klimas, der Productivität und anderer
Werhältnisse des Anbanes und der Wohnbarkeit wird täglich mehr in
vielem Betrachte als eine unerläßliche Borbedingung erkannt.

Bas übrigens das Buch enthalt und darbietet, gründet sich auf eigene Anschaunng der vom Berfasser an Ort und Stelle aufgefaßten Terrainbilder und auf eine Summe geprüfter Anellen, beren wesentslichste in der Borrede und soust au gehöriger Stelle nambast gemacht sind. Für die gewissenhaste Benühnng derselben scheint und gerade am besten das Bermeiden pruntender Citationen zu bürgen, deren Uebermaaß hier leichter zu gewähren als zu versagen war. Daß der Standpunkt bes Berfassers ein streng wissenschaftlicher, mit den neuesten Forzschungen vertrauter ist, wird Jedem klar; eben so daß das Buch nichts weniger als das ausgesüllte Schema irgend einer bestehenden Landeszbeschreibung, soudern überall sich selbst maaßgebeud, und im Grunde wie in der Durchsührung durchans nach den eigenen Ansichten des Berzfassers angelegt ist.

Bohl mag es anch hier gelten, ohne Kenntnis bes Baterlandes teine Baterlandsliebe! und so wünschen wir denn nicht bloß im Interzesse der Wissenschaft, sondern auch aus vollsthümtichen Ructschten, daß der Berfasser diesem ersten topischen Theile der vaterländischen Geozgraphie recht bald und ohne Unterbrechung den physischen, chorographischen, ethnographischen und politischen solgen lasse, damit der Grundzgedante, der sein ganzes Wert lebendig und productiv durchdringt — die geistige Erhebung, die Organisation der starren Massen durch das Naturgeses und durch die Wechselbeziehung zum Menschen, turz die Darstellung der lieben heimath als Gesammtorganismus — zur vollen Entwicklung und Durchbisdung gelange.

SA SUNTER THE WAR STREET OF THE STREET OF THE STREET

mand to evapor to an absolute on the party of

THE SET OF THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA

IN HE SERVICE NAMES TOWN OF THE PERSON.

## Justist maren es Phontome, de dieurften mie freitmor Pours, giebende Schauen, in DiVIX Veriffen und Tellern, un

ren Name zweibergegongere zu fedrem unweglich berderen fine Arriden von Gleifch und Diat gewissen figur venz

## pmdendas reductivat al dit andurar undas den mgents

gie mie die anventen Bragment, wollten abenden, dellas viellas apprehiere, lieder fich beneddennten Archaelle erfen-

Das Bisherige bat bie Thatfache in ihren allgemeinften Berhaltniffen festgestellt, fie in ihrem firchlichen Princip begrundet, und die Urmfeligfeit bes Biberfpruche, ben fie von Geiten der Gegner gefunden, in ihrer Bloge aufgebedt. Diefe Thatfache nun rein erhoben, zeigt fich aber ale ein gros fee, bentwurdiges, folgenreiches Greignif, unvermuthet wie eine himmelderscheinung in bie Beit eingetreten: Die Ginen haben fie mit Inbel begrußt, die Undern find erichrocen vor ihr gurudgefahren, und haben ibr fogleich ihre gewöhnlichen Mittel und Liften bes Rriege entgegengewenbet; aber bie Er= fcheinung ift über ihren Sauptern, von ihnen unerreicht, bas bingegangen in ihrer Babn, und julest wieber in Rube bas bingefehrt, von wo fie ihren Ausgang genommen. Jest ift auch einstweilen ber fleine Rrieg geendet; ein Theil beren, bie ibn geführt, gibt fich mit Untersuchung ber unbegreif= lichen Cache ab, bie Fragen wer?, von mober?, wohin?, aus mas Grunden?, fie muffen nothwendig ihre allergrundlichfte Erledigung finden; eber rubt der aufgeftorte Beift ber Urmada nicht, ber unter die Baffen getreten, und eine Quabratmeile befchriebenen Papieres muß minbefiens ber Nachwelt ein Beugnig binterlaffen von bem, mas vorgegan: gen. Die Andern fteben nachbentend und fchweigend ba: ift

es ein Traum gemefen, ber an une vorübergegangen? Saben bofe Beifter und geafft, und biefe Luftericheinung une por= gegantelt? Diefe anderthalb Millionen Menfchen \*), Die wie von einem fie alle burchzudenden Blige angeregt, an unferen Augen vorübergegangen, es tonnen unmöglich bandgreif: liche Menfchen von Gleisch und Blut gemefen fepn? obne Zweifel maren es Phantome, die bisweilen wie ftreitende Beere, giebende Chaaren, in Mitte von Bergen und Thalern, an Burgen und Stadten vorüber, fich in taufchender Spiegelung in ben Soben zeigen, bie une getaufcht? Denn bag folde Motive folde Daffen in Bewegung ju fegen vermogen, mufs fen mir ale unvereinbar mit allen Gefeben mobibegrundeter, vielfach geprüfter, immer fich bemabrender Dechanit ertennen. Co fteben fie jest betroffen ba, wiffen nicht, wie fie bie Cache beuten und begreifen, und ihren Bourtheilen am vortheilhafteften fich auslegen follen; und haben einfimeis Ien, bis anderer Rath fommt, Stillschweigen gu ihrem Theil genommen. Ihre Saltung und die Saltung Deren, die dabei in Thatigkeit gewesen, und nicht bloß bie Gottesfahrt vollzogen, fondern ber Cache jum Gegen und fich jum Beile. gang untabelhaft fie jum Ende geführt, zeigt bie große, uni= versalbiftorische Bichtigfeit bes Greigniffes, das anderen, fru: beren fich anschließend, durch eine große, providencielle Gugung vor unfern Mugen fich begeben. In biefer Jugung liegt eine Aufforderung fur une, die wir mitlebende Beugen bes gangen Borganges gemefen; ihr tiefer nachforichend, fie in ihrem gangen Umfang und in ihrer unergrundlichen Tiefe und ihrem unabsehlichen Umfange, wenigstens fo viel es uns ge= geben ift, ju erfaffen und auszulegen; bamit fie, offenbar in der Beit aufbligend, jur Troftung, Befraftigung und Belebe rung für Alle, die noch den guten Willen baben, fo wie gur

the Armeda mide, see union die Wallen gewicker -

<sup>3</sup>ahl ber in Prozessionen Angelangten, Die ber einzeln Ange-

Barnung, Bedeutung und Bebrauung Jener, Die ibn vers foren, nicht wieder an ihrer Gedantenlofigfeit und Berftreuung unbegriffen und fruchtlos vorübergebe. Die Colner Cache war ber Sieg ber freitenben Rirche, bie Ballfahrt nach Trier ift der Triumpf ber Giegen: ben gemefen; ber beilige Rod aber ift in feiner Untrennlich feit das Beiden des unblutigen Geis ftertampfes, in bem, wie bamal in jenem blutis gen unter bem Beichen bes Rreuges, gur Beit Cons fantine, bie Rirche gefiegt und triumphirt. Das eine Beichen wie bas andere, es ift vom Unfang ber ein gros fee, firchliches Combol gemefen; beibe maren alfo gu Beers geichen bestimmt, und beide haben baber auch ihre prophetis fche Ratur in aller Gefchichte bemabrt. 216 Friedrich I. im Sabre 1157 ben großen Rrieg ber Sobenftaufen gegen ben romifden Ctuble befchloffen; ba wollte er, ber erfte in neues rer Beit, ben noch nicht Gefundenen jum Beerzeichen ber germanischen Rirche in Diefem Streite gegen Rom aufwerfen. Der Rampf, ben er begonnen, mar einer jener welthiftoris fchen Gacularfampfe, wie fcon bie Galier einen Golden im vorbergebenden Jahrhundert burchgefochten. Ihnen batte Gregor VII. ben Rrieg erffart, weil er auf fie ben Entwurf ges gieben, die Rirche jum Bortheil bes weltlichen Raiferthumes ju feubalifiren; ben andern Rampf hatte der Raifer bem Papfte Abrian IV. angefundigt, weil er die Papfte, und ibn inebefondere, beargwohnte: fie wollten umgefehrt ben Rendalftaat bes Raiferthumes jum Bortheile bes Priefterthumes in ber Sierardie verschlingen, indem fie bie Majeftat bee Raifere bem Stuble lebnopflichtig erflarten. Wie in bem Streit ber Galier ber Gegenfat swifden Rorbbeutichen und Gubbeutfchen vorherrichend gewesen; fo in bem ber Sobenftaufen ber swifden Deutschland und Rorditalien, und durch die gange bas malige Welt batte ber Diff swiften Welfen und Gibellinen alle Ctanbe, vom bochften bie jum tiefften, in ber gangen Beitgenoffenschaft gebrochen und getheilt. Friedrich abndete, XIV. 41

welchen verhängnifvollen Rampf er ju beginnen im Begriffe ftebe, und ichrieb bem Erzbifchof Sillin jenen bentwurdigen Brief: "Der Friebe ber Rirche und bie Burbe bes Raiferreichs ber Deutschen find untrennbar miteinander verbunden; wer baber bie faiferliche Burbe verlett, ftort ben Rirchens frieben, und gerreißt bie Ginheit ber Rirche. Colchen Unters fangens aber bat fich ber romische Dapft erfühnt. alfo bie Rirche von Trier berühmt ift burch ben Befit bes ungenabten beiligen Rockes, bas Symbol untbeilbarer Ginbeit aller Gewalten; bu aber ber Primas bift dieffeits der Als pen, und beine Rirche bas zweite Rom: fo lag uns in offer ner Kirchenversammlung um unfern Primas ber ben fostbarften und geistigen Rod bes herrn, bas ift Emath, aus ber Dand bes Amorrhaers, ber ihn gerriffen und getheilt, bes freiener. Achtzehn Jahre hatte ber begonnene Rrieg gewüthet, ba wurde in Benedig der Friede mit bem Papft gefchloffen; fieben Jahre fpater mit ben Lombarden; die Gintracht mar burch bie großartige Unterwerfung Friedrichs, ohne allen Gintrag ber Burbe bes Raiferthums, wieder hergestellt, und bie Einheit hatte Raum gewonnen, in allen Berbaltniffen ibre Macht geltend zu machen. Die firchliche, die in Alexander IIL gestegt, kommt in Innoceng III. auf ihren Sobepunkt; bas lateinische Reich in Byzang wird aufgerichtet; und bie Orden verbreiten fich fiber bie Chriftenheit. Die politische Einbeit conzentrirt fich in ben frangofischen Königen mehr und mehr. -bis ju Philipp II. bin, und bie Ritterlichkeit von Richard Lowenberg macht fie nach außen ben Dabometanern furchts bar; Italien aber wird burch ben Ginfluß ber Papfte enger verbunden; mabrend auch in Spanien, bis ju Alfons berab, in den Zeiten seines Vorkampfers des Cid, die durch die Maus ren gerriffene Ginheit bes Reiches fich wieder berftellt. mer noch mar das Symbol ber Ginheit verborgen geblieben; ber Ort, der die Tunica beschloffen bielt, mar dem Gebachts niffe ber Menfchen entrudt. Jest endlich, im Jahre 1100. bemfelben, mo Friedrich II. zweijabrig zum Konige von Deutsche

kand gemahlt morden, trat bas fombolische Gemand gum erftenmal in neuerer Beit bervor. Damal bat ber Erzbifchof Johann I. in ber Gruft der Domtirche im Nicolausaltare bas Berborgene aufgefunden; ale ber Umbau ber Rirche, ber nach Ablauf bes erften Jahrtaufende in ber erften Balfte bes eilfe ten Jahrhunderts von Poppo begonnen worden, jest am Schlufe bes zwölften ju Enbe ging. Run murde ber arme Rod bes herren jum erstenmale ber Verehrung bes Voltes ausgestellt. Er follte ein Beichen febn ber Beit; burch feine Uns theilbarfeit ben machtigen Bertretern ber Ginbeit und ber Einheiten eine Mahnung an die tiefe Bedeutung und Unger= ftorbarteit ihrer Burde; burch feine Urmuth aber ihnen eine Warnung, daß fie nicht in Sochmuth fich übereinanber erhuben, und in buntelhafter Tyrannei fich von bem auch ber Vielheit eingegebenen Gefet losfagten. Der Bielbeit aber follte er eine Erinnerung fenn, bag fie, ber Ginbeit unterges ftellt, fich ihr zu fugen habe; aber bag diefe Unterwurfigfeit nicht an das Aufgeben der auch ihr von Gott gemährten Rechte als ihre Bedingung gefnupft erscheine, fondern die Unerfenntniß berfelben von Seiten ber Machte und Gewalten voraussete. Co bructe er alfo das gange Bedürfnig und die gange Frage der Zeit aus; und so mar auch er, eine große Prophetie in ihrer Mitte aufgegangen, rudwarts beutend auf die Uebet, Die aus ber Nichtachtung feiner Berkundigung in allgemeiner Zwietracht hervorgegangen; in ber Gegenwart preisend bie Macht des Guten, die aus der Transaction ber tampfenben Machte entwickelt; ber Butunft aber weissagend bie ganze Folge ber Uebel, die aus den neuen Reimen der Zwies tracht, die diese gepriesene Zeit in sich trug, unausbleibs lich fich entwickeln mußten. Diese Reime tamen in ber verbangnifvollen und calamitofen Regierung Friedrichs II. er ben hohenstaufen bas, mas ben Saliern bie Berrichaft und die Perfon Beinrichs bes vierten gemefen - jur Ents wicklung und gur Reife; bie Papfte tampften entgegen mit Duth und Energie, aber nicht immer mit priefterlicher Dafe

figung; bie Welt murbe gerriffen im Getummel ihres Streites: am Enbe maren bie Sobenstaufen ausgetilgt, bas Raiferthum war in feiner Bebeutung aufgehoben, und die taiferlofe Beit war eingetreten; ber papftliche Stuhl murde aber auf lange Zeit nach Frankreich binübergebracht: benn auch Stalien follte bie Folgen einer Gestaltung der Dinge fühlen, wo die oberfte Burbe ber Chriftenbeit bem Bufalle fich preisgegeben fand, ber unter ber Form ber Politik über fie verfügte. Der Rais fermantel, ben vor bem Bertrage von Berdun der Ebro, Die Rorbfee, Gleb und Elbe, Theif und Cau, und nabe bie Reerenge bei Reggio befaumte; ber alfo ben größeren Theil bes Continente umfaßte, er mar jest in Stude gerriffen, nur ble Tunica hielt noch jusammen. Das Symbol ber Kirche aber, nachdem es mahnend, lehrend, marnend und ftrafend fein Jubeljahr am himmel ber Beit gestanben, war wieber unverfehrt in bas Geheimniß gurudgegangen, und batte fic in ibm verborgen.

Dreihundert und sechszehn Jahre blieben die Pforten bes Rofteriums gefchloffen; vor ihnen larmte und tobte bie Denge, und die Greigniffe hielten ihren Ablauf. Denn alle Beisfagungen unterdeffen hatten fich erfüllt, alle Drauungen maren eingetroffen und alle Berhangniffe hatten eingeschlagen. Die Mächte in der Einheit, wie die Gemalten in der Bielheit hatten ihre Stellung verkannt; bie Folge war Verwirkung gewefen und die moralische Zerstreuung der Bolfer, wie damal beim Thurmbau eine phyfifche. Jedes batte für fich ein durf= tigeres Surrogat ber Ginheit in fich aufgebaut, und bie ges fonberte Menge baran gefnupft; ba aber auch bier bie Dagis gung fehlte, und bas Gefühl bes vollgewogenen Gleichges wichts bem Beftreben gewichen, bag jeder für fich bas Uebermaaf erlaufe und errenne; da hatte aus all ber Gahrung nur eine neue Erife fich entwickelt, und bie neigte nach ber firchlichen Sette bin, wo noch die Macht ber Einheit Doctrin Als bie Bahl ber Tage fich und Hierardie zusammenschloß. erfüllt, ba batte Raifer Maximilian in Trier einen Reichstag

eröffnet, und er, nicht untundig ber Ueberlieferungen ber Borgeit, bem Ergbischof Richard ben Untrag gemacht, bag er eine Ausstellung bes beil. Rodes gur Belebung bes Glaus bene veranstalten moge, und diefer hatte endlich feine Scheu übermunden und bie Erhebung jugefagt. Die Majestat bes Raifere ftand am bestimmten Tage ju oberft im Chore, barnach die Churfürsten: ber Bischof von Maing zuerft, bann ber von Trier, und ber von Coln, ber taiferliche Pfalggraf folgte. Diefen schloffen fich die weltlichen Fürften an: Bergog Friebrich von Bayern, Marggraf Friedrich von Brandenburg, herzog Ulrich von Burtemberg, Markgraf Criftoph von Bas den, Markgraf Casimir ju Brandenburg, Markgraf Philipp von Baden, Martgraf Sans von Brandenburg, Martgraf Ernft von Baben, ber von Bennenberg. Dann folgten eis nerseits bie Botschafter Bergog Wilhelms von Bapern und Graf Wilhelm von hennenberg; andererfeits bie von Papft Julius und ber Könige von Franfreich, England, Navarra, Spanien. Der hochmeister beutschen Orbens, bie Bischofe von Bamberg, Strafburg, von Tull und der von Gurt. Endlich die Gefandten von Burgburg, Speier, Borms, Ferrara und des Balachen. Die Gesandten ber Churfürsten von Sachsen und Brandenburg, ber Bergoge von Lothringen und Defterreich, und die des Bergog Wilhelms und Alexanders von Bapern batten fich angeschloffen. In gleicher Folge, nur immer ein Geiftlicher mit einem Beltlichen wechselnd, waren bie Unwes fenden jum Opfer gegangen \*). Da öffneten fich die Pforten bes Sochaltare, und jum andernmale ging ber arme Rock bes herren baraus hervor; wieber Raifer und Reich, wie fie vor ihm versammelt waren, anmahnend, ftrafend, bebrobend, und in Allem bas Daag verfundend, wie er ben Batern ber

<sup>°)</sup> Dis hernach getructes wirdig Depletum ist funden worden im hoben Altar im Thumbe zu Trier a. d. 1512. Gin Dructosgen, wahrscheinlich aus einer Presse von Angeburg hervorges gangen. S. Marx Geschichte bes beil. Rock 1844, p. 66.

(400)

Unwefenden im gehnten Gefchlechte nach rudwarts bin ge than. Die Elfenbeintifte, befiegelt mit Johann bes Erften Cie gel, hielt ibn befchloffen, und man batte bei ibm ein Deeffer gefunden, verroftet und jebo in Gilber gefaft, und einen gro-Gen Burfel ju bem Bettel, vor Alter unleferlich geworben. Gine Beisfagung mar bas Gefundene, vor ben Fürften ausgelegt. Ein Angengenge von bamal \*) erzählt: ber allerheiligfte Rod Befu Chrifti, welchen ibm, ale etliche gotliche Lerer bavon foreiben, bie ebel Rapferin der himmel Maria, feine allerbeiligfte Mutter mit ihren jungfraulichen Sanben funftlich ge wirkt ober gestrift bat, von oben berab ftrickend gang überall 'an alle Ratt, auch an alle Zeichen ber Natt, wie man einen Sanbiduh ober ein Barret ftridt, war ganglich unverfehrt und molbebalten". Und ale bie Beiligthumer erhoben und ausgeftellt waren, ba ging von ihnen eine Stimme aus, fpredenb zu benen, bie im Chore versammelt waren: Seht bieß Bewand, bas ich, unter ben Menfchen auf Erben manbelnb, getragen, ein Faben läuft burch fein Gewebe binburch; von einem Puntte ausgebend, verschlingt er fich, vielfach gewunben und verftridt, jur gangen Bebe, die noch heute, nach fo vielen Sahrhunderten, ungefrankt und unverworren, wie im erften Anfange, besteht. Co auch habe ich meine Rirche aus einem Faben gewebt; in meinen Sanben ruht ber Unfang, feine Berwebung umtleidet die Erbe, fein Enbe lauft in meine Sand zurud. Ihr, die ihr hier versammelt sepd, forscht nicht nach diefen verhüllten Unfangen und Endabläufen! auch bie eurer Dacht und Burben laufen barin gufammen; nud ich bede fie mit Banden vor ben Menfchen. Diefe Briefe aber, bie die Beit unleferlich gemacht, fie bezeugen Guch, daß fie in ihrer Unerforschlichkeit außer aller Geschichte liegen. Ich schaue in euer Aller Bergenstiefen; tein Gebanken und feine

<sup>\*)</sup> Ain wahrhaftiger Tractat, wie man bas Dochwirdig Beilige thum vertundt und geweist in ber heiligen Stadt Trier im Thum. Chne Dructort.

Regung tann fich bort vor mir verbergen. Biele Colche unter End, die von Berufe megen meine Rirche hoben und mehren follten, minbern und niebern fie vielmehr burch Gleichgultigfeit, Lanheit, Ginnenluft und Uebermuth; die ich aber unter ben Laienfurften ihr jum Schirm und Schild eingesest, geluftet, in unerfattlicher Gier, nach ihrem Befige; und fie, bie ihre Schirms vögte fenn follten, werben ihre Dranger und Aprannen; ihre eigenen Burdentrager aber, von ber gleichen Bier befeffen, erwehren fich ihrer mit verbotener Baffe ber Gewalt und hinterlift. Die gemeinfame Gunde wird ein Band feyn zwi= fchen ihnen, und fie werben ein Bundnif getteln, und ebe der Bachter in himmelemitte, ber die Jahrhunderte ausruft, breimal gefraht, wird breifacher Verrath gegen mich und mein Bert auf Erben ausgegangen fenn. Dit biefem Burfel merben fie über mein Gewand in ber Kirche die Loofe werfen; mein Auge aber wird machen über fie und all ihr Thun, daß es ungetheilt immer baffelbe bleibe; nur ihr Mantel wird hingegeben, mit biefem Deffer wird er getheilt, ben um ihn Loofenden gur Beute fallen, bamit auch bie Gunde bes bochmuthigen und verzagten Menschenherzens in ihr beimgesucht werbe. aber werbe ich die Relter treten, und ber Bein meines Bornes foll in Stromen über die Erde fich ergießen. Ader will ich befuchen, ben Waipen will ich in Garben fonbern, bas Unfraut aber, bas ber bofe Feind gefaet, zu haus fen legen, und mit ben Dornen es verbrennen. Meine Tenne will ich fegen, und die Spreu, fen fie geweiht ober unge weiht, ben Winden übergeben, baß fie, was ich ju leicht be-Mit diefem felben Burfel funden, ohne Spur verwehen. foll bann über bein Rleid, o Raifer! bas Loos geworfen wers ben, und biefem Maffer preisgegeben, wird es benen gur Beute werden, bie fich ju feinem Schut verbunden. Dann aber foll mein Born auch die Werkzeuge, beren er fich gebraucht, gers brechen, und ich werbe fie bem Erbfeind unter die Fufe ftreuen; und auch feine Trabanten follen den Burfel werfen, wem bas Reich jur Beute falle, und er foll aus feinen Fes

ben fich einen neuen Raifermantel, für hent und morgen und einen britten Tag jufammennaben. Dann aber, wenn bas Alles erfüllt ift, follen bie noch übrig geblieben, jum brittens und viertenmal mich feben. — Nachdem diefe Rede fich ausgesprochen. gingen die Symbole wieder in die Berborgenheit bes Fronaltare jurud, und bie Pforten ichloffen fich jum andernmale binter ihnen. Aber Warnung, Mahnung und Belehrung gingen abermal verloren an bem Gefchlecht ber Menfchen, bem bie Propheten fie jugerufen; benn ichlimme Beiten maren vorangegangen, folimmere tamen nothwendig in ihrem Gefolge berangezogen. Alexander hatte auf bem Stuhl gefeffen; ein Rriegesbergog von Italien mar in Julius ihm gefolgt; alle Runfte batten fic bann verbunden, um in Leo ibn mit ihren Reigen gu umfangen; und von ben Burbetragern ber Rirche aus batte viels fach ein Beift ber Bleischesluft, bes Dochmuthes, ber Bemaltthatigfeit und Bertommenbeit in rober Beltlichfeit die Rirdenprovingen überzogen. Die weltlichen Reiche auf Erben waren aus ihren Jugen gewichen; ble europäischen Dachte, nachdem ble Idee einer driftlichen Republit fraftlos geworben, fampften fich in wilben, blutigen Rriegen ab; feit ber Ligue von Cambray und feit die Benetianer ihre politische Bechfelbant aufgefchlagen, mar die Arglift jur Gemalthas tigfeit bingugetreten, und fort und fort mechfelte in treulofer Diplomatit die Gestalt Europas, wie die Bundniffe fich lose ten und fich aufs neue knupften: Italien mar ber Preis bes Rampfes, um ben Frankreich, Spanien, Deutschland und ber Gebieter im Rirchenstaate rangen. Während die Turken von Often her immer weiter brangen, hatte bie Schweiz ihre Ablofung von Deutschland vollendet; Burgund aber Elfaß und Lothringen mit Met und Toul und Verdun maren ihm noch verbunden, und Frankfurt hielt die Mitte des alten Reiches, bas in ber Machtlofigfelt feiner Ginheit fich in breiter Maffe fraftlos behnte. In biefer allgemeinen Saltlosigfeit und Bers wirrung trat ber 3miefpalt ber Gemuther, ber in ihnen ichon felt lange gebrutet, an ben Tag hinaus, und die Beifter

theilten fich gur Rechten und gur Linten bin. Don ben Bot feren, ble noch guten Sinnes waren, wendeten ble Confervatived fic bem unverwuftlichen Guten ju, bat, bie gefammte Soffe nung ber Menfcheit in fich beschließenb, ber Rieche unven traut worben, um es im gebrechlichen Gefas ju bemabrent bas immerbin befleckt werben mag; sone bie sigene Befcmis pung bem Inhalt mitgutheilen. Die von ber anbern Geite aber wendeten ihre ethifche Entruffung ben manderlei Dift brauchen entgegen, und braugen auf rabicale Reformen, bie bergleichen in Butunft abwenden foften. Dat vegte ber bofe Seind, nun auch feinerfeits eingrelfend, bie folechten Erfebe in den Schlechten auf, daß fle eben in blefe Difbrauche fic getheilt; Die Einen ihren Bortheil an ihrer Behanptung fus dend, bie Undern am ihrer Abfchaffung: Co wirrte fich gut und bos in ber Gabrung ber Beit jufammen; taum acht Rabit nach bem Reichstag in Erier gab ber tede Augustiner in Will tenberg ben Gedanten bas Wort, inbem er bie Bulle Look und bie canonifden Rechtebucher verbrannte, und ben Dapft als ben Wiberdrift erflarte. Bertreter Chrifti ober Biberfacher bas murbe nun bas Rampfmort ber Sabernben. Der Rif war in Mitte des Principes der hierarchie bervergegant gen; er wurde balb auch auf bas Princip ber Doctein: mib die Sacramentenlehre binübergetragen; vom Principe ince mußte er, immer weiter flaffend, auf die gange Orbnung bet Dinge fich verpflanzen. In bem Bereich ber Rirche rif ber Spalt zuerft nach aufen weiter. Dem Primas bes Reiches. bem Rachfolger bes Ergbischofe Uriel von Maing, ber im Chore des Doms bem Raifer junachft geftanben, bem Albrecht aus dem Saufe Brandenburg, nahte ble Berfuchung, ibn aufforbernd: feinem guchtlofen Leben ben Budel ber Che aufzulegen, und feine geiftliche Burbe in eine weldiche ums zuwandeln. Er hatte mehr als bloß gewantt, bante abet fie fich folagenb, ale er ben britten Bahnenfdrei vernommen. Buffe gethan. Go mar ber Chimpf bes Berrathes von fele ner Schwäche binweggenommen, bie Barde aber wurte balb

einem andern feines Stammes aufgelegt. Als Sochmeifter bes deutschen Orbens hatte auch er vor bem Fronaltare die Prophetie vernommen; fle fcbirmte ibn nicht, bag er, ben Befit bes Orbens in eigenen Befit umwandelnb, fich jum evangelischen Erbbergog in Preufen erflatte, und eine Bergogin fich beigefellte. Die Berfuchung nabie nun bem britten jener Rirchenfürften, bem Rachfolger Philipps, ber als Inhaber bes Stubles von Eiln bamal bem Raifer Maximilian jur Geite geftanden, bem Churfurft Bermann. Ceine unwiffenbe Ginfalt, mehr jum Rriegewert neigenb als jum Rirchendienft, hatte ibn ber Meberrebung Bucers juganglich gemacht; ber Clerus, bie Unis verfitat und ber Magistrat von Coln batten fich wiberfent, und fo war er burch Urtheil bes Papftes verbammt, und feine Burbe ibm genommen worben. Die Frage an ibn und alle bie Unberen gestellt, hatte gelautet: Wollt ihr bem Borte enres Meisters folgen, also bag ber Bochfte unter Euch bem Riebrigften fich gleichachte; in Mitte ber Dacht Daaf halte im Gebranche; in Mitte bes Reichthums fich arm bemahre, und ble andringende Luft unter bem Fufe niederhalte; alfo Gud murbig machend, baf ich Euch fepe über Bieles? Aber bas bebunfte fie allju ichwer; die Luft locte fo verführerisch, der Reichthum brangte ju ihr bin, und wer wird, im Befige ber Gewalt, der fußen Gewohnheit fich ihrer ju gebrauchen, entfagen? Co war von ben brei Caulen bes Reiches im Geiftlichen nur eine unverruct aufrecht fteben geblieben; Gine mar gefallen, bie britte fich neigend eingefunten. Der Martgraf ber Rirche gegen ben Often, batte bie Rirchenmark in einen Sausftaat umgewandelt. Buchtlofe Monche und Weftgeiftliche, mannetolle Ronnen, geführt von ihren Alebtiffinnen, die Plage bes Reformators, hatten ben Landsturm ber Reform gebilbet.

Nun trat bie Entscheidung auch die jum Reichstage perfonlich ober burch Botschafter anwesenden weltlichen Stände, Fürsten, Städte, Grafen und herren an. Das war die ganze Frage: Gine Macht ohne Schranken und Begranzung mag nicht gestattet werden; wollt ihr nun in altchristlicher Weise unter dem göttlichen Rechte leben, zu beffen Organ ich ben Bater ber Glanbigen auf bem Stuble geweiht; ober wollt ibr in bem neuen Princip nach bem Irbifchen Recht euere Be malt von unten ber ableitent, und ale Bertreter eurer Bols ter herrschen in ihrem Mandat? Frei ift bes Menschen Bile lensentschluß; wie ihr auch mablen mogt, eine Rlippe brobt gur Rechten, baf ber Gemablte in menfolichem Dochmuth fich erheben moge; bie Andere, baf bie Denge ihre Gewalt über die Euere fepe: mein Auge macht aber über Alle. Den Priester, ber, meines Manbats vergessend, bas Seine ihm ju unterschieben versucht; die Bolfer, die Die Gewalt miße brauchen, bie fie von mir erlangt, ich werbe fie ju finden wiffen; und wie ich es juvor gehalten, fo auch fortan über fie ju Gerichte geben, bis fie endlich es gelernt, in meiner Furcht ju wandeln, und nicht jur Rechten noch zur Linken vom gewiesenen Bege abzuweichen. - Die Schreden bes Bannes und bes Interdictes, bie Auflösung aller Bande ber gefellschaftlichen Ordnung und vielfaches Blutvergießen, bas fie berbeigeführt; der Stolf, eine höhere Dacht nicht blog in Gedanten, fondern in der Birtlichkeit über fich zu feben; ber Unwillen, eine andere Ermächtigung, als die bes Blutes, bei wantendem Glauben nachzusuchen; fie schreckten von ber einen Ceite ab. Bon ber Alnbern lodte bas Gelbftvertrauen, ber willenlofen Menge bald herr zu werden; von der ftrens gen Bucht bes Evangeliums logzutommen; bie Unmaagung ftolger Priefter unter den Suß zu beugen; ihrer Reichthumer, bie ber Glaube fo lange gefeht und gefchunt, fich ju bemeis ftern, und fo, after bemmenden Controlirung frei, im unbeschränkten Genusse der Gewalt des Lebens fich zu freuen: bas Alles trieb machtig in biefer Richtung bin. Ge mar bie in bie Gutartigfeit ber menschlichen Natur eingepflanzte Cheu, bie es Erwirfte, baf es in allen Dynaftien, Gefchlechtern und Stanben Deutschlanbs nur ju einem Bruche tam; inbem bie eine Balfte am Orte blieb, die andere aber, von ihr fich trennend, fich jur Linken wendete. Durch bas fachfifche Baus 606

folgte folche Theilung ben beiben Linien, ber Albertinischen und ber Erneftinischen. Philipp Landgraf von Beffen war jur Beit bes Lages in Trier noch minderjährig gewesen, und Die Regentschaft batte ibn beschickt. Er nun munbig geworden, babei aber folau und tlug unter ben Beltfindern, war in die neue labre eingewachsen, und batte ju ihrer Befeftiaung ben erften Bund gu Torgan mit Johann bem Churfurft abgeschloffen, und fpater feinen Sausftand alfo geordnet, wie ge bie Rirche ju ordnen fich bemubt: ein Brautigam und zwei Braute. Bom Saufe Brandenburg barten, neben Albert, bem Shurfürsten von Daing, noch ber frantische Markgraf Frie brich mit feinen Gobnen, Cafimir und Johannes und bem Sochmeifter, vor dem Fronaltar gestanden, und ber Churfurft Liendin batte feinen Gefandten bin georbnet. Der Churfürft. Bruder bee von Mains batte jur alten Rirche fich ge-Bellt; aber fein gleichnamiger Cobn war gur Renen übergetres den. Bon ber franklich-branbenburger Linie war brei Jahre hater ber Markgraf Friedrich, von den beiben Cobnen Ca-Amir und Johannes, ale ein Berftanblofer eingekerkert; und Cafimir, ber Ueppige jugenannt, muthete, bie Brandfadel in ber Band, im Bauernaufftanb mit Augenausftechen, Spiegen und Braten; und er ift der Bater jenes Albert, Alcibiades genannt, der mordbrennend die Pfaffenftrage burch die rheis nischen Erzbiethumer, bis Trier, wo bamale fein ganges Saus auch im Chore gestanden, bingezogen. Bergog Ulrich bon Burtemberg, ber neben Friedrich von Brandenburg geordnet gewesen, bat feinerfeite in wenig Jahren bei feinen Unterthanen ben Namen bes Buthriche fich erworben; ber fcmabliche Bund jagt ibn, ben Friedenebrecher, fofort von Land und auten; er aber nimmt fich jum Dentspruch: Stiefel oder Bundfcub! Abel oder Bauer! es gilt gleich, wer mir zu meinem Lande Wieder gurudgekehrt, bat er baber bie Reformation bilft. in seinem Bergogthume eingeführt; mahrend fein Bruder Gorg fie nach Mumpelgard verpflangt. Bergog Erich von Braun:

fcweig war bis jum Tobe ber alten Rirche tren geblieben; bas Saus aber, dem er angehörte, hat fich in die Principlen getheilt, bas neue aber war fcnell in ihm jum berrichenben Der madere Christoph, Markgraf von Baben, geworben. murbe fruber binmeggenommen, ale bie Babl ber Enticheis bung vor ibn hingetreten; feine brel Cobne aber, Philipp, Bernhard und Ernft führten bas Lutherthum in ber Marts grafichaft Baben ein. Der Bergog von Defterreich hatte fich auf bie rechte Seite gestellt; und fo auch ber von Lotharins gen, Anton, von deffen Bruder Claudius die Guifen, bie Baupter und Führer ber Ligue in Frankreich abgeftammt. Das haus ber Wittelsbacher, feit ben Zeiten Raifer Ludwigs in viele Linien fich verzweigend, hatte je nach ihnen auch gur Rechten und gur Linken fich getheilt. Die baperifche Linie, burch ben Bergog Wilhelm IV. auf dem Tag vertreten, batte auf die Geite ber Rirche fich gestellt; und er murde ber Urs grofvater Marimilians, ber mit Ferdinand von Defterreich Soche und Mitteldeutschland ihr gerettet. In der Linie ber Pfalzgrafen mar Lubwig V. anwesend auf dem Tage, nebst ihm Bergog Friedrich und Bergog Alexander. Der Pfalggraf Ludwig V. ftand auf Ceite ber Rirche fest; ber Bruder Fries brich II. führte die Reformation in feinem Lande ein; Fries brich III., von der Linie Simmern, in ber mittleren Churlis nie, batte, gleichfalls fich fur bas neue Princip erflart; und in biefer Litte begann fofort bas Ctandal bes Bechfels zwis fchen Lutherthum und Calviniem, bem die Landeseinwohner willig ju folgen hatten. Bon ber Bweibrucker Linie, ba ber anwefende Bergog Allerander zwei Jahre nach bem Reichstage geftoran, hielt fein Cobn fich jum neuen Princip, mabrend fpater die Reuenburger Linie wieder jur alten Rirche gurudges gangen. Co mar alfo die Fürstenbant in zwei gebrochen; Upoftaten und-Papiften fchalten bie Parteien fich gegenfeis tig; die von ber neuen Observang aber gierten ihre Baupter mit den Titeln der Weifen, Großmuthigen, Beständigen u. f. w.; Bezeichnungen, die die Gefchichte feither revidirt. Der Mig ging von ba weiter jur Grafenbant berab. Die gefür fteten Benneberger bielten fich jum nenen Beichen, und sholls ten im Banernaufftand Burgburg facularifiren, ftarben aber por bem Enbe bes Jahrhunderts aus. Dier Grafen von Raffau, bie jugegen maren; Sarbruden, Diet, ben und Beilftein, gröftentheils ber Ottonifchen Linie angeborig, werben von Beinrich an, bem Gatten ber Erbwoter von Dranien, Erben biefes Saufes; und inbem auf Bilbelm biefer Befit übergeht, find. fie Stammvater ber Bringen von Oranien, Führer ber Nieberlander in ihrem Unabhängigkeitekampfe mit Spanien geworden. Durch die übrigen Grafen und herren geht biefelbe Spaltung; die reichs unmittelbare Ritterschaft, im Rampfe mit den Fürften fcon feit lange, theilt fich je nach Reigung und Intereffez die auf-Arebenden Reichestäbte, in Febde mit ihren Stiftern vielfach permidelt, trennen fich auch ihrerfeite gur Rechten und gur Linken; indem Nurnberg, Frankfurt und Magbeburg, balb Andere und Andere dem ersten Bunbnif protestantischer Stanbe beigetreten. Universitäten und humanisten find im Streite; bas Bolt aber, burch bie Preffe bearbeitet, fcmankt je nach Deigung und Uffect. So ist Deutschland in allen feinen Standen und Ordnungen in Zwietracht, bie gur Burgel binab, geschieden. Der Rif aber, ber bas Berg gespalten, fest fich nun balb in die gange, mit ihm verbundene emropaische Gesellschaft fort. Die Schweiz, die auch ben Tag befucht, mit ben Botschaftern ber anbern bebeutenbsten Dachte, fie wird gleichfalls in sich getheilt; indem die Urkantone im Geburge gur alten Ordnung balten, die Andern gur Neuen abergeben. Diefe aber hatte dort, durch bas Auftreten einbeis mifcher Reformatoren, gleichfalls fich in fich zerkluftet und weiter getheilt. Die Wittenberger Schule hatte bem Staat bie Couverainitat in kirchlichen Dingen eingeraumt: die Bis bel war ihr die Constitution der Rirche; die Theologen aber, komittirt vom Souverain, find die Ausleger des Wortes. Das rum batte Calvin im bemofratischen Genf folgerecht geurtheilt:

also ift bie Couveramitat im Bolte, bem bie Prabestination fie engewiesen; und es ubt fie aus burch feine Belteften und die Minister, die es gemählt. Diese Lehre hatte zuerft nach bem füblichen, bann auch nach bem nördlichen Bentschland fich ausgebreitet, und einen neuen Bruch hervorgerufen; gu bem fich jener Unbere bingugefügt, ber, wie bie Bledertaufer im Gegensape mit den erften Reformatoren, bie Lehre aufgeftellt: ber Geift von oben, ber naht wo und in wem es ibm gefallt, ift allein Ausleger und Richter in Glaubensfachen. Die Lebre war andermarts auch nach Franfreich binübergegangen, und unter ihrer Form batte die Reformation in diesem Reich ges wurzelt. Der hof batte im Beginne ihr nur fcwach entges gengewirkt; bann aber, in feinem Intereffe, fur bie alte Rirs de Partei genommen. Wie in Deutschland mar auch bort bie Scheidung burch alle Stande binburchgegangen: Die Refte ber alten Lehntrager, ber Bofabel, ber Landabel, ber Gles rus, Die Stadte und bas Bolt, fie alle hatten fich getheilt; und entweder auf die Seite ber altfirchlichen, ober ber bus gonotten fich geschaart; und mabrend die Lehre bann über Meer, ins brittifche Infelreich, binubergegangen, hatte fie andererseits in ben Pyrenaen gewurgelt; und indem Spanien, wie Stalien, fie abgewiesen, in Navarra fich festgesett, In ben ftanbinavischen Reichen hatte ber tyrannische Diffe brauch ber politischen Union ihr ben Zugang geöffnet; bie politische Ginbeit ber Stamme, wie die firchliche, murben gue gleich gerriffen, inbem Guftav Bafa feine neue Dynaftie auf bie Reformation begrundete, und auf Untoften ber Rirche fie botirte; gleichzeitig aber in Danemark Friedrich I. fie einführte. Ceinerfeits batte Beinrich VIII., um eines Beibes willen, bas Schisma auf feiner Infel angepflangt, und Glifabeth bann bie Trennung von ber Rirche ganglich vollführt. Der Raubvos gel in ber Menschenbruft fab von feiner Bobe berab die reis de Beute, und fturgte fic barüber ber. Das geiftliche Recht war abgethan, und bie Flammen hatten es gefreffen; fo war bas Beltliche allein jurudgeblieben, und bie Gemalt wußte - ye

au ihrem Bortheil es auszulegen; die Coluffel in ben Barven gaben Beugnif, baf bie Auslegerin fich ber Schluffelges walt in fremdem Geblete bemeiftert hatte. Die Verwichlung ber boberen Dinge mit ber niebern Ordnung war unftatthaft befunden worden, und ber himmel in feine Grangen einges wiesen. Da wurden bie Trager bes Entlaffenen auf Erben erledigt, und in freudiger haft brangten fich bie Erben gu, um von ber Berlaffenicaft Befit ju nehmen. Das Rirchens gut, oft von Eindringlingen gemißbraucht und ben Urmen entgogen, batte boch fo viele Jahrhunderte, in Mitte der Sabe gier, ber Diffgunft und bee Reides, von frommer Coeu ges butet, fich unverfefet erhalten; jest war der feidene Raben um ben Rosengarien gerriffen, noch jaghaft in ber alten Schen, brachte jeber fein Theil auf Celte. Rur Beinrich VIII. son England batte tapfer jugegriffen. In zwei Saufen batte er ben reichen Chap getheilt; auf ben Minberen batte er ben Heineren Befig ber armeren Orben gelegt, auf ben größeren ben Mammon ber reicheren Stiftungen; und ba rachenbe Bline ben Rand bes Erften nicht geahnbet, getroft jum Undern ges griffen, und binnen wenig Jahren ihn an feine Sofleute verfoleubert. Von ba an haben bie Prabicamente ber Konige von Gottes Onaben allmählig von benen ber Melteren aus Gnabe ber Ratur im Blute fich gefchieden und getrennt; eine Kluft aber mar burch ben gesammten Weltsheil geriffen, und bie beiben Parteien ftanden an ben Randern bes Abgrundes ichlagfertig einander gegenüber.

Mber die ewige Liebe, die von oben in marmer Ginströsmung die irbischen Dinge begt und pflegt, wird ihren ein fressend Feuer, und all ihre Liebestraft sammelt sich in einen Schlag zusammen, wenn Diese in ihrer Verkehrbeit ihr die kalte Spipe entgegenbieten. Sie entsendet sofort die Gerechstigkeit, die unerbittliche, und die schreitet, bewaffnet mit dem zweischneibigen Schwerte, durch die Mitte des Abgrundes voe, von Deutschland ihren Ausgang nehmend, und ihre

Echlage follen rechts und links nach Maiggabe, wie die Straffälligen fich verschuldet. Der Abel batte feinerfeits bas neue Princip auch gegen feinen Bortheil bingewendet, und mar in bie geiftlichen Befinungen eingebrochen. Ihn batten bie Gurften bezwungen, und beibe hatten gemeinfam gegen bie Bauern fich verbunden, bie, von ben Biebertaufern zuerft aufgeregt, wie Unbill rachend, fo auch Unbill übend, fich burch bas Reich ergoffen, und es mit Brand und Berderben gewuftet. Die Fürsten, nachbem fie nach abwärts freie Bahn gu ichalten und ju malten fich gewonnen, hatten nun ihre Dacht nach aufwarts gegen ben Raifer bingewendet; in ber Schlacht bei Mublberg aber mar ihr Unterfangen gebrochen worden. Dos rit von Sachfen aber hatte fpater ihrer Cache fich wieber ans genommen, und ber frante Raifer murbe nun gur Rlucht gebrangt, bas auch er, in feiner Rraft gebrochen, jum Rachgeben fich entschließen mußte. Rom batte icon, fruber von ben juchtlofen Banden Bourbons erfturmt, die Plunderung, wie in ben Beiten Totilas, erlitten; bie Gebiete ber geiftlichen Furften maren halb vermuftet; das Gefchlecht des hochmeis Rers vertam icon in der erften Generation im Blobfinn; bas ber Rulmbacher aber erlosch in ber Profciption. Die Remefis batte, obne Unfeben ber Perfon, recht gerichtet, und von ber alten Schulb bie erfte Bahlung eingetrieben. rend ber Raub bes Rirchengutes vorangeschritten, und bie alte Sittenlofigfeit burch bas neue Princip ber Rechtfertigung im Glauben, ober burch bie Pradeftination immer junehmenb fich gemehrt, hatte bie bebere Macht fich geruftet, ben Uder ju reinigen und die Tenne ju fegen; bas Dorngeftruppe brannte im-Feuer auf, und bie Spreu murbe in alle Lufte bingeweht. Die Relter bes Bornes begann fich ju bewegen, bie Rache floß erft tropfenweise, bie Tropfen ftromten ju Bas den jufammen; bie Bache rannen nieber burch Deutschlands Gauen und fammelten fich ju größeren Stromen, die aber bie Grangen bes Reiches brachen. Inbem bas Gleiche in allen umtlegenben Beichen fich wieberholte, wurde bie XIY.

Sammlung aller Baffer bes Bornes eine ben Continent ums Authende Strömung im Sinne, wie bas Alterthum ben Ogean fich vorgestellt. In ber Schweiz mar ber Religionefrieg ausgebrochen, und hatte feine Schlachtfelber in ben Thalern ber Alpen und auf ben boben fich gesucht. In Frankreich war nicht minder ber Rrieg entbrannt. Conbe und die Guifen fanben gegen einander; Blutbaber trantten die Erbe, Grauel ohne Maak und Bahl wurden ausgeübt; Menchelmord ber Ronige wechselt mit bem ber Parteibaupter; endlich, nachbem ber Cturm beinahe burch ein halbes Jahrhundert bas Land burdwutbet, und es an ben Dand bes Untergangs gebracht, wird nothburftig ber Friede burch ben Rudtritt Beinriche IV. wieber bergestellt. Früher, und jum Theil gleichzeitig, baben die Riederlande ihren Rampf mit Spanien ausgestritten, beffen Endergebnif die Scheibung bes Guden von bem Norben gemesen. In England batten bie Temente ber Beit, burd einander gabrend, die Sterntammer, den Covenant, bas lange Parlament, ben puritanischen Fanation, die Independenten, bon Rrieg gegen ben Rouig, Fairfar und Cromwell, die Dies berlage Carle, feine Auslieferung und hinrichtung burch Cromwell hervorgerufen, woraus die Republit Englands, nach ber Reinigung bes Rumpfparlaments, unter dem Protectorat Diefes Eromwell bervorgegangen. In Deutschland hatte ber Religionsfriede bem erften Rriege ein Enbe gemacht; das eingetretene Interim ift eine Beit fortgefepter Gabrung und Gewaltigung geworben, aus ber bann wieber ein neuer Rrieg, furchtba= rer und grauelvollet benn jener, ber ibm vorangegangen, fic entwickelt hatte, in dem das Bergblut Deutschlands über feis men Boben bingegoffen und fein inthe gangliche Ruin fic vorbereitet. Schreiten andere Rriege nur in ber Linie verbeerend über die Lander bin, nun biefe nun jene Proving gur Bafte ber Schlachten mablend; fo bat diefer in allen Dimenfionen fich eingewühlt, in Allen gleich verberblich, die Bevolterungen in Daffen aufreibend, bie Gauen verodent, bie Stabte entvollernd, ben gangen Charafter ber Ration in fei-

: :

nem Grund umfehrend, ihren Wohlstand gerftorend und eine tiefe Rluft zwischen bem alten und bem neuen Reich aufmubs In Munfter haben julept, nachdem die heere bas Wert ber Berftorung vollbracht, die Juriften ben Burfel bas bernd über die hadern geworfen, und bas Meffer bat ben Reft des Raifermantels im Rreugschnitte getheilt. Der befte Lappen ift, wie im ersten Rriege, Frankreich ju Theil ges worden, bas bis jum Strome Deutschlands vorgebrungen; Schweden hat ben Undern fich angeeignet, und in ibn gepust, Reichestanbicaft erhalten; bie Schweig, nun als uns abhangig anerkannt, verbirgt ihren Untheil in ihren Bergen, wie bamal die Germanen nach ber Schlacht im Teutoburger Balbe mit ben romifchen Ablern es gehalten; die vereinten Miederlande ale unabhangig erfannt, bleiben nur im lofesten Berbande mit bem Reiche, in bem die Landeshoheit der Gurften auch die Theilungelinie auf die taiferliche Tunifa ichon eingezeichnet. Deutschland gleicht einer Beftung, Die bie Geinde eingenommen, und nun verlaffen, nachdem fie alle ihre ftarte Die Wehrlinien an ben alten Grangen, Werke gesprengt. von der Ratur felbft in den Weburgen aufgebaut, fie bleiben allesammt in ber Sand ber Fremden, und diefen sobin, und mit ihnen Undern, die bei der Theilung ihrer Unbedeutenheit wegen noch nicht zugelaffen worden, ihnen allen ift ber Weg jum Borbringen aufgethan; ber Zankapfel inneren habers in bas zweleinige Reich gelegt, wird ihnen die Wege bahnen. Die Nemesis aber, nachdem sie dabin gurudgetehrt, von mo fie ausgegangen, entgurtet fic, und legt ihr Richtschwert nies der vor dem, ber fie ausgesendet.

Auch Der Mantel ber Kirche ift ber Theilung verfallen, bie Tunika aber immer noch unversehrt geblieben; ihre heilis gen Spmbole waren, während die Welt im Rampfe lag, in sichere Verborgenheit zurückgegangen. Man hatte, ehe danu das Getümmel hereingebrochen, den Beschluß gefaßt: sie sollten mit jedem siebenten Jahre zu Tage treten; das aber schien dem, bessen Auge über sie wachte, nicht genehm zu sepn. Der res

gelmäßige Ablauf ber Jahreswochen murbe baber burch ben Mufrnbr ber Beit vielfach gestört; nur einigemale im Laufe bes fechezehnten Jahrhunberts erschienen Die Berborgenen, und wie in Unwillen gebullt, nur im Borbeigeben fichtbar. Endlich, als um bie Balfte bes fiebengehnten Jahrhunderts fich ber Sturm geftillt, traten fle, nachbem burch gebn folcher Sab: resmochen ohne Unterbrechung, ihre Berhullung angehalten, im Jahre 1655 wieder hervor. Zwei Jahre früher hatten die Reiches fürften in allem Pompe ber neuen Landesherrlichkeit ihren erpen Reichstag nach bem Rriege abgehalten; und nachdem fie auf ihm gegenseitig fich ju bem Recht ermachtigt, nach Belieben bie Auflagen in ihren Gebieten ju regeln; fpater and in allen ihren fouverginen Dachtübungen, und im unbegranzten Rechte Frieben und Rrieg gu beschließen, gegen bie Ginfpruche ihrer Lanbstande und Unterthanen, und bas Einfdreiten ber alten Reichsgerichte, gegenseitigen Schup fich jugefagt, und gegen ben Ginfpruch des Raifers ihren Billen burchfepend, alfo fich ben Weg gur abfoluten Dacht gebahnt. Die Ergbifcofe in ihrer Berknirfdung maren wieber am Fuße bes Altare versammelt, auch, wie es scheint, viele der geladenen Bifchofe; ein Rind in ber Biege aus bem baperifchen Baufe, fpater bie Mutter Raifer Rarl VI., hatte bie abwefenden Fürsten vertreten; ju hunderttaufenden batten die dem Rrieg entronnenen Refte ber Bevolkerung fich bingugebrangt. Der, welcher aus ber bobe über feinen Symbolen in die Gefchichte nieberblickte, fab in ben Andrang deren, die um ihn verfammelt waren; und bie Stimme, Die fo lange verftummt, ließ von neuem fich vernehmen. Ich habe Gericht gehegt über die Befdlechter, bie vorübergegangen über ibm Baupter und Melteften; fie haben meine Dacht gefühlt, und meine Fügungen haben in ihrer einen Balfte an ihnen fich erfullt. Ich werbe ju Gerichte geben, auch über bie, welche ba tommen follen; auch fie werben fich nicht meffer Cand entziehn, und bie anbere Balfte meiner Fugungen wird auch an ihnen fich voll= bringen. Jenen hat nicht das Berftanbnis der Bebeutung.

ber Macht und Burbe ber Ginheit eingewohnt; ju fcmach und mankelmuthig, um fie ju hanbhaben nach Gebuhr, bas ben fle die Ungewiffe bald über bie ihr gefeste Grange fcmeis fen laffen, haufiger noch fie weit hinter diefelbe jurudiges brangt, und find alfo auch ber mit ihr vertnupften Wohlthat verluftig gegangen. 3ch habe mit ihrer Schmache Rachfict gehabt, benn bes Menfchen Wille ift fein himmelreich. Als fie mir baber meine Ginbeit aufgefundet, und andere Gurogateinheiten an ihrer Stelle aufgeworfen, habe ich es gefches ben laffen und gestattet, daß Europa fich in die alte Ordnung und die neue Ordnung theile; es foll erfahren, welche Dacht und Rraft ich ber Bielheit eingegeben, und meldes Unbeil aber auch bie Ermattung und Ausschließung ber mabren Ginbeit mit fich fuhrt. Gie haben gewählt, und ich habe ibr Bablrecht geachtet und anerfannt; aber ich werbe auch bem Fortfdritt bes gemablten Principes fein hemmnig entgegen fegen; es wird fortichwingen, bis es an ber letten Confequeng zu wenden fich genothigt fieht. Die der alten Einheit treu geblieben, mein Muge wird machen über fie; mogen fie fic vor Erftarrung buten, ich wurde fie lofen muffen. bie andere Seite fich gestellt; ich werbe in feinem Guten, bas fie beginnen, ihnen jumiber fepn, jeder Tuchtigkeit ihr Preis! aber in ber unbeschränkten Gewalt lauert bas Berberben; ich aber werbe nicht geftatten, bag es ju feinem 3med gelange. Die Brunnen ber Tiefe, Die in ber Bielheit verbors gen ruben, fle werben fich öffnen, und ihre Fluthen über bie in Trennung entjundete Welt ergießen, und wieder jung mas den, mas in ber Binfalligfeit ber Gunde und in ber Gewohnheit bofen Ditsbrauchs gealtert. Denn bie Gefchtechter ber Menfchen geben nacheinander an meinem Ungeficht vorüs ber; solidarisch verbunden alle inegesammt, jedes einstehend für das Andere in ihrem Aftheil an Schuld und Lohn; aber jedem ift auch sein Theil von Jugend und frisch erneuter Kraft ausgeschieben, bamit mag es muchern in feiner Beit und mir Rechenschaft ablegen von bem ibm geliebenen Pfunde. Meine

Cache ift es, bie Extreme abzuhalten; barum gabe ich und Bielbeit alfo abgewogen, bag fie, im rechten Dadge fic erganzend, einander beben und maffigen, und alfo in Barmonie fich zusammenschließen. Will aber, nachbem ich Bildt und Gegenwucht alfo abgewogen, Give im Miftlange fic Aber bie gefättigte Genuge erheben, bann wird bie Unbere fogleich erwachen und fich gegen die Ausgebrochene fegen, und indem fie auf ber anbern Geite mit Dacht fich gufammennimmt, bem Difflang wieber ben Bufammenflang abno: thigen. Geluftet Euch baber, bie Irbifche Macht, ber ihr Gud verschrieben, zu gewaltigen über die Gebuhr; und die Daffen, bie ibr, wie es ber Ginbeit gebuhrt, erleuchten, ermarmen, fibren und lenten folltet, ju tyranniffren und gn tnechten in Frevelmuth; dann fout ihr in bie Gewalt blefer Daffen gegeben werben, und ihr bleibt ihr verfallen, bis ber lepte Beller ber Chulb fich abgetragen. En mird in Winteregrimm und Sonnenbrand bie Wefchichte wechseln, bis fle in ben ruhigen Rreislauf von Abend und Morgen eingelenkt.

Diefe Worte, die alfo ble Stimme and ben heiligen Combolen berausgerebet, fie find Alle in großen Bugen in ben Geschichten ber jundchft folgenben Zeiten aufgeschrieben. Die Gewalthaber in ihnen, von allen hemmungen nach oben und nach unten ledig, bestanben nicht in ber Gefahr ber Berfudung, ber fie baburd fich ausgesept; ber Cominbel ergriff fle auf ben unwirthbaren Soben, auf benen fie ihre Bobnung aufgeschlagen; und ber Raufch, ben bie feinen Lufte regten, führte fie jum Berberben. Frankreich in Allem vorauf, hatte auch bier bas Losungezeichen gegeben. Jener berrifche Minister hatte bie Refte ber Sugonotten erdruckt, Stande und Parlamente gebrochen, ben Abel in ben Ctanb gebemuthigt, alle Gemeinbefreiheit gerftort,' und fo bem aufgebenden Gestirne Ludwige XIV. ben Pfab bereitet, und bie Bege gecbnet, und er hatte Befit ergriffen. Unbeschrantter Gebieter in seinem Reiche; um ihn ber der Glanz bes Sofes, bas emfig burchgreifenbe Treiben bes Beamtenstaates,

bie Macht ber Bajonette jum Angriffe, die befestigten Orte jur Afficer; ber Schimmer ber Runfte und Wiffenschaften: bas Bewußtsepu von dem Allen mußte balb ber Befriebis gung und bem Gelbstgefühle bes reichen Befines ben Uebermuth beigefellen, und im weitern Fortfchritt auch bie Luft jum allgebietenden herren, in Mitte der Verwirrung des Welttheils, fich aufzuwerfen; und ber Giegesrausch über bie Erfolge feiner Beere ftellte bas ale eine leichte Cache vor. Run Bundniffe und Gegenbundniffe, um bas auftauchende Principat gu bemmen; Rampfe. Gewaltthatigfeiten und Treuebruche, in Mitte alles Wechsels aber Frankreich fiegreich voranschreitend. In bem Maaße, wie es nach auswärts fich ausbreitet, nach innen zunehmende Conceutration der oberften Gewalt; bei machfendem Berfalle bes Gemeinfinns und Berruttung bes Geldwefens, babei fteigende Billführ und tecfer Eingriff in bie andern Gebiete, bis zur Ausbildung bes Gallicanismus bin. Da trat mitten in feinem Siegesrausche ber Allgewaltige auf die Mauer feines hoflagers, die er, aus Biegeln und Erdpech verbunden, aufgethurmt, hinaus, und fprach: ift bas nicht die Stabt, bie ich mir jum Saus erbaut in der Kraft meiner Stärke, und zur Glorie meiner Schöne? und die Blide über feine Festungumgurteten Marken binaus, auf den Belttheil heftend, rief er aus: find nicht alle biefe Reiche bienftbar meinem Reiche, und muffen fie fich nicht, gutwillig ober gezwungen, meinem Machtgebote fugen? Wahrlich ich bin, ber ba ift, all bieß Sepenbe baber bin ich! Da fam eine Stimme von ber Dobe: Babrlich! bein Reich wird nicht bei beinem Geschlechte bleiben; bu wirst gebemus thigt werben, und in Thranen beinen Stolz abbugen; die Nächsten nach bir werben bis ju ben Bestien bes Felbes im Thiergarten in ihren Luften fich erniebrigen, und mit ihnen Gras freffen, und fieben Beiten merben über fie bingeben, bis fie erkennen, bag ber Erhabene allein berricht im Reiche ber Menfchen, und bem es gibt, ber ibm wohlgefällt. - Und es gefcah alfo; ber Baum, ber Guropa überschattet, murbe gefällt; aber Biele, bie bas Bilb angebetet, als es noch ge-



fanden, murben in feinen Cturg verwidelt. Muf bem Com tinente hatte überall bie frangofifcheclaffifche Coule leichten Gingang gefunden; es ift fo reigenb, mit einem Febergug gu berrichen über alle Geifter, und einem Wint bes Auges Dils Monen gehorden ju feben. Der Staat ift ein Gels von Bronge ergoffen, jeber frevle Ungriff muß baran gerichellen! fo murbe bie Regierungefunft, bie bochfte aller Runfte, jur niedrigften, bem Ramaschendionft militarischer Disciplin entwurbigt; ber Bepter aber jum Stode umgefchnitten, ber auf ben offenen Landftrafen umging, und was er im Gingelnen jufammenge trieben, in Maffen wieber auf bem Martte lotgeschlagen. Reine Urt von Begeisterung wird ferner mehr gebulbet; jebe Menferung des inneren Lebens gurudgetrieben; nur ber tobte Mechanism foll berrichen überall, denn bas gemeine Befen ift auf bas Bajonett gegrundet; bas aber wird vom Gelbe gehalten und gelenft, Gelb alfo ift bas Staatsprincip; bie Band ber Gerechtigfeit ift bie Sand bes Ginnehmers, und bas Papier, im Collen wie im haben, wird julent ber Grund aller Macht. Fortan ber Berfehr ber Staaten gu einem Phas raofpiel entartet, grangenlofe Verfcwendung überall; Treu und Glauben mantend; Bantbruchigfeit jur Speculation erboben; Falfcmungerei im geistigen und gefellichaftlichen Bebiete, und im gemeinen Vertehr getrieben und gehegt. Das Blut ber Bolter wird wie Baffer an bie Erbe bingegoffen; Rriege mit Leichtfinn angefangen, unter Intriguen und Beftechung von Beibern geführt ober abgebrochen, gieben fich in unabfehlicher Reihe burch bie Jahrhunderte babin, und kein Ende ift bem ftete fich mehrenden Unbeil abzuseben. Jebe Spur von Sittlichkeit ift aus bem Staatbrechte verbannt, nur fressende Sigensucht wird zum Princip des internationalen teine Bolteeigenthumlichfeit bleibt ber Berfehre erhoben; schrankenlofen Billführ heilig, und bie Lander merben gerriffen und getheilt, mie bie Convenieng es gut befunden. In Mitte biefes Berberbniffes wird die Religion wie ein lafliges Bermachtnif ber Borgeit nur noch taum gebulbet; bas

Buch de tribus impostoribus ift der hochgeehrte Besit, den fie als ihr bochftes Gebeimniß fich von Generation ju Genes ration binuberreichen; jedes flttliche Gefühl wird in ben Gibgenoffenschaften bes Lafters verbobnt. Der Geruch ber Bermefung geht burch bie gange europaifche Gefellschaft binburch, und ftintt jum himmel auf; die Graber aber, bie allen dies fen Moder in fich beschließen, fie werben durch die Runft. und Wiffenschaft mit Lugen übertuncht, baf fie wie natur und Gotteswerke fich geben. Gott aber fab bas Uebel, bas bie Erbe vermuftete; und wie alle Gebanten im Bergen biefer Menfchen nur aufe Bofe fich richteten, und der Uebermuth feine Grangen tannte; ba murben bie Brunnen bes 216s grundes aufgethan, und bie Bluthen brachen über fie berein. Da die geflügelten Ginheiten, bestimmt von Ratur, jur bobe hinangusteigen, und die Bielbeiten gu halten und zu beben, ungeflügelt geworben, und all ihr Streben jur Tiefe ging, mußte die Vielheit, ihrerfeits jur Bobe ftrebend, fich über fich felbft erheben; bas Gleichgewicht murde baber aufgebos ben; bas Leichte, bas fich fcmer gemacht, murbe vom Schweren, bas nun leicht geworben, überflügelt. In der Sprache der Menschenkinder wird es eine Revolution genannt, wenn also bie alte Ordnung umgefippt; in ber Sprache ber Ueberirdischen ist es ein Umschwung, nach bem Richtmaaß ewiger Ordnung, von der Vorfebung jugelaffen. Bum andernmal gurtete fich aber nun bie driftliche Remefis mit ihrem zweischneibis gen Schwerte, um ihren Umjug burch Enropa abzuhalten, und die andere Balfte ber Fugungen ju erfüllen. Im Inselreiche jenseits des Kanals, durch die kirchliche Revolution vorbereis tet, hat bie Bewegung angefangen. Rarl II. wieber jurud: gefehrt, mußte ben Damm burchftechen, ber fie mubfam eins gebegt. Der Unglicanism, auf ben er fich geflust, tampfend eine zeitlang mit bem Presbyterianism, batte zulest, im Baffe gegen bie alte Rirche, gemeinsame Cache mit ihm gemacht; fein Rachfolger, Jacob II., allgu unmäßig im Gebrauche ber Macht, fo lange er in ihrem Befipe fich gefühlt; allju jage

buff, als er fie fich entweichen fühlte, wurde, und mit ihnt bas bans ber Stuart, vertrieben; bas Wbigparlament traf mit Wilhelm III. in ber Bill of rights ein Abtommen, bem er fich unterwerfen mußte, und von ba an bat bie Reibe ber Rinige von ihrer Botter Gnaben angefangen, bie in England im Gefdlecht ber Belfen von Sannover bingelaus fin. Bilbelm von Solland bat ben Uebergang gebilbet, bas Weftblecht von Samover aber vollends fich eingewöhnt. Richt Det Monfchenalter maren hingegangen, als bie Colonie jenfeits bes atlantifden Deeres bem Beifpiele bes Mutterlandes nuthgefolgt, unb, im Mufftanbe gegen baffelbe fich erhebend, jus lett bie Unabhängigkeit ber breigebn vereinigten Staaten burchgefent. Der Josephinism hatte balb auch Belgien aufgeregt, of Bor Rampf ber Parteien eben fo holland in Aufruhr gebracht. Das Alles waren nur örtliche Ausbruche bes ents feffelten Glements gewesen; aber in Frankreich bereitete bie große Gluth fich im Fortschritte bes Jahrhunderts vor, bas von bem Augenblich, mo Lubwig XIV. auf bem Gipfel feis ner Macht geftanben, vom Jahre 1689 bie 1789, abgelaus fen. Boltaire an ber Spipe ber Encyclopabiften batte bie alte Ordnung abgerufen; Rouffeau die Sandvefte ber Reuen in feinem Socialvertrag gefdrieben; ein fcwacher Ronig batte unvorsichtig bas Siegel gebrochen, bas bie Brunnen ber Tiefe beschlossen bielt. Da tamen die Baffer berangefturgt, und bie Arche ber Rirche, in die fich die Beiligthumer ber alten Beit gefüchtet, murbe von ben Baffern aufgehoben, fdwebte über ihnen. Das war die erfte Beit, die ber confituirenden Berfammlung und ber Gefengebenden; bas Feubalrecht wird gerftort, bie Menschenrechte aber werben proclamirt; Rlofter und geiftliche Orben aufgehoben; bas Rirchengut mit ber Domane ift ber Ration verfallen; bie Parlamente und ber Erbabel erloften; bie brei Gewalten im Staate trennbar, nur bas Ronigthum noch erblich erklart. Umfonft fucht bas Musland bie Fluth ju bammen, tommenb und gebend breitet ibr Ungeftumm fich weiter und weiter aus; breiter wird bie Ueber-

schwemmung und bebectt bie gange Oberfläche; die Arche aber fcmcbt über ben Baffern. Zweite Beit, bie Beit bes Rationalconventes im Borgang, und bes Directoriums im Rud: gang; bas Konigthum ift abgeschafft, und Frankreich, beffen alte Grundeintheilung fcon bie Fluthen ber erften Beit weggeschwemmt, gur Republit erflart;" in ber bie Dajoritaten und bie Minoritaten fich ju Parteien bilben, bie in blutigen Rampfen mit einander ringen. Das haupt bes Ronigs fällt, bie Parteibaupter berrichen umeinander, der Terrorism wus thet in ber Bevolkerung in Rojaden und Mitrailliaden, Bet Gelbstmord rafft meg, mas die Guillotine verschont; Robets pierre wird Alleinherricher und wieder gefturgt, und im Rude gang fallt bie Berrichaft ben Runfmannern gu. 3m Rriege mit bem Ausland werben nacheinander bie Pyrenaen und Mle pendamme von der beranfturgenden Brandung gebrochen; Stas lien, bis Rom hinab, und Deutschland, bis an die Mauern Wiens, merben überfluthet; Die Schweig mirb bemocratifirt; in Aegypten bespulen bie Bellen ben Fuß ber Pyramiben. 3m britten Unlauf werden bie Baffer übermachtig auf ber Erbe; Napoleon erfteigt burch bas Confulat bie Spipe ber Springfluth, und wird jum Fluthkaifer in Guropa ausgerus fen, und funfgehn Guß bober geht nun bas Baffer, als alle Berge, bie et bebedt. Der Rluthkönig aber batte mit feinen Wellen bas gange alte Reich Rarls bes Großen überschwemmt, und fandte fie weiter, mobin es ihm gefiel; und bas contis nentale Binnenmeer marf an feinen Grangmarten feine Dams me auf gegen bas alte Meer. Im Frieden zu Luneville und im Reichsdeputationshauptschluß war ber Bürfel geworfen worden über die Tunica bes Reiches; bas Deffer hatte fie getrennt; um ben Preis ber alten Domane und ber Refte bes Rirchengutes murben bie Begen vom Sieger bem Deiftbietens ben jugeschlagen.

Die Tunica des herrn aber war immer noch ungetheilt, benn in ber Arche hatte fie vor den Fluthen fich geborgen. Durch anberthalb Jahrhunderte war fie in der Verborgenheit geblies

ř

ben, während jene Wirrfale fich um fie ber bereiteten; nur in ber Mitte einmal mar fie auf ber fie bergenden Befte auf Augenblicke, bas Raben ber Grife andeutend, fichtbar geworben. Alls biefe berangebrochen, batte fie fich noch tiefer in Berborgenheit gehüllt; und als man sie entdeckt, bat die Diplomatit auch über fie ben Burfel geworfen, aber fie mar bes Löwen Theil geworden. . Im Jahre 1810 murbe die Wiedergekehrte abermal auf neunzehn Tage ber Berehrung bes Bol-Les ausgestellt. Die Daffen ftromten in Menge ju. im Chor fand nicht die Majeftat bes Raifers ju oberft, und bie geiftlichen Churfurften ibm jur Geite. Der alte Raifer batte die Krone niedergelegt, der neue, den die Revolution bervorgetrieben, er berrichte auf ben Baffern; bas beutsche Raiserthum mar wie ber Gral nach Often bin entwichen; bie geiftlichen Burbetrager waren fpurlos verfcmunden, an ihrer Stelle war ein ohnmächtiger Churerztangler und Furft Pris Die Geschlechter ber Bergoge von Bapern, mas eingetreten. Burtemberg, Baben und bes Churfürsten von Cachfen, fo wie ber naffauischen Grafen, bie bamal zugegen gewesen, waren außerlich machtiger geworben, aber, in ben rheinischen Bund vereint, dienten fie ben 3meden bes verhaften Feindes; die ber Brandenburger Fürsten gebeugt, geplündert, ju Grund gerichtet, waren mit ben Rachfommen bes alten Bergogs von Desterreich jum Continentalfpftem und jur Bunbesgenoffens fcaft mit bem Berberber genothigt; die Nachkommen bes Beffenfürsten aber maren flüchtig, und an ihrer Stelle und ber Rachbarn weitum berrichte ber Fremdling. Die Grafenbant war von ihren alten Befigern geleert, und ftatt ihrer fagen auf ihr als Berzoge bie Benoffen bes Siurmtonigs; von ben alten Stadten aber war nicht ferner mehr die Rede. Die frem= ben Ronige aber, bie ihre Botichaftet bamal bingefendet, Engs land ausgenommen, fie maren alle in bie Bollwerke bes neuen Weltreichs eingemanert. Da fab ber Banbellofe auf ben Bech= fel binab, ber fich begeben: meine Bugungen find erfullt, meine Gerichte vollzogen; bas Gefchlecht, bas foldes gefeben,

wird wieder in fich schlagen, wenn es meinen Finger in ben Greigniffen erblickt. - Darum follen fortan die hochmuthie gen geniebert werben, die aber bemuthig meine Bulfe suchen, gehöht über die Sturgenden. Diefe Bluthen, die den Belts theil überzogen, noch eine Breite ber Erbe ift ihrem Baches thum gegonnt; bann follen fie ibre Grange finben, und wies ber in dreifachem Anlaufe und Rudlauf in fich felbst verfin-Und ber Ronig ber Fluthen ruftete fic, die Geschide ju erfullen. Ueber den Ebro maren feine Baffer icon fruber vorgebrochen, jest auch batten fie fich über ben Riemen nach Often bin ergoffen. Aber die Brunnen ber Erbe maren ibm geschloffen, ber himmel ibm eifern geworben; ein neuer Beift fing an über die Erde ju meben, barum murden die Baffer im Fortschritt gemindert, ber Creml bildete die Grangfaule, bis wohin fle gereicht; vorgebend und rudgebend kehrten die Flu= then gurud, im Often wie im Westen in Nord und Gud, ber Cturm hinter ihnen. Die erfte Zeit bes Ablaufe ift geenbet; Ober und Elbe und Ebro, die alten Grangen Rarl bes Großen, um: faffen bas geminderte Reich des Konige ber Baffer, die Urde aber laft fich auf ben Giebenhugeln nieber. Der Rabe, ber ausgeflogen, fattigt fich im Bleifche ber Befallenen; bie Taube aber freist über Böhmen und findet feine Statte, mo fie ihren gus niederlaffe. Die Baffer aber mogten und branbeten mehr und mehr fich mindernd, und es erscheinen die Gis pfel ber hohen Berge auf ber befreiten Erde. Und die Bolter fammelten fich um biefe ihre Baupter, bie von Rorten und von Cuben, von Aufgang und von Niebergang; bie Bollerichlacht wird gefchlagen, und die Fluthen geben binter ben Rhein und bie Pprenaen jurud. Die zweite Beit bes Rudgangs ber emporten Glemente ift eingebrochen; ber Delbaum grunt wieder auf Erden, die weite Taube hat ihn gefunden; aber die Erde ift noch nicht im Erodnen, fie hat erft ihren Mund geoffnet, und im Wirbelfturg ber Wellen bauert bie rudgan= gige Bewegung fort. Bon ben Pprenaen, vom Jurageburg und ben Alpen ber, vom Rheine raufchen die rudtebrens ben Strömungen einer Mitte zu, und flurzen zulest am Schluse ber britten Zeit hinter bem Altare in ben Schlund, aus bem bie Furien zuerst hinaufgestlegen. Dort wogen sie und wirs beln fie, nun in grundlose Tiefen herabgeschlungen, nun wieder ben Abgrund his zum Rande füllend, und über ihn aufs neue vorbrechend, auf bewegter Welle ihren Meister emporstragend. Endlich beruhigen sich einigermaaßen die Schwinsgungen, nachdem eine Insel in anderer hemisphäre, über ihn hingeworfen, den Vestegten niederhalt. Wie örtliche Aussprüche und Rückgänge der großen Bewegung vorangegangen, so folgen sie ihr nach ihrer Beruhigung, damit sie in ihnen sich ausschwingen möge; der Friede ist wieder auf Erden eine Möglichkeit geworden, und die britte Taube ist nicht zurücks gekehrt.

Co ift benn endlich, ein Menschenalter frater, bie Beit ber fünften Spiphanie, bie wir geseben, berangetommen, und ben vier großen biftorischen Bilbern, die an unseren Augen vorübergegangen, bat ein Funftes fich beigefellt. Ben und Wege bebeden fich mit Feierzugen; die Sabuen meben, es ift ale fep bas Jubelfest bes Jahrhunderte beranges tommen. Der Morgen einer großen Fronleichnamsfeier ift über Bald und Auen aufgegangen; die Schaaren ber Bolfer brangen fich beran; Maffe auf Maffe eilt bemfelben Biele gu, um in einem kurgen Augenblicke langer Dubfal Cobn gu fuchen. Un die Daffen baben daber Diefmal die Symbole Br prophetisch Wort gerichtet, benn mehr, als je zuvor, wird bie Entscheidung ber Bufunft bei ben Daffen febn; in ihrer Mitte wird ber Burfel über bie Schicffale biefer Butunft geworfen werden, und zwischen dem trennenden, lofenden und theilenben Deffer ber Zwietracht, ober ber ungertrennlich gewirkten, wohl in fich geschloffenen Ginbeit, wird bie Bahl ihnen anheimgestellt fepn. Inhaltreiche Schicksaleworte haben ihnen diefen Ginn gebeutet; wie fie aber im Gingelnen fich gefügt, wird erst in ber Folgezeit fich offenbaren. Denn noch fleht diefe Beit erft in der Geburt, ihre Geschichten, noch

nicht abgelaufen und im Reime mit Duntel umbullt, webren jebem Blide in die Gebeimniffe-ihrer Bertftatte einzubrins gen. Aus ben Geschichten, ble früher gefolgt, aber haben wie bie Borte der Prophetien gelefen, die ihnen vorangegangen: es will fich aber nicht geziemen, ebe bie Borfebung ihre Raths foluffe in ben ehernen Safeln ber Geschichte aufgeschrieben. fie mit anmaagender Bellfeberei in ihren Gedanten lefen gu Werben ben Maffen am Scheibeweg bie Erfahrun= mollen. gen der Vergangenheit verloren fepn, ober werben fie und ihre Führer durch bas, mas die Bater erlebt, fich warnen laffen? Gind bie Gerichte, die ergangen, wie ein Naturmeteor an ben Bergen vorübergezogen wirkungelos; ober find fie ein Schaugeprange gewesen, bas bie Nachkommenden mit geiftlosem Auge anftarren, ohne ibm Anwendung und Ginfluß auf bas eigene Benehmen ju gestatten? Giebt man auf die Weise, wie das justromende Bolt im gaugen Buge fic gehalten; wie die Ginheit im Symbole in feiner Gintracht, in feinem bruderlichen Busammenhalten fich gespiegelt; wie alle Diefe Banberschaaren nur wie Gin Mann gemefen, ber bingegangen, und rubig und gefammelt bingefniet, und den Eribut feiner Verehrung in befonnener Unbacht bingebracht: bann follte man von diefer Ceite nur Tröftliches erwarten. man ferner, welchen Ablauf biefe gange, große Bewegung ein= gehalten; wee von allen möglicherweise brobenden Gefahren teme eingetroffen; wie teine Spur anstedenber Rrantheit, bie bei fo großem Bufammenlaufe allerdings nicht unwahrscheinlich gewefen, und ju anderer Beit mobl-auch eingetreten, fic gezeigt; wie auch von allem Unglud, was bie Ueberfullung ber Dampfichiffe und ber Landwagen gang nabe legte, feines eingetreten: bann muß man urtheilen, daß ber, bem biefe Bulbigung eines gangen Bolfes gegolten, mit Boblgefallen barauf berabgesehen; und indem er die physischen Uebel von ihm abgewebet, seinem sittlichen Berhalten fogleich feinen Lohn jugetheilt, und baburch tann alebann jene tröftliche hoffnung fich nur fteigern. Sieht man aber wieber, wie fonobe biefes Beug-

inif, bas bie begeifterien, theinifden Boller für ihren Glauben abgelegt, von ber anbern Seite aufgenommen worben; wie bie Bolle, wie von strem Lichtstrahl, ber in fie berabe gefallen, aufgeregt, convulftvifch jufammengefahren, ihre Dampf-Saulen aus allen Schlunden entfenbet, um ben verhaften Strabt ansgulbichen und zu verfinftern: bann wird man amar barüber Beinen Angenblid in Bermunberung gerathen, benn es ift nur bas alte Rampffpiel in ber Burgel feinblicher Dachte, bas Ammer und immer wieber fich erneut; aber jenen hoffnungen entgegen Rellen fich Befürchtungen, die auch ihre Burgeln in ber Birklichkeit ber Dinge getrieben. Wie bem auch fep, und wie es fich auch geftalten moge, ber alte Gott macht noch immer, wie er auch juvor ber Menfchen Treiben überwacht; febe jeber, wie er's treibe, Lohn und Strafe wird ibm nicht ents geben. Ratur und Ginn ber Dentiden treibt, vom Unfang berein, jur Freibeit bin; bas ift loblich, weil Gott in ibr Raturell vom Unfang ber ben Bernf gelegt, Bogte, Duter und Schirmherren ber Ginheit gu feyn. Dem gum Beichen ift bief igroße Symbol ber Ginheit ihrer buth anvertrant. Gie baben eine Reibe von Jahrhunderten biefes ihres Berufes nur tolecht wahrgenommen, und find barum burch eine ununterbrochene Reibe von Ungludefallen und Berluften gezüchtigt Korben. Als fie ihrer Sendung gang und gar pergeffen wurde auch :bas Combol von ihnen meggenommen, und fie erfielten es, in bie brei Garben ber Revolution gefleibet, nur wieber jurud, als fie bem Panner ber Ginbeit wieber natigetgogen. Das mogen fie fich wohl ju bergen nehmen, und nimmer in ihrer Grinnerung vergeben laffen!

## XLV.

## Zeit läufte.

Die Berliner literarifche Beitung und bie Jesuiten.

Der bie gur Befeffenheit gesteigerte Bag gegen bie Rirs de concentrirt fich bermalen befanntlich in maaglos muthens ben Ungriffen auf die Gefellichaft Jefu. Es murde unfere Lefer langweilen, ben gebntaufend Mal geführten Beweis ber Grundlofigkeit, ja ber völligen Albernheit biefer Polemif bier noch einmal zu lefen, und diejenigen ernfthaft bestreiten zu ju feben, unter beren Sauften bas Bild ber Jefuiten gu eis ner Chimare geworden ift, dem fein in der wirklichen Welt eriftirendes Ding mehr entfpricht. Möchte boch Jeder, ber bie wirklichen Jesuiten je von Angesicht zu Angesicht gefeben, und fie ale lebendige Menschen tennen gelernt bat, wie fie im Leben fteb, über bas fabelhafte Ungethum ihres Portrats lachen und weinen jugleich! Unfere Abficht ift bier nur barauf gerichtet, bie, für eine gemiffe Species von lopalem Proteftantismus fo bochft charafteriftifche Art und Beife au beleuchten, in ber die Berliner literarifche Zeitung - biefelbe, welche ihrer angeblich femiminifleriellen Gigenschaft halber vom Raditalismus fo viele Berfolgung erdulden muß, ben Rampf vor einigen Monaten in mehreren Artikeln (über "die Jefulten und ihr Berhaltnif ju Franfreich") eröffnet bat. - Das bort Gefagte fiefert nämlich allerdings manche Auffchluse und nae Gefichtspunkte, zwar nicht über bie Jes fulten, wohl aber über die Tactit ber Begner unfere Glaubens; - Anfichluge, bie vielen beutschen Ratholifen neu febu XIV. 43

mochten, und beren Bebergigung mir ihnen hiemit bringenb nabe gelegt haben wollen.

Die literarische Zeitung will sich mit ber Frage beschäftis gen: "was ift, und mas bedeutet ber Jefuitismus"? Diefe fep, meint fie, nach allen Untersuchungen, welche in alterer und neuerer Beit über Berfaffung, Grundfage und Gefchichte bes Jefuitenordens angestellt murben, noch immer unbeant= wortet. Gie verspricht une jest beren Losung, und wir murben uns burch dieselbe, - obgleich wir mit nichten ber Un: fict find, baf fic uber ben Orben ber Jefuiten Reues und Unerhörtes fagen laffe, - ju Dant verpflichtet fublen. -Leider aber begegnen wir auch diefes Mal wieder jener Gis genthumlichkeit, welche ein unterscheibender Bug ber Berliner biftorifchaphilofophifchen Coule ift: in allen, die confessionellen Unterschiede irgendwie berührenden Fragen die Augen feft vor den Thatsachen ju verschließen, und um teinen Preis die Wahrheit anzuerkennen, wie bicht man auch vor ihr ftes ben moge. Dieß macht nun, - ba fich ber mabre Cachers halt zuweilen formlich aufbringt, und es teine geringe Drube toftet, fich biefer Ginwirfung ju entziehen, - mitunter bie wunderlichften Schwenkungen von Geiten befagter Biffenfdaft: lichfeit, und ein formliches mit fich felbft Blindefubspielen nothwendig, um fich ja nicht etwa in einem ichmachen Momente ermifchen ju laffen. - Belde berrliche Resultate tonnten wir erleben, murde auch nur ber zehnte Theil biefer Krafte auf die Ergrundung der Bahrheit verwendet, die jest fruchtlos vergeudet werden, am fie ju verschutten, auszutotten ober in den Boden ju stampfen. - Es lohnt in der That der Mube, diefen munderlichen Gefchmad einer nabern Beleuchs tung ju unterziehen.

"Un der Spige unserer Untersuchung", sagt der Berfasfer jener Urtitel, "muffen wir einen Say stellen, deffen phis
losophische Wahrheit zu erweisen hier nicht der Ort till (wo
benn sonst?), "der aber, worauf es hier allein antommt, in
ber Geschichte feststeht" (was wir Katholiken, gestüpt auf die

Gefchichte, eben laugnen!), aben Cap: ble Rirche ift ju teiner Beit Gine gewefen". - Dan follte benten, ber Biftorifer ber literarischen Zeitung werbe biefen "geschichtliden" Cay nun auch geschichtlich erweisen. Aber nein! er begnügt fich mit nachfolgendem Raifonnement: "Was gegen biefe Behauptung von tatholischer Seite geltend gemacht wird, miffen wir mohl; allein wenn wir auch nicht in Rechnung bringen wollen, baf biefe Berfuche, ble Ginheit ber foges nannten fichtbaren Rirche auf miffenschaftlichem Wege ju erweisen, von jeher miglungen find, ungefahr eben fo, wie bie verschiedenen politischen Bersuche ber Rircheneinigung, fo das ratterifirt fich ja ber fragliche Unfpruch ber romifch : tatholis fchen Rirche im Ungeficht ber fichtbar vorhandenen übrigen Rirchen von felbst als reine Ibee, und wenn wir bingufügen, baf bas Streben nach Ginbeit allerdings auch im Befen ber Rirche liegt, und eben barum irgendwie reprasentirt fepn muß, fo ift bamit allen fatholischen Ginmanden ber gebubrente Ort angewiesen. Mit mehr Grund, konnte man behaupe ten, unfer Cap paffe nicht auf die erften driftlichen Jahrhunberte, in benen es boch gemiß eine einige Rirche gegeben habe. Aben biefer Ginwurf widerfpricht felbft ber Gefchichte; benn batte es pon Unfang an eine einige Rirche gegeben, fo mare bas Entfteben verschiedener Rirchen eine burchaus unbegreife liche Cache, wenigstens bie noch weit verbreitete Erklarungsweise, wornach gine neue Rirche and bem Gegensage gegen die Migbrauche ber alten (fo zu fagen per abusum) entsteht, ift teineswege flichhaltig. Collte die einfache Unterscheibung zwischen firchlicher Gemeinschaft und Rirche nicht einen befferen Erflarungegrund abgeben? Wenn wir bemnach fagen: in ben erften driftlichen Sahrhunderten gab es eine tirchliche Ge meinschaft, vielleicht bloß firchliche Gemeinschaften, die Rirde fallt aber entftand erft baburd, baf jene Gemeinfchaft politifche Geltung erhielt: Bas mare bagegen Erheblis des einzuwenben"?

In ber That: nicht mehr und nicht weniger, als etwa

gegen ben Berfuch, in Butunft auf bem Ropfe ju geben. Ber hatte bas Recht, lufttragenden Liebhabern bergleichen ergöpliche Uebungen ju verwehren, - wer ber literarischen Beitung ihre ganz analogen Scherzreden zu verbieten! — Nur ift ein Umftand babei zu beherzigen. Irren wir nicht, fo sucht daffelbe Blatt, wenn es nicht gegen die Kirche polemifirt, juweilen auch bas von Strauf, Bauer, Teuerbach und Ans bern hart angefochtene Christenthum in der Beise ju vertheis bigen, baf es eine gewiffe altprotestantifche Christlichkeit gern von den Todten erweden, die Fundamente ihrer Quafiorthos boxie wiffenschaftlich untermauern, vor Allem aber bie Monars die gegen die, mit jenen firchenfeindlichen Bestrebungen pas rallel laufenden Angriffe bes politischen Raditalismus fcirmen, und den Ihron wieber auf die Grundlage des "chriftlichen Staates" retten mochte. - Dieg ift nun in feiner Beife recht loblich, und wir find weit entfernt, Beftrebungen folder Urt auf protestantischem Gebiete, wenn die Unternehmer Sabei felbst im guten Glauben sind, zu tabeln, obwohl wir nicht an ihren gebeihlichen Erfolg glauben. Aber wie ift es, jenen guten Glauben vorausgefest! — ben herren vom Berliner driftlichen Juste milieu auch nur möglich : nicht zu merken, mas fie, mabrend fie gegen une ankampfen, ben binter ihnen ftebenden Radikalen in dem Cape einraumen: daß die Rirche "bu teiner Beit Gine gewesen"? ein Cat, ber feinem mabren Werthe nach genau fo viel beißt, ale: "bie Rirche" - (die fie falbft mit burren Worten für "ein politisches Wefen" erklaren!) - "ift gu allen Zeiten teine gewesen". - Und diefes firchenlose Christenthum ohne Form', ohne gefellige Berfaffung, ja obne bestimmten Inhalt, ein im Winde bin und ber flatterndes, unbestimmtes Wolfenbild! — glaubt Ihr Ruge und Feuer: bach gegenüber, halten ju konnen? Ihr merkt nicht, bag mabrend 3hr Euch vor Guern fatholischen Gegnern in Die allervagefte Unbestimmtheit flüchtet. - und bie Rirche Preis gebt, bas Chriftenthum unter Guern Banben nicht minder in Nacht und Debel verschwimmt? Denn 3hr felbft

mußt bann ja auch ben antichriftlichen Gegnern als ehrliche Leute einraumen: baf Guer, alle Secten ber Bergangenheit wie ber Gegenwart umfaffenbes Chriftenthum nothwendig feit feinem Beginn ein an unaufloelichen und unbeilbaren Biber fpruchen leidendes Wefen fen; - baf es falt und warm, fcmary und weiß, Licht und Racht, ale gleich mabr und gleich berechtigt, neben einander behaupten, fich felbst alfo beständig fegen und wieder aufheben muffe; - baf es folge lich, im ftrengften Ginne bes Wortes, weber wiffe, mas es wolle, noch mas es folle! Und biefes Chriftenthum meint 3hr gegen ben Pantheismus retten ju tonnen, ber confequent Als les, was Gottesglauben beißt, in jenem großen ewigen Pros cef ber Bemegung entfteben und mieber untergeben lagt, bem freilich alle bloß irbifchen Erscheinungen verfallen? Ihr meint andererfeits gegen die fatholische Rirche Guch durch die jame merliche petitio principii vertheidigen ju konnen, bie 3hr eine Thatfache nennt: baf es ja von Anfang an mehrere Rirs den gab, - wobei 3hr nichts ale ben Fluch bee Apostels übe bie Gecten überfeht, - bie allerbinge von une ausgingen, aber nicht von une maren, und von Unbeginn, bie eine mahre Rirche verlaffend, nach allen Beltgegenden bin auseinander ftrebten! Bie gang andere traten ba boch noch Luther felbff und der Protestantismus des ersten Jahrhunderts auf! - Wie absurd auch bie Widerfpruche fenn mochten, in bie ber Stifter ber neuen Rirche fiel, - verschiedene Evans gelien Reben einander gelten ju laffen, und "mehrere" Rirs den ale driftlich und von Gott gestiftet anzuerkennen, mare eine Bumuthung gewesen, bie er mit ber außerften Robbeit feines leibenschaftlichen Wefens von fich gewiefen hatte. -In feinem Conflict" mit ber Kirche fdrieb er bekanntlich fich felbft, und fich affein bie Bahrheit, bas Papftthum einer Stiftung bes Teufels ju. In diefem Bahnfinn lag boch noch Wethode! Ihr habt aber ben Duth nicht mehr ju abnlicher Blasphemie, und noch wentger die fittliche Kraft, ber Babre: heit die Chre zu geben. So malt Ihr grau in grau, und.

weil Ihr Wahrheit und Irrthum, Sat und Gegenfat, Aporfiel und harefiarchen, Gott und Teufel in einem ungeheuern, balt: und gestaltlosen Brei verkochen last, seph Ihr solbst von hause aus bereits jenem Pantheismus verfallen, gegen den Ihr heute zu Felde liegt. Denn Ihr wagt nicht Eurer vermeintlichen, driftlichen Wahrheit, an die Ihr zu glauben vorgebt, irgend einen bestimmten Inhalt zu leiben, und habt somit gar nicht mehr bas Recht, gegen irgend einen Irrthum zu streiten, von welcher Seite ber er Such auch entgegentres ten, und wie verkehrt an fich er nuch sepn möge.

Das eben Gefagte erweist fich immer evibenter, je naber bie literarifche Beitung bem eigentlichen Gegenstande ihrer Dolemit rudt. Es ift intereffant, biefe pfeudewiffenschaftliche und eben fo pfeudochriftliche Coule im Rampfe gegen bie Rirche, felbft wiber Biffen und Billen unaufhaltfam auf ben Boben bes Pantheismus gedrangt, mit abgewandtem Seficht in die Urme ihrer hohnlachelnden, junghegelichen Seinbe finten gu feben. Ihre gefammte Polemif ift Bort far Wort biefelbe, wie die ber Gegner bes Chriftenthums; nur Fichtet fich jene in gang bornirter Weife gegen bie Rirche, mabrend biefe, unftreitig confequenter, auch gegen bie driftlichen Refte und Erinnerungen im Protestantismus geht. Ginen feften, emigen, ber Billführ entzogenen, bogmatischen Sinhalt beffelben, eine unwandelbare Bahrheit, an beren glaubige Unnahme fich bas Beil ber Sterblichen fnupfte, tennen beide nicht. Alles ift enbloser Proces, und ewig wechselnbe Erscheinung in ber Geschichte, und Alles, - Dogma, Rirche und Chriftenthum, - fallt in ben nie endenden Umfcmung raftlofer Bewegung.

Daneben verschmäht bieser Afterpantiveismus es nicht, ges legentlich auch mit den bannalsten Stichwörtern des Tages seine Geschäfts im Rleinen zu machen, um, gleichsam im Borbeigeben, auf die verhaßte Kirche bei der gedankenlos pseudoliberalen Masse ein übles Licht zu werfen, sich aber, vor den Unknnbigen, wenn er die Modesprache spricht, eine Art Bebeutung, einen gewiffen Schein bes Beitgemaffen gu leiben. - Er findet in bem Gefthalten ber Rirche an bem Traditionellen und Alten: daß "die Restauration und bie Reaction Sand in Sand geben", und daß "in biefe gefährliche Mitte jedes veraltete Beltipftem ju fteben tommt, wenn es fich mit einer neuen Beit meffen muß". Bur Beit ber Glaubenespaltung habe ber "bieber theile gurudgebrangte, theils in ben Dienft ber Religion genommene Geift ber Belt machtig um fich gegriffen" (ja wohl!); "bas Beheimniß ber Religion, bieber mitten in ber Welt in ein, bag wir fo fagen, fichtbares Jenfeits eingeschloffen", fep burch bie Reformation "für Alle offenbart, ale ein Recht jedem Ginzelnen jugefprocen worden". Man habe fich wie ans einer Bergangenheit ploplich in die wirkliche Gegenwart verfest gefühlt. -Wer begreift, ja wer theilt nicht, wenn auch aus andern Grunden, die tiefe und gerechte Verachtung, welche die Adepe ten ber Alleinelehre biefer "wohlgefinnten" Schule gewibmet haben, wenn fie feben, daß die loyale Armfeligkeit, gebrangt von ber flegreichen Confequeng ber Rirche, ihre geiftige Blofe nur mit dent Lumpen jener Phrafen, mit ben abgeriffenen Bepen jener Ibeen beden tann, bie fie in flüchtiger Gile ibe ren raditalen Gegnern gestohlen bat. Belch' einen Gindruck muß'es auf Ruge und Feuerbach und ihre Genoffen machen, wenn fte feben, bag bie Berliner Lopalitat ben Ratholiten bente blog noch jene Schmabworte an den Ropf ju werfen bat, mit benen ber protestantifche Fortfdritt geftern fie felbft überschüttete.

Auf bem Grunde und Boben biefes haltungslosen Afterspantheismus führt die literarische Zeitung ihre Schanzen ges gen die Gesellschaft Jesu auf. — "Die Rirche", meint sie, "hatte im sechszehnten Jahrhundert eine gewaltige Rraft aus ihrem Schoose erzeugt, diese Rraft nahm aber zwei Richtuns gen, die durch Luther und durch Lopola bezeichnet werden; für eine von beiden mußte die Rirche sich entscheiben" (also es gab doch eine Rirche, die über die, aus dem Schoose der

Beit fich gebarenben Richtungen entscheiben und aussprechen komite: mas ber Rirche angebore, was von ihr ausscheide). sund dieje Enifcheidung gab bann ben folgenden Jahrhunder-In der That war aber eine Entscheibung ten ihr Geprage. ber Rirche gar nicht möglich, fonbern es tam jest mur erft an ben Jag, bag jene einander entgegengefetten Rrafte lange Beit in det Rirche gefchlummert batten, daß alfo, mas man bieber die fatholifche Rirche genannt, weiter nichts gemefen war, ale die Gulle, in welcher die beiden nunmehrigen (!) Rirchen, die protestantische und die romische, verborgen lagen". - Freilich, wenn es, im Biderfpruch mit dem Obis gen, boch gar feine Rirche gab, fo fonnte fie fich auch nicht enticheiden \*). - Aber wenn in ber, ber Glaubenefpaltung vorausgebenden Beit, die fich gegenseitig ausschließenben und aufbebenden Wegenfage bereits als gleichberechtigte Glemente vorhanden lagen, - wo mar bann, werden die Chriftuslauge ner fragen, bas Chriftenthum, welches ihr gu vertheidigen vorgebt?

Ceben wir jedoch von bergleichen Widerfpruchen ab, Die fich ber halbe, wie ber gange Pantheismus befanntlich nicht

<sup>\*) &</sup>quot;Als das Band, womit die Rirche des Mittelalters die abends ländischen Nationen zusammen gehalten hatte", sagt die ilt. Zeit., "sich zu lösen begann, ging die Kirche mit innerer Rothmens digkeit in zwei große Partheien auseinander, und Entstand fo fort für beide die Ausgabe sich zu einer Kirche zu organisten. Lassen wir nun den Entwicklungsgang, durch welchen die protes kantische Parthei sich allmählig zu einer Kirche constituirte, bei Seite liegen und fragen: was für Mittel die Tatsolische Parthei sür denselben Zwed bedurste! Da der Protestantischus die Initiative ergrissen, also den Moment des neuen Ansangs auf seiner Seite hatte, so blieb dem Ratholicismus nur die Wahl das Alte, d. h. das traditionelle Kirchengebäude in seiner Integrität aufrecht zu erhalten, also (!) Reaction zu üben". Das hier abgelegte wichtige Geständnist ist wohl zu beachten.

übel nimmt! — Es gab und gibt alfo, ber literarischen Beis tung gufolge, zwei driftliche Rirden: bie neu evangelische und die alte, romisch = fatholische, und es folgt baraus von felbft, bag bas Urtheil über bie Gefellschaft Jefu, ale welthiftorifche Erscheinung, von der Stellung abhangt, welche der Urthets lende jur lettern nimmt. - Run find wir fo unbillig nicht, von benen, die diese Rirche haffen, zu verlangen, daß fle bie Jefuiten loben und lieben follen. - Wer in den religiofen Gefellichaften, die ber Abfall von der Rirche im fechezehnten Sahrhundert fouf, die Wahrheit beschloffen mabnt, muß die Befuiten, welche die vermeintliche Reformation von ber einen Salfte Europas abhielten, nur mit tiefer Ubneigung betrachs Umgefehrt mußte aber auch ber jum Pantheismus auss gebildete, protestantische Fortschritt, wenn er ehrlich fenn wollte, den haf gegen die Jesuiten, wie gegen jede andere geschichtliche Erscheinung, aufgeben. In jenem Spfteme gibt es fein Recht und fein Unrecht, wie es feine Burechnung und fein Bofes gibt. Alles ift, an feinem Orte, gut und mabr, und das ewige Au-Gine hat aus feinem Schoofe Lutheraner und Jesuiten geboren, wie die emige Mutter=Erbe Beinftode und Tannenbaume tragt. - Die literarifche Zeitung wird fich aber bes Wegenfapes zwischen jenem alten, befchrankten, und diesem neuern pantheistischen Protestantismus gar nicht bes mußt. fondern tangt über bem Abgrunde ber Abfurdidat ges bantenlo gwifchen beiben auf bem Geile. Unfanglich fucht fie, von dem neuern, pantheistischen Standpunkte aus, eine Urt weltgeschichtlicher Stellung ju ben Jefuiten ju gewinnen. "Es ware ein Frrthum", wenn man Lopala's Umwanblung ben Ginfligen biabolifcher Dachte etwa bewußter Beuchelei zuschreiben wollte; "ohne Zweifel war er von demsels ben Funten göttlichen Feuers berührt, wie einft Frang von Affifi, und urfprünglich ein Organ reiner Krafte". - Gben fo wenig ift fein Orben ein reis nes Werk irbifder Berechnung. - "Man betrachtet bas je suitische System gewöhnlich ju fehr aus bem Gefichtspuntte

ber Rlugheit, man meint, baffelbe fen auf bas Tieffte burche bacht, auf Die feinfte Menfchen = und Belttenntnif gegrunbet. Allein ber bloge Berftand fann fo etwas nicht bervorbringen, bie lette Grundlage ift bier nicht ber Berftanba. - Doch mehr: "Das Chriftenthum ift in bie Belt gefommen, um bie Belt ju überwinden, jebe Rirche ift eine besondere Form ber Beltübermindung, auch ben jefuitis ichen Ratholicismus muffen wir als eine folche Form betrachten". - Bir find nach biefen Bugeftanbnif: fen berechtigt, gu fragen: mas benn biefe Spielart bes Dantheismus, außer ber allerbings vollfommen begrundeten Behauptung: bag bie Jefuiten ein Orben ber romifch-tatholifchen Rirche find, ber ihr, geraume Beit bindurch, ber Barefie und bem Abfall gegenüber, bie mefentlichften Dienfte leiftete, fonft noch gegen biefelben einzuwenden babe? - Die literarifche Beitung muß alfo ihre Gravamina fpegifigiren, und bier geigt es fich. wie unglaublich nabe bas forcirt geiftreiche Befen jener Berliner Schule, welche mit Billen und Abficht bie Mus gen vor ber einfachen, bicht vor ihr liegenben Bahrheit verfcblieft, ber mirtlichen Albernheit verwandt ift, - und wie bie, fich überfclagende Ueberklugheit bamit enbet, baß fie fich folbst nicht mehr versteht. Das ministerielle Organ schamt fic boch einigermaaßen, die bannalen Phrasen zu wiederholen, ble fcon im Munde des Lefepobels find. Cie wunscht neu und "geistreich" ju febn. - Gie muß Bormurfe aufbringen, Die vor ihr tein anderer machte, fie muß "in die Tiefe ge-Dief gerath ihr folgender Gestalt. bener. Beurtheilt muß ber Jefuitenorden junachft, mic jedes andere Ding, nach feis nem Zwecke werben. Une Ratholiken Scheint die Antwort auf bie beffallfige Frage febr nabe ju liegen. - Außer ben 3mes den jedes andern Ordens, die in ben brei gewöhnlichen Gelubben ausgesprochen find, - fennt die Gefellchaft Jefu bekanntlich noch ein viertes: jebe Miffion zu verrichten, die ber Papft ihr anvertrauen wirb. — Darin liegt die unbedingte Berpflichtung ju jedwedem Dienfte ber Rirche und ihres Ober= hauptes, eine Verpflichtung, über welche fich ju argern jebem Teinde ber allgemeinen Rirche unbenommen bleiben muß, bie aber als Ractum feinem 3meifel unterworfen fenn fann, und fomit jeden Streit über ben 3med ber Jefuiten von vorn berein überflußig macht. Diefer 3med ift und mar nie ein Ge beimniß; die gange Belt, Freund und Jeind, tennt ibn. Nur bie literar. Beit. ift beffalls in einer rubrenben Unfunde befangen, fie bemüht fich mit unglaublich tomifchem Gifer Gulen nach Althen ju tragen. - "Um biefe Gefchichte ber Wirksamkeit ber Jefuiten zu beurtheilen, muß man vor allen Dingen bas Borurtheil aufgeben, ale wirfte ber Jefuitismus nach bestimmten, jum voraus festgestellten Grundfagen, ober als verfolgte er gemiffe fpecielle 3mede, bie man namhaft machen tonnte. Legt man biefen Maafftab an, fo bewegt man fich in einem ewis gen Birtel, und vermidelt fich nur immer tiefer in Biberfprus che, denn es lagt fich in der Geschichte des Jefuitismus nichts Befonderes nachweisen, mas man wie die bestimmte Lebenso aufgabe deffelben betrachten burfe. Wie fonnten auch neben bem großen, leitenben Bwede befchrantte 3mede einen felbftftanbigen Werth und eine bleibenbe Geltung ansprechen! Ce ift nicht ichmer, ein ganges Spftem jesuitischer 3mede, von benen immer ber eine ben andern bedingt, und die einander oft genug widersprechen, aufzufinden, ohne daß man auf eie nen Grund fommt. Und boch liegt biefer Grund nicht fo tief, als man meinen tonnte, benn ber Jefuitismus will meiter nichts, als leben und wirken, und er wendet alle Rraft an, um nur feinen Mugenblid anfer Birtfamteit gefest zu werben. Dieg ift fo febr fein Lebensprincip, bag es ibm felbft auf bas, mas er wirkt, nicht eben genau ankommt". Ceine raftlofe Thatigfeit auf allen Ges bieten fep nicht möglich gewesen, "wenn er nicht eine Das fchine mare, bie nie ftillesteben barf, wenn es fich nicht allein darum handeln würde, daß überhaupt gewirkt werde"?

Als Antwort auf diese Auseinandersepung einer Farben: theorie durch einen Blinden kann jeder Verftandige bichftens

mitleidig bie Achfeln guden, und ben Belben ber lopalen Preffe in Frieden feines Beges gieben laffen. Geine Berfaumdungen frummen ben Jesuiten fein haar, wie febr er fich auch abarbeiten moge, barin neu und geiftreich ju fepn. Denn wer beute noch an eine geheime, unterirdifche, das Leben ber Staaten bedrobenbe, ober nach politifder Berrichaft ftrebende Wirffamteit ber Jefuiten im Ernfte glaubt, ift ein armfeliger Tropf. Die, von benen diefe Erfindung ausgebt, machen fich inegebeim über Die Leichtglanbigfeit des Lefepobele luftig, ber ihnen Glauben fchenft. Bir wiederholen, mas biefe Blatter icon vor Jahren fagten: nur Schmachfo: pfe tonnen auf bem politifchen Gebiete bie Jefuiten fürchten. Wer jemale biefen Orben in ber Rabe beobachtet bat, wer jemale politifden Berhaltniffen im Leben nabe ftanb, meiß, mas er von diefem Ginfluffe ju halten bat. - Wir glaus ben nicht ju irren, wenn wir behaupten : bag ben beutigen Jefuiten, mit ben Mitteln jugleich ber Bille und bie Dei= gung fehlt, irgend etwas ju üben, was auch nur von ferne einer Ginmifdung in bie Sandel biefer Belt abnlich fiebt. Wenn fie birect ober indirect von den Regierungen etwas begebren, fo lanft bief auf bas einfache und wirklich billige and bescheidene Verlangen binaus: bag man fie ungeschoren laffe. Die entgegengefeste Meinung von ihrer weltmannifchen Pfiffigfeit, ihrer Alles beobachtenden und burchbringenden, Alles beherrichenden Macht und Klugheit ift ein Gefrenft aus jenen tängst verklungenen Zeiten, wo nach der befannten Sic= ton bie Beichtvater die Sofe, und bie Sofe die Reiche regierten. — Ueberlaffen wir ben Rampf mit diefem Revenant bem "ewigen Juben" und ber Berliner literarifchen Zeitung \*).

<sup>\*)</sup> Nachfolgende Schitderung der Wirksamkeit ber Jesuiten konnte bas würdige Berliner Blatt für ein Billiges an herrn Engen Sue überlaffen. Sie würde besser in einen schlechten Roman, als in eine lopale Beitung passen, welche wissenschaftliche Präztentionen macht. "Die Jesuiten haben doch genugsam bewiesen, daß hunger und Durft nach Welt ihnen einwohne; Niemand war so innig, wie sie, von der Ueberzeugung durchbrungen, daß

Umgekehrt wird kein reblicher Beobachter, wie er auch fonft über bie wiffenschaftliche Bebeutung ber Jesuis

Derrichen fuß ift. Mit wahrhafter Bonne haben fie fich in bie Belt gestürzt, und alle Sußigfeit ber Berrschaft, wenn aud großentheils im Stillen, getoftet; aber bas muß man ihnen gus geben, fie haben anch teines ber Opfer gefcheut, welche nun eins mal nothwendig find, um diefe Belt ju gewinnen. Alle Bes fchwerden, welche ber Erwerb von Beld und Gut verurfacht, has ben fie übernommen, fie haben die Befahren des Bandels bes standen, mit angerster Sorgfalt und Muhe testamentarische Schentungen eingeleitet: fein Umweg, wenn er nur gu bem erfebuten Biele führte, ift ihnen ju weit, tein Birtungefreis, wenn er nur eben noch bie Musficht auf ben 3med offen ließ. ift ihnen gu niedrig gewesen; fe haben die faure Arbeit bes Studiums ber Biffenschaften nicht gefürchtet, Die mubevollfte aller Laufbahnen, die bes Unterrichts und ber Ergiebung bes Bolls, aufgesucht, mit ben Sorgen und Schmerzen bes Sofles bene fich belaftet, fie baben ju ben fernen Deiben und Bilben als Miffionare fich fenden laffen, fie haben nicht nnr alle Zobesarten, fondern mas noch mehr ift, alle Arten von Gelbfterniebrigung burchgemacht, ja fie find fich felbft an bas Leben gegangen , benn um allgegenwärtig ju fenn , haben fle fogar ibre Ordensregel (!) aufgelost, alle Formen und Beftalten ber menfche licen Gefellicaft angenommen, und ber tiefften Berberbnig und Entartung fich hingegeben; fie haben mit allen Lebensfafern an Die Welt fich angeflammert, fie haben gerungen, gefeufst, viels leicht fogar gebetet". (Gut gebrullt! Lowe!) "Go glits hende, fo verzweifelte Berber hat die Belt nie gehabt, aber auch nie folche, bie fo, wie fle, in allen Formen bie Belt verleugnet hatten. Das große Rathfel, burch Berlengnung ber Welt die Welt gu gewinnen, haben bie Jefuiten nach Möglichteit gelobt. Dafür find fie aber die Perren ber Welt gewors ben, in allen irdischen Sandeln haben fie ben Reigen führen Durfen, große Lander und Boller find ihnen als Bente gefallen, fle haben Anfeben und Ruhm bei ben Menfchen geerntet, gu als Ien Beiten Lobredner gefunden, fie haben die Ehre gehabt, bei ber Ginfihrung ber neuern Gewaltepoche in bie Menfcheit an ber Spipe gu fteben, ihre Politit hat eine noch fast allgemeine Perricaft, und wer weiß, wenn ber Tag ihres Gerichts tommt"?

ten im neunzehnten Jahrhundert und ihren Beruf gur Ergiehung ber heutigen Jugend benken möge, in Albrede Bellen, baf ihnen allenthalben, wo fie in ber Geelforge wirfen, hohes Lob gebührt. Sollte bie Borfehung es über Europa verhängt baben, bag ber Raditalismus ben Gieg ba: von truge, und ben driftlichen Glauben mit Feuer und Schwert verfolge, fo murbe es fich zeigen, mas die Rirche an ben Jes fulten hat. Gie murben, wie einft in England und China, mit Freudigkeit in ben Tob geben, um ben Chriften bas Brob bes Lebens ju fpenden. Gerade dann murbe ber Rupen und ber Beruf einer fo ftreng geschloffenen, an unbedingten Ge borfam gewöhnten Corporation einleuchtend werden. Ihnen eine eigenthumliche, fare Morgl, eine fophistifche Cafuiftit im Beichtstuhl vorzuwerfen, mar eine beuchterische Ungerechtigkeit ihrer alten Wegner, ber Janfeniften, beren Rigorismus in Frankreich und anderewo unendlich viel mehr Unheil angerich: tet hat, ale die übertriebenfte Milbe je hatte fliften konnen. Im Munde folder aber, die Alles, mas irgend einer Gewiffenderforfdung ober Beichte abulich fiebt, feit ben Sabren ihrer Rindheit weit von fich geworfen, bergleichen überhaupt vielleicht nur von hörenfagen, aus Romanen oder antifirch: liden Schmabschriften tennen, ift bas Gerede von laxer Jefuitenmoral vollende Efel erregend. — Rigoristen folder Urt mogen zuerft das, mas ihnen etwa ein Jefuit in der Beichte fagen murbe, genau verrichten, und dann, wenn fie noch berfelben Deinung find, wieber tommen, und fich über die bes bentliche Dilbe beschweren.

Alles dieses zu bekennen ist jeder Ratholik, wenn er übers haupt Runde und Erfahrung von diesen Verhältnissen hat, in seinem Sewissen verbunden; nicht, als ob die Jesuiten ein Glaubensartikel wären, auch nicht, als ob Gott ihrer nothe wendig zur Erhaltung seiner Kirche bedürfte, sondern weil es verboten ist, falsches Zeugniß wider unsere Nächken zu reben.

Aber eine andere Seite ber Polemit der Literarischen Bei-

tung macht eine Warnung nothig. Wie es zuweilen seltsam zu geschehen pflegt, bas Organ bes pseudowissenschaftlichen Protestantismus will die Jesuiten moralisch vernichten, und stellt sich dabei so ungeschickt an, daß es die allerdings grossen und überaus anerkennenswerthen Verdienste berselben in einer bestimmten Periode ber Kirchengeschichte, maaßlos überstreibend, dem Orden eine Bedeutung beilegt, die er selbst in Demuth von sich ablehnen muß.

Die literarische Zeitung berichtet: ber Orben ber Jesuisten sey "bie Seele ber katholischen Kirche", welche "an ihn gebunden ist und gebunden bleiben wird, so lange jener Entsschluß" (an ber traditionellen Lehre fest zu halten) "bauern wird". Sie spricht beshalb von einem "jesuitischen Katholiscismus", verkundet: "daß die öffentliche Macht der katholisschen Kirche in den händen des Jesuitismus liege", und gibt zu verstehen: daß erst seit der Entstehung des Ordens "der Kreis der Verstellungen, wusche ihr" (der Kirche) "System ausmachen", sestgeschlossen, und der katholische Glaube als ihr "unantastbares Gigenthum proklamirt" sep. —

Diefe unverständige ober perfide, ber thatfachlichen Wahrs heit und dem Glauben der Rirche widersprechende Berberrlis dung, ju welcher fich unter ben Banben ber literarifchen Beis tung der Angriff umgestaltet bat, durfte tein Ratholit unterfcreiben. Jeder einigermaaßen Unterrichtete fieht ohne unfer Erinnern, daß hier das Accidentelle mit dem Rothwendigen, ein an Zeiten und Orte gebundener Orben mit ber fur alle Beiten und Lander bestimmten Rirche, ein menfchliches Mittel mit bem gottlichen 3mede der Erlofung, ein bienendes Blieb der Rirche mit der in dem Papfte und den Bischöfen liegens ben Rirchengewalt, mit einem Worte: die Gesellschaft Jest mit bem beiligen Beifte, ber allein die Seele ber Rirche ges Der 3med biefes nannt werben tonnte, verwechselt wirb. Manovers ift augenscheinlich fein anderer, als bie baretifche Berdrebung ber mabren Cachlage auf die Spipe zu treiben. Giner tatbolischen Auffaffung ber Bebeutung ber Jesuiten in

der Rirche foll unvermerkt ein völlig unkatholischer, den Fries den ber Rirche zerreißender, engherziger und hoffartiger Particularismus untergeschoben werben.

In einer parteilosen, weltgeschichtlichen Burbigung ber Jesuiten und ihrer Wirksamkeit vor ihrer Ausbebung und nach ihrer Wieberherstellung ist heute noch nicht ber Moment gestommen. Nur die Bemerkung sinde hier ihren Platz: daß jene gefährliche Anerkennung ber Sesulschaft Jesu im Munde ber Segner der Rirche eine wohl zu beachtende Finte des Geistes ist, der das Kreuz von Anbeginn gehaßt hat. Arglose Ratholiken mögen dieser neuen Wendung gegenüber um so mehr auf ihrer hut sepn, als die wahrhaft ehrlosen Angriffe auf den frommen und verdienten Orden gläubige Gemüther um so geneigter gemacht haben, mit einem, dem eigenen Insteresse der Gesellschaft Jesu nicht immer vortheilhaften, an Nebertreibung gränzenden Eiser sur bieselbe Partei zu nehmen.

Hier, wo es und lediglich nm Andeutung bes Punktes gu thun mar, bis gu- welchem bie Cache ber Kirche und bie ber Jesuiten solibarisch verbunden ift, kehren wir jum Schluffe noch einmal zur literarischen Zeitung zuruck.

Bekanntlich sicht bieses Blatt nicht minder gegen den theologis schen Rabikalismus, wie gegen die politische Revolution. — Als Lein wo es den Kampf gegen die Kirche und die Jesuiten gilt, ans bern sich, wie durch einen Blip, die Sympathien. Das hündlein, welches noch so eben fast menschlich tanzte, schnappt nach der Wurst, die ihm ein boser Bube von Versucher auf die Bühne wirst. — Die Tentation war für die angeborne, nur mühssam durch hunger bewältigte Natur zu stark. — Wo es den Kampf gegen die Kirche gilt, da sind die Gedanken vom "christlichen Staate", wie dieselbe Lopalität sie sonst auszus legen pflegt, plöglich wie verweht; dann schämt sich diese wohldienende "Gesinnung" nicht, um die Gunst des schmuzigsten Jatobinismus zu betteln. Dann ruft sie den Franzosen zu, die einen Anlauf zur Versöhnung mit Gott zu nehmen

fceinen: "laffet Euch nicht wieberum fangen unter bas tueche tifche Jod"! Dann ichlagt fie "ble Wirfungen ber frangofie ichen Revolution nicht gering an; fie" (bie Revolution) "bat bewirft, mas fie follte, benn bie Wefinnung ber gebilbeteni Welt ift heute vorherrichend eine weltliche und irbifche, unb: in Folge biervon find eine Menge theotratifcher Feffeln gen fprengt worden". Dann findet fie, bag bie beginnenbe Dies volution "gefunde und frifche Grundfabe fur alle Gebiete menfchlicher Freiheit" ausgesprochen babe, meint in rubrens ber Raivitat: baf man biefen Grundfagen "mabrhaftig (sic) die nachfolgenden Grauel nicht zuschreiben" burfe, und bedauert nur, bag, nachbem die Baftillefturmer und Ceptems brifeure "bie burgerliche und religiofe Freiheit" verfundet hatten, "ber politifche und firchliche Despotismus" ihnen gleich wieber "auf bem Racten faß". Dann findet fie, bag, bei ber zweiten Revolution, "bie Ration von neuem fich ermannte" bann fragt fie: "alfo auch beute noch ift Frankreich mit bem Jefuitismus verbundet"? und antwortet fich uner= fcroden: nauch beute noch; nur unter weniger in bie Mugen fallenden Formen arbeitet die nene Refauration auf ber alten Bahn fort, fie will ber alten, gottlichen Beibe nicht verlustig gehen, sie balt den alten Grunde fap fest, daß der Thron nur it dem Glauben feine Stupe finde". - Berliner Lopoligat! glanbft Du wirtlich, "diefer Steinabler fen Dir geschentie? - glaubit Du, biefes freundliche Darleben, welches Du bier ungebeten und ohne Dant ber Revolution aufbringft, werbe Dir von Deinen ras bikalen Feinden nicht boppelt und breifach gur bofen Ctunbe beimbezahlt werden?

Es ift oft die Behauptung aufgestellt worden, daß die confessionelle Verschiedenheit die politischen Gegner der Resvolution nicht abhalten durfe, dem gemeinschaftlichen Feinde aller Ordnung auf Erden gegenüber gemeine Sache zu maschen. Unfererseits ist dagegen die Möglichkeit eines solchen Bunduisses im Frage gestellt worden. — Die literarische Bein XIV.

(

tung entschiebet ben Streit. hier, wie in jedem vorkommenden Falle zeigt es fich, daß nur der einen stichhaltigen, politischen Standpunkt haben kann, der im Glanden fest und
im Geharsam der Kirche steht. — Die protestantische Lopalis
tat schwankt, wie jene unglücklichen Seelen der Divina Somodia zwischen himmel und hölle; sie ist im Rampse gegen
die Kirche verbündet mit der Revolution, und möchte sich im
Rampse gegen die Revolution, sobald es die eigene Rettung
gilt, gerne mit der Kirche verbünden. Dafür wird ihr dem
ench von Freund und Feind der reiche Lohn der Unemtschiebeit: Non regionam di lor, ma gnarda e passa!

## XLVI.

## Die Briarier ber Megation.

Gine philopophie: gefciffliche Darfiellung ber Straufichen, Fruer: bad forn und Brune Banerifden Fractionen.

Worauf die Streiche, welche in ber neuesten Beit bir moderne Gritik gegen die hogmanischen Gebaude der christisischen Kirche richtet, eigentlich absielen, wird Keinem verberz gen sehn, welcher die Art der Weltanschauung der Repräses tanten der gegenwärtig derrichenden Pottosephie einer grunds lichen Prüsing und Betrachung unterwirft, sie die in ihre legten Consequenten verfelgt. Das Siel, welches nämlich aus geftrebt wird, ist nicht bleß die Serüberung der derübenen sondern aller Religion. Bleß der Anfang wird mit dem Oresstendum gemacht, und gwar in einer Weise, die von der der seinderen Angrisse durch ihre Universalität verfelleben ist. Som das Grisbendum nach seinem Siege über das heitenzimm find ihm sendsichgen Rüchungen zu begegnen haus, so drechte fich ber Kampf boch mehr um die Vorwerte, rubte, wenn irs gend ein Vorthell von der Rirche errungen war, begann auch wiederum wohl an einer anderen Seite, ward aber nie confesquenterweise auf Leben und Tod geführt. Gine andere Ersscheinung offenbart sich in der neuesten Beit. Die negirende Philosophie greift das Christenthum an allen Punkten, an welschen es je angegriffen wurde, zu gleicher Zeit an, sie sucht die in das innerste Wassenlager besselben zu dringen, beskämpft es im herzen seines Gebietes; es handelt sich nicht mehr um Resormen, tiesere oder höhere Aussassung des obsjectiv Gegebenen, sondern um Aussösung und Zerstörung. Der alte Dom soll von Grund aus abgetragen werden, und bie Bausseine, aus welchen das neue Gebände bestehe, sollen ganz andere seyn, als bisher verwendet wurden.

Fragen wir aber nach ber Urquelle biefer Opposition ges gen bas Chriftenthum, fo tann man die Philosophie an und für fich nicht und auch nicht bie Begeliche Speculation als bie eigentliche ober abfolut einzige bezeichnen: vielmehr ift ber Widerspruch auf die stets wiederkehrende, im Menschen vorbandene, Gott entfremdete Beiftesinbibibualitat gurudgufübe ren, bie ba nichts weiß vom Geifte Gottes, die in Chrifto nicht den Anfänger, Mittler und Bollender der religiöfen Beltanfchauung, glaubig und bemuthig erkennen, und lieber mit titanifchem Uebermuthe ben himmel erfturmen, fich an bie Stelle bes Emigen fepen will. Wie fich aber biefe, bem Chriftenthume feindselige Richtung von je ber in bas Gewand ber Beitphilosophie kleibete und einer temporaren Form jum Ungriffe fich bediente, und wie allerdings eine Baffe mehr, als die andere, geeignet ift, fich Weg zu bahnen, fo kann man benn hauptfächlich bie Begel'iche Philosophie ale bie fecundare Quelle ber Strömung gegen bas Chriftenthum betrachten.

Es hat eine Beit gegeben, in ber ein großer Theil ber protestantischen Theologen, selbst orthoboxer, frendig ber hes gelianischen Philosophie sich in die Arme warfen, im sufen Bewußtsepn, eine so fest gegliederte, philosophische Form für

ibre positivedriftlichen lieberzeigungen borin finden, mit ibr mobl auch ber fatholischen Rirche gegenüber imponiren in tonnen, menn auch ein anderer Theil ben Kopf fcutteln mufite über eine folche Freundin, melde von jeber der Theologie gefährlich fich gezeigt batte. Smar batte Begel überall in feinen Berten Scheinbar bas Band gwifden Philosophie und Christenthum feftgutnupfen gesucht, und feine Polemit follte ber Angabe nach nur bas falfche Chriftenthum entlarven, eine geläuterte Rirchenlehre hervorbringen, ba fpeculative Philosophia und offenbarte Religion ju benselben Refultaten führten, und blof die Form different feb. Co fcbien es benn, ale molite jene Philosophie die mefentlichen Lebren bes Chriftenthume nur jum boberen Bewußtfeyn bringen. freudig überrafchend mußte, es fepu, bie mpfteriofen Lebren bes Shriftenthums über bie Gottheit, bem Berftanbe unbeapeiffich, in jenem bialectischen Spftem jur sogenannten foeemlativen Aufchauung gebracht zu feben, wie: Bott ift bie obsolute Idee, die im brei Phasen bervortritt, namlich als los gifche Ibee im abstracten Glemente bes Denfens, Gott vor Erschaffung ber Welt, Gott ber Bater; ale Ratur ober bie abfolute 3dee in ihrem Underefepn, bas Reich des Cobnes, modurch Gott erft in's Dafeyn tritt; ber Beift, ale burch welchen die Idee in ihrem Underoseyn in sich felbft jurud: Auf abnliche Beije mard die Idee der Erlofung und Die anderen, dem Christenthume eigenthumlichen Lebren bargeftellt und jum fpeculativen Bewußtfepn gebracht. auch bin und wieder unter ben orthodox : driftlichen Unbangern ber Begel'ichen Philosophie Ginzelne, melde biefe Darfellung nicht gang befriedigte, fo ichopften fie boch eigentlich nicht den Berdacht einer Mpftification, lebten vielmehr ber Ueberzeugung, daß auch mit der Form noch Berbefferungen vorgenommen werden konnten, daß Philosophie in ihrem Fort= fdritte immer inniger fich mit Religion verbinden merde, bas am Ende blog Migverftand etwas vom Christenthume Divers girendes barin finden fonnte.

So standen die Sachen lange; machtig war der Reiz der Form, fein die Selbstäuschung, endlich aber mußte sie schwins den. Schon bedenklich mußte der Umstand seyn, daß die Unsterblichkeitslehre, die personliche Fortdauer nach dem Tode eine äußerst precäre Stellung im Degel'schen Systeme hatte, sich daraus so schwer erweisen ließ. Die Versuche Einiger, diesen Stein des Anstosses zu heben, sind als missungen zu erachten, und die Hegel'sche Philosophie fand sich in der graussamen Verlegenheit Mephisto's:

M. Gefteh' ich's nur, bag ich hinansspagiere, Berbietet mir ein kleines hindernig, Der Drudenfuß auf eurer Schwelle. —

F. Das Pentagramma macht bir Pein? Ei, fag mir, bu Sohn ber Solle, Wenn bas bich bannt, wie tamft bu benn berein?

Nur die falsche Freundin hat die Segel'iche Philosophie bem Christenthume gegenüber gespielt. Wie ware es möglich, daß sie sich bes Evangeliums in Christo nicht hatten schamen muffen? Daß sie, hinweggehend über manche Probleme, auf Faust's Frage:

Mephisto, hast du Gil? Bas schlägst vor'm Arenz die Augen nieder?

nicht batte antworten muffen:

Ich weiß es wohl, es ist ein Worurtheil, Allein es ist mir 'mal zuwider.

Ist nun auch die theologische Welt enttäuscht, zu wuns bern bleibt es immer, daß bei den protestantischen Orthodoxen über die Hegel'sche Philosophie mir einen Augenblick ein Zweis fel obwalten konnte, über sie, die in ihrem logischen Pantheismus, um Gottes Unendlichkeit zu retten, sich gezwungen sah, seine Personlichkeit zu leugnen. Die ganze Hegel'sche Orthodoxie ist doch nichts mehr und nichts weniger, als ein Schein, ein Kleid, womit das driftenthumentsleischte Skelett bedecht wers ben sollte. Die Ultras ber Hegelianer waren ba viel offener und reblicher: fie erklarten unumwunden, daß für christliche Orthodoxie im Begel'schen Spfteme nirgends Play ware; Christus, himmel, Unsterblichkeit, ja Gott sepen en der That barin leere Namen, und so bliebe denn vom Christenthume nichts übrig, als — Nichts.

Nun aber war auch ber Krieg erklart, bas feindliche Feuerzeichen erhellte die nächtliche Umgebung, und man fab mit Grausen die Kluft, die vom wahren Christenthume zum begelianischen Pseudo-Christenthume übersprungen worden war. Die schlaftrunkene Schaar mußte zu den Waffen greifen, der Feind hatte sich bis in den innersten Waffenplap geschlichen, ein Rampf zwischen neuer und alter Lehre mußte auf Leben und Tod gewagt und geschlagen werden.

Die Reprasentanten ber mobernen, negirenben Beltanschauungen find bauptfächlich Strauf, Lubwig Feuerbach und Bruno Bauer. Gie bilben gemiffermaagen ben Grund: topus fur bie verschiebenen Fractionen, 'in welche bie Regetation fich gertheilt, und, wie fich fpater berausstellen wird, findet bei ihnen eine Grabation in ben Behauptungen flatt. Dit bialectifder Charfe, unbezweifelter Gelehrfamkeit find fie bereits von Grad zu Grad ber Granze ber Regation jus gerudt. Gie felbst gesteben, baf fie Gemuth und Berftand von gewiffen religiöfen und bogmatifchen fogenannten Boraussepungen befreit haben, daß befhalb tein philosophisches Refultat fie erfchrecken fann. Unerbittlich und ungerührt von ben Regungen bes Bergens, falt binmegfebend über bie Empfindungen, die aus der driftlichen Weltanschauung ermachs fen, lachelnb ber tiefen Gemuthewelt, bie fich fo gern in ber Erinnerung ber ungetrubten, reineren Jugendzeit fpiegelt, haben fie Ales überwunden, mas in Gefühl und Gemuth fie noch binden tonnte an bas Chriftenthum, und ihr großes, einziges Biel ift blog-bas, bag ihrem inneren Lebens : und Beiftesproges ber ber Menichheit abaquat werbe.

Grundlicher tounte die Regation ibr Berftorungswert nicht beginnen, als mit bem Berfuche, die bistorische Bafis bes

Chriftenthums zu untergraben. Alle Baffen ber Gelehrfams teit, alle Scharfen bes Berftandes wurden aufgeboten, um die Glaubwürdigkeit zwörderst ber Evangelien in Zweifel zu ziehen. Der Mann, ber hiemit anfing, ift Strang, Licens tiat der protestantischen Theologie. In feinem "Leben Jefubat er bie bistorische Stepfis, in Bezug auf bie evangelische Geschichte, auf 1900 Ceiten entwickelt. Geinen wiffenschafts lichen Untersuchungen gemäß bleibt für benjenigen, welcher nicht ganglich auf ben Gebrauch ber Vernunft verzichten will nichts übrig, als fich ber mythischen Auffassung anzuschließen, in welcher ber Charafter ber Ergablungen ber Evangeliften als ein burchaus fagenhafter erfcheint. Mit ficherer und cons fequenter Lactif halt Strauß zuerft bie evangelischen Erzählungen an einander, fucht mit dem icharfen Auge ber Stepfis Widerfpruche aufzufinden, und bann bie Unmöglichkeit zu beweisen, die angeblich verschiedenen Erzählungen als historische Facta festzuhalten. nachdem diefer Uct der Section vorüber, entwickelt er die angeblich inneren Unwahrscheinlichkeiten, schile bert bie Unmöglichkeit, Unzwedmäßigkeit und Unvereinbarkeit des Wunderbaren mit anderen Reben= und hauptumftanden. Ift auf solche Art Alles jum Probleme geworden, so wird nun ber Berfuch ber Löfung berfelben gemacht. Der fupranaturalistische und naturalistische (naturliche) Versuch wird widerlegt, und sodann als die einzig mögliche und übrigbleis bende Auffassungeweise ber mythische empfohlen. Das Dofitive, mas etwa noch vorhanden, ift fomit bis auf ein Dis nimum reducirt; die Menschwerbung Gottes in Chrifto ift nur ein bildlicher Ausbruck für ben fpeculativen Grundfas, bag fich Gott im Menschengeiste verwirkliche, und fchlieft somit den Glaubenssatz aus, als sey Gott nur in Jesu Mensch geworden. Der perfonliche Christus ber Evangelien ift nur ein Product ber berrichenden Begriffe und Borftellungen ber jus bifden Beit, und Chriftus ift nicht ber Schöpfer ber driftlis den Rirde, fonbern ein Geschöpf berfelben. Die urchrifts liche Geschichte ware fofort mit einem Worte nichts weiter,

ale ber bilbliche Ausbrud menfchlichen Beufthene für eine Darftellung begelianifcher Ibeen.

Das find im Allgemeinen bie etwaigen hiftorischen Refutate ber mobernen Ertik über die evangelische Seschichte, und gleichsam die Worarbeiten für ben Neuban des künftigen religiösen Gebändes. Das Christenthum ware demnach nichts Postives, Geschichtliches in seinem Ursprunge; den Jesus, der etwa gelebt, machten alttestamentliche Weissagungen und Aussprücke zum Messias, und so entstand das sagenhafte Wild won Ehristo in der Gemeinde; die Evangelisten waren nichts weiter, als Träger eurstrender Sagen, welche in der Gemeinde schon entwickelt waren, und von ihnen selbst endlich mit Erstudungsgeist appresirt und zu speciellen Zwecken ansgebildet wurden.

Diese Angriffe gegen das Christenthum auf dem historisschen Gediete wendet nun Strauß auch auf das dogmatische. In seiner "Glandenslehre" herrscht der Gedanke, der weltgeschichtliche Verlauf des Christenthums sep deffen eigener Bernichtungsproces, die christiche Weltanschauung habe nur eine vorübergehende, historische, keine ewige, absolute Bedeutung. Seine Grundauschauung ist die pantheistische, wobei das Unisversum als die Selbstoffenbarung des Absoluten angesehen, die Immanenz Gottes in der Welt behauptet wird, gegenüsber der christlichen Grundanschauung als Theismus, wosnach Gott und Welt wesentlich verschieden sind. So erscheint ihm denn die christliche Weltansicht als die einer untergeords neten Susse des Geistes, als das Product der geistigen Schwäsche der Zelt und der Wölker, in der man nicht zum Selbsts bewusstsepn kommen konnte.

Wir können bier unmöglich ber voluminden Detailents wicklung bes Straufichen Wertes folgen, in welchem jedes Dogma bem Meffer ber Section preisgegeben ift, glauben aber; buff burch einige Proben aus feiner Sammlung von Praparuten ber Lefte Ginsicht in bas negtrende Spftem erlans gen werder im bas critischen Prafung ber Lebre und ber

Beweise vom Dafebn und Befun Gottes tampft nature lich Strauf gegen ben oben bezeichneten Theismus gum Bortheile bes Pantheismus, und fucht ju erweifen, bag alle Argumente fur bas Dafenn Gottes nicht bas beiveifen, mas fie erweisen follen, namlich, baf Gott ein von ber Belt verfchies benes Wefen fen, baf fle vielmehr alle bie Immaneng Gots tes in ber Welt barthun. Er fagt, ber toemologische Beweis argumentire nur ben fpinogifchen, nicht ben driftlichen Gott, argumentire nur bas Balten einer unendlichen Gubs ftang, bie burch bie endlichen Dinge, als ihre Accidengen, fortmabrend processire. Das tosmologische Alrgument erweife Gott nur als bas Conn in allem Dafenn, bas phofito : thene logische (teleologische) als bas Leben in allem Lebendigen, bas historische und moralische ale sittliche Weltordnung, bas one tologische als ben Beift in allen Geiftern, ale bas Denten in allen Denkenden. Bas die Lehre von der Dreieinigkeit betrifft, fo gefteht Strauf offen, daß von ihr im firchlichen Sinne die Speculation nichts wiffe. Da ferner die Berfons lichfeit Gottes gelengnet wirb, fo fann auch von Eigenschaften Gottes nicht mehr bie Rebe fenn, bie ibm, ges trennt von ber Welt, angehören, wie Bahrheit, Beiligfeit, Liebe, fondern alle diefe Gigenschaften erscheinen nur als Ge fene der Weltordnung. In Unfehung ber Schopfung wird confequenter Beife negirt, baf bie Belt burch bas bloffe Wollen Gottes ans Richts geschaffen fen; ber Schöpfungsact ift ein Entwicklungsproces ber Gottheit. Die Ericaf. fung Gines Menfchenpaares wird ebenfalls geleugnet, und mit Beziehung auf die Behauptungen von Phofiologen die Entstehung ber Menfchen aus Urblaschen, die an verschies benen Orten und größerer Anjahl vorhanden maren, angenommen; die alttestamentliche Erzählung wird als Mythus bezeichnet und beseitigt. In ber Lehre vom Urzustand bes Menfchen lengnet Strauf, bem Spftem gemaß, beffen urfprungliche Bolltommenheit; Derfelbe muffe vielmehr bochft finnlich und thierifch gewesen fenn. Den Urentwidlungsproces

Mant er folgenbermaagen an: in die Materie fette fich bie gottliche 3bee und entauferte fich in ihr, bann tam fie als Leben in bie Ratur, bann als Geift in ben Denfchen, in meldem fie fich sofort immer vollständiger offenbarte. Lebre vom Gunbenfalle fällt bemgemaß von felbft weg, benn nach Strauf'ichem Spfteme fand gerabe ber umgefehrte Proces flatt, ein Proces vom Unvolltommneren jum Boll fommneren, ein ber kirchlichen Lehre alfo entgegengefester. Wie Strauf über die Personlichkeit Christi urtheile, engibt fich fcon aus ben obigen Andeutungen aus feinem "Le ben Jesu". Ginen unfundlichen, schlechthin volltommenen Chris Aus ju postuliren, findet er burchaus feine speculative Rothis aung; auch seh es wider bas Spftem ber gottlichen Immaneng, in Ginem menfchlichen Individuum fich bie Fulle bes Absoluten ergoffen zu benten, ba biefes fich nur in ber Menfch: beit verwirklichen fönne.

Mus dem bereits Gefagten laßt fich auf die Behandlung ber übrigen driftlichen Grundlehren, ber Chriftologie im tirch: lichen Ginne, foliegen. Alles ift Mpthus, bervorgebend aus einem unvolltommenen Beiftesftandpunkt ber jubifchen Bors ftellungen und berausgebilbet im Laufe ber Beit. Befondere Erwähnung verdient aber noch die Lehre von der Unfterb lichteit, oder ber Glaube an die perfonliche Fortbauer des Menschen nach bem Tobe. 3m firchlichen Ginne wird eine folche von Strauß gang und gar geleugnet, und fegar als Egoismus und Geiftlofigfeit darafterifirt. Die verschiebenen Argumente für die Unsterblichkeit werden als haltlos hinge= Rellt, ba Strauf's Syftem tein Jenseits tennt, vom Diesfeits getrennt, sondern das Jenseits nur im Dieffeits findet, wenn biefe Trennung bas Spftem erlauben jollte. Befonders gegen bas Argument ber nothwendigen Bergeltung richtet er feine Angriffe; und ihm buntt eine folche Ibee ein numunbis ges, unreifes Unternehmen bes Beiftes, bas auf eine tranthafte Coletterie ber Angend, bie fich felbft genugen muffe, hinauslanfe. Wie wir fcon oben erwähnt, fo gefteht Etrans offen, daß in der Begel'ichen Weltansicht die Unsterblichkeit unmöglich eine Stätte finden könne, beren hoffnung nur ein Beichen der Unmacht des Geistes abgebe; überhaupt sep es undenkbar, wie das Absolute, wenn alle Naturgattungen boch nur fließende und vergängliche Momente sind, Subjecte der meuschlichen Gattung als festgewordene In farctus (!) in sich besteben lassen könnte.

Diese Proben von ber negirenden Eritik ber Strauf'schen Philosophie mögen genügen! Unwillkuhrlich muß Jedem, bem das Christenthum heilig ist, ber Gedanke kommen, daß man wohl nicht weiter in der historischen Stepsis und philosophisschen Auflösung schreiten könne. Dem ist aber nicht so. Die zwei übrigen Repräsentanten der modernen Erktik wenden noch schneidendere Mittel zur Destruction des Christenthums ans ihrem Spsteme gegenüber bildet das Strauß'sche nur den Uebersgang. Wenden wir und zuerst an Feuerbach, um zu hören, worin ihm das Christenthum' lästig ist.

Wie Strauß erkennt Feuerbach einen ber Welt und bem Menschen gegenüberstehenden personsichen Gott nicht an; zwischen dem menschlichen und göttlichen Geiste ist kein Unsterschied; alle Offenbarungen sind bloß selbstständige Denkacte bes menschlichen Bewußtseyns. Die driftlichen Dogmen sind nichts Underes, als Krantheiten der menschlichen Gins bildungsfraft, abnorme Bildungen bieses geistigen Organs. Aus diesen wenigen Worten läßt sich schon auf seine Aufz fassung der christichen Lehren schließen, die er in seinem Buche, "das Wesen des Christenthums", weiter ause einandergesetzt hat. Es möchte nicht uninteressant seyn, einnige Lehrsäpe zu vernehmen.

Das göttliche Cepn, Dasepn und Wefen, meint Fenersbach, ift nichts Unberes, als bas Gefen ober bas Wefen best Verstandes, bas göttliche Wesen ift bas Bewußtseyn bes Bens ftandes von seiner eigenen Bolltommenheit.

Durch die Incarnation wird nichts Anderes angebentet. als die Berfohnung zwischen Berftand und Gefühl burch bie

Biebe. Der menfchgewordene Gott ift nur bie Er fceinung bed gottgewordenen Menfchen.

Ein lelbender Gott ift nichts anders, als die personificis tende Empfindsamkeit des Semuthes, gegenüber dem kraftis gen, selbstthätigen Elemente im Griechen und Romerthume, und die Anschauung eines leidenden Gottes ist nur die höchste Selbstbejahung, die höchste Wollust des leidenden Derzens.

Die Trinität ist die Idee der Vereinigung von Vernunft und Gemuth, sich bewährend als Liebe zu anderen Menschen, und in dieser dreisachen Wechselwirkung den vollen Gehalt bes Lebens begründend. Der Logos, der Sohn oder das götts Wort als persönliches Wesen ist nur das befriedigte Villiche Wort als persönliches Wesen ist nur das befriedigte Villiche Westuffliß den Phantasie. Wie das Bewußtseyn der Welt für das Ich vermittelt ist durch das Bewußtseyn des Du, so ist der Mensch der Gott des Menschen.

Die Schöpfung ber Welt als eines Productes bes Wils Iens bruckt nichts Underes aus, als daß das Endliche für fich wichts fep und nur aus der eigenen Realität und Unendlichs keit feinen Ursprung nehmen konne.

Bunder find' Feuerbach nur Selbstäuschungen, Disionen. Dem Glauben liegt nichts Anderes als der Bunsch zu Grunde, von den Banden der Natur und Vernunft befreit zu sehn. Eine ähnliche Junsson ist auch der Glaube an die Racht des Gebetes.

Die Anferstehung Christi ist ber realistrte Bunsch bes Menschen nach unmittelbarer Gewisheit von seiner perfonlischen Fortbaner nach bem Tobe, sie ist die personliche Unssterblichkeit als eine sinnliche, unbezweifelte Thatsache (man barf bei diesen Worten nicht an wirkliche Thatsachen benken, welche Fenerbach bem System gemäß nicht im Entferntesten annimmt).

Der Glaube an ein himmlisches Leben ift nichts Unberes als bas Wunschen, Sehnen, hoffen bes Menschen, ohne die Störungen biefer Welt zu leben. Der Glaube an eine perfonliche Fortbauer, an ein Jenseits ift ber Glaube an bie Freiheit ber Subjectivität von ben Schranken ber Natur.

Die übernatürliche Geburt bes heilandes ift die aus dem practischen Bedürfnisse hervorgehende Idee, nach welchem bet Mensch die Schen vor gewissen natürlichen Dingen charakterissirt und durch ein Wunder barüber hinwegzukommen sucht, was im Ratholicismus als Spelosigkeit und Gelübde bet Reuschheit als höchster Tugend practische Unwendung sinde. Um seiner Unsicht über das Mönchsthum und den freien Soslibat im Vorbeigehen Erwähnung zu thun, so sind ihm dies selben abbilbliche Darstellungen einer überweltlichen, von ber Materie befreiten, von dem Gattungsleben und der Geschlechtst differenz abgesonderten Subjectivität, wie sie sich in Sott sind den müsse.

Chriftus als Erlofer, Verfohner ober Rechtfertiger ift nur ber realisirte Wunsch bes Gemuths, frei zu senn von den Ges sepen ber Moral, mit einem Zauberschlage auf gemuthliche Weise so erloset zu werben, baß Gott für den Menschen lets bet, handelt, sich opfert.

Das ist in der Rurze der Feuerbach sche Standpunkt. Bergleichen wir seine Theorie mit der von Strauß, so sieht Feuerbach in der driftlichen Religion nur etwas rein Menschsliches, ein Product von Affecten und Phantasse, von Bungschen, hoffnungen, Empfindungen des Gemüthes. Straußerkennt hingegen im Christenthume eine Idee, welche sich nothwendiger Beise entwickelt und mythisch thatsächlich gesmacht habe. Etwas Menschliches ist also Beiben das Christenthum, für Strauß ein wohl begründeter Entwicklungsprozes, für Feuerbach eine Objectivirung von theilweisen Schwäschen und Krankheiten der Seele und des Geistes. Das his storische Element wird von Feuerbach gänzlich hinausgestoses sein Alles, was mit, an und durch Christum geschehen, sowie er selbst, sind blos Illusionen, Bissonen, realisierte herzense wunsche, träumerische hoffnungen, unreise, krankhafte Eme

pfinbungen, bie burch bie Einbildungefraft zu wirklichen Thab sachen erboben werben.

Mir unterlaffen es, an diefer Stelle ber Mistbanblung bes historischen ein Wort zu wihmen, sondern wollen vielwehr noch eine Areppe tiefer in die unterirdischen Gewölke fleigen, um eine neue Mine zu beschanen, die das christiche Gebäude sprengen soll. Wir wollen noch Bekanntschaft mechen mit dem letten Reprasentanten einer negierenden Fraction — Brund Aner, Licentiaten der prot. Theologie. In ihm erscheint die moderne Philosophie in ihrer Unwendung auf Abeologie und Christenthum auf dem Gipfelpunkt, sowell in kritisch exegetischer, als dogmatisch philosophischer Beziehung, porzugsweise niedergelegt in seiner "Kritik der evans gelischen Geschichte der Ephiotophischer

Bas die evangelifche Geschichte betrifft, fo leugnet Brund Bauer, daß die Evangelien vom beil. Geiste, irgend einen Mothus ober einer Ueberlieferung ihren Urfprung batten, vielmehr fepen biefelben eine Composition und Bearbeitung ibrer Berfaffer, eine Erfindung, abgeriffen von allem Thatfach: lichen. Christus aber ift nach biefer Theorie blos bas perfor nifigirte Ibeal fur die gottlichen Ibeen ber Berfaffer, und ber Beld ber evangelischen Geschichte, meint Bruno Baner, ift von bem Belben eines Romanes taum zu unterfcheiben. Diemit ift fein biftorifchefritifcher Ctanbpunkt binreichend be-Beidnet. Geine Unficht von Chriftus und vom Chriftenthume Aberhaupt aber mogen einige eclatante Stellen aus feinem Berke carakterisiren. Co sagt er: "ber evangelische Christus, als eine wirkliche, geschichtliche Erfcheis nung gebacht, mare eine Erfcheinung, vor melder ber Menschheit granen mußte, eine Gestalt, bie nnr Corecten und Entfegen einflößen fonntes. Das Christenthum ift Br. Bauer die auf die Spipe getriebene Unnatur, beginnend von einer faliden Richtung bes Menschengeiftes und nur burch bas Extrem berfelben fic felbft vernichtend. Das Chriftenthum ftebt in birectem Bi= berfpruche mit bem Wefen bes Menfchen, mit feiner Freiheit, mit feinen natürlichen Intereffen. Das Chriftenthum ift ber Bampbe, welcher Saft und Rraft, Blut und Leben ber Menfcheit ausfaugt, Ratur und Runft erwürgt, Famille, Boll und Staat verzehrt, fo bag nichts übrig bleibt, als bas auss gemergelte 3ch, es ift mit Ginem Borte eine gangliche Beis tebrung des menfchlichen Bewußtfenns. Bei einer neuent Weltanschauung darf es fich weder um eine Philosophie, noch um Theologie ober Religion bandeln, fonbern lediglich um bie Menschheit, ihre Guter in Runft, Staat, Wiffenschaft und Genug. Religion wird zwar gebulbet, aber nur als Privatfache, ale Beburfnif ber Comache, als Strafe ber Unbestimmtheit, ale Folge ber Muthlosigkeit. In ber Re ligion wird ber Denfdum fich felbft gebracht, und fein Befen, bas ibm geraubt und in ben Simmel verfest ift, jum Unwefen, jur Inhumanitat ge macht. Die Rritit ift bie Rrifis, welche bas Delirium ber Menfchejt bricht und ben Menfchen fich wieder felbft ertennen lagt.

Dier angekommen, muffen wir ein "sta viator"! uns und unferen Lefern zurufen, und möchten wunschen, baß, wenn bas driftliche Bewußteyn sich zu schmerzlich von solchen Schmähungen ergriffen und zerriffen fühlt, ein "stabat mater dolorosn" oder ein "sanctissima" in feierlicher Motette feis ner rührenden Tone in's herz ergösse und dem Auge die herrliche Gemüthewelt öffnete, die Spriftus uns geschaffen hat. Besser ware es freilich, die Dissonanzen, die von nnten heraustönen, nicht zu vernehmen, aber wir sind Pilger, Streister für eine einst triumphirende Kirche, in die jene Dissonanzen nicht mehr eindringen. Daher wollen wir's uns nicht vers drießen lassen, unseren Gegnern in's herz und Auge zu schauen, ihre Wassen zu proben und kennen zu sernen.

Die Schilberung ber Bauer'ichen neglerenden Fractiones theorie wird genugen, es bedarf feiner weiteten Striche, um bie Stige zu charatterifiren, fie tritt flar hervor, und man

tonn leicht auf die befaillirte Ausführung ber chriftlichen Lebren im Sinne bes. Spfteme fchließener. : Es erhellt aus ber Rithtung biefer bret Philosophen Folgendes: Straus negin das Chriftentbum mehr aus freculativen Grunden, wones ber Theismus bem Pantheismus weichen foll, Frenchach und Br. Bauer mehr aus practifdem Intereffe, wonach ber hurch bas Christenthum angeblich entmenschte Mensch und bie Menichheit burch Auflosung berfelben wieber vermenfclicht werben foll. Und wahrend Fenerbach blefe Unficht mehr in Bezichung auf ben einzelnen Menschen burchzuführen ficht, Dr. Bauer mehr in Begiehung auf die Menschheit; will jener eine fogenannte fittliche, biefer eine gefellschaftliche Reform, eine Emangipation ber Jutereffen bes Menfchen unb ber Menfcheit vom Chriftenthume. In biefen Enbrefuftaten ber mobernen Kritik ift nun klar zu erkennen, worauf. bas Streben binantgebt, nämlich auf die Auflofung nicht allein ber driftlichen, fondern aller Religionen, was Br. Bauer am Offensten und Entschiebenften ausgelproden ju haben icheint. Strauf ift bas Chriffentham eine vollkommene Weltanschauung, Fenerbach eine franthafte, Br. Bauer eine unnatürliche - für mabr ein trefflicher Climax, ber taum noch eine bobere Ctufe julaft. Wir fagen taum, benn in ben gerftreuten Schriften eines vierten Ultra ber negirenben Philosophie, ber jedoch noch nicht fo fostematifc bervorgetreten ift, liegen Undeutungen, die bas Lette und Aergste maren, mas je gefagt werben konnte und womit die vollständige Umkehr des Christenthums ihr Endziel erreicht hatte. Es ift bieg bie bin und wieder felbft von Feuerbach und Bauer berührte Unficht, die drifts liche Weltanschauung fep eine aus der bofen Geite bes Menschen entwickelte. Go mare benn endlich Christus bas Ibeal bes Bofen, nachbem man fo lange an feinem Bilbe gezerrt, bis es vergerrt bie reinen Buge ber Bottlichkeit eingebuft hat, und 06 wiederholte fich in fpeculativer Beziehung

ber Chrifto einst gemachte Borwurf feiner arglistigen Beitges noffen, er verrichte feine Wunder mit Bulfe des Satans.

Das nun sind die hauptfractionen der modernen Philos sophie im Gegensape zum Christenthume, die jedoch noch mansche Nebenfractionen haben, welche sich mehr oder minder auf die gegebenen zurücksühren lassen. Sie historisch treu in der Rürze darzustellen, war der Zweck dieser Abhandlung. Kann es auch unsere Absicht nicht seyn, in eine für den Naum in diesen Blättern nicht geeignete Polemit und Apologetit einzugehen, einige Punkte werden wir in dieser Beziehung doch berühren, einige Fragen werden wir doch vorlegen und bes scheiden mussen.

Auf Berftorung nicht allein ber driftlichen, fonbern aller Religion führt alfo nothwendig bas völlig confequent burchgeführte, rudfichtelos ausgesprochene Spftem ber modernen Philosopie, das find die Resultate bet neueften philosophifch = philologisch = archaologisch = theologischen Rritit, welche mit ihrem anatomifchen Deffer' ben positiven Rorper fecirt. Sie Ift eine Folge aus bem Protestantismas, und es brangt fich bie Frage auf, wie biefe auf feinem Beerbe angefachte' Blamme von ihm felbft gelofcht werben tonne. ' Strauf und Br. Brauer find Licentiaten der prof. Theologie, fie baben vom Princip und Recht ber freien Forschung innerhalb ber Rirche vollen Gebrauch gemacht. Rann ber Staat, fann bie Rirche es verbieten, daß fie ihre miffenschaftlichen Resultate ber jungeren theologischen Generation de cathedra mittbeis len, auf bag fie neue Sproffen treiben? Die Frage bat zwei Seiten und es find in diefer Begiebung verschiedene Schrife ten pro et contra erschienen. Daß jener Philosophen gewons nene Unfichten nicht mehr innerhalb bas Chriftenthums ftes ben, barüber herrscht wohl im Ernste fein Zweifel, aber ob Das "wie fie ju jenen Unfichten gelangten" noch protestans tifch driftlich fich rechtfertigen laffe, bas ift ber Stein bes Unftoffes. Baupter gelehrter Protestanten haben fich barüber offen ausgesprochen, und Marbeinede 1. B, bat, fußend auf XIV. 45

bem Princip bes Protestantismus, erffart, bag man unmöge lich Bruno Baner allein verwerfen tonne; er habe bie Rriff nicht angefangen, sondern nur fortgefest, und wollte man ibn reprobiren, fo muffe man auch bie lange Reihe feiner Bor ganger, bie in vieler Beziehung bas driftliche Gebanbe war tend gemacht, verwerfen, was aber Riemanben vorber einge fallen ware. Furmahr ber Dann fpricht offen und folge recht! Aber wie fommt ber Protestantismus aus ber Rlemme? Richt minber intereffant mitffen and bie Gutachten erfcheinen, welche bie theologischen Racultaten fammtlicher prenfischer Uni fitaten im Auftrage bes Ministeriums abgaben. Gie gerfal: Ien in zwei Theile, wovon ber erfte die Frage ber Chriftlich Beit ober Undriftlichkeit ber Baner ichen Lebre, ber zweite bie ber Lebrfreiheit an ben evangelischen Universitäten abhandelt: Sind nun auch, wie fich erwarten lief, Diefe Bota nicht far Bauer ausgefallen, fo ift's fcon genug, baf nur bie Diege lichkeit im Protestantismus gegwen ift, folde Fragen aufzuftellen, die Nothwendigkeit, fie beantworten gu laffen. gerecht aus bem Princip bes Protestantismus fann Br. Bauer nicht im Rachtheile fenn, benn ift auch fein wiffenfchaftliches Resultat undriftlich, ja widerdriftlich, so ift doch ber Beg, worauf er baju gelangte ein legaler. Wo ift bie Antorität, bie über ber freien Forschung ftunde? Die Ronigeberger Fa-Bultat bat bieg erfannt und fich ohne Beiteres in Bezug auf Die Beantwortung ber ihr vorgelegten Fragen für incompetent erflärt.

Warum, fragen wir, sollen die modernen Philosophen bie alleinigen Sundenbode sepn? Sind die protestantischen Theologen aus der rationalistischen Schule nicht gleich schule big? Auch sie leugnen die Authenticität und Söttlichkeit der heiligen Schrift, und Paulus in Beidelberg hat Riemand vom Katheber verwiesen, obwohl sein Commentar zu den Evangelien alle Dogmen negirt, welche die Orthodoxen für wesentlich driftliche Lehren halten. Zwar sucht die rationalissische Schule die historische Wahrheit der Facta zu retten,

aber es ift bamit wenig gewonnen, benn ihr bleibt bas Chris ftenthum nach wie vor etwas Menfchliches. Das haben auch Straus, Generbach und Br. Baner recht wohl ertaunt, fie haben bie Rationaliften entlaret und bis gur Golbeng barges than, baf bie bieberigen Richtungen mit freier Forfdung nur Dalbheiten fepen. 3bre Berte find bie legten Folge rungen aus bem protestantifden Principe und gewiffermaafeit dafür augleich die bitterfte Eritit, benn mas wollten bent glanbige Proteftanten, fo lange fle jene Philosophen nicht wiffenschaftlich wiberlegt haben, für bie Begrunbung ihres Glaubens anführen? Wollten fie fagen, fie glauben, weil ibr Bewußtfepn fie brangt, ihr Bert es bebarf - fo haben fie mebe ausgefprochen, als fie bem Principe gemäß tonnen und wollen burfen, namlich; es gibt etwas, was über aller Erb til fleht, es ift eine Auctorität über ber Vernunft vorhanden. Durch welche Morten aber füchten fie fich bann? Durch bie Pforten ber tatholifden Rirde, fie fuden Cous beim tatholifden Principe, außer bem tein Chris ftenthum möglich ift. Bon ber evangelischen Berliner Rirchenzeitung berab bis zu ben rationaliftifchen Blattern barf Bein Barteimann bie Regation fcmaben und verfolgen, ffe Alle follten vielmehr andrufen: navres puaprouer! Die Erbe funde ber Reformation flebt ihnen unbefeitigbar an, und mos gen. fie fich noch fo febr fcutteln. Dit ber Reformation warb einmal die Rube ber Rirche im Groffen geftort, mit ibr begann die Reaction gegen die driftliche Rirche, und wollte man auch jur Entschuldigung fagen, biefe Reaction feb nur gegen bie herrschenbe Rirche gerichtet gewesen, bas Princip ift vernichtenber Ratur: Die Vernunft, Die ibre Rechte gegen Das Papftthum geltend machte, behnte fie alfobalb auch auf bie beilige Schrift aus, und rubte nicht eber, bis fie im Be fipe aller vermeintlichen Rechte war. Die Werke ber englie fchen Deiften und Naturaliften, die Bolfenbuttler Fragmente' ergoffen ihr Gift gegen bas Chriftenthum, und bie rationa liftifche Soule von Gidborn an bis Paulus in Beibelberg

ift nur ber miflungene Berfuch, bas Berg in ben Ropf m bringen. Und ift vielleicht Schleiermacher fo gluctlich gene fen, die Bunden ju beilen, die bei all diefen Operationen gefclagen murben? Wir find weit bavon entfernt, bief u glauben, fonbern find ber Meinung, bag er erft ben Rampi : recht angefacht, bag er vielmehr ben Uebergang gur mober nen Critit gebilbet und ein Material von ben gefahrlichften Sanen mit dialectischer Scharfe ber Rachwelt übergeben bat unbefummert, wie fie bamit jurechtfomme; bag er ben bege lianismus für ben pofitiv Glaubigen zuerft geniegbar gemacht und eine Unnaberung von Seite bes Theologen an ibn ber porgerufen bat. Der Protestantismus bat nur bie Alterne tive: entweber eine Auctoritat ber Rirche über ber freien Forschung, ben Glauben ber Bater und die Symbole ber achten Kirchenversammlungen als bindend anzuertennen, ober indem er ber Cubjectivitat Jaum und Bugel laft, ju fcmei gen und zu bulben. Und wie bas Leptere feinen Untergang beschleunigt, so wird auch jede andere Bermittlung, fie moge tommen, woher fle wolle, ibn nicht zu retten vermögen. Die driftliche Kirche bebarf einmal ju ihrem Bestanbe einer Que: toritat, und auch in biefer Beziehung rechtfertigt fich ber Grundsat: extra ecclesiam nulla salus!

Werfen wir nochmals auf die Repräsentanten der widerchristlichen Philosophie einen Blick juruck, so läßt sich freilich
nicht leugnen, daß solche Erscheinungen höchst betrübend sind,
baß sie Jedem an's herz gehen muffen, der in Christo Licht
und Wahrheit, Arost und Leben sindet, und der num das heiligste Kleinod seines Dasepns angegriffen und in den Staub
getreten sieht. Ja wichtig, bedeutsam sind solche Erscheinungen auch sur die katholische Kirche, da nicht allein dieses oder
jenes Dogma in Abrede gestellt, sondern der ganzen christlichen Weltanschauung der Krieg erklärt wird. Es fragt sich:
sind sie beunruhigend, Besorgniß erregend für den Bestand
bes Reiches Gottes auf Erden und für dessen sichtbare Entwicklung in der Kirche Christi? Sollte das Christenthum, wel-

Einen britten Angriffspuntt begrunbet bie Lebes von bes perfonlichen Unfterblichkeit; fie wirb, wie wir oben in eclas . tanten Capen nachgewiesen, von ben mobernen Philosophon gelengnet. Ohne Unfterblichkeit verlieren Religion, Ingenb, Bernunft, Bahrheit ihren Grund, ihr Endziel, ihren Berth, ibr Glud. Gerade aber in ber Bermerfung ber perfonlichen Fortbauer bes Menschen nach bem Tobe bat fich bie moberne Philosophie ihren Garg gezimmert; Gemeingut ber Menschen fann fie beghalb nie werben, und man moge es auch noch fo weit im Anrühmen ber ftoischen Upathie bringen, bas Cebnen bes Menfchen nach Unfterblichkeit tann nie befdwichrigt merden. hier ift das Chriftenthum fo recht menfchliches Be burfniß; die tiefe Junigkeit, die in feinem Glauben liegt, ift ju groß, ale bag fie je aus ber fich biefelbe aneignenben Menfchenbruft getilgt werben fonnte. Unfterblichkeit leuge nen - ift ein teder Gebante. Wir find, wir benten, wir wiffen, bag etwas in uns wirft und bentt. Bas ift Geift? Bas ift Stoff? Es find fo einfache Dinge, und boch faffen wir fie nicht in ihrer Tiefe. Gpifur's Gebante tonnte feinen Beift ertennen, er bannte ben Geift hinmeg und ließ mur Atome. Sat er nun bas Rathfel gelost? Ift bie Dunkelheit erhellt burch Leibnig's Spftem der Monaden? Der bentenbe Geift findet nicht ben Ausweg aus bem Labprinthe. ber Bedante "Gott" gibt Troft und hoffnung; er ift Quell, Urfache, Bater, Grund, und mo unfer Auge nur Bruchftud und Berwirrung fieht, ift Ordnung und Bufammenhang. Und wenn biefe Bulle, biefes Organ bes Beiftes fallt, wir glaus ben es, daß Gott fein geiftig Befen, bas ba gernigen nach Sobe, nicht jurudfallen lägt, bag er bas Bert, ben Ubbrud feiner Große nicht gerfplittere. Bir glauben es, und barin liegt der Triumph bes Chriftenthums!

Ein reiches Felb ber Polemit gegen die moberne Eritik bintet fich ferner in ihrer Mishanblung des historischen Glementes. Die burch Urkunden und Aradition beglaubigten Thatfachen neunt Gtenus Mythen oder Sagen, die mur Products Tofende, Rathfel häufende Lengnung ber Unsterblichkeit, we bei bas Daseyn bes Menschen keinen Endsinn hat; die unwiffenschaftliche Mishandlung bes historischen, so wie die falsche Auffassung, Verbrehung und Mistennung bes christlichen Elements überhaupt.

Der erfte Vorwurf, ben man ber Degel'ichen Begriffe Philosophie machen tann, ift bie Tyrannei gegen bie Gemathe welt, bie, wie noch andere Seeleneigenschaften bes Menfchen ignoriet und geringgeschapt wirb. Ge ift befannt, wie bie Degel'iche Schule vom Gefühle urtheilt. Die urfprungliche, qualitative Verschiebenbeit beffelben von Erfenntnif und That ertennt fie nicht an, ftreitet feine gleich ibeale Burbe mit ib nen ab, und fieht es immer nur ale die niebrigfte, noch mientwickelte Thatigkeit bes finnlichen, halb thierischen Erten: nens an. Cold eine Behanptung muß vorerft immer noch als ein Problem erscheinen, fie trennt bie Totalitat bes Men: fchen, bebt blog eine einzelne Fabigfeit beraus, will auf ibr, abgeriffen von ben anberen, Babrbeit begrunden, und wird fo gur Tyrannin ber ebelften Gefühle. Aber ichließt nicht bie Gemuthewelt auch ihre beiligen Tiefen in fich? Enthalt fie nicht bie Saugabern, welche bas Bottliche in bas Menfcliche berübergeleiten? Ift Bernunft, Berftand allein bie Quelle ber Ertenntnif? Rann, werft man in bem Begelichen Spftem auch zugeben wollte, bas Gefühl fen noch unentwickelt, baffels be nicht entwidelt werben, und fann es dann feinen Beerb der Wahrheit abgeben? Es ist fürwahr noch eine große Frage au beantworten, namlich: ob bloß bem intellectuell fleigenben Menschen die Wahrheit sich erschließe, und ob nicht vielmehr, um ju iht ju gelangen, auch bie moralische und Gefühlefeite fich entwickeln und veredeln muffe. Dabin zielt ja auch ber Glaube, ber bas Christenthum verlangt. Er ift weder auf philosophischem, noch exegetischem, noch fritischem Wege ju erlangen, sonbern ber gange Mensch nach Vernunft, Bille und Gefühl muß fo zubereitet fenn, baf er in ihm fich gefalten fann. Richt von anfen wirb er gegeben, von innen muß er fommen. Die Rirche fagt, bei eigener Thatigkeit werde er von Gott verlieben, bas beißt: er ift die eble Pflange, welche ber bimmlifche Bater im Menfchen pflangt, wenn fein innerer Boben tauglich ift. Dit bem Glauben tommt eine neue, große, innere Coopfung, und je mehr er wurgelt in feiner rechten Tiefe, befto ebler und ichoner werben bie Blus then, befto reicher bie Früchte, befto berrlicher gebeiht Alles mit und neben einander. Diefe Ginbeit lofet die Begel'iche Philosophie, und boch macht fie auf absolute Geltung Unfpruch. Gie will ben Gebanten unabhangig und allein in und aus ihm felber entwickeln, aber in ber That verwickelt fie fich im eigenen Begriffenepe, verftridt fich in ben eigenen Faben und verrammelt fich ben Ausgang felber. Gin Ries fenschritt in ber Erkenntnif ber Wahrheit, wie man fo oft rühmen bort, icheint aber bamit faum gethan.

Gin zweiter Angriffspunkt gegen bie moberne Critik bies tet fich bar in ber Unficht von ber Immaneng Gottes. gen wir im Ernfte, was die Bahrheit durch die Aufstellung biefes Spftems gewonnen bat, fo ift's nur ber Schein berfel-3m pantheiftischen Spfteme ift alles Gepn nur ein ben. Werben. Wo ift Gott, wo ift bas Absolute ? Mirgende! nur feine beschränkte Erscheinung haben wir. Aber allem Berben muß boch ein Gepn ju Grunde liegen, folglich eine Dermanent, ein Bechfellofes, Ewiges. Das Endliche fann bief unmöglich fenn, fonbern bas Unenbliche. In ber Birfliche teit ist bleg aber im Spsteme nicht ba, es ist eine leere Abftraction, ein - Richts. Atheismus ift alfo bas traurige Refultat aus ben Begel'ichen Speculationen, wenn man fie beim Lichte beschaut und consequent bie an ihre Spigen verfolgt: ibn verbedt ein falfcher Schmud von Begriffen; der Annahme bes Atheismus aber fteben taufenb Schwierigkeiten in. bem Bege. Kerner beifit es: Gott entauferte fich in ber Belt-Die Phrase ift leicht gesprochen, aber ift bamit bas Geheimnis ber Entaußerung entschleiert, tommt baburch Licht in die Duntelbeit? Ift fle von Emigteit gefchen? Unmöglich! benn

bie Entauferung ift ein Lict, fie felbft fest wieberum Berfip lichteit voraus, woraus folgen wurde, bas Gott vor ber Gut aufferung perfonlich gewesen fep, und fie erft mit ihr anfge neben babe. Und wollten mir auch bei biefer Annahme fe ben bleiben, fo find wir bem driftlichen Gebiete fcon wie ber naber gerudt, ber Ibee ber Incarnation Gottes, ber für feine Creaturen fich aufgibt, fich, wie die beilige Corift fogt, felbft entanfert und Anechtesgestalt annahm. Ja Anechtesge ftalt nimmt Gott im pantheistischen Spfteme an, aber jur Berrlichteit tehrt er nicht jurud, er bleibt gleichsam begrebirt, wird verschlungen von bem Enblichen, bas nicht einmal fein voll lenchtenb Ungeficht zeigt. Der Pantheismus lofet mit feiner Behauptung ber Immaneng Gottes bie Biderfprus de teineswegs, fie ziehen fich vielmehr in einen noch wiel bichteren Rnauel zusammen. Geftranbet find noch alle Berfuche bes bentenben Menschengeistes, biefes große Ratbfel ju lofen, ju begreifen, ju meffen, ju bannen in Borte und Gebanten bie Unermeflichteit ber Begriffe "Gott und Schos pfung", und wohl recht bedeutsam und treffend fagt ein Ricdenlehrer bes Mittelalters aus ber mpflischen Schule: "Gott fieht mein Auge, bort mein Ohr nicht, es erreicht ibn fein Bebante - er ift ein unaussprechlicher Ceufger in ber Tiefe des Bergens". Und wenn Begel auch mehrmale in feinen Werken verfichert, bag die Schranken ber Ende lichfeit bes menfchlichen Beiftes nicht unüberfteiglich fepen, ben Beweis für biefe Rraft bat auch er nicht gellefert, auch er bleibt, mas ein neuerer Schriftfteller von ben Philosophen überhaupt fagt, ein Biebertauer ber Ccopfung. Genügt nun ber Panthelemus fcon in speculativer Beziehung noch weit nicht, fo bietet er in ethischer und religiofer Binds ficht gang troftlofe Refultate. Den ethischen und religiofen Grundbegriffen und Principien wird aller acht fittlicher und religiöfer Gehalt entzogen; an die Stelle ber Freiheit tritt ein Fatalismus, bas Sittliche und Unfittliche geht unter, Alles ist als göttlich gebeiligt.

Ginen britten Angriffspunkt begrundet bie Lebre von ber perfonlichen Unfterblichteit; fie wirb, wie wir oben in ecla-. tanten Capen nachgewiefen, von ben mobernen Philosophen geleugnet. Obne Unfterblichfeit verlieren Religion. Tugenb. Bernunft, Babrheit ihren Grund, ihr Endziel, ihren Berth, ihr Glud. Gerade aber in ber Bermerfung ber perfonlichen Fortbauer bes Menschen nach bem Tobe bat fich bie moberne Philosophie ihren Sarg gezimmert; Gemeingut ber Menschen kann sie beshalb nie werben, und man moge es auch noch so weit im Unruhmen ber floifchen Apathie bringen, bae Cebnen bes Menfchen nach Unfterblichkeit tann nie beschwichtigt Sier ift bas Chriftenthum fo recht menfcliches Bes burfniß; die tiefe Junigfeit, die in feinem Glauben liegt, ift ju groß, ale bag fie je aus ber fich biefelbe aneignenben Menschenbruft getilgt werben konnte. Unfterblichkeit leug= nen - ift ein teder Gebante. Bir find, wir benten, wir wiffen, bag etwas in une wirft und benft. Bas ift Geift? Bas ift Stoff? Es find fo einfache Dinge, und boch faffen wir fie nicht in ihrer Tiefe. Spikur's Gebante konnte keinen Beift ertennen, er bannte ben Geift hinmeg und ließ mur Atome. Sat er nun bas Rathfel gelost? Ift bie Dunkelheit erhellt burch Leibnin's Spftem ber Monaben? Der bentenbe Weist findet nicht ben Ausweg aus bem Labprinthe. ber Bedante "Gott" gibt Troft und hoffnung; er ift Quell, Urfache, Bater, Grund, und mo unfer Muge nur Bruchftud und Berwirrung fiebt, ift Ordnung und Bufammenhang. Und wenn biefe Bulle, biefes Organ bes Beiftes fallt, wir glaus ben es, baf Gott fein geiftig Befen, bas ba gerungen nach Sobe, nicht jurudfallen lagt, baf er bas Bert, ben Abbrud feiner Große nicht gerfplittere. Bir glauben es, und barin liegt ber Triumph bes Chriftenthums!

Gin reiches Feld ber Polemit gegen die moberne Eritik bietet fich ferner in ihrer Mishandlung des historischen Glementes. Die durch Urtunden und Tradition beglaubigten Thats sachen neunt Strauß Mythen oder Sagen, die mur Products de hanels herrichenben Begriffe und Beltvorstellungen sepen. Er hatteiste etwas offener auch Anechoten, Wolfsporfte ober got Bolistigen betiteln und fich daburch die Dinbe ersparen tonnen, das Ehrstenthum boch noch als eine Idee zu erleiten, die sich nothwendiger Weise entwickelt und mythisch thatschich gemacht habe. Wenn man die Lactif benützt, der eine Strauß fich bedient, um zu seinem Resultate zu gelangen, so kann jede Geschichte unsicher gemacht werden. Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin — einen solchen Standpunkt weiset diese Kritif an, beren Stepsis Rückert in in seinem poetischen Erzeugnisse, "Evangelienharmonie" beitstelt, mit den Worten straft:

280 alle Bengen ftimmen ein,
If mir verbächtig ber Berein,
Lub wo ber Gine wieberfpricht,
Da glaub' ich allen Beiben nicht.

". Unter ben Sanben biefer Rritik find bie Thatfachen bes Christenthums nur Junfionen — eine Tranerwelt, erzeugt im fcmachen, tranthaften menfoliden Bergen, ju Bilbern geboren burch bie Phantafie. Mit feiner Bunderwunschtheorie glaubt Generbach alle Bunder bes Christenthums erklaren gu tonnen, felbst die biftorifden Thatfachen, die vor großen Berfammlungen gefchehen find. Dem Dritten endlich genügt bief alles nicht. Ihm ift die evangelische Geschichte bloß eine Composition und Bearbeitung ihrer Verfaffer, eine Erfindung, abgeriffen von allem Thatfachlichen. Gine Abftraction aber, bie fich fo meit verliert, baf fie bie Bafis alles Gefchichtli: den hinwegnimmt, muß ben Reim ber Bernichtung in fic tragen. Ihr mußte es nach 2000 Sahren eben fo leicht fepn, su beweifen, bag in ber Jettzeit ein wirklicher Papft noch nicht gelebt habe, berfelbe fep bamale nur bie verfonifigirenbe tatboliche Ibee eines Centralpunktes in der realen Reprafentation der Rirche gewesen, als fie jest ben gattlichen Stifter ber driftlichen Meligion blos bas personifigirte Ibeal für bie gotte lichen Ibeen ber Benfaffer ber Evangelien nennt. Bie eber aus einem fo ibealen Schemen feit 2000 Jahren ein fo rear ler Leib fich) hat hat herausbilden konnen, ift bann in ber Shat bas größte Bunber, ift ein Problem, mit beffen Losung bie Negation noch lange nicht fertig ift.

Endlich trifft die Philosophie noch ber Bormurf ber fals fchen Anffaffung, Berdrehung und Diftennung ber driftlis chen Weltanschauung überhaupt, die bei Bruno Bauer in fres velnde Comabung übergeht. Welch bobe Bebeutung bat bas Chriftenthum in culturgeschichtlicher und außerer Begies bung! Alles mas mir find und haben, mas wir gewonnen in Runft und Wiffenschaft, bem Christenthume ift es gu verbane ten, bas auf taufend oft unerfannten Wegen es berbeiführte, verebelte und verbefferte. Ueber feine Cegnungen, bie es frendet in innerlicher Begiebung, muffen die Glaubigen geus gen und die Taufende, die binübergegangen und beimgegans jum emigen Lichte und mabrend ihrer irbifden Ballfabrt, Troft und hoffnung, Frieden und Geligkeit in Chrifto fanben. Bas die Negation dafür an die Stelle fegen tann, das gönnen wir ihr, aber über der Pforte ihres Tempels ftes ben die bekannten Worte:

"Ber hier eingeht, lag' alle Poffunng fahren".

Und so schließen mir benn diese Abhandlung, die keineswegs ben Zweck einer Wiberlegung, sonbern nur einer mögs
lichst treuen concentrirten vergleichenden historischen Darftels
lung ber modernen Regation haben sollte. Die Bemerkung
können wir jedoch nicht unterbrücken, daß, so groß auch ihr Abfall vom Christenthume ist, dennoch in Feuerbach's Theos
rie noch Anknüpfungspunkte an dasselbe vorhanden sind. Wenn
er auch das Christenthum ganz und gar vermenschlicht, seine
Nachweisungen thun dar, wie tief basselbe im menschlichen
Gemüthe und Bedürfniß begründet sep. Aehnliches ist von
der Theorie des Strauß zu sagen, der im Christenthume, wenn
auch eine unvolltommene Vilbungsftuse des Geistes, boch eine
tiese, große Iber erkennt. Ein anderes, wenn auch negatives
Verdienst der modernen Kritit besteht darin, daß sie ungrunde ide, unweffenschaftliche, befonders aus ber Philosophie berke bergegogene Ergumente für bas Chriftenthum in ihrer Blofe hangethan und famit ben Weg gezeigt bat, auf bem bie Thee: logie nicht wandeln barf. Bielleicht führt die negative Eritik gerabe zu ber freculativen Auffaffung bes Chriftenthums, bas beift au einem auf eigenem Boben erfproffenen fest geglieberten fpecu-Lativen Spfteme, worln bie Rirche felbst ihre Dogmatik burd bie Speculation erbaut, morin fie fich felbft speculativ ertennt. Bleburch ift bie Subjectivität im protestantischen Principe, boffen Refultate fich fo traurig gestaltet haben und gur Bar: nung bafteben, wial ausgeschlossen. Richt allein ber Inhalt, fondern auch die Rorm, die Methode muß katholisch fepn: Dennt die Philosophie gegenüber ber biftorischen Theologie muß fich unterordnen, barf fich nicht überordnen, wie fie ftett bief mollte und anstrebte. Den Inhalt bedingt die Form, bies ift eine Bahrheit, welche ber Kirche bas vollkommenfte Recht in bem bermefianifden Streite guerkennt. Beitheit und ihr Scharfblid ertannte bie Gefahr, Die aus bes Alliance mit einem frembartigen philosophischen Spfteme ermachfen muß, befondere einem folden, bas ber Beit und der Mode angebort.

Eine harte Erifis, dieß läßt sich nicht leugnen, ist in bem Rampse zwischen driftlicher und moderner Weltanschausung herangerückt. Der Kirche jedoch darf nicht bangen, ihr stehen mächtige Damme zu Gebote, um dem reißenden Strome Einhalt zu thun, sie involvirt eine unendliche Entswicklungsfähigkeit von Seite der Form. Wenn die moderne Philosophie behauptet, für das Shristenthum sey diese Erisis gedommen, so kann auch dieß umgekehrt und gesagt werden, der längst verhaltene, längst sich entwickelnde Widerspruch gezen dasselbe habe sich endlich concentirt und kämpse den leptun Kamps die Ingation an eine Zeltphilosophie anlehnt, darin wird ihr Sturz sich begründen, das ist der verwundbare Fleck im Drachenblut gehörnten Siegsried. Christus ist der

Mittelpunkt ber Weltgeschichte, als folder bat er fich Har ausgesprochen, und bie Beltgeschichte bat ihm bieg bejabt. Meun menfchlicher Ingrimm, menschliche Leibenschaft, Gott entfrembete Weltanfchauung ibn verschmabt und verwirft, Die Worte bes Gottlichen bleiben, fle find eingegraben in bie Menschenbruft und werben forttonen von Geschlecht ju Ge fclecht; von Berblenbeten wiederum gefreuzigt, wird er beres licher in ber Menschheit wieber auferfteben. Der beilige Boben, ber taufend Blumen ließ ersprießen, erquidend für bie Menfcheit, wird gertreten und burchwuhlt, bieß aber wird feine Fruchtbarteit nur vermehren. Chriftus fep uns ber Ent minationspunkt bes religiofen Dentens, Gublens und BBob lens, er fen une berjenige, ohne welchen unfere Frommigkeit, unfere Gottesfurcht, unfer Gottesbewußtfenn bes rechten Grume des ermangelt. Mögen auch bie Oberpriefter und Junger der modernen Ichheitslehre, Menschen = und Raturvergotte rer ber neubegelichen Schule, Die fogenannten Philalethen und Freien alle Bebel ber Negation in Bewegung feten und ihrem chemischen Zersehungsproceg vertrauen, siegen tann fle nie, benn ber Menfch verlangt in einer Religion Innigfeit; fie kann er nur im Glauben finden, und biefer innere Glaube mit feiner ungertrennlichen Freundin, ber ewigen Liebe, wohin die driftliche Religion in Anfchauung und Ges danken weiset, wird nie von der Erde fcheiden. Die Idee eis nes perfonlichen Gottes, ein beiliger Chriftus, ein emiges Leben nach bem Tobe wird ewig die Welt beherrichen, wie bem einfacheren Gemuthe, fo dem bober Gebildeten nothwenbiges Bedurfnif bleiben und die Erziehung bes Menfchenge schlechts vermitteln. Bart ift ber Rampf, aber felig biejenis gen, welche im Streben nach boberer Intellectualitat bed Ge muthes Glauben und Liebe, in Chrifto verklart und verherr= licht, nicht verlieren. Moge bas Romer = und Griechenthum, fich verschwisterud mit modernem Wiffen . und hochmuthigem Selbstvertrauen, als die rechte Erhebung bes Menschen ges priefen werden, bie Butunft murbe es berausftellen, bag biefe Beimifchmung mit ihrer Gefthiofigleit, ihrem Dangel an Benuth und Sanftmuth bem Monfchm wahres Glack und wahren Frieden raubte. Der heidnischen Welt fehlten Glaube und Liebe. — fie wurden in der Monschheit durch Spriftum lebendig, durch fir wird der Mensch zur nonen Creatur, zur winen Schöpfung in Christo, der nun von Vielen verworfen, uber immer der Ecstein bleiben wird. Es gibt eine Philosophie des herzens, und Jean Paul; dieser große Philosoph des Bergens, dem, wenn auch dem kirchlichen Sinns eutfremdet, boch die heiligen Liefen der Christoreligion, die heiligen Interesten der Wenscheit ehrwürdig waren, sagt irgendwer: "Es war sinmal ein Einzelwesen auf der Erde, das faufte mathig und demüthig, folgsam, wie eine Sonnen: binme, sich und andere nach der ewigen Ursonne

bewogte, mit sittlicher Allmacht fremde Zeiten be zwang und eine eigene Ewigkeit grundete, es ift ber fille Geift, ben wir Jesus Chriftus neumen -- war er, so ift eine Borsehung, ober er wäre sie:felber".

Ihr Philosophen ber blogen Vernunft aber; erklimmet benn fort und fort' die schmindelnden Soben des reinen Gesbankens; erweitert den Gesichtskreis für euer sterblich Auge! Ihr glaubt euch der Sonne der Wahrheit naber gerückt, aber sie seucht kalt ihre Strahlen, dem Mittelpunkte stehet ihr ferner; dort, wo ihr weilt, webet keine Lebensluft mehr und Schauer fesselt die Glieder. Nings um euch Gedankenspisten und grauenvolle Tiefen! Das Urwalten der Natur muß euch erdrücken, euer Blick, der das Unermestliche zu messen wagte, muß euch vergeben. Aber auf dieser Sobe haltet ihr ench nicht lange, ihr werdet zurückseigen zu den Menschen im Thale dorthin, wo herzen schlagen und Wohnlichkeit in hute

Du aber, beutsches Bolf, bas im Zwillingshaß nicht weiß, was zu seinem Frieben bient, schreite nicht weiter auf bem vulkanischen Boben, ben bu leiber bereits betreten haft!

ten euch begrüßt!

Salle bid mohl ein, bamit nicht bes Norbosts eisiger Wind beine ensgreten Glieber fessele! Roch ift es Zeit, ein anberi mal vielleicht ware es zu fpat!

Schöpfen wir jedoch frohen Muth und gebenten ber prophetischen Worte Kant's: "Alle falsche Kunft, alle eitle Weisheit dauert ihre Beit, bann endlich zerftort fie sich selbst; und die höchfte Cultur berselben ift zugleich ber Zeitpunkt ihres Unterganges". Und so wollen wir benn ben neuen Uns griffen und Schmähungen gegenüber neuen Sinnes und feften Glaubens ausrufen; "Gelobt sep Jesus Christus!"

#### XLVII.

#### **Reallenstein's Zod.**

Benn gleich ber unpartheiliche Geschichtsforscher es bebauern muß, daß bie in neuester Zeit veröffentlichten, fo bochft wichtigen Urkunden über Wallenstein's Leben und Ende, in bie Bande eines &. Forster fielen, fo ift es auf ber andern Seite doch wieder erfreulich ju feben, wie die mit unglaublis der Infolent gepaarte Seichtigkeit und Unehrlichkeit Diefes fanatifchen Partheiseribenten auch in ber protestantischen Lite ratur eine heilfame Reaction hervorruft. Förster hat gemeint, bie befonnene und rubige, großentheils auf bieber ungebrucks ten Documenten berubenbe Darftellung des Bergangs bei ber ngefdwinden hinrichtung" Wallenftein's, welche Dailath im britten Bande ber Gefchichte bes ofterreichischen Raiferftaats mittheilt, mit höhnischer Grobbeit überpochen zu konnen. -Dagegen bat, wie früher Bartholb und Mengel, fo auch neners bings wieder ein protestantischer Geschichtschreiber (Dr. Richarb Ropell) in Fr. v. Raumer's historischem Taschenbuche für 1845 bie Ehre ber beutschen historischen Literatur vor ben Förster'schen Berunreinigungen gerettet. In einer, non redlicher Wahrheitsliebe und gesundem Urtheil zeugenden, das Für und Wider vollständig berücksichtigenden Darlegung, auf nebe wir und beeilen, unsere Leser aufmerksam zu machen, schlichert er "den Berrath Wallenstein" an Kaiser Ferdinand IL", ben der Berliner Postath seit Jahren mit seinem Friedrich Försterischen Passe zu bewerfen nicht mübe wird. — Des Resultat der Untersuchungen Röpell's ist in seinem Schustwerte dargelegt.

"Wir faben: bie Berichte ber Schweden und Frangofen flimmen in ber hauptfache mit ben Anklagen Gefona's und Rhevenhiller's überein; ber Ausgang aller Unterhandlungen, bie Ballenstein mit ben Reinben bes Raifers feit ber Lunner Schlacht im Gebeimen geführt hatte, entsprach vollfommen ihrem Anfang; ein Gebante, bas Streben nach ber Rrone Bohmens ging burch alle biefe Unterhandsungen hindurch, an allen Wendepunkten trat es und entgegen, - - aus mels dem Grunde follen wir nun mit Forfter blefem Allen eine funftliche Deutung geben, eine Deutung, die meber bem unmittelbaren Sandeln des Bergoge und feinem Charafter, noch ber gangen Lage, in ber er fich befand, ber Richtung feiner gangen Beit entspricht? Im Gegentheil, Alles fteht in vollfter Uebereinstimmung, fobald wir jene Deutung Forfter's fallen laffen. Gin Mann, wie Ballenftein von Jugend auf war, ben Ebrgeig, Rraft und Glud gu ber Burbe eines beutschen Reichsfürsten emporgeboben batten, von bem mat fcon gar Beit bes Regensburger Reichstages zweifelte, ob er bem Raifer gehorchen werbe - tonnte feinen Cturg niemals vergessen. Da schiehes ihm die Siege Gustav Abolfs, die ibn jum zweiten Dale jum faiferlichen Generaliffimus machs ten, jugleich bie Unoficht ju eröffnen, fein Glud fester ale je ju begrunden. Aber biefe Aussichten realisirten fich nicht. Statt bes Glude traf ibn bas Unglud. Ohne großes Re-

fultat blieben feine Feldzüge; er fab fich in die kniferlichen Grblanbe jurudgebrangt, und fing felbft an bem Giege bes Raifere ju zweifeln an. Mit biefem 3meifel aber ermacht and Re Corge in Betreff feines fernern Schickfals, Gr tennt bit jehlreichen Feinde, die er am faiferlichen bof von je ben batte, er erinnert fich ber frubern Unbantbarteit bes Raifert. es wird ibm ungewiß, ob biefer ibm felbft nach einem fiege reichen Ausgang bes Rampfes bas als Belohnung verheißens Erbland einraumen werde, und er fieht foldergestalt bas Biel aller feiner Bunfche, aller feiner Unftrengungen und Opfer in immer weitere und duntlere Ferne gerudt. In biefer Lage erfaßt er ben Gebanten, auch ohne ben Raifer burch fich felbft bieß Biel zu erreichen. Er beginnt bie Unterbandlungen wie ben Frangofen, ben Schweben, mit Arnim, um fich bie Wege offen ju halten, fich ficher ju ftellen. Gein Wort an Urnimo er fep noch ber Meinung, boch wolle er bas bis zulest fpas ren, zeigt beutlich, was in ihm vorging. Er trug fich misbem Gebanten bes Abfalls vom Raifer, ohne ben bestimmten legten Entschluß ju faffen; ale Orenflierna fich migtrauisch zeigte, als die Unterhandlungen nur langfam fortrückten, gat er ben Gebanten nicht auf; wir wiffen, bag er'gerade um bie Beit, als er Schweben und Sachsen wieber im Berbfig 1633 mit den Waffen folge, als die Unterhandlungen mit Feuquières pollig rubten, einen Bertrauten nech Frantreich gesandt hatte, ber mit bem Cardinal und dem König vine fien 

"Gerade dieses lögern aber, diese zweidrutige Stellunge bie er zwischen dam Raiser und beffen Feinden annahm, ward sein Berderben. Seine immer verdächtigern Schritte megteten das Mistrauen des hofes trieb ihn wieder vorwärts, wechselseitig branten sich beibe zur letten außersten. Entscheidung hin, und als nun die Vere wickelung, zu welcher der herzog immer ben ersten Anlas durch seine zweideutigen handlungen gegeben, ihren Ausmingationspunkt erreichte, da erfüllte sich, was Urnim wenige Monate varher ges

weissagt hatte. ""Ann wird es am meisten barun mangela, bag teiner ist, ber es ihm glaubet", hatte biefer im herbile 1633 an ben Kurfürsten von Brandenburg geschrieben: Wels-lenstein siel, als eben ber herzog Bernhard von Weimar vor fichtig zu seiner Rettung herbeizog: er fiel burch eigene bedulb".

"Gewiß, bie Art und Beife, in ber Ballenftein fiel, obne Urtheil und Recht wie vogelfrei erschlagen, bleibt ftets eine Gewaltthat, ein politischer Mord! Ift es aber bis jest erwiesen, bag ber Raifer selbft ben Befehl ju biefer Gewalt that gegeben? Allerbings sprach schon Eggenberg am Anfang bes Kebruar ju bem baberifchen Agenten bavon, ,,,,baf wer niger Gefahr fep, ben Friedlander gleich umzubringen, als an fangenut. Und in abnlicher Beife berichtet ein Agent bet Mainger Rurfürsten Unfelm Rafimir biefem aus Wien unter bem 23. Februar: ",, Piccolomini, Gallas und Ifolani beben Befehl, Friedtlandt wombglich entweder lebendig ober tod anbero zu pringen, wird berowegen flundlich ber Berlanf diefer execution erwarteteer \*). Ja felbst Rhevenhiller, der kaiserliche historiograph, spricht, sicher auf Grund ber officiellen Untlageschrift Ballenftein's, von einem gebeimen Eper cialbefehl bes Raifers an Gallas, ,,,,fich bes Friedlanders ju bemächtigen und ihn mit feinen vornehmsten Unbangern bem 3No und Terzta in gefänglicher Berhaft und an einen fold fichern Ort zu bringen, allda er gebort werben und fich über alles diefes genugfam befendiren und purgiren moge, ober boch fich feiner lebendig ober tobt zu bemachtigen ...

"Allein weber bieser Specialbefehl ist bis jest in irgend einem Archive ermittelt worden, noch tritt in all den zahlreis den Briefen, welche über die Entwickelung dieser Ratastrophe vorliegen, irgend eine Andeutung, eine hinweisung auf einen solchen Befehl hervor. Im Gegentheil: die Patente des Raissers vom 27. Januar und 18. Februar enthalten beide nur

<sup>\*)</sup> Forfter, Ballenftein's Briefe III, 252.

bie Abfenngs aber teineswege eine Achterflarung Ballens Rein's. Die gange Correspondeng ber bem Raifer treu geblies benen Generale und Offiziere zeigt; baf ibre Abficht mar, Ballenftein mit feinem Unbange aus Bobmen ju vertreiben: in Buttlere endlich und feinen Genoffen erften Berichten über bie vollbrachte That wird auch nicht mit einer Splbe eines Uchtsbecrets ober gar eines folden Specialbefehle bes Raifers erwähnt, auf welchen fie fo natürlich fich bezogen batten, wenn er irgend vorhanden und ihnen befannt gewesen mave. Bwar außerte Piccolomini am 25. ober 24. Februar zu bem ibm jugefandten Feldcaplan Buttlers: ,,,,er batte nie an beffen Treue gezweifelt, bamit aber auch anbere nicht baran gweifeln tonnten, und er fich bei bem Raifer in befonbere Sunft: febe, moge er Ballenftein lebendig ober tobt jurud: bringen .. Alber ber Caplan tounte biefe Aufforderung feinem herrn nicht mehr hinterbringen. Buttler vollbrachte mus eigenem freien Entschlusse bie That, weil er, schon langft von den verratherischen Planen Ballenftein's überzeugt, biefe jest in Erfullung geben, die Schweben fast vor ben Iboren und teinen ficheren Weg fab, bem Raifer feine Treue, Truppen und Festung zu bemahren" \*\*).

<sup>\* \*)</sup> Wallath 171, 379.

Taretto, Marchefe be Grana schreibt unter bem 28. Jebrnar and Pilsen bem Kalser: "Ans beiliegenben Manifesten ober Pastenten, so beibe redlichen Obersten Buttler und Cordon haben außgeben lassen, haben Ew. Rap. Map. allergst. ursach zu nicht men, beuen Potentaten undt Rap. Ministris überall in der ganzen weldt zu wissen zu machen, waß für eine Beschaffenheit die gnadt Gottes in straffung beren nunmehr umbthommbenen Paupts verräther undt Rebellen gehabt habe, und wie Gott allein und dieser ehrlichen Ofsizier Treu dies ohne Ew: Kap. Map. ale lerguädigste Meinung oder bevehlig ins Werth geseht haben". Förster, Briese Wallenstein's III, 328. Dies Bengnis ist von um so größerm Gewicht, als Caretto gerade einer der vertrantesten Diener des Kaisers war.

hatte ber Raifer jenen Befehl, fich Ballenftein's lebem big ober tobt ju bemächtigen, wirflich gegeben, ober nahm er binterber nur bie That auf fich \*)? Wir wiffen es nicht. Ber aber tann bem Raifer jum Borwurf machen; bag er nach fo vielen, die Treue des Geldheren in der That verbachtigenden Unzeichen, nach langen Berathen und Bogern, endlich fic entschlof, diefem bas Commando ju nehmen? Er bielt biefen Entfdluß, bas Patent vom 24. Januar, anfangs gebeim, es ift mabr, und blieb mit bem Bergoge nach Unterzeichnung beffelben in fceinbar freundlichem, taufdenben Briefvertebr: aber war er bamale icon ber Urmee verfichert? Diefe Urmee war feine einzige, welche Mittel hatte er im Falle, baf fie abfiel, ben Bergog jum Gehorfam ju zwingen? Gefteben wir offen: nicht ohne Grund glaubte fich ber Raifer in einer großen Gefahr; follte er abwarten, bis fie bereinbrach? Es gebort die gange Unverschämtheit eines Demagogen bes neunzehnten Jahrhunderts baju, biefe Frage mit: 3a! ju beantworten.

<sup>\*)</sup> Mailath hat diese lette Ansicht neuerdings durchzusühren versincht. Seine Deduction stüpt sich hanptsächlich auf ein Schreiben des römischen Königs an seinen Bater vom 5. September 1634, worin es heißt: "wegen des anhero zum Gutachten geschickten Manifestes über das friedlandische Tradiment sep er erz gebenst denen daher anwesenden Generalspersonen und Rathen in der gehorsamsten Meinung begriffen, daß vielleicht mehr rathssam, wider die erecutirten proditoren auch sententiam post mortem zu publiciren". Diese sententia post mortem sep dann, meint Mailath, die in das spätere Manisest eingeschobene Stelle von dem kaisertschen Specialbeschl an Gallas, den Friedländer sebendig oder todt einzubringen. — Psphologisch ist ein solches Ausserbeitungen der geschehen That von Seiten des Raisers nicht unwahrscheinlich, aber es bleibt immer bedenktich, unter der sententia post mortem jenen Specialbeschl zu verstehen.

#### XLVIII.

## Die Erziehung des katholischen Elerus in Burtemberg.

3meiter Urtifel.

Das Forum diefer Erziehung.

(Fortfegung.)

Benn auf folche Beife, von dem hohen Ministerium des Rirchen: und Schulwefens an burch bie untergeordneten Behörden bes tonigf. Studienrathes und Rirdenrathes hindurch, tein gunftiges Resultat fic ergibt für die Realistrung einer verordnungegemäß mit bem Unterrichte, ben Grundfapen und Forberungen ber tatholifchen Rirche ent= fprechenden Erziehung, fo mnß biefes vielleicht boch fehr umgestimmt werben burch bie trop aller Staatebevormundung gesemmäßige Bulaf= fung einer Theilnahme ber firchlichen Behörde an der Leitung der geiftlichen Bildungeanstalten. Dan tonnte glauben, bag ber von an: Berlirchlicher Behorde eingeschlagene Gang und ohne Unterbrechung verfolgte Beg in ganglichem Ginverftandniffe und unter freudigem Beifalle ber firchlichen Behorde eingehalten worden fen, wiewohl babei bann manches Bedenten über bie Bahrung ber Rechte und über bie Aufich= ten von geiftlicher Erziehung und ber eigenen Betheiligung ber Rir= denbehorbe aufsteigen mußte, und bann und wam auch laut geworben ift. Allein jenes mögliche Ginverftandniß und jener icheinbar freudige Beifall erlitten einen gewaltigen Stoff, als im Saale ber Stande bes Ronigreichs aus bem Munde bes Bifchofes bie ernften Worte in ble Ohren ber erstaunten Buhörer brangen, bag er bereit stehen muffe, bem ewigen Richter über bie Treue feiner Verwaltung bes Bifchoidamtes Rechenschaft abgulegen, ale bie erschütternde Frage fiber feine Lippen tam: "foll er fein im Dienfte ber Wahrheit und bes Rechtes ergrautes Paupt mit Untreue und Gewiffeneunruhe entweihen"? Diefe Ent: weihnng zu verhuten, lautete aber auch ein Puntt feines Bittens und

## 718 Die Ergiehung bes fatholifden Clerus in Bartemberg.

Richens alfo: "Die Antonomie ber Rirde fichert bem Bifcofe eine freie Aufficht und Leitung des bischöfilofen Seminars, und baß er in Ertheilung ber geiftlichen Beihen auf feine Beife befchrantt werbe. Befentlich befchrantend muß es aber jedem Unbefangenen erfcheinen, wenn diese Ertheilung - inebesondere die Ertheilung des Subdiace nates - von ber Bustimmung bes Rirchenrathes abhangig gemacht wird, oder merben will". Der Nachtrag ju ber Motion bes Bifcoies gab aber allernachft über bas Beftreben ber Staatsregierung und ihrer Staatofirchenbehorde ben pollendetften und unzweifelhafteften Auffdluf, indem in den langen Berhandlungen über ben Entwurf einer Gefchaftiabtheilung amifchen ber Staats : und Rirchengewalt burch hoben Erlei vom 23. Juli 1931 bem bischöflichen Ordinariate erflert murbe, bei fein, auf den Begriff einer tirchlichen Berfaffung im Allgemeinen, und ber tatholifden Inflitutionen insbefondere, auf die vom Staate anertannten papftlichen Bullen und felbft auf die nur privat mitgetheilte landesberrliche Berordnung, endlich auf die S. 71 und 78 ber Berfaf: fung gestütter Entwurf fowohl nach feiner Form, ale in Dinsicht auf einen großen Theil seines Juhalts nicht angenommen werben tonne. Dagegen ging ber Gegenentwurf ber Staatsbehorbe bavon aus, baf an bem, was ausbrudliche Borfoffiten irgend einer Art bereits geordnet haben, nichts geandert, fondern hochiteus, wo dies moglich fen, eine Befcafteveteinfacung angebracht werbe, und inebefondere feffeste, daß alle Anordnungen in Beziehung auf den Religions unterricht, und felbft ben Gottesbienft in ben Schulen und Lehranstalten dem Rirdenrathe als Soulbehorde anheimgegeben fen. Golde Offenbarung ift wohl der befte Commentar ju unferer oben gegebenen Schilderung. Benn bem erften Borftande ber Kirche jest als Landesbischof fo begegnet murbe, wie mag es ju Beiten bes Generalvicariates ergangen fepn, ba, wie Profesor Dr. won Dren (theolog. Quartalichrift Jahrg. 1819, L. Beft, S. 94, 95) aus eigener Anfchauung fich ausspricht, ein substituirter General: vicar nie bas Ansehen und bic Krafte hat, bas Wohl seines Spren: gele fo nachdrudlich und umfaffend ju beforgen, wie ber eigentliche Landesbischof, besonders wenn es darauf antommt, die Rirchenfreiheit gegen Befchränfungen ber Landesregierung ju behaupten? Alle Beis: heit und Freiheit, mit welcher ber hochftselige Ronig Friedrich noch bie

kirchlichen Berhaltniffe behandelt hatte, wie aus mehreren Rescripten erhellet, schwand später dahin. Der hochwürdigste Bischof fah fich deshalb in Betreff des geistlichen Unterrichts: und Erziehungsweien im Besondern zu schwerer Rlage veranlaßt, daß bas Ordinariat in Betreff feiner Befugniffe, ben Religionennterricht und bie fittliche Bile bung an lateinischen und Realfchulen, Somnaften und Lyceen ju übermachen, beschränkt fep; bag bie zwei niebern Convicte und bas Bile belmeftift nicht blog unter die Aufficht, fondern auch unter die Leitung Des Staates gestellt werben; bag bem Orbinariate burd bie Renntnig, in welche es alijährlich von bem Rirchenrathe über ben Buftand berfels ben, über bie Bahl ber Boglinge, über ihre wiffenschaftlichen Fortfdritte und ihr fittliches Betragen gefest werbe, teine genügende Burgichaft gegeben fen, baf die fittlich-religibfe Erziehung ber Boglinge bem Beifte und ben Anforderungen ber tatholifden Rirde nicht entsprechend fen, wie fich and bie bffentliche Stimme icon bfters beidwerend barüber gedußert habe, daß die Erziehung der Convictoren feine tatholifchelirde liche fep; baß, mas bas Schul: und Unterrichtsmefen betrifft, bie Symnafialbildung als Borbildung der Boglinge bes geiftlichen Stanbes, also namentlich die Convicte, welche die vom Concil von Trient vorgefdriebenen Clericalbilbungeinftitute vertreten follen, befonbers in Dinficht auf den Religionsunterricht und den Unterricht in der Gefchichte unter ber Leitung und Inspection ber Rirche fleben follten; bas endlich vorzugsweise die freie Leitung bes Seminars nach ihrem vollen Umfange, ben Sapungen ber Rirde gemäß, als ein unverauserliches Recht von bem Bifchofe in Anspruch ju nehmen fen, und bag beghalb alle Flodlein von theologischer Auftlarung, Vertilgung bes Bigottiss mus, welche bie Staatsbeborbe als Popangen gewöhnlich voranschide, um ihr vermeintliches Recht, felbft in ben Organismus ber Seminarien einzugreifen, ihn nicht abhalten tonnen, fein beiliges, auf die Grundprincipien ber tatholifden Rirde geftustes Recht ju mahren.

Also eine solche Sprache bes Bischofes, eine solche Wahrung und Werwahrung war nothwendig. Sie beleuchtet nun die Vergangenheit und gibt ein unumstölliches Zeugniß für die Behauptung, daß das unsgünstige Resultat, welches aus der Betrachtung der Staatsbehörden für die Realistrung einer, mit dem Unterrichte den Grundfäben und Forderungen der latholischen Kirche entsprechenden Erziehung der Candidaten des geistlichen Standes gezogen werden muß, durch die als mögelich vorausgesetze Theilnahme der firchlichen Behörde nicht im Mindesten umgestimmt wird, daß im Gegentheil der, von der außertirchlichen Behörde eingeschlagene Gang im geistlichen Unterrichts und Erzies hungswesen durch einen Einfluß der kirchlichen Behörde in gar nichts gestärt, d. h. geordnet, gemäßigt und gebestert wurde, daß dieser Ginz

# PLE Meglohing bet latfolffen Clorus in Mitteinberg

fing, weim er angeftrebt werben wollte, beftanbig guractgewiefen, m einem rein formellen, ale biofe Benachrichtigung hermatergebricht murbe, wahrend es an ben birecteften und foneibenbften Biberfprüden, tom geraben und ex professo entgegenzuhandem, nicht fehlte. Und biefes Bild bietet als Beftatigung, wenn fie je nothwendig ware, co nem Jeben, ber biefe ungeiftliche Staatebildungelaufbahn burchgematt hat, seine eigene Erfahrung bar. Wahrend ber Gymnastalbitbang in ben Convicted horte und wußte man nur von einem Rirdenrathe, aus beffen Mitte je gu feiner Beit ein Mitglied gur Bifitation ber Anftalt und zur alljährlichen Abhaltung bes Eramens für bie auf Die Univer fitat übertretenben Boglinge antomme. Berorbnungen, Erlaffe und febe Aft von Disciplin gingen fanunt und fonders von eben- biefem Rine denrathe and, por beffen Forum man fcon als Canbibat um bie Auf hohme in eines der niedern (die tridentinischen Seminarien pertreten ben!) Convicte in Furcht und Bittern geftanden hatte. Gin Grund ber Berlegung bes Sipes bes Generalvicariates von Etwangen nach Rot: Kinding war, wie in der Bererdnung vom 11. December 1817 angege-Ben ift, und ber, bag bem Generalvicariate, refp. ber bifchoflichen De Porbe die Theilnahme an der Aufficht über die Studien der Gandibaten Bes latholifchen geiftlichen Stanbes burch bie nabe Lage ber Statt Mottenburg bei Tabingen erfrichtert werbe. Worin bestand aber biefe "Ehelinaffite an ber Auffice"? Faft in Nichts, als in Amgrigen, bie an bas bischofliche Orbinariat über biefe ober jene Schritte, Die ber Rirchenrath gethan hatte, gemacht wurden. Die thatige Theilnahme aber beftand (und tonnte und burfte gemäß ben organischen Bestimmungen vom 22. 3an. 1818 in nichte Anderm befieben) blos barin, bas ber hochwärdigfte Bifchof bann und wann bei einer bffeutlichen Dispu-Vation ober einer halbjahrigen Prufung von ben Boglingen, beren Ergichung nach den Bestimmungen bes Concils von Trient gang allein burch ihn geleitet werben follte, erblicht wurde, und bag er ber Pris finng ber Candidaten für bas Priefterseminar zwei Mitglieder bes Dom-'capitele belwohnen ließ. Burtemberg hat alfo bas gewiß vor aller Belt mertwürdige Beifpiel einer .. ben Grundfapen und Anforderungen ber tatholifden Rirde entsprechenden" geiftlichen Erzichung babin auf: geftellt, bas fein Bifchof bann fcon, wenn bas Jahr vor ber Thure fleht, in welchem er ben Candidaten des geiftlichen Standes die Pricsterweihe ertheilen foll, einer öffentlichen Disputation berfelben, gu welcher jebem Atademiter ber Butritt gestattet war, beiwohnen burfte! Und bagu glaubte man einen eigenen Paragraph einer Berordnung

nothwendig gu haben, um es gu erlauben! Und gur Ausübung biefer Mitanificht foll fein Gis verlegt werben! Batte er aber Debreres gethan, fo mare bas gauge Spuedrium in Aufruhr gerathen! Bie erquictend mag ihm die "nahe Lage" ber Stadt Rottenburg bei Tübingen geworden fen! Bie erhebend war für ihn ber Gebante: ich bin verantwortlich für Alles, mas diefe Boglinge einft in ihrer Amtswirtfamteit verfaumen ober Unbeil fliften, ich muß beswegen im Ramen ber Rirche von ihnen fordern, daß fle in derfelben daftehen mit Selbftvere langnung, Bachfamteit, Demuth, Sanftmuth, Befcheibenheit, Sitt. famteit, Mäßigleit, Folgfamteit, Charatterfestigleit, firchlich : wiffen: fcaftlicher Bilbung, ununterbrochener Aufopferung für Andere, mit fleter Sammlung und Reinigleit bes Bergens bei allem Berufeverlehre mit Menfchen jedes Standes, jedes Gefchlechtes, jeber Gefinnung, jes des Wandels ..... und was gibt mir eine Gewähr, daß biefes ber Fall fenn wird? 3ch habe - einer Disputation angewohnt, einige Antworten bei einer Prufung gebort - mas weiter bagu nothig ift. leistet die Staatsbehörde aus ihrer unerschöpflich reichen Quelle josephie uifchen Beiftes, welche jugleich die Gnade bat, mich über biefen fer genereichen Erfolg ihrer Leiftungen in Renntniß gu feben, fo weit fie es für paffend findet. Wie erhebend aber auch für die Boglinge biefer würtembergifch : firchlichen Anstalten felbft, weun fie ihrem Bifchofe ein fo reiches und weites felb ber Thatigleit, fle für ihren tauftigen Beruf an bilben, angewiesen faben, wenn ihnen barin die auf bem Uebertrage bes beil. Beiftes rubende Burde und Gewalt bes bifchoflichen Amtes fo lebensträftig vor die Augen trat, wenn sie hierin - wie in einem Spiegel bas innige Band, welches fie mit ihrem oberften geiftlichen Bater umfchlang, erfcauten, und endlich bie Freiheit und bie Rechte ihrer Rirche in fo voller Unerfennung, in fo unverfummerter Ansübung, in fo freudigen Früchten vor ihre Seele traten. Das war eine erfolgreiche Erfahrung! Das mar eine Borbildung für ben canonifden Behorfam, den fle ihrem Bifchofe geloben follten, bas war Die Anbahnung ber Chriurcht und Licbe, in welcher fle mit ibm als ihrem sberften Dirten verbunden fenn follten, bas mar eine Bedung des Gewiffens, in ihrer fünftigen Amtsthatigfeit jene Achtung, Ergebenheit und Unterwürfigfeit, Die fie ihrem Bifchofe mahrend ihrer Bils dungezeit erwiesen haben, fortzusepen, und so mit ihm in jener innigen Verbindung gu lebeu, in welche die 3weige mit dem Beinftode gefest find - turg, bas mar Pflege bes tirchlichen Beiftes! Ja bas war Pflege jener Buchtlofigfeit, mit welcher man ben untergeorb:

#### \$16 Die Erglefang bes latholiften Gierns in Wirtemberg.

neten Elerus in Sacien ber Arche bem Bifchofe felbit vor ben Angen und Ohren bes ganzen Landes in bffentlicher Kammer ins Angeficht hinein widersprechen gehote hat, um ben Bertauf der Kirchenfreiheit, ben man früher unterhandeln geholfen hatte, mit Riedertretung der Perfon bes Bifchofes, mit Schindung seines oberhirtlichen Ansehens, mit dem

Beifpiele bffentlichen Ungehorfames in gleiftnerifcher Rebeform gu voll-

enben. Das war die Pflege jener Gefinnung, welche man nothwendig hatte, um in den tunftigen Cleritern willige Wertzenge zur Andfichtung aller Staatsverordnungen, wenn fie auch noch so fehr dem ansgesprochenen Willen der Kirche widersprechen, zu erhalten, und mit ihnen die deutsche Rationallirche zu constituiren; das war Pflege jener Gestunnung, mit welcher man im vermeintlichen Interesse Ses Staates der gelftlichen Obrigleit überhanpt Dohn sprochen darf, und den Paps

ois den "Dalai Lama" perfissit, um sich badurch für den Treubend, den man an der Kirche begangen hat, zu entschädigen, und die Gerichtsmahnung, die in seinem Ramen liegt, durch Wis zu beschwichtigen; das war endlich die Psiege jener Gestunnung, mit welcher die Geststichbeit auch in Sachen des Gottesbienstes jeder untirchlichen Renerung Mößnglich wurde.

Wenn unfere Rlage oben Dohn geworben ift, weil wir für jene widernatürliche Berkehrung des rechten Berhältniffes da Tein anderes Raak halln finnen, wo man doch noch den Forderungen und Grundstein der latholischen Rirche zu entsprechen vorglot, so muß sie bei Schilderung dessen, was als Ersas zur Berachtung der Kirche großgesabgen murbe, von einem um so größern Unwillen begleitet senn, is

sogen wurde, von einem um so größern Unwillen begleitet senn, je mehr man auf einige scheinbare Formen pocht, durch beren Bestand ber Ginfing ber Kirchenbehorde hinlanglich gesichert sen, und die bestalb nur bazu dienten, mit desto glanzenderm Erfolge und in desto größerer Muhe sie dem Tobtenreiche zu überliefern. Satte man lieber offen gestant ber Ginfing ber Findundelieber fall ein für allemel keiner sem!

fagt: ber Einfluß ber Kirchenbehörde foll ein für allemal teiner feyn! Allein solche Manier hatte gar übel geklungen, und man durfte und mochte sie wohl auch nicht für nothwendig halten, weil man der meiften Mitglieder des bischbaichen Ordinariates schon so versichert war, daß wohl ein scheinbarer kirchlicher Ginfluß gestattet werden konnte. Wenn das Concil von Trient von den geistlichen Seminarien sagt:

"Solches Altes und Anderes zu diesem Zwede Dienliches foll jeder Bifches mit dem Rathe zweier alterer und angesehener Canoniter, welche er selbst erwählen wird, wie der heil. Geift es eingibt, anordnen", so würde der hochwurdigste Bischof, wenn er seine Augen zur

Bahl auf die Mitglieder seines Capitels gerichtet hatte, wohl in einige Berlegenheit gesommen seyn, da der von denselben ausgehende mögliche Einfluß nach der Erfahrung im Allgemeinen dahin bezeichnet werden muß, daß er im Geiffe der oben geschilderten josephinischen Grundfähe, welche in der Staatstirchenbehorde ihre Niederlage gesund den, in wo möglich noch verstärtter Austage gewesen ware. Wie weit er aber mithelsend war, braucht keine weitere Erdrterung, da es für den sattischen Bultand selbst ohne Bedeutung ift, durch welche Confeserenzen, Convenienzen und Connivenzen er zu Stande tam.

Für biefen auf ben Befrierpuntt binuntergefuntenen tirchlichen Gine fing auf die niedern und hohern geiftlichen Bilbungsanftalten, mit all feinen betratenden Folgen, wird doch die Bahrnehmung beffelben auf bie lette geiftliche Anftalt, bas Seminarium im engern Sinn, eine erfreulichere Erfahrung barbieten. Der hochwurdigfte Bifchof Telbitber nach feiner eigenen Ertlarung Die Dotationsurfunde bes Bisthums und die weitern Bestimmungen nur unter ber Bedingung angenommen bat, baß fle mit ber verjaffungsmäßig garantirten Autonomie ber Rire che übereinstimme (wie auch bas Fundationsinstrument, von bem bas Statut für bas Priefterseminar eine Beilage ift, nur fo weit es fic auf die Dotation des Bisthums bezieht, von dem Oberhaupte ber Ries che anerkannt ift), scheint die gunftigften Soffnungen gehabt ju haben indem er in seinem Bollzichungserlaffe vom 25. October 1863 bas So minar in Rottenburg mit großen Lobfprüchen ruhment ermabnt. Mic lein baß es fich burch tirchlichen Ginfluß (wie weit biefer ftatutenmäßig feibft in ber Ertheilung ber Beihen beschräntt war, ift aus S. 6 bes Statuts ersichtlich) in ber bamals gerühmten Bortrefflichfeit bewährt habe, wird burch bie Erfahrung bestätigt. Auch bier weiß fle namlich nichts von einem tirchlichen Ginfluffe. Ginerfeits bestand bie Berbindung ber Alumnen mit ihrem Bifchofe nur barin, daß diefelben bei ibrem Gintritte und bei Belegenheiten ju Gratulationen im bifchoflichen Palais empfangen, und eine Anrede aus bem Munbe bes Bifchofes entgegennehmen durften, mas je auch nach erhaltenen Beihen ber fall war, andererfeits muß aus ber innern Organisation bes Inftitutes und ber Bilbung, die ben Boglingen ju Theil wurde, gefchloffen werben, daß eine in was immer begrundete Lahmung ber Thatigfeit und Einwirtung, wie fle bem Sinne ber Rirche, ber namentlich in biefem Stude lein Geheimniß ift, entsprochen hatte, Statt fanb. Man wollte von Seite bes Staates leinen firchlich gebildeten Clerus, und Diefer Bille mit all feinem biretten und indiretten Ginfuffe fceint mächtig

geung gewesen zu senn, um seine Thatigkeit und Einwirkung zu verhindern, so daß die Eleriter anch das Priefterhaus verließen, ohne je unter ftreng tirchlicher Disciplin gestanden zu sepn, die ihnen aber wohl nicht harter gesalken ware, als die legale Incht des untirchlichen Inflictuswesens, das mit Abwerfung der Anctorität der Kirche and den Geist, auf dem ihre Disciplin gedant ist, verdannt hatte. Ueberal, wo die salsche Anctorität an die Stelle der rechten getreten ist, win nur Unordnung und Nichtbefriedigung und Mischehagen entstehen, indem sie theils sich selbst auf einem unsichern, ungewohnten und unverständenen Boden besudet, theils aus den Elementen, die sie aus ihren eigenen Pause und Borrathe herbeischaft, mit jenen, welche sie auf dem Pause der verdrängten Auctorität getten und bestehen zu lassen sie seinen Ansie der verdrängten Auctorität getten und bestehen zu lassen sie seinen Ansie der verdrängten Auctorität getten und bestehen zu lassen in seinen Theilen zerrissenes Ganze zu Stande bringt.

Dieses seinem Wesen nach fich widersprechende und in feinen Theisen gerriffene Sanze spiegeit sich und denn auch in allen den untern Areisen, in welchen, unter dem Regimente der Staatskirchenbehörde, der Unterricht und die Erziehung an den geistlichen Bildungsanklaten geseitet und verwaltet werden. Gemäß dem Rechtsgrundsape der Kirche, daß die Leitung des geistlichen Erziehungswesens überhaupt in die Sande des Wischofes niedergelegt son soll, überträgt sie, vermisc ausdrücklicher Erklärung des Eoncils von Trient, dem Bischofe dei

Recht und die Pflicht, diejenigen, welche Schulamter inne haben, und Andern, welchen das Amt zu lesen oder zu lehren übertragen ift, zu erwählen und zu genehmigen. Wenn sie nach dem Urtheile des Bischefes nicht für würdig befunden werden, so soll der Vischof, mit Ausfching aller Appellation, einen Andern dazu ernennen. Lehren sollen sie, was der Vischof für dienlich erachtet. Daß diese Rechtspflicht als eine nothwendige Consequenz aus dem Begriffe tirchlicher Erziehung überhaupt nach der Seite hin, daß sie eine durch die firchliche Aucterität geleitete ist, sich ergibt, muß Jeder einsehen, der zu dem Ur

theile fähig ift, daß demjenigen, welchem erlaubt ist, eine Baumschule anzulegen, auch erlaubt sepn muß, einen Boden dazu zu nehmen, in welchem die Bäume fortfommen können: gibt man die erstere Erlaubmis und verweigert ihm die zweite, so hat man ihn gehöhut. Die würtembergische Staatbregierung hat eine, mit dem Unterrichte den Grundsähen und Forderungen der katholischen Kirche entsprechende Erziehung der Elexisch verordnut; darin liegt, wenn diese Verordnung Jein Pohn seyn soll, auch die Festhaltung des obigen Grundsapes. Man

hat aber bas Gine ju verordnen, und bas Andere nicht zu gewähren für gut gefunden: es existirt auch nicht eine einzige Lehr: ober Erzies hungeftelle, deren Befehung unabhangig in die Bande des Bifchofes gelegt mare. Das Priefterfeminar foll zwar unter feine unmittelbare Leitung geftellt fenn, allein bie bei ber Ernennung ber Borftanbe unthe wendige Rudfprache mit bem tonigl. Rirdenrathe und Die Bestätigung berfelben burch bas Ministerium, fo wie bie Unmoge lichfeit, in dem Lehr: und Erziehungsplan, in ber Disciplin und Sausordnung ohne Sustimmung des Rircheurathes eine We änderung treffen zu tonnen, machen die unmittelbare Leitung offenbar fcon dem Borte nach ju einer bloffen Form, wogu die Erfahrung die Bestätigung gibt, daß jene Ruckfprache und Bestätigung barin besteben, baß der Bifchof Riemanden vorschlagen, und noch viel weniger wirflich an die Stelle bringen tonnte, von dem die Staatsbeborbe nicht bie Berficherung hatte, bag bas Staatsfoftem ber geiftlichen Erziehung durch ihn teine Beeintrachtigung erleiben werbe. Welche peinliche Berhandlungen burch biefen Umftand ber bifcoftichen Behorbe, wenn fie nicht icon jum Boraus burch bereitwilliges Entgegentommen und bere unterwürdigende Billfährigleit biefelben abichneiben wollte, bereitet worden fenn mogen, bafür mogen Beweife genug, wenn auch nicht bfe fentlich geworbene Actenftucte, vorliegen, die gewiß gang und gar ben Charafter der Berhandlungen in Betreff der Gefcaftsabtheilung gwie fcen ber Staats: und Rirchenbehorde an fich tragen. Es fceint zwar in nenefter Beit die vorangegangene Gewifferung und Berficherung burch Gottes Gnade nicht immer eine unfehlbare gewesen zu fenn, weil jene benn boch jedes menschliche Buthun jum Biele tommen laffen tann ober nicht, und es icheint and bei Befetjung ber unterften (Repetenten : ) Stelle einiger Liberalität jur Befcwichtigung Raum gegeben worden ju feva, Die aber immer nur unter fcmeren Geburtemehen und jum allgemeinen Erstannen, weil man fie gar nicht gewöhnt ift, gu Tage tritt, und in Praxi bald wieder in Illiberalität umichlägt, um eine nicht vermnthete und nicht geliebte Wirtfamfeit ju verhindern. Allein jest noch gest ein Schrei bes Entfepens burch ben gangen Elerus in ber Erinnerung an eine langjährige Regentie bes Priefterseminares, welche unter ber Bevormundung ber Staatsbehorde und ber Duldung ber tirchlichen ben Aufenthalt bafelbft burch bas Gemifch von Unglauben, Rationalismus, Berhohnung ber Kirche, launenhafter Aprannifirung, gewöhnlich fittle der Unwärdigfeit und aller Elemente bes Berberbens gu einer mahren Schreckensheit machte. Der Beweis bafür burch Aufgablung einzeinet

# #20 Die Anglehring bes totholifchen Clerus in Marsemberg

Bendale may jur Berneibung weitern Aergeruisse erspart steilen, aber als Gegenstand der Riage muß es denen ins Gewissen werden, welche füt die Aergernisse, die durch Eingrisse der Smatige walt in das Peiligthum der Rirche entstehen, tein Gewissen zu habe scheinen, aber für die Grünel des Ultramontanismus, die sie zu es gablen wissen, nicht gemig Worte des Abscheus finden können. Gegenstand der Riage muß die Dulbung einer solchen Leitung bleiben, de mit die Riederdrüntung der kirchlichen Rechte in der Theorie auch duch

stand der Alage unst die Duldung einer solchen Leitung bleiben, de mit die Riederbrüttung der firchlichen Rechte in der Theorie auch duch Sinnvelsung auf ihre Früchte gebrandmarkt bleibe, die Auforderungen der Airche aber dadurch besto gerechtsertigter erscheinen, und am Ende nicht dassenige, was eiend und erdärmlich war, aus Vergestlichkeit und büsselsteit umgestempelt wird, die man an der Mutterbrust des Standsseit umgestempelt wird, die man an der Mutterbrust des Standsseit ungestempelt wird, die man an der Wutterbrust des Standsseit eingesogen habe. Für das Umschlagen der oben berührten scheinden nen Liberalität in die gewohnte Riiberalität wollen wir nur die ein gige Ahntsade ansühren, das es der königl. Airchenrath im Rosenber des Jahres 1843. ganz innerhalb seiner Besunisse geglandt hat, das dischblichen Ordinariat zu requiriren, die Repetenten des bischoflichen Priesterseminares zur Erklärung darüber auszusordern, ob er wirklich

Priesterseminares zur Erklarung barüber auszufordern, ob er wirklich den Alumnen des Seminares es als gesährlich geschildert habe, ein and deres als kirchlich approbirtes Ritual dei Ausspendung der heil. Sammente zu gedrauchen. Diese einzige Ahatsache beweist hinlänglich den Geist und die Austorität, in welchem und mit welcher das Priokerseminar geleitet werden darf, und sie überhebt und aller weiteren, din Fülle vorhandenen Ersahrungsbeweise, wie sehr die Bestimmung dei Statutes des Priesterseminares der Weg geworden sind, das Seminar zu einem Staatsseminar zu machen.

Und doch ist das Seminar noch die einzige Anstalt, bei welcher

dem Bischofe eine Einwirfung auf die Besehung der Lehr = und Erziehungsstellen gutommt, indem er von der Besehung aller andern bies
Kenntnis nehmen darf. Die tatholisch=theologische Facultät in Tübingen ift nicht mit Unrecht mit der Mannschaft eines Schiffes verglichen
worden, welches durch einen Sturm an ein fremdes Land geschlagen
worden ist. Es war allerdings ein Sturm, der sie dahlu gebracht
hatte — der Sturm der weltsichen Machtvolltommenheit, um dieselbe
aus der "isolirten Lage", in der sie sich besand, herauszureisen, und
sie badurch in das eigene Gebiet mehr ausnehmen zu tonnen; es war
der Sturmesdrang des "philosophischen Geistes", um den Katholisen

sine ...umfaffendere Bildung" beigubringen. Und es war ein frembes Land, denn auf dem Boben, dentfile jest betrat, fprach man pon bem

Ratholizismus alfo: "Es war nicht bloß eine Beit ber Unwiffenheit in welche bie Menschheit in ben Tagen Luthere versunten war; - ber leere Rirdenbienft, ben man mit ber größten Geballeninigleit verriche tete, - ber Unfug bes Ablafframes und ber Gunbenverlaufung, gegen den er mit Recht eifern mußte; es war vorzüglich die tranrige Anficht bes fittlichen Buftandes bes Bolles, ber zu ben Beiten bes Luthers fo tief gesunten war. - Das - fo bachte fein von ber Bortreffichteit bes Evangeliums erleuchteter Borftand - bas ift Bert ber Rinfternit. bas unter bem trugerischen Schein ber Religion bie Menscheit vets führt; - und es ift ber heilige Bille Gottes, daß allen Menfchen ges holfen werbe, dadurch, daß fle gur Ertenntniß ber Bahrheit tommen. Es ift bein Beruf, aufzuthun ihre Augen, daß fie fich betehren von ber Finfterniß zum Licht, und von ber Gewalt bes. Satans zu Gott's (S. Feier bes dritten Sacularfestes ber Reformation auf ber Univers fitat Tubingen, Tubingen 1818 S. 59 f.) Die aber, Die ba tamen, maren noch nicht belehrt aus der Finfterniß jum Lichte, aus ber Gewalt Satans ju Gott. Wie fremb mußte es ihnen nun feyn, wenn fie alle religiofe und poetische und rhetorische Rraft aufgeboten faben, um ben Triumph, ben ber Protestantismus über bie tatholifde Rirde burch die Reformatoren ale die "erhabenen Dafter ber Frommigfeit"; auf die man hinschaute, als die "hellleuchtenden Sterne", die "anf ber Bahn burche Leben voran leuchten", und , von bem herrlichen Biele ber, bas fie burch ihr frommes Birten fich errungen haben, jumins ten", (l. c. S. 107) errungen hatten, ju verherrlichen, und über ben Ginfluß ber Reformation felbft auf die Forderung der medicinifden Biffenschaften (l. c. S. 199) anigeflart ju werben? Berben fie nun nicht ihre alten Beiligen fahren und von diefen neuen fich juwinten taffen, und fich frenen, daß felbft ihr leibliches Bohl ber Reformation Wieles ju verdanten habe? Da horten fie von "Luther bem Tentichen" und . von ber "Reformation als tentiches Berte, and wie "tenticher Eruft". und "teutsches Gemuth" in jene Beit eingreifen mußten, in welcher "bie Freiheit, mit ber man bes gefunden Menfchenverstandes und bes burch bas Bewiffen angeregten Bergens fpottete; bie unverfcamte Gewaltthatigleit ber Dierarchie; bas mahrhaft gottlofe Bestres ben, Bahrheit unterdrudt und Irrthum und Aberglanben boch ju er: halten - biefes Alles feinen bochften Puntt erreicht hatte" (l. c. S. 159.) Das waren ternhafte Borte in bem fremben Lande, bas war ber tiefe philosophische Geift, ber in ber ifolirten Lage gemangelt bat te, bas war die umfaffendere Bilbung, die man fich ju eigen machen

# 1883 26 Englischig bas fleihotiften Elerns in Würdeniberg. Diefe umfaffenbere Bitbung ban and jener Freihelt, bie in ba

Worten gesthat ift? "Die Aleformation förberte die Wiffenschaften, benn fie machte ben Gelf frei, der felt Jahrhunderten in enge Geinpm gebannt war. Ant die Geiftlichen waren die Wermahrer einiger

Reuntniffe, felten aber von großer Tiefe und Ansbehnung. Das Boll lag in Unwiffenbeit und Aberglauben. Jest ibsten fic bie Feffeln bei Gelftes. Dit ber Anfbebung bes Grunbfages, nur bas gu glanben, mas die Geiftlichteit als Organ der Kirche für wahr erkenne, wurde Me Bernnuft ber Retigion jur Richterin gegeben, in ben bochften Ge beimniffen aber ber Glanbe an bas Evangelinn ale bie untrüglichte Quette ber Bahrheit gewiefen" (l. c. S. 191). Den neuen Antonn: lingen war biefe Freiheit vorenthalten gewefen : eine .. mene Belter geht thus auf! Wie nothwendig war ihre Berpflangung, ba fie unn ble Ben, baf fie ohne biefelbe nicht unr feine hinreichenbe, fombern eigente Bid gar feine wiffenfchaftliche Bilbung hatten erwerben toumen. "Die Thestagie murbe burch bie Reformation erft eigentlich jur Biffenfchaft; benn mo bie Berunnft nicht in freiem Flug fich bewegen benefte ; ino bier and bort eine Schrante fich auftharmte, Die gu fintipulingatig picht erlaubt war, da war noch von keiner Wiffenfcaftiffile: Mie murbe es anbers. Die Beiligen Bacher waren bet freien Forfdien pfichgegeben, und bienten jum Prüfftein, woran bie Mechtheit aller findlichen Ginrichtungen fich bemabren mußte, um forten an gelten. Dogmatit und Eregefe - Die lette bautte ber Rirchenverbefferung ei gentlich ihre Entstehung - fanden bier ein weites Feld für ihre Bears beitung" u. f. w. (l. c. S. 193.) Auch bie Bergangenheit mußte ib. nen eine andere werben, benn .. das Studium ber Rirdengefdicte wurde eifriger betrieben, feit man bem Urfprung und Bachetbum ber papftlichen Gewalt nachzuforiden fich bemubte, aber inbem man bie weitgreifenden Anmaagungen ber Dierarchen verfolgte, brang man auch in alle Thoile der politischen Geschichte tiefer ein. Und welch einen pelde und intereffanten Stoff gab bie Reformation felbite . . . ! (l. c 5, 194.)

Wir wurden noch mehrere ber hochft intereffenten Stellen aus ber fer Schrift hervorheben, wenn der Ranm diefer Blatter es geftattete. (Schluß folgt.)

#### XLIX.

## Zeit Läufte.

Stellung ber Cenfur jum protestantifden Fortfdritt.

Das vielbesprochene Buch von Brund Bauer (Ges fchichte ber Politit, Gultur und Aufflarung bes achtzehnten Jahrhunderte. Erfter Band. Deutschland mabrend ber erften vierzig Jahre bes achtzehnten Sahrhunderte. Charlottenburg 1843) ift ein ziemlich unbedeutendes Machwert eines mittels masigen Ropfes; ber ale theologischer Schriftfteller zwar burch . ben teden Atheismus feiner Lucubrationen und die Offenheit, mit ber er aussprach, mas taufend Ungere bachten, einiges Auffeben in ber protestantischen Belt erregen founte, ber aber jum Gefdichtschreiber ichlechterdings weder Talent noch Beruf befipt. Schwerlich murbe er auf biefem Gebiete genannt ober bemerkt fenn, wenn er nicht einerseite von ber rabifalen Partei ber junghegel'ichen Schule gehoben und getragen, und andererfeits von ber gegen ibn gerichteten, protestantisch-lopas len Reaction zu einer momentan bedeutenden Erscheinung ges stempelt ware. Richts bestoweniger betennen wir freis bag wir auch aus feiner, an fich ziemlich fnabenhaften Arbeit Gis niges gelernt haben, und bas fich an beren Lecture einige für und lehrreiche Ermägungen knupfen. - Die nachfte berfelben betrifft die Frage: ob es möglich fep, ben Strom der rabis falen Entwicklung bes Protestantismus burch Cenfurmaafres geln, wie fie gegen Bruno Bauer verhangt murden, ju bemmen?

Befanntlich wurde die oben genannte Schrift bald nach

ihrem Ericheinen von ber preugischen Polizei, ibres gottlofen und atheistischen Inhalts wegen, mit Befchlag belegt. - In Folge ber neuern Preggefengebung Prengene mard bemnacht ein Berfahren eingeleitet, und die neue Inflitution, beren fonftigen Berth und gute Abficht wir in feiner Beife verten: nen wollen, batte nun Gelegenheit ju geigen: Chupmehr bes lovalen Protestantismus tanglich, und bie Gelbftauflofung bes lettern ju binbern ober auch nur um ein Mertliches binauszuschieben im Ctanbe feyn merbe? - Die Tendeng des Bauer'ichen Buches ging weit über die weiteften Grangen ber Lebr = und Schreibfreibeit bes altern, driftlich fenn wollenden Protestantismus. - Sier bandelt es fich meber um gelehrte Eregeje, noch um confessionelle Combole. -Der offene, nadte Utheismus legte fich breit und plump ju Jage. - Wenn es alfo barauf antam, ben letten Reft bes Positiven burd Unterdrudung folder Ungriffe gu ichugen, fo bot diefer Fall die Belegenheit bar, einen Borgang aufguftellen. - Allein mas ift gescheben? - Die bochfte Genfur beborbe bat ben Cfandal in reifliche Ueberlegung gezogen. Gie bat gefunden, bag ber Licentiat ben Beift und eigentli= den 3med feiner Lebre gar ju nadt und banbgreiflich, auch für die Auffaffung bes allergewöhnlichften Menschenverftandes an ben Jag lege. - Gie bat bemnach alle jene Stellen, aus welchen ber brutale Rabicalismus bes Berfaffere und feiner Chule unwiderleglich bargethan werden fonnte, alle jene Meus Berungen frecher Gottesläugnung, welche nothwendig die Res action bes Etele im Beifte bee beutichen Lefepublitume batte bervorrufen muffen, geftrichen, und ben Unter angehalten, die Baden und icharfen Eden abguichleifen, die ibm bei jenen Lefern, bie noch nicht genugfam abgehartet maren, mancherlei Berbrug und Ungelegenheit batten bereiten tonnen. Gie bat ibn bemnach genothigt, die afterparadiefifche Unfduld feiner außern Ericheinung mit einem balb anftanbigen Seigenblatt ju bebeden, welches die Chanbe mehr ahnen lagt, ale ente bullt. Der Beift bee Bangen ift, nachbem bie Robbeit ber

Form etwas gemildert worden, nicht im mindeften geandere, bem Berte aber burch ein Urtheit obbefagten Prefigerichtes ber freie Pag burch bas lefende Deutschland ertheilt. - Dit einem Borte: nur bas Auffeben follte möglichft vermieben werben, ber giftige Sohn ber Frrlehre mußte unangetaftet bleiben. - Als Beispiel und Probe moge bier bas Urtheil Bauer's über die Wolfische Philosophie einen Play finden. Er rühmt ihrem Urheber nach, baf er der erfte gemefen, ber, wenn auch noch mit einer gewißen lintifchen Naivitat, bas große, bekanntlich fpaterbin von Begel in bas rechte Licht gefeste Geheimniß angedeutet habe: "bie Welt werbe burch bas Denten geschaffen". Dann fahrt er fort: "bie willführliche theologische Schöpfunga (richtiger ausgebrudt: bie Lebre ber Theologen, baf die Welt eine freie That Gottes fen) "ift bas mit von Grund aus, wenn auch junachft nur im Princip, als ein Unding und als ein Biberfpruch gegen die Freiheit und Rraft bes Gedantens befeitigt. Bolf bat fur bie Deutschen den Sturg der Theologie möglich, bie Billführ mantenb gemacht, und ben Gedanten an bas Wefen der Dinge erweckt". "Da die Möglichkeit", fagt er, "bas Wefen ber Dinge ausmacht, biefes aber nothwendig ift, fo verfteht es fich von felbft, daß weder durch Billen noch burd Dacht etwas möglich werden tann. Es muß an und für fich felber möglich feyn. Wenn aber auch der Bille und bie Allmacht Gottes als zureichender Grund verworfen find, und bas Wefen ber Dinge als ihre Nothwendigkeit erkannt ift, fo tonnte biefer Unfang der eigentlichen Philosophie, d. h. einer Philosophie, die nicht mehr Privatsache einzelner genialer Denter ober ber Schulen, fondern Ungelegenheit eis nes Boltes werden follte, - boch nicht fogleich eines Gottes entbebren, ber "basjenige, mas möglich ift, burch Willen und Rraftus, in Wirklichkeit umsegen muß. Die innere Möge lichteit, bas Wefen ber Dinge bat Wolf in feiner Weife noch nicht faffen ober festhalten tonnen". Alfo Bauer in feiner oben belobten Geschichte der Auftlarung G. 248 u. 240. -

biefe faft in Bergeffenheit gerathenen Borlaufer bee Junge begelthums zuerft wieber genannt, ift jeboch, wie es icheint, burch die Cenfur gebindert worden, umfaffendere Musjuge aus ihren Schriften ju geben. "Bir feben uns gezwungens, fagt er, ,fatt Cbelmann felbft fprechen gu laffen, die baupt= fachlichften feiner Wendungen nur im Allgemeinen anguges ben". Freilich murden tiefer eingebende Mittbeilungen ben miffiebigen Bemeis unterftupt baben, baff ber negative Dros ceg des Protestantismus nicht erft von gestern, und dag ber neuere Pantheismus nichts weiter ale bie meitere Entfaltung eines in ben Fundamenten bes protestantifden Spftemes lies genden Grundfeblere fep. - Wenn die Fiction gerettet mer: ben foll, bag außer ber Rirche ein beliebiger Stillftand auf einem quafi : driftlichen Ctandpuntte möglich fep, fo muß als lerdinge über diefe Geite ber Beschichte ber neuen Rirche ein möglichft bichter Schleier geworfen werben. Dann barf aber auch die bis jum Ueberdruß auf Biffenschaftlichfeit pochende Intelligeng bes Protestantismus nicht füglich langer fortfabe ren, fich mit ibrer Beiftesfreiheit ju fpreigen, wenn fie fich burd ben grellen Biderfpruch mit ber That nicht lacherlich machen will.

# Die Erziehung bes tatholifden Clerus in 28urtemberg.

3meiter Urtifel.

Das Forum diefer Erziehung.

(Schluß.)

Bir haben, um nicht hohler Declamationen beschulbigt gu werben, Die Sphare urfundlich geschildert, in welcher Die Ifolis rung ber tatholifch : theologischen Facultat von ben Canbibaten ber Theologie aufgehoben werben follte, um ihnen eine umfaffenbere Bilbung ju verschaffen. Und in die Bevormunbung biefer Univerfitat, an welcher alle Facultaten, Die protestantifch : theologische wie bie medicinifde, die juridifde wie die philosophifde mit ihren Decanen und Profefforen und Predigern und Studirenden am bellen Sonnen: fceine ber breihundertjabrigen Reformation aufs Ergoplichfte fich marm: ten, follte nun die tatholifche Rirche mit ihrer oberften Bilbungsanftalt eintreten! Die fatholifden Profefforen murben nun Mitglieder bes afabemifchen Senates, in welchem Collegium außer ihnen felbft auch bermaten taum Gin tatholifcher Profeffor fint, weil in Burtemberg, beffen Befammtbevollerung jum Drittheile aus Ratholiten befteht, volle amangig Jahre bindurch nicht ein einziger weltlicher Ratholit, weber ein inlandifder, noch ein auslandifder, ale orbentlicher Universitate: professor angestellt mar. Bon biefem Forum aus gehen bie Borichlage jur Befegung ber Lehrftellen an ber tatholifch : theologifden Facultat, bie vielleicht an den Bifchof? nein, an bas protestantifche Ministerium gerichtet fenn muffen, um bafetbft ihre Beftatigung gu erhalten. Bie weit nun ein protestantifches Ministerium und ein protestantifches Unis verfitate: Collegium im Stande find, fatholifch : theologifche Lehrstellen im Sinne ber Rirche gu befeben, und wie weit fie ben Willen haben mogen, foldes gu thun, muß gewiß auch einem freisinnigen Ratholifen Bebenten erregen. Bas ber Rirche babel gu Duben fenn, ober fie vielmehr, fo weit es noch moglich ift, retten tann, ift einerseits nur jener Beift ber Biffenschaft, ber im Protestantis: mus bas Geprage ber Confession mit allen Leibenschaften bes Abial les von ber Wahrheit wenigstens in fo weit überwunden bat, bag bie anderfeitige Biffenfchaft, wo fie ihm convenirt, noch einige Anertennung finden tann, noch mehr aber jener Beift bes Indifferentismus, ber für biefen Fall bas Gute bat, baf er fich eber über bie Partbei erhebt - obwohl theils ber erftere, theils ber lentere Beift ihre Ben wandtichaft und Abfunft aus bem Begenfage gur Rirche oft gar wenig gu laugnen vermögen. Andererfeits aber ift es die eigene Rraft ber Rirche, Die anch unter ben ungunftigften Verbaltniffen fich nicht gang ertructen läßt, ja bem Wegenfage gegenüber theils von felbit, theils burch außere Reigung und Rothigung mit befto großerer Energie fic entfaltet. Beibe Momente haben bei uns mitgewirtt, bag bie tatholifche Facultat, wie fie an bas befdriebene frembe, und wir burfen mobl fagen feindliche Land verichlagen murbe, fich bei ben ungunftigften außern Umftanben aus ben jum Erbruden geoffneten Armen fich ber: auszuwinden und ju einem Grade von Gelbftfandigfeit, Achtung unb firdlichem Beifte emporzufdmingen wußte, ber alle entgegengefenten Erwartungen und Bemuhungen gu Schanden machte. Selbftfanbigfeit und Achtung murben ihr ob bes nicht gewöhnlichen Reichthumes an Ja: tent ju Theil, mit welchem fie bie Wiffenschaft pflegte; ber entichieber nere firchliche Beift aber trieb in ihr feine Burgeln and jenem flegreis den Kampfe, in welchen Die tatholifde religiofe Bahrheit gegen ben protestantifchen Brrthum mit guvor unerfannter Meifterband geffibrt. und beffen Gieg und Uebergewicht wie burch bie fchlagenben Beitereigniffe, fo durch ble folgende zwar gehemmte aber unbeirrte, mit nicht weniger Rraft, als Intelligeng fich beurfundende Thatigfeit ihrer nen erworbenen Mitglieder feftgehalten und erweitert murbe. Go gefcah es, daß gerade von ba aus, mo bie firchliche Beborbe am allermeniaften bethatigt mar und bethatigt fenn burfte, ber tiefgreifendfle Stoff gegen die Dacht bes unfirchlichen Principes ansging, ber um fo erfolgreicher fenn mußte, weil er aus bem innern gelftigen Leben, ans ber Macht ber 3bee fam, welche fich ba Bahn brach, wo ihr bie fris icheften und muthigften, wenn gleich vielfach burch angere Banbe niebergebrudten Rrafte gu Bebot ftanden. Es ift aber in blefer Begies hung ber Berfehr mit einem Collegium wiffenschaftlich gebilbeter Dans ner , benen gegenüber bie perfonliche Achtung , bas perfonliche Auftrean beren Princip innerbalb ber Rirde felbft verschiedene Begenfate fic gebildet haben, bei beren Festhaltung die Auctoritat ber Rirche, wenn fie dem subjectiven Geschmack nicht zulagt, nicht berücksichtigt wird und bas tirdliche Leben Noth leidet. Es ift defhalb jene Berpflichtung wie eine gang natürliche, fo auch außerft heilfame Schrante, burch welche nicht bloß förmliche Irrlehre, foudern auch alle bisharmonirens ben und unberechtigten Meußerungen bes Privatgeistes, ber mit feinen oft nur vermeintlich geistigen und geistreichen Erzeugniffen nicht auf ben öffentlichen Lehrstuhl gehört, von diefem ferne gehalten werden follen. Allein damit ift der Staatsomnipotenz, die auch das Beifter: reich in jeder Sphare bevormunden will, allerdings nicht gebient, und fie tann und will neben ihrer eigenen Aumaagung teine andere, wenn and noch fo natürliche und rechtliche und nothwendige Bevormundung Bird aber von Seite der firchlichen Behorde (und dem pro: teftantifchen Ministerium ober atademischen Senate tann man fie boch nicht zumuthen!) die berührte Verpflichtung nicht vorgenommen; fo fehlt es ihr entweder an dem Willen dazu, und dann hat fie fich als rebellifch gegen die Verordnung eines allgemeinen Concils hinlanglich darafterifirt und cenfirt; oder es fehlt ihr an Macht baju, bann aber baben Somache und Gewaltthatigfeit jufammengeholfen, eine fo nothe wendige und erfpriefliche Lebensaußerung tirchlicher Aufficht abzufchnet. ben. Daß diese Aufsicht aber gerade bei une nicht nothwendig gemes fen und immeriort ersprießtich mare, bagegen hatte ber eine und ans bere theologische Borfaal feiner Beit Protest einlegen muffen. Es fehlt indeffen ber in Rede ftehenden Erglehungsanftalt nicht nur an bem tirchlichen Ginfluffe auf die Ernennung ber Borftande, und an ber firoliden Beaufichtigung und Ueberwachung ber Lehre, fondern baf. felbe fleht in teiner hinficht vor bem Forum der Rirche, fondern wird in Beziehung auf Disciplin und feine gange Organisation als reine Staatsanstalt betrachtet, wie folches auch mit bel dem mit ben Opme naften verbundenen Anftalten, den fogenannten niedern Convicten, der Fall ist. Die Statuten derfelben find von dem Alrchenrathe gege: ben, werden einzig von ihm durch ihm ergebene Directoren gehands habt, und nur eine Ginfict ber jährlichen Berichte, Tabellen ift ber firchlichen Behorde gegonnt. Die Staatsgewalt verfügt besbalb auch mit unumfdrantter Dacht über die an benfelben angestellten bobern und niebern Borftande, wofür in neuefter Beit baburch ein glangenber Beweis geliefert wurde, daß eine Angahl Repetenten des hohern Con; pictes, melde ihre Sympathie far die Intereffen der Rirde burd ben

Universitat in fich aufnimmt. Schon ber gange Organismus biefer In ftalt - bes höhern Convictes - bringt es mit fich, bag bie Ergiebme bafelbit nicht im Ginne ber Rirche geleitet merben fann, weswegen ibn Leitung auch in jener Beit, ale fie in ben Banben eines auch but feine positive Besinnung bochgeschapten, leiber gu frube verftorben Mannes war, burchaus nicht ben Charafter einer firchlichen Bifbung anftalt an fich trug, was er felbft gewiß genug bedauerte, um fo met, ba er ju feiner Beit unter ben Boglingen einen viel weniger empine lichen Beift fur tirchliche Erziehung, ber auch bei noch fo mangelbain Formen boch gepflegt werden tann, ja fogar ohne alle Unregung mi felbit bei positiver Berbinderung fich felbit pflegt, vorfand. Raum be ten fich aber in Folge von Beitereigniffen bie firchlichen Begenfe fcroffer hervorgestellt, und auch bei uns die Pulfe firchticher Freibe und Rechtswahrung lauter ju fchlagen angefangen, fo mar es b fraftigfte Beftreben der Staatsbeborde, Diefe Pulfe nicht nur gu f Ien, fondern auch die fieberhafte Aufregung, in die man fie gerat glaubte, burch ein entscheidendes Mittel gur Rube gu bringen, nam burch eine folche Befegung bes Directoriums, bag es ber Staatie borbe als offener Ranal fur alle ihre Beftrebungen und Erziehungt rimen verbliebe. Aber in biefer abgeichloffenen Erziehungsanftalt um boch der firchlichen Behorde mehr Ginfluß gestattet fenn? Cben at jene beliebte .. Rudfprache", Die es gu nichte Gigenem bringe, ja nit einmal basjenige, mas bem eigenen Saufe gerabegu miberfpricht, # verhindern mag, die jugegeben bat, mas man verlangt, Die bei en Entfernung von Profefforen und Repetenten unbetheiligt bleibt, ober gar guftimmt, und fomit fattifch nur als leere Form bafteht. Gemis ber Berordnung bes Concils von Trient (Sess, XXV, cap. 2 de rel.) follen biejenigen, benen die Obforge, Bifitation und Berbefferung ber Universitäten und allgemeinen Studien jugebort, fleifig bafur forgen, baß bie Canonen und Befchluffe biefer beiligen Sonobe von eben ben felben Universitäten vollstandig angenommen werden, und bag nach ber Norm berfelben die Magifter, Doctoren und Undere an benfelben Unb versitaten bas, mas bes tatholifden Glaubens ift, lebren und ausle gen, und fich gu biefer Berordnung: im Anfange eines jeben Jahres burch einen feierlichen Gib verpflichten follen. Rothwendig erfcheint Diefe Berpflichtung befonders in unferer Beit, in welcher einerfeite von ber Staatsgewalt bas Beiligthum bes Glaubens vielfach nicht nur nicht bemahrt, fondern angetaftet werden will, andererfeite aber burd bie Berührung mit der protestantifden Biffenfchaft und Dinneigung an beren Princip innerbalb ber Kirche selbst verschiedene Gegensate fic gebildet haben, bei beren Festhaltung bie Anctorität ber Rirche, wenn fe dem subjectiven Geschmad nicht jufagt, nicht berüchsichtigt wird und Das firchliche Leben Roth leidet. Es ift defhalb jene Berpflichtung wie eine gang naturliche, fo auch außerft heilfame Schrante, burch welche nicht bloß förmliche Irrlehre, sondern auch alle disharmonirens ben und unberechtigten Meußerungen bes Privatgeistes, ber mit feinen oft nur vermeintlich geistigen und geistreichen Erzeugniffen nicht auf ben öffentlichen Lehrstuhl gehort, von biefem ferne gehalten werben follen. Allein damit ift ber Staatsomnipoteng, die auch bas Beifter: reich in jeder Sphare bevormunden will, allerdinge nicht gedient, und fie tann und will neben ihrer eigenen Anmaagung feine andere, wenn auch noch fo naturliche und rechtliche und nothwendige Bevormundung bulben. Bird aber von Seite der firchlichen Behörde (und dem proteftantifden Ministerium ober atademifden Senate tann man fie bod nicht zumuthen!) die berührte Berpflichtung nicht vorgenommen; fo fehlt es ihr entweder an dem Billen dazu, und bann hat fie fich als rebellifch gegen die Berordnung eines allgemeinen Concils hinlanglich harafterifirt und cenfirt; ober es fehlt ihr an Macht bagu, bann aber haben Somache und Gewaltthatigleit jufammengeholfen, eine fo nothe wendige und erfpriefliche Lebensaußerung firchlicher Auflicht abzuschneis ben. Daß biefe Aufficht aber gerabe bei und nicht nothwendig gewes fen und immeriort ersprießlich mare, bagegen hatte ber eine und an= bere theologische Borfaal feiner Beit Protest einlegen muffen. Es fehlt indeffen der in Rede ftehenden Erziehungsanstalt nicht nur an bem tirchlichen Ginfluffe auf die Ernennung der Borftande, und an der firchlichen Beaufichtigung und Uebermachung ber Lehre, fondern baffelbe fleht in teiner hinficht vor dem Forum der Rirche, fondern wird in Beziehung auf Disciplin und feine gange Organisation als reine Staatsanstalt betrachtet, wie foldes auch mit bei bem mit ben Opm: naffen verbundenen Anftalten, ben fogenannten niedern Convicten, ber Rall ift. Die Statuten derfelben find von dem Rirchenrathe gege= ben, werden einzig von ihm durch ihm ergebene Directoren gehands habt, und nur eine Ginficht ber jährlichen Berichte, Tabellen ift ber tirchlichen Behörde gegönnt. Die Staatsgewalt verfügt deshalb auch mit unumschräntter Dacht über die an benfelben angestellten höhern und niedern Borftande, wofür in neuester Beit badurch ein glanzender Beweis geliefert murde, daß eine Anjahl Repetenten des hohern Con: pictes, welche ihre Sympathie far die Intereffen ber Rirde burch ben

Bebrauch eines ihnen als Staatsburgern guftebenben Rechtes ause brudt hatten, ohne alles Weitere geradegu von ihren Stellen entim murben. Es murbe in biefer Cache von bem boben Minifterium an nicht geläugnet, bag ber Staat biefe Unftalten rein ale Die feinign betrachte und behandle. Defihalb findet auch fur Die an ben Bemu fien angestellten Profesioren burchans feine firchliche Hebermachung Etat. Es hat in biefem durch ein Rectorat lofe gu einem Collegium jujo mengehaltenen Rreife von geiftlichen und weltlichen Lebrern Die eigent Ueberzengung und Manier ben freieften Spielraum , fo baf in im Beit, in welcher ber fogenannte Liberalismus vorherricbent, fait in gig geltend mar (und biefe bat bis auf die letten Jahre gedanert), be Canbidaten bes geiftlichen Standes von ber fritheften Bilbungsteit : gang und gar in die Banbe einer von ihren Lehrern und Worgefen beliebten indifferenten, mehr aber noch tirchenfturmerifchen Richten gegeben maren. Dag von diefem Forum aus von ben beiben nothe bigften Principien ber Erziehung überhaupt und ber efericalifchen befondere, firchlicher Religibfitat und einem auf fie gebauten einbe den und planmäßigen Birten feine Rebe fent tonnte, verfteht fic ! felbit; noch weniger aber tann bievon an bem britten tatholifden Ge naffum ju Ellwangen, bas gwar tein befonberes Inftitut für tatbolite Theologen befint, aber einer nicht geringen Angabt berfelben ihre pie lologische Bilbung beibringt, bie Rebe fenu. Bie weit baffelbe in Erziehung tatholifder Priefter geeigenichaftet ift, gebt ichon aus ber Umwandlung bervor, welche blefe Studienauftalt im Laufe ber Beit m litten bat. Früher mar biefelbe ganglich unter geiftlicher Leitung et ftanden; feit dem Jahre 1817 aber traten, unter wurtembergifcher Re formirung, weltliche Profefforen ein, benen nach Berlauf einiger Sabre ber erfte protestantifde Lebrer nachfolgte, und fo befinden fic bem bermalen an bem Obergomnafinm ein weltlicher fatholifder Rector mit vier Profefforen, unter benen zwei Protestanten und nur ein fatbolifcher Beiftlicher fint. Aber felbit abgefeben bavon, baß bei folder De ganifation von firchlichen Principien teine Rede fenn tann, liefert bie Erfahrung auch noch ben traurigen, ja allertraurigften Beweis, baf bei biefer, aller firchlichen Uebermachung und Leitung entrudten Ersiebungf und Unterrichteanftalten nicht felten bie Erziehung und ber Unterricht in Bande gegeben murbe, beren Unfahigfeit, ja beren Bucht = und Gittenlofigfeit jum Spott und Dohn ber Boglinge geworden mar. Es mag bart fenn, fo des ju ermabnen, aber bie Babrheit bat auch ibre erlaubte Bitterfeit, ja fogar ihr Recht, wenn es fich um Befferung

de Gefete fich die Babl bes Raifers jugeeignet hatten, neigte bereits feit Jahrhunderten dem julept bezeichneten Biele ju. -Schon war bas Raiferthum burch Bergeubung ber Reichebos manen aller felbstftanbigen Dacht entfleibet, lebiglich vom gus ten Billen ber Stande abhangig geworben, und ichmerlich batte es fic, trop bes im Gedachtniffe ber Bolfer fortlebens ben Glanges ber alten Burbe, fo lange aufrecht gehalten, wenn es nicht Rudolf von Sabeburg und feinen Nachfolgern gelungen mare, fich im Often bes Reiches eine Achtung ges bietende Sausmacht ju grunden. - Alle biefer im Beginne bes fechezehnten Sahrhunderts burch Erbschaft und Bufams mentreffen gludlicher Fugungen, außer Ungarn und Bobmen, and die fpanische Monardie und Burgund, und ale Frucht ber Entbedungen fubner Seefahrer eine ungeheure Landers maffe jenfeite bee Dzeane juwuche, mar in den Sanden von Maximilian's Entel eine Macht vereinigt, wie feit Rarl's bes Großen Zeiten teiner feiner Borfahren am Reiche fie befeffen batte. - Durch diefe faben die beutschen Fürften ihre biebes rige, jur Unabhangigfeit ftrebende, freie Stellung jum Reiches oberhaupte allerdings gefährdet, und ber fur die monardifche Einheit gunftige Ausgang bes Rampfes zwischen bem Raifer und feinen Standen tonnte unter biefen Umftanden taum noch zweifelhaft fenn. — Da trat die Glaubenespaltung bazwischen, welche biefe, wie alle politischen Fragen bes Jahrhunderts, vergiftend und jedwede Verfohnung und Vermittlung unmoge lich machend, ben großen Procest freilich zu Gunften der Reichsfürsten entschieb, bafür aber auch die Ginheit unfere Bolles gerrif, die weltgeschichtliche Macht und Ehre bes Beis ches begrub, und zulest ben Begriff eines einigen Deutsche lands bis auf beffen Ramen vernichtete,

Die eben erwähnten, großen, historischen Berhältnisse muß man im Auge behalten, um bas, mas in Deutschland um jene Zeit geschah, verstehen und richtig würdigen zu könsnen. — Raiser Karl V. hat diesen Zustand treffend bezeichnet,

## LI.

## Landgraf Philipp bon Seffen.

(Gin Beitrag gur Schilberung ber politifchen Seite ber Glaubenfine tung des fechegehnten Jahrhunderes.)

## IV.

Philipp's Stellung jum Raifer und Reiche !
jur Stiftung des schmalkaldischen Bundes.

Das romifche Reich beutscher Ration mar eine geifflich militarifche Feudalmonarchie, beren machtigere Bafallen, und einem von biefer Urt ber Berfaffung ungertrennlichen Geber chen, im Laufe der Beit ju bem Ctaateoberhaupte eine Eide lung genommen batten, welche einen Rampf auf Leben unt Tob gwifden bem monardifden Princip und ben Groffen bit Reiches fruber ober fpater unvermeiblich machte. 2Bie in ale len übrigen, aus bem Gefolgemefen bervorgegangenen und auf den Lehnnerus gegrundeten Staaten Des Mittelalters, mußte biefer entweber damit endigen, bag ble monarchifde Gewalt bes oberften Lebusherrn die Macht ber boben Rrons vafallen brad, und diefe in die Reihe ber übrigen Unterthat nen jurudbrangte, ober umgefehrt: Das Band ber Ginbeit. bie Burbe bes oberften Monarchen mußte immer mehr und mehr jum mefenlofen, auf boblen Formen berubenben Cheine werbend, julest vollig verfdwinden. Deutschland, mo feit ber Theilung und Auflofung bee frantifchen Reiches bie mache tigen Bafallen guerft burch bie That, bann burch ausbrudfit

de Befene fich bie Babl bes Raifers zugeeignet hatten, neigte bereits feit Jahrhunderten bem gulept bezeichneten Biele gu. -Schon mar bas Raiferthum burch Bergeubung ber Reichebo= manen aller felbstftanbigen Dacht entfleibet, lebiglich vom que ten Billen der Ctande abhangig geworden, und fcmerlich batte es fic, tros bes im Gedachtniffe ber Bolfer fortlebens ben Glanges ber alten Burbe, fo lange aufrecht gehalten, wenn es nicht Rudolf von Sabeburg und feinen Nachfolgern gelungen mare, fich im Often bee Reiches eine Achtung ges bietenbe Sausmacht ju grunden. - Alle biefer im Beginne bes fechezehnten Sahrhunderts burch Erbichaft und Bufams mentreffen gludlicher Sugungen, außer Ungarn und Bohmen, auch die spanische Monarchie und Burgund, und als Frucht ber Entbedungen fubner Seefahrer eine ungeheure Landers hmaffe jenfeite bee Dzeans juwuche, war in ben Banben von # Maximilian's Entel eine Macht vereinigt, wie feit Rarl's bes Großen Beiten teiner feiner Borfahren am Reiche fie befeffen , hatte. - Durch biefe faben die beutschen Fürften ihre biebes rige, jur Unabhangigfeit ftrebende, freie Stellung jum Reichsoberhaupte allerdinge gefährdet, und ber fur die monardifche Einheit gunftige Ausgang bes Rampfes zwischen bem Raifer und feinen Standen fonnte unter biefen Umftanden faum noch zweifelhaft fenn. - Da trat die Glaubenespaltung bazwischen, welche biefe, wie alle politischen Fragen bes Jahrhunderts, vergiftend und jedwede Verfohnung und Vermittlung unmöge lich machend, den großen Procest freilich zu Gunften der Reichsfürsten entschied, bafur aber auch die Ginheit unfers Boltes gerrif, bie weltgeschichtliche Macht und Ehre bes Reis ches begrub, und zulest ben Begriff eines einigen Deutsche lands bis auf beffen Ramen vernichtete,

Die eben ermähnten, großen, historischen Berhältnisse muß man im Auge behalten, um das, was in Deutschland um jene Zeit geschah, verstehen und richtig würdigen zu ton= nen. — Raiser Karl V. hat biesen Zustand treffend bezeichnet,

wenn er im Juni 1543 ju bem baberifchen Abgeordung, Bonacorfi, außerte: "es fep ben Furften nicht fowehl un bie Religion, ale um bie Libertat gu thun, nach ber man at beiben Geiten gu febr trachte". - Umgefehrt fonnte aber and bem Raifer ber Bormurf gemacht werden, bag in feinem pe litischen Spfteme die Religion eben fo wenig die oberfte Gitte einnehme, fonbern bag bie Rudficht, welche er Fraft feine perfonlichen Ueberzeugung allerdinge auf die Reinbeit te Glaubens und bie Ginbeit ber Rirche nabm, bei ibm ein allen Zweifel bem weltlichen und politifchen Intereffe ber lie ferlichen Dacht, und feines Saufes inebefondere, untergent net fep. Diefer Gefichtspuntt erflart es, wie Rarl V.b gar im Beifte jener Politit, welche ein Jahrhundert frite aus Bogang nach Stalien berübergemanbert mar, ber Gebei nicht gang fremd blieb: bag bie Religionewirren in Deutschl ein bequemes Regociationsmittel gegen ben papftlichen Em barboten, mit welchem er baufige Irrungen batte; ja, bi bie Spaltung im Glauben, die unter den Standen Demie lands einriß, nach bem berüchtigten Gpruche, ber bie Ibe lung ber Dacht bes Gegnere empfiehlt, bem monarchifden Princip in Deutschland gunftig fepn werbe. Daber bas fich liche Beftreben, die ber Rirche treu bleibenben, und Die von ihr abfallenden Stande wie zwei Parteien einander gegenb ber möglichft im Gleichgewicht ju halten, und nicht bie gang liche Befeitigung bes Abfalls von ber Rirche, fonbern eine Urt Mittelguftand zu erftreben, wie ibn fpaterbin bas Inte rim auch ber Form nach ausspricht. - Muf ber anbern Ceite erffart es fich aber auch, von bem oben bezeichneten Ctandpuntte aus, marum felbft bie baperifden Bergoge, ber nen ber fatholifche Glaube in Deutschland obne Frage nadft Gott feine Rettung verdanft, und die fich auf bas entichies benfte gegen bie Religioneneuerung aussprachen, fich benned, trop aller Abneigung, mehrmale mit ben ichmalfalbifden Bunbesgenoffen auf einem und bemfelben politifchen Gelbe erbliden, und mohl ober übel ihnen bier die Band reichen

mußten \*). Satte ber Raifer ein legitimes Intereffe, Die Gins beit ber Monarchie und die Orbnung im Reiche gu verfechten, fo ailt baffelbe auch von ben Reichsfürften, beren "Libertat" nicht minder ein wohlerworbenes, ihreit Befinern rechtlich jus flebendes Gludegut mar, wie bie Rrone, welche bas Reiche pberhaupt trug. Bier, wie fo oft im Leben, laft fich bei entgegengefesten, politifchen Parteien gleiche Deblichfeit und relativ gleiche Berechtigung benten, und es tann ale Thatfas de nicht geläugnet werben, baß berfelbe Widerftandegeift ges gen die faiferliche Gewalt, welcher vier Jahrhunderte fruber fic an bas Papfithum angeschloffen batte, nunmehr, wie ein neuerer geiftvoller Schriftfteller bemertt, ba ber Raifer bas Papftthum vertheibigte, in Die Form ber Glaubenetrennung fuhr, und in berfelben eine bauernbe Statte behauptete. --Mebrigens lag bamale, wie feitbem oftere, Die Starte ber Revolution gerade barin, baf ihre Unbanger confequent und ungetheilt ihre verderblichen Unschläge nach jeder Richtung bin auf dem geiftlichen, wie auf dem weltlichen Gebiete vers folgen tonnten, mabrent ihre Gegner in ihren Intereffen ges theilt und in ihrer Wirffamteit burd Hudfichten gebemmt waren, die haufig miteinander im Biberfpruche ftanben.

Die ersten Schritte bes Raifers gegen die Jerlehre Litz ther's geschahen völlig im Geiste bes bisherigen, firchlichen und weltlichen hertommens und Geseyes. — Der vom Papste gebannte Storet bes Rirchenfrlebens verfiel, nachdem er zu Worms vergebens ermahnt worden war, seine Jerthümer zu widerrufen, in bes Reiches Ucht und Aberacht, und es erz ging an alle Stände bas Gebot, den Sectenstifter selbst gest fangen zu nehmen, — die Verbreitung seiner Lehre aber durch alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel zu hindern. Allein die Vollziehung bieses Beschlusses sand nicht nur an bem passis

XIV.

<sup>\*)</sup> Die richtigste Schilderung ber Politik Rari's V. im Berhaltniffe gur sogenannten Reformation findet fich in dem ansgezeichneten Berte von D. Aretin Maximilian I. Br. I, S. II.

ven Wiberftande, bes Rurfürsten von Cachfen ein fower ju befeitigendes hinderniß, sondern es gebrach der, mit ber Bollgiebung beauftragten bochften Beborbe im gleichen Daage an Dacht, wie an redlichem Willen bas Feuer ju bampfen, fo lange es noch Zeit mar. — Der Raifer hatte fich tury nach bem Wormser Tage aus Deutschland entfernt und balb bar auf nach Spanien begeben, mo er volle fieben Sabre ver: weilte. Seine Stelle follte ein Reichsregiment vertreten, weldes icon durch feine Busammensepung und die ibm ertheilt Inftruction ju jeber fraftigen Gefcafteführung untuchig. außerbem noch mehrere beimliche Freunde ber Neulebre in feiner Mitte barg. - Co lagt fich ber, in einem frubern Artitel ermabnte Schluf bes Rurnberger Reichstages ver 1524, fo bie, bem Speierifchen Reichofdlufe von 1526 an: gebangte, binterliftige Claufel erflaren, woburch jebem Stand freigestellt murde, fich fo ju halten, mie er es vor Gott und faiferlicher Majeftat fich ju verantworten getraue. de nach mar bierdurch ben neugläubigen Fursten bie Freibeit eingeraumt, ihren Unterthanen die Irrlebre mit Gewalt qui judringen, und die Erfahrung hat, wie früher dargethan wurde, gezeigt, welche Anmendung Landgraf Philipp von ber ibm verliebenen Befugnif in feinem Lande machte.

War die Kirchenumwälzung in heffen ohne sonderliche Mühe gelungen, und war eine so unerhörte Rechtsverlegung straflos vollzogen worden, so konnte der Gedanke dem Landsgrafen nicht lange ferne bleiben: ähnliche Unternehmungen auch nach außen hin gegen seine katholische Mitstände im Reische in's Werk zu sepen. Es kam nur darauf an, passende Borwande zu suchen, und diese waren für Philipp von hessen mur zu bald gefunden.

Bu allen Zeiten ist es einer ber Behelfe machiavelistisscher Politik gewesen, einem auf räuberische Bergewaltigung Underer gerichteten Unschlage ben Schein abgedrungener Noths wehr zu leiben. Bu diesem Mittel griff auch Philipp, und Otto von Pack, der meineibige Kanzleidirector seines Schwies

gerhaters, bot ibm bei ber Ausführung bie Band. Co ent: ftand bamale zuerft jenes Dabreben eines großen, tatholischen Bundes, beffen Gespenft feitdem von Beit ju Beit, wenn die Baupter ber Partel eines außergewöhnlichen Aufregungemittele bedurfen, Furcht und Born verbreitend burch bas außer-Firchliche Deutschland ichreitet. Diegmal follte bas tatholifche Bundniß zu Breslau zwischen dem romischen Ronige Gerdinand und vielen andern aliglaubigen Fürften zu bem 3mede gefchloffen fenn: die Grriehre mit Gemalt in Deutschland ausgurotten, ben Rurfürsten von Cachfen und ben Landgrafen von Beffen ihrer Lander ju entfepen, und lettere unter bie Bundesglieder ju vertheilen. Rach Rommel's Ergablung mar Otto v. Pad Doctor ber Rechte und Berjoge Georg Vice-Fangler, "ein in allen Gefchaften vielgemandter, aber mit fei= ner bortigen Lage eben fo unjufriedener, ale fur bas evan= gelium eifriger Mann", bem Landgrafen ale Rathgeber in einem Processe mit dem Grafen von Rassau geliehen worden. "Man weiß nicht", fagt Rommel, "ob ber Plan in Dact's Ceele lag, den jungen, feurigen Burften ju marnen, ju retten und burch eine Entbedung in feinem Ginne fich und ibm großes Berdienst ju erwerben, oder ob ihn der Landgraf auserfab, um Licht in einer Cache ju befommen, die ibn un= aufhörlich peinigte". Nach eben diefem Geschichtschreiber foll ibm der Landgraf zuerst in Raffel eröffnet haben, daß es ibm vortomme: als ob geheime Unichlage gegen ibn und ben Rurfürften von Cachfen im Werke fepen. Dact babe barauf ans fange mit Bekummerniß geschwiegen, und erft burch bee Land= grafen Bufage: nichts gegen ben Berjog ju unternehmen, fich bewegen laffen, ihm inegeheim zu eröffnen: welch' gefährli= des Bundnif bie fatholifden Fürften gur Unterdrudung bes "Evangeliume", und ju feinem und bee Rurfürsten Berderben geschloffen hatten. - In Dresben, mobin alebald ber Landgraf, um die schriftlichen Beweise für diese Entdedung in Empfang ju nehmen, reiste, bandigte Dad ihm wirklich eine mit dem Petschaft bee Bergogo verflegelte Copie bes Bers

¥

ţ

trages ein, von welcher ber Landgraf Abichrift nahm. - Den Berrather verfprach er, fur ben Fall er feine Stelle und feine Lehnguter verlieren follte, feinen Schut und 10,000 Gulben, von benen er Pad's Bruder viertaufend auf Abichlag auszahlen lief. Dag Otto von Pacf jene Urfunde geschmiedet habe, fann nach Bergleichung aller Umftande beute nicht mehr bezweifelt wer ben, und auch bamale ichon verriethen unzweideutige Ungeb den ben Betrug. - Reben Gerbinand von Defterreich me ren bie Berjoge von Bapern ale Genoffen bee Bundniffes ge nannt, obgleich gerade bamale zwischen biefen Burften Dit helligkeiten obwalteten, die eine folche Ginigung (leider!) m: möglich gemacht hatten. Roch auffallender mar ber Umftant, daß in bem vorgeblichen Bertrage bie Ramen ber Gefandten von fo vielen abmefenden Furften, welche ihn gefchloffen be ben follten, nicht genannt maren, damit deren Alibi nic bemiefen werden fonnte. - Unter biefen Umftanben muß e dabin gestellt bleiben, ob Philipp felbst jemals an bie plume Luge geglaubt, ober ob er ben Betrug nicht ebenfalls ichen geitig burchschaut, und fich wiber eigenes, befferes Biffen ber angeblichen Entbeckung bloß als eines Mittele fur feine po litischen 3mede babe bedienen wollen. In jedem Salle liefert ber Vorgang einen Beitrag jur Schilderung ber Moralität einer Partei, welche bas fittliche Gefet fur aufgehoben und

jebes gute Werk für verdammenswerthen Grauel erklarte.
Mit der Abschrift des Bundesbriefes eilte Philipp nach Weimar jum Kurfürsten von Sachsen, und bewog den beschränkten Fürsten, seiner Neigung entgegen, zu einem offensstven Gegenbundnisse für den Zwedt: die Gegner mit überlesgener Heeresmacht, noch vor der Schilderhebung von ihrer Seite, zu überfallen — Zu diesem Unternehmen wurden alle der neuen Lehre geneigten, deutschen Fürsten und Städte eingeladen, und auch im Auslande wurde schon damals jeder, der irgend ein Interesse an der Schmähung und Zerftüscklung Deutschlands baben konnte, in das Interesse der neusgläubigen Partei gezogen. Polen, Dänemark, Frankreich, ja

ben bekannten Bafallen ber Turken, Bapolyn, ber ju jener Beit als Flüchtling in Krakan lebte, fprach man um Gelb ober bewaffnete Bulfe an. Co hatte bamale ichon bas große Trauerfpiel jenes Bruberfrieges beginnen tonnen, ber buns bert Jahre fpater bas, in zwei feinbliche Salften gerriffene Deutschland eroberungefüchtigen Rachbarn als willenlose Beute in die Bande marf, wenn diegmal nicht burch eine feltsame Rugung ber verderbliche Plan ber Außerfird,lichen an ber Bagbaftigfeit ber theologischen Parteibaupter gu Bittenberg geicheitert mare. Durch ben, fur bie Reulehre fo gefährlichen Ausgang bes Ritterfrieges und ber Bauernempörung gewarnt, trugen Luther und Melanchthon gerechtes Bebenten, bas Schicffal ber firchlichen Opposition gum britten und lets ten Male auf die Spipe bes Schmertes ju ftellen. Schlug biefes Mal bas Unternehmen fehl, fo mar, menschlichem Unfeben nach, die Gegenfirche fur immer verloren, mabrend im entgegengefesten Galle die endlosen Weiterungen und Rante ber neuen Theologie und die, durch factifche Gemalt burch= gefesten Neuerungen ihrer Befduter auch ferner noch einen, bei weitem gunftigern Erfolg verfprachen, ale friegerifche, 211s les auf einen Burf fegende Gemalt. Bon folden Ermagungen geleitet, fcrieben die beiben Sierarchen ju Bittenberg an ben Rurfurften, ben Rurpringen und ben Rangler: bie Uns zeigen bes Bunbniffes fepen noch nicht hinreichend, man muffe ben Angriff abwarten, bas Reicheregiment anrufen, die Gute versuchen, und jedenfalls bem Landgrafen Ginhalt ibun, ber burch feinen Ungeftum Alles ju verberben brobe. von diefer, ohne Zweifel loblichen Borforge für ihre eigene Sicherheit, erklarten fie fogar, fie murben im Falle bes Rries ges, wiemohl ungern, bes Rurfürsten Land verlaffen. Rrieg gewinne wenig, verliere viel; Sanftmuth (die Erfahrung hatte bereits gezeigt, mas die Reformatoren barunter verstanden, fo bald fie bes Ausgangs ficher gu fenn glaubten!) verliere nichts, mage wenig und geminne Alles. Sochftens wollten fie Rriegeruftungen gestatten, wobei jeboch jeber Schein bes Gia gennutes vermieben werben muffe. - Bei einem fo fome den Fürften, wie Rurfürft Johann, bedurfte es taum biefer Autorität, um ihn in dem gewagten Plane wankend ju me Taub für alle Vorftellungen bes Landgrafen : daß bat Gelingen des Unschlages wesentlich durch die Ueberrafcung ber Gegner bedingt fen, wollte er jest nichts mehr von bem Beginn ber Feindfeligkeiten boren, und fente es burch, bai man zuerft bei ben verbachtigen Fürften anfragen, nach ber Antwort aber fich bes meitern richten molle. - Freilich bezog ber Landgraf mit viertaufend Reutern und vierzehntaufent Fußtnechten ein Lager an der Werra, um bei gunftiger Ge legenheit ohne Verzug über die Bischöfe von Burgburg und Bamberg herzufallen. Allein bem Plane mar, noch vor be Ausführung, ichon burch die Unknupfung von Unterhandlun gen die Spine abgebrochen. - Die in Unspruch genommenen Rurften laugneten fammtlich die Eriftenz bes von Pack ver Die Rurfürsten von ber Pfalg und rathenen Bundniffes. Trier traten ale Bermittler auf, - und bei ber unverholenen Albneigung des Rurfurften von Cachfen gegen biefen Rrieg gelang es ihren Bemuhungen, swiften bem landgrafen und ben junachft bebrohten, gelftlichen Furften einen Frieden ju Stande ju bringen, fraft beffen ber jum Ungriff Geruftete von der beabsichtigten Gewaltthat abstand, fich dafür aber von Bamberg 20,000 Gulden und eben fo viel von Maing für verwendete Kriegstoften bezahlen ließ. - Auch Sickingen batte die Gewohnheit gehabt, fich feine Landfriedensbrüche von de: nen verguten zu laffen, gegen welche diefe Gewaltthat gerichtet gemefen mar. Philipp trat in feine Sufftapfen, und es ift ein bedeutungevolles Zeichen: welches Unfeben, Recht und Berechtigfeit im Reiche batten, bag bas Reicheregiment folde Borgange ungestraft bingeben ließ. Mur ber schmabische Bund, der bei ber fast ganglichen Abmefenheit einer wirklis den Reichbregierung die Stellung einer Frieden und Orde nung icungenden Gewalt vertrat, - that Ginfprache, und nothigte Philipp, die Berbriefungen ber Bifchofe wieder berauszugeben. — Ueberhaupt gerieth diefer, ale er fich über bie Urfache feiner Ruftungen ausweifen follte, in gewaltige Berlegenheit. herzog Georg hatte, als Philipp ihn jenes Breslauer Bertrages halber in Auspruch nahm, einfach erklart: er moge ben Bofewicht nennen, ber bas mit feinem Siegel versebene Bundniß gefeben, gelefen ober gebort zu haben behaupte, fonft muffe er ibn felbft fur ben Erbichter balten. Much ber fdmabifche Bund verlangte: baf er ben frevelhaften Ungeber bes vermeintlichen Bunbniffes in zweier Bunbesftabte, ober ber vermittelnden Rurfürsten Banbe ftelle. - Go fonnte fich ber Landgraf (ba Pact bie nicht existirende Originalurtunde nicht herbeischaffen konnte) ber unangenehmen Berpflichtung nicht entziehen, ben Berrather, ber fich vollig unter feinen Schut begeben batte, ju einem Berbor ju ftellen, melches im Juli 1528 ju Raffel vor ben Abgefandten ber, bei ber Cache betheiligten Fürsten abgehalten marb. Begreiflis derweise musch hiebei freilich eine Sand die andere. - Pact gestand den verübten Verrath und reinigte fo ben Candgrafen von bem Berbachte ber volligen Erbichtung bes Breslauer Bundniffes. - Dafür vermeigerte Philipp feine Unelieferung an ben Dienstherrn, ben er verrathen, und fcutte ben Deineidigen gegen die ibm brobenbe, peinliche Frage.

Daß die eigentliche Bewandniß der Sache auf diese Beise an's Licht kam, war nicht zu erwarten und schwerlich des Landsgrafen Absicht. Jedenfalls blieb die Sache unerledigt. — Als Pack sich in seinen Aussagen verwickelte, und in vielen Rebenumständen erweislicher Lügen schuldig machte, erklärte ihn Simon Pistoris, der Kanzler Herzogs Georg, für einen ehrlosen und meineidigen Bosewicht. — Für die Ratholiken hatte es nicht erst dieses seierlichen Ausspruches bedurft, und die Neugläubigen waren weit entfernt, diese Ansicht zu theislen. Der Landgraf ließ, als er seinen Schüpling im Gebränge sah, durch seinen Ranzler erklären: die Sache sep hinslänglich vermittelt; ein Gutachten der Juristenfacultät zu Wittenberg sand, wie sich erwarten ließ, den Antrag auf Lorun

Die völlige Richtigkeit ber Politik, welche ber kathelifte Theil des Reichstörpers ben der Neulehre zugethanen Glie ber gegenüber bieber befolgt batte, zeigte fich inebefonden auf bem Reichstage zu Speier (1529). Weit entfernt, be Partei bes Brrthums mit berfelben Entschiebenheit entgen an treten, mit welcher biefe fortwährend ben Glauben ben Rirde in feinen Sundamenten angriff, befchrankten fich tie Reichstagspropositionen barauf, ein Gefet vorzuschlagen, mb des bis zu einem fünftigen Concilium den außern Frieden in Reiche aufrecht erhalten follte. - Rein Stand, fo lautet & Untrag, follte den andern des Glaubens megen vergemale gen, ihm geistliche ober weltliche Obrigfeit ober Guter c gieben, ober fonft jum neuen Glauben bringen. tel des lepten Reichstages von 1526, der jedem Reichsglie erlaubte, fich bie jum fünftigen Concilium fo zu halten, m er es vor Gott und dem Raifer verantworten gu tonnen gle be, follte bagegen aufgehoben und vernichtet fenn, meil m willführlichen Auslegungen gerabe biefes Artifels vielfach Beeintrachtigungen frember Gerechtfame berbeigeführt batte. Diefe Proposition murbe einem Ausschuffe von neun fathele fchen, drei neutralen und brei neuglaubigen Standen überge ben, ber burch Stimmenmehrheit ein im Ginne bes Untrage lautendes Gutachten entwarf. - hiernach follte ber Raife ersucht werden, binnen Sahresfrift ein allgemeines ober Rational = Concilium ju veranstalten. Ingwischen follten jene Stande, welche bas Wormfer Gbict bieber befolgt batten, auch ferner babei verharren, die andern aber, in beren Landen die neue Lehre eingeführt worden, und ohne Gefahr bet Aufruhre nicht mieder abgeschafft merden konne, follten mes nigstens bis jum fünftigen Concilium alle meitern Reuerun: gen, fo viel nur immer möglich, verhuten. - Inebefondere follte die weitere Fortbildung der Irrlehre in Betreff des Alls tarfacramentes meder angenommen, noch öffentlich gepredigt, auch die Meffe nicht abgeschafft werden. - Un folchen Dr: ten, mo die neue Lehre bereits eingeführt fep, folle menig: nigstens Niemanben verboten werben, Meffe zu halten ober zu hören. Endlich follten Schmähschriften und Reben verhindert, und gegen die Wiedertäufer ein neues Mandat publigirt werden.

Ohne Zweifel tann man biefem Antrage den großen Irrs thum jum Bormurfe machen, daß babei auf ben guten Glau= ben und die Chrlichkeit ber Gegner gerechnet, und bemaufolge jene Entschiedenheit aufgegeben mar, die fich noch im Worm= fer Reichofchlufe aussprach. - Begreiflichermeife mar aber biefer Ginmand nicht geeignet, von ber neuglaubigen Partet erhoben ju werben. Diefer mar gerade durch den vorgeschlas genen Reichofchlug völlige Freiheit: bei ihren vorgeblichen Ueberzeugungen und neugestalteten, gottesbienflichen Uebuns gen ju verharren jugefichert, - nur follte baffelbe Recht unb Diefelbe Freiheit auch ben Ratholifen fur ben alten Glauben und ben alten Dienft gufteben. - Da Chriftus jedoch nur eine und nicht zwei Rirchen gestiftet, und unter miberfprechenben Lehren nur eine die mahre feyn tann, fo leuchtete von felbft ein, baf biefer Buftand ber Spaltung ein ber Ginfepung Gottes und ber Natur ber Offenbarung wiberfprechender fep. Er mußte baber fo bald wie möglich aufgehoben merben, und ber ju biefem Ende erforderliche Richterspruch tonnte, nach ben oftmaligen, eigenen Aufstellungen ber Reugläubigen nur von einem Concilium ausgeben. - Mit einer folden richters lichen Entscheidung und geordneten Behandlung ber firchlichen Angelegenheiten vertrug fich aber begreiflicherweife bie eigenmachtige, gewaltthatige Willführ nicht, mit welcher einzelne Obrigkeiten und Privatpersonen Lehre und Gottesbienft bis: ber nach ihrem vereinzelten Gutbunten umgestaltet batten. -Daber das Berbot meiterer Reuerungen, jugleich aber auch, in Folge eben dieses Grundsapes: Ausschliefung ber Cacras mentirer und ber Biebertaufer von ber, bie jum nachften Concilium eingeraumten Gemiffensfreiheit; eine Maafregel, auf welcher die Wittenberger Theologen bei weitem eifriger gebrungen hatten, ale bie treuen Unbanger ber alten Rirche.

Don einer Berlegung bes Gemiffens ber, ber lutherijden lebe anbangenden Reichoftanbe burch biefen Gefenesvorichlag fennt alfo nur bann bie Rebe fenn, wenn man bas Berbot ber gemil famen Beeintrachtigung ber latholifden Rirche fur ungerch ten 3mang, und ben Bertilgungefrieg gegen ben, von ber Batern überfommenen Glauben und Gottesbienft fur eine in erläßliche Pflicht ber Reuevangelifden ausgab. - Gente biefer Grundfat aber mar bas Fundament, auf ben fich bie lettern mit ihrem Biberfpruche ftellten, und jene berühmt Rechtevermahrung, welche ber neuen Partei fur Die fommen ben Jahrhunderte ben Ramen gab, war nicht gegen eine t maige, gewaltfame Unterbrudung bes neuen Rirchenthum fondern gegen den Unfpruch bes alten auf Geftattung fein fernern, friedlichen Eriften; gerichtet; fie fampfte nicht fi fonbern umgefehrt gegen bie Gemiffenefreiheit. - Dacht namlich auf ben Ginwand ber Opposition: "bag in einer & che, die Gottes Ehre und ihrer Geelen Boblfahrt betreff. bie Mehrheit ber Stimmen nicht entscheiben, und befibalb em bem fünftigen Concilium ihre Lehre nicht verbammt, noch ib nen bavon abzufteben geboten werben fonne", aus bem ein fachen Grunde feine Rudficht genommen werden fonnte, wil fonft die Minderheit der Dehrheit Gefebe vorgeschrieben bane jebe Ausficht auf friedliche Entscheibung bes Streites aber für immer abgefchnitten gemefen mare, - fcbritt bie neuglaus bige Partei gegen die Unnahme bes ermabnten Reichsantad tens am 10. April 1520 ju einer Proteftation, ber an 25. Upril eine formliche Appellation "an den Raifer und an bas funftige, freie Concilium, bagu an jeben verftanbigen und unparteiifden, driftlichen Richter" folgte. - Die Drei testation fand, bag fie burch Unnahme jenes, bas einftweilige, friedliche Rebeneinanderbesteben beider Glaubenerichtungen be= zwedenden Reichsichluffes, ben herrn und Beiland Seinm Chriftum und fein beiliges Bort, bas fie obne 3meifel pur. lauter, rein und recht batten, verlaugnen, und bem Beren Chrifto Urfach geben wurben, fie vor feinem bimmlifchen Bas

ter auch zu verläugnen. Wenn fie einwilligen wollten, bas bie Meffe da, mo fie noch ftatt finde, nicht abgeschafft merben folle, fo mochte baraus verftanben werben, bag fie ibrer Prediger Lehren in diefem Stude juwider fegen, mas bod, burch Gottes Gnabe, mit nichten ihr Gemuth fep. - Bas aber vollende die Zumuthung betraf, die Ratholifen in ihren eigenen Stadten, Bleden und Gebieten Deffe lefen und bos ren ju laffen, fo baten fie die Gegner felbft, ju bedenten, was baraus eniftehen werbe, felbft wenn die "papftliche Meffe" nicht wider Gott und fein beiliges Wort mare, "mas bod nimmermehr erhalten werben moge". Es muffe baraus nam: lich bei bem gemeinen Manne, "fonderlich bei benen, bie einen rechten Gifer ju Gottes Ghre und Ras men haben", nichts weniger benn wibermartiges Prebigen, Alufruhr, Emporung und alles Unglud folgen, mas ju gar teinem Frieden und Ginigfeit bienen murbe. - Da Deutsch= land fich beute icon giemlichermaagen von jenen ichimpflicen Banben befreit hat, in melde eine confequente, breibunderts jabrige Gefchichtoluge es geschlagen batte, fo ift es bermalen faum mehr nothig ju beweifen, daß die fogenannte Reformas tion nicht die Eroberung der Geiftes = und Gemiffensfreiheit, fondern im Gegentheil: Rnechtung der Gemiffen fur weltliche Zwecke beabsichtigt habe. Daber ift es nicht jum Beweise bies fer Bebauptung (welche heute von feinem einigermaaßen Unterrichteten mehr bezweifelt mird!) fondern nur gur Bervolls ftandigung bee Bilbes jener Zeitverhaltniffe nothig, ju ermabnen, daß Luther bem Rurfürften, feinem Berrn, bringend rieth, boch ja jenen Theil bes Reichsgutachtens anzunehmen und in feinem Lande ju vollstrecken, der bie ibm personlich verhaften Laugner bes Sacramentes mit ftrenger Ausschlies fung, die Wiedertaufer aber mit peinlicher Strafe an Leib und Leben bebrobte. Go wenig hatte, wie es in neuern Beiten darzustellen versucht worden ift, bie Protestation bie Beftimmung, die individuelle Bernunft gegen die Autoritat ber Rirche in Coup gu nehmen, ober bie freic Schriftforfdung

gegen die Unterwerfung unter bas fünftige Concilium zu vermabren, auf meldes bas Speirer Reichsgutachten ausbrucks lich hinweist! Denn gerade an ein fünftiges Concilium ging bie Appellation ber protestirenden Stande, obmobl biefe, fraft jenes Mangels an Gradheit und Chrlichfeit, ber alle Schriften ber neuen Partei bezeichnete, burch bie bingugefügte, jes ber Deutung fabige Claufel: baf biefes Concilium ein freies fenn folle, fo wie durch die gleichzeitige Berufung an jeden verftandigen und unparteiifchen, driftlichen Richter, fic aus genscheinlich die Möglichkeit offen halten wollten: jeden etmaigen, gegen ihre Frrthumer gerichteten Ausspruch eines Conciliums nicht minder zu verwerfen. Go wollte der firch: liche Radikalismus, wie in unsern Tagen ber politische, bie Revolution um der Revolution, ben Streit um des Streites millen, und jedem unbefangenen Beobachter mußte es nach biefen Borgangen flar werden, nicht nur: bag mit biefen Gegnern ein Friede unmöglich fen, fondern bag bie Unbanger ber Neulehre, felbft im Falle bes vollständigsten Gieges ber lettern, fraft beffelben Dochmuthes, der fie jum Rampfe gegen die driftliche Rirche fachelte, Tage barauf in mutbenber Erbitterung, immer auf's veue protestirend, fich felbft gerfleischen murben.

Der hier bezeichnete Fall war, als die neuglaubtgen Stande zu Speier protestirten, bereits eingetreten. Die Seele der Auflehnung gegen die Kirche war auch auf diesem Reichstage Landgraf Philipp gewesen, der sich dagegen, daß die Ratholifen im Reiche unangesochten die Messe hören und lessen durften, auf sein Gewissen berufen hatte, welches ihm auch schon die bloße Gestattung dieser Gräuel, selbst für Ansbere, die doch augenscheinlich für sich selbst einzustehen hateten, bei Berluft seiner ewigen Seeligkeit verbiete. Wer Phislipps ganze handlungsweise erwägt, wird sich von vornherzein eines merklichen Zweisels in Betrest der Aufrichtigkeit diesser Gewissensdangigkeit nicht erwehren können. Allein die

Fagung ber Borfebung wollte es, daß ber glaubenseifrige Landgraf felbft burch fein Berhalten gegen die Laugner des Altarfacramentes ber Nachwelt ben Maagstab jur Burbigung feiner Scrupel in Betreff der Meffe geben follte. - 3m Schoofe ber neuen Glaubenspartei mar namlich gefcheben, mas in jeber, fich von der Rirche trennenben Secte fraft innerer Roths wendigfeit immer und ju allen Beiten gefchah und gefchehen wird; bie Schuler suchten ben Meifter in ber Runft der Berneinung ju übertreffen, und ber Protestantismus bot bamals icon bas Bild eines vom Gipfel berabrollenden Steines bar, ber, von dem ficheren Gelfen der Autorität gelöst, durch jabllofe Uebergangeftufen dem Stadium zueilte, welches er heute in feinen unläugbar geiftvollften Berfechtern erreicht bat. - Luther batte in Binfict mehrerer Glaubensfane die traditionelle, driftliche Lebre bestritten, und somit, ohne es ursprunglich zu beabsichtigen, die Autoritat ber Rirche in allen Punften angegriffen. Satte er felbft an bas Dogma vom Sacramente des Altars, vom Standpunkte einer vermeintlich freien Schrifterklarung aus, modelnd und andernd Sand gelegt, fo mar auf eben diefer Grundlage Carlftadt, und nach biefem 3mingli, noch einen Schritt weiter gegangen; bas Mpfterium murde geläugnet, und bas, ale ein bloges, allegorifches Erinnerungezeichen aufgefaßte Rachtmahl bes herrn in den Rreis einer platt verständigen Auffassung gezogen. -Luther fab fich fos nach ploplich von einer Neuerung überflügelt, die feinen Grimm um fo gewaltiger erregen mußte, ale er fich nicht verbehlen tonnte, daß diefe neuere Jrrlehre bem großen Saus fen bei weitem mehr zufagen werbe, als feine eigene Unficht, bie haltungelos und fich felbft widerfprechend zwischen ber alts Firchlichen Lehre und ber Auffaffung der Sacramentirer in der Mitte ftand. Daber fein Born gegen bie zwingli'sche Partei, die er bekanntlich burch Berufung auf bas Unseben und die. burch funfgehn Jahrhunderte befestigte Lebre der Rirche beftritt, und ber er rund beraus ertlarte: bag er ober fie bes Satans Diener fenn mußten, weghalb bier fein Recht unb

Mittel ju finden feb. - Dag immerbin rein perfonliche Bochmuth bei ihm felbst bas hauptmotiv biefer Entruften gemefen fenn, fo tann anbererfeits auch nicht geläugnet wer ben, daß er, wie viele andere Glieber feiner Partei, band fcon instinctmäßig abnete, bag jebe weitere Entwicklung is protestantischen Princips in biefer Richtung nothwendig m unabweislich jener Auflofung entgegen führen muffe, wich beute über bie, von ber Rirche getrennten Parteien bereine Benn alfo bie ftrengern Unbanger Luthers, w mentlich in Betreff ber Abendmablelehre, gerade biefem fin fcritte burch gabes Besthalten an jenen Ruinen bes Rirde glaubens begegnen wollten, welche vor den Mugen ihres 96 ftere Gnabe gefunden batten, fo lag barin, neben ber fie gewidrigfeit, obne Zweifel ein Reft von Unbanglichfeit ant Idee eines positiven Christenthums, den mehr Anerfenn verdient, ale ihm in ber Regel beute von dem zeitgeiff Protestantismus felbst zu Theil wirb. Batte baber Landmi Philipp, ber fich gegen blofe Gestattung der Meffe auf b Berbot feines Gemiffens berief, fiebei wirklich aus eine wenn auch noch fo irrigen Ueberzeugung gehandelt, batte et wirklich feine Seeligkeit an das neue Dogma gebunden gemabnt, - fo batte fich diefes nothwendig in feinem Berbab ten gegen Jene zeigen muffen, die Luther wegen ihrer ra tionalistischen Auffaffung bes Altarfacramentes fast noch bet ftimmter wie die Papisten für verabschenungewerthe Reger er flarte, beren Jrrthum ju theilen überaus gefahrlich und erfcredlich fep. - Geltsamer Beife fpurte aber Philipp, menn er diefer Lehre gegenüber fich auf einen vollig indifferentiftifchen Standpunkt ftellte, nicht die mindefte Unrube in feinem Gewiffen, und jene Scrupel, die ibm icon ber bloge aufere Friede mit den Ratholiten erregte, fcmiegen, trop aller Bebrobungen und Ermahnungen Luthers, fo balb es fich um Bundnig und wechselseitige Freundschaft mit den Sacramens tirern handelte. Daber zeigt Philipp fcon ju Speier mabrend ber Berhandlungen, melde ber oben gewurdigten Protestation vorausgingen, nach Rommel's Bericht, "diesmal burch ben gewissenhaften, wenn gleich über die Folgen einer solchen Unnäherung zu ängstlichen Melanchthon unterstüpt, bem durch Luther irregeführten Rurfürsten, wie unchristlich, vorzeitig und unedel es sep, andersdenkende, nur in einem Punkt der Lehre abweichende Brüder" (die Sacramentirer), die man noch vergleichen könne, ungehört zu verdammen, und sie zu eigenem, unwiderbringlichem Schaden einem gemeinsamen Feinde Preis zu geben".

Batte Philipp nur einen Kleinen Theil diefer ichonenden Rudficht auf die Glieber ber alten Rirche nehmen wollen, fo ware unferm Baterlande, menschlichem Unfeben nach, die nun folgende, fcmachvollfte Deriobe feiner Geschichte erspart ge-Allein die leuchtende Idee feiner Politik mar jener unversöhnliche Bag gegen bas Papstthum, ber bas eigentlich unterscheibenbe, und genau genommen, bas einzige Dogma bes Glaubens bildete. - Dem gemag verfolgte Philipp von ber Speirer Protestation an zwei einander gegenfeitig ergangenbe Sauptzwecke: Bereinigung ber von ber Rirche getrennten Irrglaubigen ju einem compacten Bundniffe gegen bie Ratholifen, und Berhütung jedweder friedlichen Ausgleichung mit ben, dem Glauben der Bater treu gebliebenen, Gliebern bes Reiches. In biefer leptgenannten Beziehung ftant er mit den meiften Wortführern der neuen Meinung, und inebesondere mit Luther auf einem und demfelben Boden. ber erftgenannten Beziehung gerieth er bagegen mit bem Stifter ber neuen Religion in einen heftigen und langwierigen 3mift. - Luther, - wie bereits in frühern Darftellungen gezeigt ift, von Natur fein Belbenberg, hatte vollenbe burch Sidingen's und ber Bauern verungludte Wagniffe alles Ver= trauen ju bem Glud ber Baffen verloren. Dazu fam, bag er bei feinem herrn, bem Rurfürsten, - nur fur bie, ber Gemutheart beffelben entsprechenden Rathschlage auf Beifall und Buftimmung rechnen burfte. Der hauptgrund ber jett bervortretenden Abneigung Luthere gegen eigentlich friegeris XIV. 49

sche Unternehmungen lag aber ohne Zweifel barin, baf er fich nicht verhehlen tonnte, wie jeber Rrieg gegen ben Raifer fet unvermeiblich ju einem freundlichen Bundniffe mit feinen Ich feinden, ben Sacramentirern, und in Folge biefer Annahe rung jur Theilung, ja jur ganglichen Bernichtung feiner W leinberrschaft über bie neue Religionspartei führen werbe. -Umgekehrt mar biefe Gefahr ber geringfte Rummer bes bereit in gang moberner Beife indifferenten Landgrafen, und bie fer neigte mit feiner perfonlichen Ueberzeugung eben fo ftel bem Zwinglischen Rationalismus ju, ale er, aus politifde Grunden, in Deutschland Uebereinstimmung mit Luther be deln mußte. Co ftanden bie beiben Korpphaen ber nem Partei einander wie zwei geschickte Schachspieler gegenüte beren jeder feine gange Runft aufbot, ben Rurfürften v Cachfen ju feiner Unficht berüberzugieben und ben Plans Gegnere ju vereiteln, obwohl beibe, ba auch Luther ben Les grafen nicht entbehren tonnte, es um feinen Preis gum if nen Bruche tommen laffen burften. . Co ertlaren fich bie we berlichen Schwantungen, die Biderfpruche, Die Binfelin in ben vielfachen öffentlichen und geheimen Gutachten be Wittenberger Theologen aus jener Periode. Aus den tubner Demagogen waren jahme, rudfichtevolle Fürftenbiener ge Luther, der vor feche Jahren ben Rittern und morben. Bauern gang andere Mathichlage gegeben batte, fand jest in Sinne feines herrn: bag die Fürsten des Raifers Unterthe: nen fepen, und bag biefe in teiner Beife bas Recht bat ten, ihre eigenen Unterthanen gegen bas Reichsoberhaupt ju fougen. Dieß fey nicht beffer, ale wenn die Stadtvorfte ber in Sachsen ihre Burger gegen den Rurfurften vertheibi: gen wollten.

An diefer hartnädig festgehaltenen Unsicht bes Witten: berger Reformators scheiterten geraume Zeit hindurch alle Bemühungen Philipps, einen, alle Außerlirchlichen umfaffenden Bund zu Stande zu bringen. — Unmittelbar nach dem Speirer Reichstage hatten nämlich die Protestirenden auf einem Convente ju Rotach im Coburgischen ben Plan eines Bundniffes jum bemaffneten Soupe bes neuen Glaubens verabres bet, und bie, ber Zwinglischen Lebre jugethanen, oberlandi= fchen Stabte maren bereits nach Schwabach bei Nürnberg eingeladen gemefen, um ben Bundesbrief ju unterzeichnen, als ploplic ber Rurfurft von Cachfen und ber Markgraf von Brandenburg Bebenten außerten, fich mit augenscheinlichen Repern in Berträge von fo gewagter Ratur einzulaffen. -Das diefen Puntt betreffende Gutachten \*) ber Wittenberger Theologen zeigte zugleich, welches Urtheil fich über ben Landgrafen innerhalb feiner eigenen Partei gebilbet hatte. beabsichtigte Bundniff, meinten fie, fep auch bes Landgrafen halber gefährlich, ber ein unruhiger Mann fep. Wenn berfelbe, wie er fruber gethan, etwa Stifte und Rlofter fturmen follte, fo murden fie bernach eines Gleichen beschuldigt merben, und bas, mas fie nicht gethan hatten (?), vertheibigen belfen". Umgekehrt liefert ber Landgraf in einem Briefe an ben Rurfürften ben Beweis, baf fein Treiben nicht, wie er vorgegeben, aus dem Glauben und dem Gemiffen flog, fonbern Intereffen und Motiven gang anderer Urt feinen Urs fprung verbankte. - Derfelbe Mann, ber vor einigen Bo= den noch die fcmere Berantwortung vor bem Bichterftuble Chrifti fürchtete, wenn man bis jur Entscheibung eines tunf: tigen Conciliums Frieden mit ben Ratholiten balte, und fie nach ihrer Beife und Ueberzeugung Deffe boren und lefen laffe, meinte jest: bag es unverantwortlich und thoricht fenn wurde, fünfzig bis fechszigtaufend Mitftreiter gurudzumeifen, und fo das gange Evangelium um eines Punftes willen, von bem weber ber Glaube noch die Secligfeit abhan: ge, auf bas Spiel ju fegen. "Es ift nicht von Rothen, bag wir une fo lieberlich von einander trennen laffen, obmobl unfre Gelehrten um leichter, ober fonft bisputirlicher Cachen willen, baran boch unfer Glaube und Geligfeit nicht gelegen,

<sup>&</sup>quot;) C. Mengel neue Geschichte ber Deutschen Bb. 1, S. 326 u. ff.

zweihellig finb. Denn fo bas (ware) wurde es alle Jahre neue Zwiespalt gebahren; benn je von Tagen zu Tagen und Sahren ju Sahren viel unnothiger und bieputirlicher 3mi ungen in ber Schrift fich fur und wider zwischen ben Gelebr ten begeben. Wenn nun hieruber wir und von einander trem nen laffen, fo unfere Gelehrten zweihellig wurden, wie of hatten bann Guere Liebe und wir und von einander thu muffen". - Allein ber Rurfurft und Luther ließen ben Gtat: ten fiebzehn Urtifel vorlegen, in welchen die Zwinglifche Lebn fehr bestimmt verworfen war, und erklarten, daß bas Bund: nif nur geschloffen werben tonne, wenn biefe von ben Gtit ten unterzeichnet feben. - Darüber zerfclugen fich, Gefanbten zu diesem Schritte nicht bevollmächtigt waren, vorläufig die Verhandlungen, und einstweilen unterblieb be Bundniß trop aller Vorstellungen und Bemühungen Philipp! Aber auch ein anderes Mittel fclug fehl, welches biefe gleichzeitig gemahlt hatte, um bie feindlichen Parteien inne balb ber neuen Rirche einander naber ju ruden. - Gr bam

3mingli und Luther, beibe mit ihren theologischen Sauptge hulfen, auf bas Jeft bes beil. Michael (1529) nach Marburg beschieden, mo, wie er freilich ohne Renntnif bes allgemeinen Charaftere aller Sectenhaupter hoffte, ein freundschaftliches Gefprach ihre Meinungeverschiedenheiten ausgleichen follte. - 3mingli mar alebald ju diefer Busammentunft bereit; - Luther und Melanchthon bagegen fonnten, wie Rommel bemerkt, "ihre mißtrauische ober angfiliche Abneigung gegen eine folche Busammenkunft nicht verbergen". - "Die Ceele Lutherd", meint eben biefer Geschichtschreiber, "befangen in dem Geheimnif bes Wunders der Befenverwandlung bes Leibes Chrifti, welches der menfchenfreundliche Stifter bes driftlichen Gedachtnismahles nirgends feinen Schulern angebeutet, und nur die Autorität der alten Rirche gu einem Dogma erhoben, hatte noch Raum für andere Betrachtungen. Muf einem Standpunkte, ben er fruber der romifchen Rirche fireitig gemacht, und ohne es felbft ju ahnen, bas für fich fo

fiegreich in Unfpruch genommene Recht der Schriftauslegung Unbern vertummernd, mar er um fo fester eutschloffen, ben Schweizern nicht nachzugeben, ale er fie in Berbacht einer beimlichen Berebung mit bem Landgrafen hatte und ihren Ginfluß auf benfelben, wie jede politische Berbindung fürchtete. Bahrend er ben ungewöhnlichen Borfchlag machte, bag gu Diesem Gespräch ber Unparteilichkeit wegen auch Papiften bin= jugezogen murben, rieth Melanchthon beimlich dem Rurpringen, ihnen die Berweigerung bes Urlaube ju verschaffen". -Dennoch fand in ben ersten Tagen bes October die berühmte Unterredung ftatt, bei welcher Luther die Borte der Ginfes hung: Hoc est Corpus meum, vor sich mit Kreibe auf ben Tifch fcbrieb, und barauf hindeutend, alle oft fcon von altern und neuern Baretitern vorgebrachten, rationaliftischen Ginwendungen der Gegner von ber Sand wies. Da bemertten biefe, wie Rommel weiter berichtet, "im gerechten Dig= muth, baf Luther ben Cat, ben er beweisen follte, als bewiesen voraussette (petitio principii). Luther, ber in 3mingli's bes gemiffenhaften Bahrheitserforschers Biberwillen gegen bas Unerklarliche, und in der behutfamen Schriftgelehr= famteit feiner Gefährten nur einen teperifchen Meinungeftolg fah, blieb bei ben Worten, die er abgeriffen von bem, ein Gebachtnif : Mahl bezeichnenden Folgefat, jeber menfcblichen Auslegung entzog, folug jeben Ausspruch bes gesunden Den= fchemverstandes mit ber Unbegreiflichkeit ber gottlichen Dacht barnieder, und verwandelte fo bie gange breitägige Unterre= dung in eine einseitige Protestation. Go hemmte er, und er allein (Melanchthon fdwieg), ben Lauf ber Reformation um brei Sabrhunderte". - Mehrmals brang ber Landgraf auf "eine driftliche Bereinigung". - Luther verhieß nur driftliche Liebe, wie man fie auch ben Reinden schuldig feb, und die Gegner trennten sich, ohne in dem ftreitigen Sauptpunkte fich naber gekommen ju feyn \*). Lanbgraf Philipp aber foll

<sup>\*)</sup> Bur Charafteriftit ber Formen, in welchen fich bie Rirchenver-

badurch, wie Rommel berichtet, "in selner religiösen Tolem; und in der Abneigung gegen die spipfindigen Streitigkeite

befferer über bas beiligfte Bebeimnig ber Christen unterrebeten fann folgende Stelle aus dem Briefe eines Ohrenzeugen bienen, welche Rommel (Bb, IV, Anm, S, 23) mittheilt. Nachdem Luther einige gemeine Beifpiele, daß man 3. B. felbst Dolgapfel auf Det tes Befehl effen muffe, ohne gu fragen warnim, angeführt mi jede Allegorie verworfen hatte, fagt Bwingli: "bagu vermabna wir end aud, bag ihr Bott bie Ghre geben, und von eme petitione principii abstandet, wir merden bas wort Joh. 6. m fo ring von handen geben, da man eine klare Erlanterung bu pom wagren Effen des Leibs Chrifti, und Trinten feines Bunt, und werbet 3hr, Berr Doctor, mir andere muffen fingen. Le ther. Ihr rebet aus Berbueft und Dag. 3wingli. 3ch fta Euch ob nit Chrifins Joh, 6. ben Unwiffenden babe wollen en ibn Fragen Bericht geben," Luther, Dett Swingt, ihr me lends überboldern, das Ort Joh, 6. blent bieber ifte. 3 whe 1i. Rein, nein bas Ort, bricht Euch Berr Doctor, ben Dell Luther, Rhumet Gud nibau febr, ihr find in Deffen, nit i Soweig, Man bricht nit alfo bie Bals (fing fic biefer Wont fehr zu beklagen.) 3 wing il, 3m Schweiperland helt man aus gut gericht und bricht man niemand die Bale wider Recht. El ift aber eine Landsart befins alfo gu reben, wann wir verfte ben, einer hab eine Bertorne fach und werd nichts schaffen, fon bern underliegen, ale auch bie Lehr Chrifti Joh. 6. Die eure underthut". - Det Laubgraf fetbft mußte fich in's Mittel fole gen und Luther (ber um fo hettiger auffuhr, je arger er fich im Gebrange fühlte) gur Rube ermahnen. "Der Doccor folt biefe Urt zu reden nit zu boch aufnehmen". - Rommel, ber Feind jeder Antoritat in geiftlichen Dingen, glaubt bennoch ben Streit burch ein Citat ans ben Berfen eines ber Bater feiner Rirde folichten gu tonnen, ale Borlaufer beffen in mannigfacher Be: giehung ber sigrofmuthige" Landgraf gelten fann. Borte Friedrichs II. von Preugen (Oeuvres compl. de Voltaire Tom. 87. 1785 an Boltaire. Der fonigliche Schunberr ber fraugofifchen Guchtlopadie neunt hier bie Abendmahletebre ber Rirche: le dogme le plus insultant, le plus injurieux à l'Etre suprême, le comble de la folie et de la démence.

ber Theologen befestigt fenn, und eine immer tiefere Ginficht in bas Wefen ber Religion (welche tein Dogmenfpftem seyn soll) gewonnen haben". — Auch blieb er, sagt Rom= mel, "bas Werk ber evangelischen Bereinigung unermubend fortsepend, ber Mittelpunkt beiber Parteien; benn mabrend er Luthers Lebre überhaupt, ale den Grundftein beuticher Res formen, in ben öffentlichen Reichssigungen und gegen ben gemeinschaftlichen Feind behauptete, mar fein Berg ben evangelischen, von Zwingli geleiteten Schweizern fo juges than, baf er nicht bloß ihre religiofe, fonbern auch ihre politische Bertheibigung übernahm, und nach bem allzufrühen Tobe bes Buricher Glaubenshelben, mit bem er immer ben vertraulichsten Briefwechsel unterhielt, Die ihm und feinem Bolfe gewibmete Achtung auf Bullinger, ben Nachfolger Zwingli's und ben Porganger Calvin's, übertrug". — Co glaubte alfo Philipp in feinem Bergen bas Gegentheil .von bem, was er in ben öffentlichen Reichefipungen be= bauptete. Mit diefem Bugeftandniffe feines Lobredners find auch wir volltommen einverstanden.

Babrend es in bem Spftem bes Canbgrafen lag, bie Absichten bes Raifers mit ben ichmarzesten Farben zu malen, und feine Glaubenebrüber beständig purch bas Schreckbild ju angftigen, ale beabsichtige Rarl jeden Augenblid mit unges beurer Beeresmacht über bie Neuevangelischen bergufallen, mar biefer von einem entscheidenden Schritte biefer Urt fast noch weiter als jemals entfernt. - Unmittelbar nach ihrer Proteflation auf bem Reichstage ju Speier hatten die neugläubigen Stande Boten an ben Raifer gefendet, welche beffen Gefins nung erforschen und ihn, wenn es möglich mare, fur die au-Bertirchliche Lehre gunftig ftimmen follten. Ginem berfelben, Michael von Raben, bem Syndicus von Nurnberg, hatte ber Landgraf ju biefem Enbe ein, von Lampert von Avignon in französtscher Sprache verfaßtes Religionsbuchlein mitgegeben. Allein ber Anschlag mißgludte völlig. Schon als bie Bes fandten bas taiferliche Soflager in Placenza erreichten, erflarte

ihnen jum übeln Borgeichen ber faiferliche Sofmeifter, Graf bie rich von Naffau, an den fie empfohlen maren: "der Landguf wolle ihn immer jum Collicitator machen, das fen ihm aba menig gelegen; auch die von Nurnberg bielten fich wenig danach, überhaupt gabe es viele Deutsche, die nicht viel tang ten". - Dennoch brachten bie Abgeordneten ibre Werbung an, erhielten aber nach vier Wochen einen Befcheid, ber fe keineswegs zufrieden ftellte. Die Protestation gegen ben Be schluß ber Mehrheit murbe verworfen, die Minderheit, unte Bedrohung ber Ungnade bes Raifers, jum Geborfam ange Als die Gefandten hierauf ihre Appellation bei den Geheimschreiber bes Raifere anbringen wollten, murbe ihna Berhaft bei Todesstrafe angesagt. Insbesondere erregte be Buchlein, welches Michael von Raben wirklich bem Mona den jugeftellt batte, beffen Unwillen um fo mehr, als einig von der Gewalt ber Obrigfeit bandelnde Stellen beffelben et fenbar wiedertäuferische Grundfate enthalten haben follen Schon meinten einige, ber beutschen Buftanbe meniger tut bige Spanier in Rarle Umgebung, diefer freche Berfuch, bie Irrlehre dem weltlichen Oberhaupte der Chriftenheit nabe ju bringen, fen bee Stranges am nachsten Baume murbig. Den noch erhielten zwei jener Gefandten bald barauf ihre Entlaf: fung und machten fich eiligft bavon. Michael von Raden aber, der als Gefangener bis nach Bologna mitgeführt mar, durfte mahrend ber Vorbereitungen jur Krönung bes Raifers entflieben. - Jene ernften Maagregeln hatten allerdinge bei Freund und Feind die Erwartung rechtfertigen fonnen, als wolle die Politik des kaiferlichen Sofes fich nun endlich ju eis ner fraftigen Behandlung ber beutschen Religionswirren ermannen. - Allein bas Ausschreiben bes Raifere, wodurch er ju bem, am 8. April 1530 in Augeburg zu eröffnenden Reichstage einlud, mußte alle diese hoffnungen ober Beforgniffe auf bas Bestimmtefte wiberlegen. — Für unfern 3med ift es gleichgültig, ju untersuchen, ob ber Raifer wirklich, felbst nach ber Speirer Protestation, noch immer ben mabren Sharakter der kirchlich revolutionaren Bewegung verkannt, oder ob er auf dem, von ihm eingeschlagenen Wege nichts habe gewinnen wollen als Zeit. — Genug, der eben ermähnte Erlaß zeigte zur Genüge, daß die unselige Politik derselben kleinmuthigen, überklugen und deßhalb in so fern gerade verzberblichen Maaßregeln noch in endlose Weite hinausgesponnen werden sollte. Sben jenes Actenstück erklärt nämlich, wie es die Absücht Seiner Majestät sep, daß auf dem bevorstehenden Reichstage möglichster Fleiß angewendet werde: "alle eines jeglichen Gutdunken, Opinion und Meinung in Liebe und Gütlichkeit zu hören, zu verstehen und zu erwägen, dieselben zu einer einigen christlichen Wahrheit zu bringen und zu verzgleichen, alles, so zu beiden Theilen nicht recht sep ausgelegt oder gehandelt, abzuthun", — und auf diesem Wege zur eisnigen und wahren Religion zu gelangen.

Es liegt nicht in ber Abficht ber nachfolgenden Darftel= lung, eine Geschichte ber Verhandlungen bes Augeburger Reichstages ju liefern, - ber einen der Sauptwendepunkte in der Entwickelung ber beutschen Glaubenespaltung ift. Der 3med beffelben mar: einen Vergleich zwischen ber alten Rirde und ber Parthei ber neuen Lebre ju ftiften. Bu biefem Ende mar Luther, ber ohnebieß ale ein Geachteter nicht vor ben Augen bes Raifers ericbeinen burfte, in Coburg guruds geblieben, und bie Berhandlung mit den Ratholiken von den protestirenden Fürften dem leifetretenden, fügfamen, liftigen Melanchton übertragen worden. - Db biefer, der die Gefin= nungen feiner Glaubenegenoffen ohne 3meifel tennen mußte, wirklich im guten Glauben eine Bereinbarung für möglich gehalten, oder ob er blog Magigung beuchelnb, in feinem Bergen die hoffnung gehegt habe, die tatholischen Wegner überliften zu konnen, - bieß moge bier einstweilen dabin gestellt bleiben. Um fechsten Juli ichrieb er an ben papfts lichen Legaten einen Brief, ber im fcroffesten Gegenfage gu ber hisherigen Lehre und Sandlungsweise ber Außerkirchlis den ftand. "Wir haben heißt es barin, teine von ber romis

fchen Rirche verfchiebene Lebre; wir find auch bereit berfelben ju gehorchen, wenn fie nur nach ihrer Onabe, welche fie fint gegen alle Menfchen gebraucht bat, einiges wenige entwebn überfieht, ober fahren läßt, mas wir jest nicht mehr anden fonnen, wenn wir es auch anbern wollten. Wir vereben ben romifden Papft und bie gange Rirchenverfaffung, wenn nur ber Dapft une nicht verwirft. Barum aber follten mir bemuthig Bittenbe verworfen, warum mit Feuer und Comm perfolgt merben, ba die Ginigfeit fo leicht bergeftellt merben fann? Es ift eine unbedeutende Berfchiedenheit in ben Ge brauchen, die ber Musfohnung entgegen gut fteben fceint Alber die Ranones felber raumen ein, baf Gintracht ber Air de neben Berichiebenbeit in folden Ctuden ftatt finden fen ne". - Aber an bemfelben 6. Juli ließ Luther in Cobun eine, an ben Ergbifchof von Maing gerichtete Muslegung be zweiten Pfalms ergeben, in welcher er ben bitterften Sobt und die giftigften Comabungen über ben Papft, ben Raife und die fatholifden Fürften ausschüttet, mit welchen bie nem Parthei, nach Melanchton's Berficherung fo febnlich eine Muss fohnung munichte. - "Bir Deutsche boren nicht auf, bem Papfte und feinen Belichen ju glauben, bis fie uns bringen, nicht in ein Schweißbad, fondern in ein Blutbad. Wenn beutsche Fürften in einander fielen, bas mochte ben Dapft das Florengische Früchtlein, froblich machen, bag er in bie Fauft lachen fonnte und fagen: ba ihr deutschen Beftien, ibr wollet mich nicht jum Papft baben, fo habet bas! 3ch bin fein Prophet, aber ich bitte euch Berren alle, febet euch wohl por, und laffet euch ja nicht bunten, bag ibr mit Menfchen handelt, wenn ihr mit dem Papft und ben feinen handelt, fonder mit eitel Teufeln; benn es find auch eitel Teufelstude babinter, bas weiß ich". - Undrerfeits mar man aber auch in Rom über die, in biefer Comabidrift bargelegte mabre Befinnung ber Parthei vollständig im Rlaren. Dann wieder um an eben bemfelben Tage (6. Juli) mar bort in einer, mit den Carbinalen gehaltenen Congregation ber Befdluß gefaßt, bag bie Forberungen ber Protestanten (bie fich um funf Sauptpuntte brebten; Laienteld, Priefterebe, Aufhebung bes Meffanons, Behalten ber eingezogenen Rirchenguter und Congilium) ben Rirchengefegen zuwider und beghalb ganglich gu permerfen fepen. Co fonnte, trop aller hoffnungen, mit benen ju Augeburg eine Zeitlang beibe Theile felbft fich taus fchen mochten, von einer Beilegung bes verberblichen Zwies spalts auf biesem Wege nicht die Rede feyn. - Aber felbft wenn diefe an fich unübersteiglichen hinderniffe nicht schon einer Ausgleichung ber Theologen im Wege gestanden batten, fo barf nicht überfeben werben, bag ber Friede teinesmegs mehr allein in beren Banden lag, sondern daß bas politische Intereffe, welches fich bem tirdlichen Bermurfniffe beigemifcht, die Natur beffelben geandert, und die Entscheibung in die Sanbe ber protestantischen Fürften gelegt batte, von benen fich meder erwarten ließ, daß fie bie Bortheile, welche ber Rirchengmift ihnen abgeworfen batte, berauggeben, noch baf fie geneigt fenn murden, den machtigften Bebel ber Oppofis tion gegen die taiferliche Gewalt fich gutwillig aus ben Sans ben winden ju laffen. — Ihnen galt es gerade bie Wunde ber Religionsspaltung offen zu balten, und bie Geschichte bes Augeburger Reichstages zeigt, baß ber Lanbgraf Philipp nicht. minder wie der, dem Rurfürsten an Berftand und Willends traft bei weitem überlegene, fachfische Rangler Brud in 200 votatentunften gur Berbinderung jeder friedlichen Ausgleis dung unerschöpflich maren.

Schon vor dem Beginn des Reichstags hatte der Lands graf, der Unfangs gar nicht die Abssicht hatte in Person zu erscheinen, eine Instruction für seine Gesandten entworfen, welche deutlich bewieß, daß nicht die neugläubigen Theologen es waren, von deren Willensmeinung und Gutdünken die Entscheidung des Religionsstreites abhieng, sondern daß die Fürsten, ihre herren, diese wie jede andere politische Angeles genheit in den Bereich ihrer Politik gezogen hatten. — "Ob dann beschlossen wurde" heißt es in diesem Actenstücke, "daß

man die Monche und Ronnen wibber einfegen folt; item baß bie fo noch in Rlöftern nit mochten baruf geben und zu ebes lichem Stande treten; item baß Pfaffen nit follten Chemeiber baben, oder Ihnen baffelbig binfuro frei fteben; item baß man ben geprauch bes Sacrament beg Nachtmale Chrifti, wie von Chrifto eingefest, nit halten follt; item daß man ben Bapft vor ben oberiften in ber Rirchen balten folt; item bag man die Meffe oder fonft andere Ceremonien in ber Rirche balten follt", - u. f. w. u. f. w. fo follen bie Gefandten in teines biefer Stude willigen, fonbern im Ramen ihrer Berrn protestiren \*). Un diefe Inftruction folog fich ber Befehl in keine Turkenhulfe zu willigen, so weit felbige die Wiebereroberung von Ungarn betrafe. Das weitere Beneb: men Philipps auf bem Reichstage, wo er bennoch endlich nach mannigfachem Strauben erschienen mar, ift betannt. Seine Parthei ruhmt es heute noch als eine Belbenthat, bas er bei ber Benediction in ber Domkirche, wo die neuglaubis gen Fürsten ihre Abweichung vom Glauben der Rirche auf jede Beise an ben Tag zu legen suchten, sich lächelnd hinter einen Leuchter verftedt habe. Satte er icon fruber nach bem Reblichlagen bes Marburger Religionegefpraches geaußert: er fürchte baf Luther burch feine Abendmahles Ertlarung und burch seine Privatabsolution bas papistifche Reich wieder aufrichte \*\*), fo barf es nicht befremben, bag er auch ju Augeburg in einem Tifchgesprache außerte: er fep völlig ber Deis nung Zwingli's zugethan. - Dennach unterschrieb er, ale es ihm nicht gelang bie Lutheraner mit den vier oberlandischen Städten zu vergleichen, welche auf dem Reichstage ein befonderes Bekenntnif überreichten, die Augeburgifche Confesfion, worin die abweichende Erklarung ber Zwinglianer mit burren Worten verdammt wird. - Coldem Mangel an Auf-

<sup>\*)</sup> S. Duller. Nene Beitrage gur Gefchichte Philipp's bes Grogmuthigen. S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Rommel a. a. D. Band. IV. Unmerkungen G. 28.

richtigkelt gegenüber konnte auch der Raiser wenig ausrichten, wenn er dem Landgrafen in einer langen mündlichen Unters redung seine vielfache Ungebühr vorhielt, und ihn durch gütz liches Zureden zu seiner Pflicht zurücksühren suchte. — Phis lipp schüpte nach einiger Zeit eine Krankheit seiner Gemahlin vor und bat um Entlassung. — Ohne die Antwort hierauf zu erwarten, entsich er am Abende des G. August heimlich aus einer Seitenpforte der Stadt, und überließ mehreren zus rückgelassenen Rathen das mißliche Geschäft, durch Erklärung seines Widerspruchs jede Hoffnung der Katholiken auf friedz liche Ausgleichung des Haders zu vernichten. —

Ohne Zweifel haben zu diefem Schritte mehrere Grunde mitgewirft. Daß er mabrend feiner Unwesenheit in Augoburg fart im Spiele verlor, bat gewiß bagu beigetragen ibm feinen bottigen Aufenthalt ju verleiden. - Außerbem follte feine Abreise bagu bienen ihn unangenehmen Berhandlungen mit ben Grafen von Raffan zu entziehen, mit welchen er megen ber Grafichaft Rapenellenbogen einen weitaussehenden Rechtsstreit batte. Ginem ihm angetragenen Bergleiche, auf ben er fich bereits zu tief eingelaffen, glaubte er nur burch eine fluchtahnliche Entfernung entgeben ju tonnen. Gang befonbers aber maltete ber Bunfch bei ibm vor, burch biefes Mittel die Ausgleichung ber Religionsftreitigkeiten mit dem Raifer und ben katholischen Standen ju verhuten. — Wenn Melanchthon ihn wegen feiner offenbaren hinneigung jum Zwinglianismus beargwohnte, fo fchien ihm bagegen Melanch= thon's nicht einmal aufrichtig gemeintes Eingehen auf die Friedensvorschläge der Katholiken, die Cache der firchlichen Opposition bereits auf viel zu gemagte Beife bloß zu ftellen. - "Greift bem vernünftigen, weltweifen, verzagten, ich barf nicht wohl mehr fagen, Philippo in die Würfel", foreibt er an feine in Augeburg jurudgelaffenen Rathe \*),-

<sup>\*)</sup> Dieß Schreiben bekundet deutlich seine Abneigung gegen jeden Frieden mit der Rirche und gibt den klarsten Aufschluß über seine Fincht. (S. Menzel Bd. I., S. 387. Note.).

indem er die, schon vor dem Beginn des Reichstages ihnen ertheilten Weisungen wiederholt. —

Unter diefen Umftanden konnte es nicht leicht ausbleiben, bag ber Raifer jenen Zweck völlig verfehlte, ben er auf bem Wege ber Bergleicheverhandlungen verwirklichen ju konnen gehofft hatte. — Der Reichstag ju Augeburg hatte bie aus Bertirchliche Parthei ohne allen Zweifel ftarter gemacht. -Diefe batte, obwohl vielfach in fich gespalten und uneinig, ein, wenn gleich in feiner Raffung auf Schrauben gestelltes und von vornberein auf Taufdung ber Begner berechnetes, aber bennoch ale Partheizeichen wichtiges Combol gewonnen; fie batte ben Glauben ber Rirche ungestraft beschimpft und verhöhnt, und im Ungeficht bes Reiches bem Raifer getropt; fie hatte die Erfahrung gemacht, daß biefer nicht geneigt ober felbft nicht im Stande fep, feinen Drohungen fühlbaren Nachbrud ju geben. - Dieß aber mar ju allen Beiten bie gefährlichfte Bloffe, Welche die Cache bee Rechts und ber Orbnung fic bem Radikalismus gegenüber geben kann. — Zwar erlies ber Raifer in Uebereinstimmung mit den fatholischen Standen etnen Reichsabschied, ber in brobenden Wendungen ben Wis berftrebenden Gehorfam gegen den Raifer, und binnen einer Frift von feche Monaten Rudtehr gur alten Rirche gebet. Aber mehrere tatholifthe Fürften ichmachten aus turgfichtiger Gutmuthigfeit ober Bergagtheit, ben gunftigen Gindruck diefes Ernstes durch begutigende Erklarungen, die fie der Opposition unter ber Sand gutommen ließen. Die Reuglaubigen aber legten auch gegen bitfen Reichsabschieb Vermahrung ein, und verweigerten, wie fie es fich icon fruber vorgenommen batten, die Turfenbulfe und die Beitrage gur Unterhaltung bes Reichskammergerichts. -

Die verberblichste Folge der verfehlten Politik der Consfervativen zeigt sich aber erft nach Beendigung des Reichstags. — Bisher hatten sich die sächsischen Theologen einem, auf gewaltsame Auflehnung gegen das Reichsoberhaupt gesrichteten Bundnisse beharrlich widersest. Jest gelang es dem

Bandgrafen, Luther ju feiner Unficht ju betehren. - Coon ruber hatte er ibn gebeten \*), burch feinen Rath den Rurfürften jur Verweigerung ber Turkenbulfe bestimmen ju bel-Nach beendigtem Reichstage ju Augsburg erließ er fen. (Rreitag nach Galli 1530) aufe neue ein Schreiben an ben Bittenberger Reformator, in welchem fich ber Geift des Staaterechte, bem die neue Glaubenerichtung im Reiche fortan bulbigte, deutlich und vollständig abspiegelt. - Der Landgraf gibt bem Oberhaupte ber neuen Rirche bie Grunbe an bie Sand, welche die beabsichtigte Emporung gegen den Rai= fer rechtfertigen follen \*\*). - "Bum erften ift ber Fall im neuen Testament nit beschrieben, auch bei der Apostel Zeit nach meinen Wiffen nit vorhanden gewest, als nemlich bag ein Oberfeit, die ein Land erblich inbab, den Glauben angenommen und nochmals von einer großen Obrigkeit verfolgt fep. Bum anbern ift mit ben beutschen Fürften viel ein anber Ding, benn mit ben vor zeiten, bie fchlacht Canbpfleger gemeft fenn und nit Erbherren. Die welfchen Fürften haben auch folche Freiheit nit. Dargu auch bas herfommen bermaffen nit bergebracht wie die Deutschen". - Der Raifer habe fobann nicht bas Recht, irgend einen mittelbaren Reiches unterthanen gefangen ju nehmen, wenn er feines Furften Recht leiden wolle. - Deshalb feb es ben Furften erlaubt, bie Prediger gegen ben Raifer ju ichupen und ju handhas ben. - Der Raifer babe überhaupt nicht bas Recht, einen Gulben von ben Standen ju forbern. "Co aber ein Raifer etwas mit Bewilligung gemeiner Stande erlangt, bas ift man 3me schuldig ju geben gewest. Bum britten ift mar, bas ber Raifer une fo wohl gelobt und geschworen ift ale wir 3me, und wir find 3me nicht allein geschworen, sondern 3hm und bem Reich zugleich. Co nu ber Raifer uns nicht balt, fo

<sup>\*)</sup> Das Datum biefes Briefes ift Donnerftag nach Ricolai 1529. S. Rommel Urkundenband S. 32.

<sup>\*\*)</sup> Rommel Urfundenband S. 43.

bat er fich felbst zu einer gemeinen Person gemacht und tan nicht mehr vor einen rechten Raifer angefeben merden, jon: bern vor ein Friedbrecher voran. Deweil er fein Erblaffa, fondern ein gewelter Raifer ift". Ginen vierten Grund, ber die Auflehnung beschönigen foll, bolt ber Landgraf aus ber oftmale abgegebenen Ertlarung bes Raifere ber, bag in Birchlichen Dingen nicht er, fondern bas Concilium Richte fenn tonne. - Den Ginwand aber, baf ber Reichofdluf it Bustimmung ber Mehrheit aller Stande habe, befeitigt funt tene ber Brieffteller in einer Beife, die beutlich zeigt, bi bie Methobe, in ber ber Radifalismus zu argumentiren pflen fich feit breihundert Sahren nicht im geringften geandert bate Es ift nicht mahr, bas fich alle Stande einmuthig mit ten Raifer verglichen haben. "Ich weis Ihr eines Theile bie b bene thun muffen, aus Furcht ber Juden, wie man fpricht". "Db auch ber andern Stande fcon mehr maren, fo fepnd e boch die geringsten und tumen burch Finangen und ibre e gen Ruy halben in biffe Cach, une bacamb follen fie billu verworfen werbend. hierhin gehörten vornamlich die Bijdefe, bie ber "evangelischen" Sache um ihres Beines willen Jeind feven, auch die gornigen Fürsten die etliche Perfonen beebalb baften, weil diese ihnen ihre Lafter angezeigt hatten. nun folde beftige und eigennutige Leut bei feit merben gethan, und ihre Stimmen nicht gelten, wie es in Babrheit billig fenn follt, fo fteht der Raifer allein". - Diefes mollie ber Landgraf "nach feiner Ginfalt" bem Saupte ber neuen Rirche angezeigt haben, "bem nach Gurer Vernunft, ba 3hr von Gott höchlich begabt, weiter nachzudenken". - Bum Schlufe meint Philipp auch, die Bohmen hatten fich gegen Raifer und Reich aufgelehnt, und Gott habe ihnen bennoch Sieg und Ueberwindung gegeben. "Es hat auch mohl Gon Mehreren geholfen gegen den Raifer und Andere, die mit Gewalt ohn Recht haben mit ihren Unterthanen gehandelt. Erempeln: man febe an, wie ein kleiner Bauf Schweiger Die

Berren von Deftreich und etlich Raifer gefchlagen haben, mie-

wohl dieg Exempel in biefe Cach nicht boret". - Und folden Documenten gegenüber magen felbft beutzutage noch fo wiele Siftoriter ben innern, nothwendigen, unabwelelichen Rufammenhang zwischen ber Revolution bes fechezehnten und ber bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte in Abrebe Be ftellen! Uebrigens ift nicht ichwer nachzuweisen, bag bie Beweisführung in biefem Schreiben auf bem unhaltbaren gunbament treuloser Cophistit beruht. - Allerdings maren bie beutiden Fürsten teine "ichlechten Landpfleger", und freilich Lannte fein anderes Land folde Freiheit feiner Stanbe. -Sben jene Freiheit, die oft fcon ju gewaltigen, aber vorüs bergebenben Rampfen zwischen dem Oberhaupte bes Reichs und ben Bafallen geführt hatte, mar überhaupt nur unter ber Bebingung bentbar, bag vin und berfelbe religiofe Glaube als ein geheinnifvolles, geiftiges Band ber Liebe Saupt und Glieber umfchlof. - Rur auf biefem Boben tounten achte Baterlandsliebe Ehrfurcht vor der Ueberlieferung, Achtung vor tem Rechte bee Undere, und freiwillige hingebung bes Einzelnen an bas Interesse ber Gesammthat gebeihen. - Die Einheit biefes Glaubens gerreißen, bief die Grundlage bes Reiches und bie nothwendige Bebingung jeder möglichen Gintracht ber beutschen Bolfer vernichten. . Colche Grunde ends lich wie die, aus welchen Philipp den Beschluß ber Mehrheit ber Stande anfieht, fonnte begreiflicherweise Beber geltend machen, ber mit feiner Unficht in ber Minoritat blieb, ba Seder, jumal ohne Beweis, Die Unficht bes Gegners dem Irrthum ober ber Leibenschaft guschreiben fann. folgte von felbit, bag fortan nicht mehr die Majorität ente fceiben tonnte, und bieg bat ber Protestantismus wirklich im Laufe ber Erörterungen verlangt und burchgefest. Was aber bas Schicffal eines Gemeinwesens fenn muß, welches fich auf biefe Grundfage Rellt, - bieg bat bie weitere Gefchichte bes Reiches bis zu feinem Untergange fattfam bewiefen. --

ulle biefe Ermägungen, die auch damals schon jeder Uns befangene leicht batte anstellen können, verfehlten ihre Wirs XIV.

tung auf bas Gemath ber Baupter bes menen Glaubens. Luther trat ber friegeluftigen Meinung feines bisberigen Gen nere, bee Landgrafen, vollständig bei, und machte biefe Mes berung feiner Unficht über bie Rechtmäfigfeit ber Emporun gegen eine fatholische Regierung ber Welt in einer feine beftigsten Flugschriften, unter bem Titel: "Barnung a meine lieben Dentschen" bekannt. Der wuthenbe Grimm ge gen die erneuerte Berbammung feiner Lebre burch ben Raife und die katholischen Stande Scheint diegmal feinen Born ge gen bie Caframentirer, welcher ihn bieber gegen ben Riig gestimmt batte, übermogen und in ben hintergrund gebran an baben. "D ihr Unseligen alle", ruft er in Diesem Unfalle von Tobsucht aus, "bie ihr auf bes Papftes Seiten fept ge mefen gu Augeburg! Es werben fich eurer ichamen muffe ewiglich alle enre Nachkommen, und nicht froblich boren en mennen, daß fie folch unfelige Borfahren gehabt haben". -Diefe Fluche noch überbietenb meint er, es follte eben be wegen billig "jeden Deutschen gereuen, bag er beutsch gebe ren mare und ein Deutscher beißen folle". - "Bo es am Rriege kommt, (ba Gott mit aller Gnabe für fen!) fo will id bas Theil, fo fich wieder biefe morderifchen und blutgierigen Papisten zur Wehre sepet, nicht aufrührifch gescholten haben noch schelten laffen; sondern will's laffen geben und gefche: ben, baß fie es eine Rothmehr beißen, wie es bann mobl fenn mag, und will fie damit in's Recht und gu ben Juris ften weisen. Denn in folden Fall, wenn bie argen Morber und durftigen Bluthunde friegen und morben, fengen und brennen wollen, fo ift es auch in ber Babrbeit tein Aufrubr, fich wider fie zu fegen und mehren, und also Gemalt mit Gewalt zu vertreiben, und die Armen und Bebrangten in ihrer Gefahr zu retten, und wenn's möglich zu fcuten. -Man muß nicht alles aufrührerisch feyn laffen, mas die Blut: bunde aufrührifch schelten. Denn damit wollen fie aller Belt bas Maul und die Fauft binden, bag fie Diemand weber mit Predigen ftrafen, noch mit der Fauft fich wehren folle, und

fie ein offen Daul und freie Band behalten; wollen alfo burch ben Ramen ber Aufruhr alle Welt ichreden und faben, fic felbft aber troften und ficher machen. Rein, lieber Gefell, man mußte bir bein Definition und Deutung anders porles gen; Aufruhr ift nicht, wenn einer wiber bas Recht thut; fonft mußte Uebertretung bee Rechten Aufruhr beigen; fons bern ber beißt ein Aufrührer, ber bie Obrigfeit und Recht nicht leiben will, sondern greift fie an und ftreitet mider fie. will fie unterbruden und felbft herr fenn und Recht ftellen, wie ber Dunger that; bas beißt recht ein Aufrührifder. Dag alle bie Gegenwehr wider bie Bluthunde nicht aufruhrerisch fen fann; benn bie Papiften faben an, wollen friegen und nicht Friede halten, noch ben andern laffen, die boch gerne Frieden batten; bag alfo bie Papiften ben Ramen und ber Tugend, fo eigentlich Aufruhr beißt, viel naber find. fie haben gar fein Recht, weber gottlich noch menschlich, für fich, fonbern handeln aus Bosheit, wider alle Rechte, als bie Morber, Bofewichte und Meineibige". - Bum Unglud für Deutschland murben bie truben Aussichten, welche biefe Bergenbergiegungen ben Freunden bes beutschen Baterlandes eröffnen mußten badurch noch mehr verduftert, bag ber Rais fer um eben jene Beit die Bahl feines Bruders bes Ergbers joge Ferbinand jum romischen Ronige betrieb. mard eine Entzweiung mit Bapern berbeigeführt, welche bie katholifden Stande auf die verderblichfte Beife fpaltete, und ben Widerftand gegen ben gemeinsamen Feind bes Glaubens und der deutschen Gintracht in einem ber entscheidendften Mugenblide labmte. Die nachfte Folge biervon mar: bag bie protestirenden Stande auf besonders thatigen Betrieb bes Landgrafen, trop bes Rleinmuthe mehrerer ihrer Glieber, am 27. Febr. 1531 jenes Bundnif foloffen, welches von ber Ctabt Schmaltalben, wo es unterzeichnet murbe, feinen Ramen tragt. Co batte Landgraf Philipp wenige Jahre noch nach den Dac= tifchen Banbeln genau baffelbe bewirft, meffen er bamals bie tatbolifden Stande, der Babrbeit jumider, beschulbigt bette.

## LII.

## Das fatholische Krankenhaus in Berlin.

Schon vor einiger Beit gelangte bie Runde zu und, bag bie tatholifche Gemeinde in Berlin ben Plan entworfen habe, bafelbft ein tatholisches Rrantenhaus, meldes ben barmbergi= gen Schwestern übergeben merden foll, ju errichten. Wer, wie wir, in ber Lage ift, die fegendreiche Wirffamteit einer solchen Unstalt kennen zu lernen, konnte nicht andere als bie lebhaftefte Breude darüber empfinden, wenn er nur einige Borfiellung Davon hat, in welcher von allem firchlichen Troft und Segen verlaffenen Lage Viele von den zahlreichen fatholiften Ginwohnern Berline aus diefem irdiften Dafenn bas binscheiden muffen. Wir glauben daher unsern Lesern einen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen die darauf bezügliche Aufferderung des Probstes an der Et. Bedwigsfirche an seine Pfarrgenoffen mitheilen, die zugleich über Unlag und Ausficht tiefes wichtigen Unternehmens nabern Aufschluß gibt.

"Geliebte Pfarrgenoffen! Am 20ten Juli 1847, mithin über drai Jahre, erscheint für und alle der ewig bentwürdige Tag, an welchem vor hundert Jahren unter der glorreichen Regierung Friedriche Geo Großen der Grundstein zu unserm prachtvollen Gotteshause feierlichft gelegt murde".

lichst gesegt wurde".

"Diesen Tag anszuzeichnen, ist eine große Pflicht der Dankbarkeit für uns. Wodurch tönnten wir denselben aber besser auszeichnen, als durch Gründung eines Instituts, weiches von jeher als eine der schonken Brankenbauses nämlich, in welchem die Noth des Arme durch eines Trost pstegender driftlicher Liebe gemitdert und in Segen nugewanzbelt wird? Sinc solche Austalt sehlte uns dis heran gänzlich, so dringend wir auch derselben bedürfen. Unsere Gemeinde zählt der sorgiälztigsen Berechung zusotge alijährlich mehr als 900 Kranke. In dem hiesigen Charite-Krankenbause aliein kommen jedes Jahr im Durchschnitte 425 Kranke zur Verpflegung, und die Auzahl derer, welche in ihren Wohnungen oder in Privatanstalten verpflegt werden, durfte ohne Zweisel noch bedeutend erheblicher senn. — Wiele dieser Leidenden sünd arm und von Allem entblößt, was die Noth der Krankseit einigermazken zu lindern vermag. — Noch mehrere bestuden sich in einer Lage, in welcher der Trost der Religion taum Autritt zu ihnen gewinnen, vielweniger die Perzen läuternd und belebend durchtingen und beseingen kann. Bon all den Kranken von denen jährlich etwa 400 dahin kerben,

. .

werben wohl noch feine 200 mit ben heiligen Sacramenten verfeben und so entweder zu einem gottfeligen Tode ober zu einem neuen Leben und po entwore zu einem gorifeitigen 200e ober zu einem nieulen Leben mach wiedererlangter Gesundheit recht vorbereitet. Sie sahren, wie man leider! oft genug befürchten muß, in Sünden und Unbußsertigkeit dahin oder gesunden unter der Anchrenthe der göttlichen Barmherzigz keit zur Fortsetzung eines sündhaften Lebens und zur Anhänfung gerechter Strafe am Tage des Gerichts. Die Grindung einer Anftalt also,

ter Strafe am Tage des Gerichts. Die Gründung einer Anstalt alfo, in welcher der leiblichen nud noch mehr der geistlichen Roth der Kranzten geholfen werden kann, wurde eine der größten Wohlthaten für unz sere Semeinde und zugleich vorzüglich geeignet senn, das Andenken zu verherrlichen, welches an den 20. Juli 1847 für und geknüpft ift".

"Wir haben daber ohne Werzug die nöthigen Einleitungen und Worbereitungen tressen zu mussen geglaube. Und Se. Majestat, unfer Allergnädigster König und Derr, haben auf unsere desfalugen Borstelsungen nunmehr mittelst Allerhöchster Cabinets Drobre vom 11. März d. I. und zu verstatten geruht: 1) ein Krankenhaus zu errichten, 2) dasselbe der Leitung darmberziger Schwestern irgend eines bestehenzben und von der Kirche genehmigten Ordens zu übergeben und 3) zur Verwirklichung dieses schönen Zweckes freiwillige Belträge und Enden dristlicher Liebe unter Euch zu sammeln".

"Die Perru Kirchenvorsteher und Alestesten haben, wie sie mit den Empfindungen der sebhastesten Frende und des ehrsurchtvollsten Dauses

Empfindungen der lebhaftesten Frende und bes ehrfurchtvollften Danfes gegen des Ronigs Majeftat von der Allerhochten Entschließung Kennt: gagen des Ronigs Majestat von der Allerhochten Entschließung Reuntsniß genommen, der Ausstührung um so größere Sorgialt gugewendet und mit Rudsicht auf die Wichtigkeit des Gegenstandes die spezielle Leitung desselben einem eigens gewählten Comire übertragen, welches bereits in Wirfamteit getreten ift, und nehst mir und dem Perrn Kirschenvorsteher Asselver Bingsheim, sowie den Perrn Kirchenältesten Geheimen Justigrath Witt und Geheimen Regierungsrath Dr. Brüggemann, Caplan Ruland und Kansmann Dittrich, aus den Perrn: Kirsten Bogus law von Radziwill Durchlancht, Geheimen Oberz Regierungsrath von Bedeorff, Geheimen Oberz-Aribunalsrath Ulzrich und Sanstatsrath Dr. Schupte besteht".

Demnach Geht unn also eine der wohltstätiasten Aussten, die

"Demnach fleht nun also eine ber wohlthätigsten Anftalten, tie lange ein Gegenstand der fehnschwollsten Buniche und indrunftigsten Gebete vieler nuter Such war, welche die Leiden des armen Kranten erkannten und mitfühlen, für die Gemeinde in Ausstcht, ein Krantensbaus unter der Leitung barmherziger Schwestern, deren hohe Worztrefflichkeit in der Krantenpflegt sich in mehr als einem Welttheile so trefflichteit in der Krankenpflegt sich in mehr als einem Welttheise so berrlich bewährt bat. Iwar vertennen wir es nicht, wie groß und umfassend das Unternehmen ist, eine solche Anstalt au gründen, und welsche enorme Mittel dazu gehören. Der nöthige Grund und Boden soll erworben, auf demselben ein Krankenhans, ein Wohngebäude sür die darwherzigen Schwestern und das Dienstpersonale, eine Saussapelle nehst Wohnung sür einen Jaussacistichen errichtet und sollen die des balb ersorderlichen Mittel von mildthätigen Berzen noch erst gesammelt werden. Wahrlich ein großes, weitaussehendes Wert, vor dem menschtiche Kräste erzittern. Allein wir halten unsere Possunngen in bescheiden Kräste erzittern. Allein wir halten unsere Possunngen in bescheiden werde, was wir zu Seiner Ehre beginnen. Wenn wir nach Werlauf von drei Jahren zu der einer Ehre beginnen. Wenn wir nach Werlauf von drei Jahren zu der and welchem unsere Ruchsommen sond du legen im Stande wären, auf welchem unsere Ruchsommen sortbanen tonnen, wie groß wäre nicht schon der Gewinn! Einmal, wenn auch erft nach Jahren, wird sie fic do doch ackenten und ihrn So gen immer herrlicher entsalten. Wie manche Krautenanstat ist mit der flegeng bloß eines oder einiger Kranten in's Leben getreten, die jest viele Punderte in ihre Raume anfannehman vermag"!

"Aber an Euch, geliebte Pfarrgenossen! ist es mun jundcht, da Wert helsend zu sordern. Es tommt darauf an, so viele Mind pfammenzubringen, als erforderlich sind, die allerunentbehrlichten Se bäulichteiten zu errichten, welche später erweitert werden kaber wie Kudr, Wornehme und Geringe, Arme und Reiche, ergest daser mie Univer, unsere Bitte, zu beisen. Strengst alle Enre Kräfte m zu möglichst reichen Beisteuer und ermuntert einer dem andern. In wieden Beistellunehmen, wie gering auch das Schärstein sem wernicht wirde und Umstände zu opsern verstatten. Denn niche mit ihm Mittel und Umstände zu opsern verstatten. Denn niche mit Größe der Gabe, sondern auf die Reinheit der Absicht siehes wie unserer Daben nicht bedars, Seine Steinheit der Absicht siehes der Ind des armen Kronsen, welcher von allen Mitteln entblößt ist. Gebeit der lesten Grunde, welcher von allen Krieten entblößt ist. Gebeit der Lesten Grunde, die auch und Allen bevorsehr, der Strude dei Uniferen Belt; gedentet des Todestampfes und seiner zusähn wer wiede der Gettes und Eller Welche der Mittel was er von Wege der Gettessucht und Tugend, hat in sehwerer Krunke an der Piorte der Ewigkeit der susenden Guade das Derz wieder gelig versche den weber zu einem neuen bestern Leben wieder gesundet, we er wieder noder zu einem neuen besten Leben wieder gesundet, we er wieder Frührte der Brücke der Buse gebracht hat. Bus ihr dem Geringsten wieder Frührte der Brücke der Buse gebracht hat. Bus ihr dem Geringsten wieder Frührte der Brücke der Buse gebracht bat. Bus ihr dem Geringsten der Pert. — Gebentet des 20. Juli 1747 und aller der umgähligen Botthaten und Kröstungen, die sich daran gereihet baben und noch reiha

thaten und Erdstungen, die sich daran gereihet baben und noch reiha werden, und bewähret durch driftliche Werthätigleit bei dieser wie bi anderer Gelegenheit, das Ihr zu einem lebendigen Tempel erbat sept, in welchem Gott verherrlicht wird. Amen".

"Die Art und Weise der Collecte anlangend wird bemerkt: 1) Mit gegenwärtigem Anfruse ist eine Subscriptionskisse verbnuden, in weiche die einzelnen Beiträge gezeichnet werden, welche ein zieder von End zur Erbauung des Krankenhamses zu geben beschießt. 2) Die Beiträge konnen auf einmal entrichtet, aber auch auf 3 Jahre, bis Just 1847, vortheilt nud in jährlichen, halb: oder vierteljährigen Raten eingezahlt werden. 3). Die Subscriptionskissen bie arzeichneten Beiträge von dem Rendanten des Kirch: Collegii gegen Unittung eingezogen werden. 4) Den Armen, welche ein Schärsein opsern und denen, werche ungekannt beistenern wollen, soll dazu Gelegenheit gegeben werden ungkanten beistenern wollen, soll dazu Gelegenheit gegeben werden dusstelltung eines Opserkastens in der Vorhalte der Kirche und auf den Rirchbösen. 5) Anfrus und Liste sollen, so viel dieß unter den Umstätz diede der Gemeinde vorgelegt werden. Da dies aber in der Aussichtung unter den Aussenden, welche zur Gemeinde gehören, große Schwiez rügleiten hat und leicht einzelne Familien übergangen werden können, so bitten wir einen jeden, an der Berbreitung der Liste unter seine Berkannten möglichen Ausbeil zu nehmen und and die dessalfigen Bemührungen als eine Gott gesällige Abeilnahme an dem Wert selbst zu Getweiten. Berlin, in der Hingste Octave 1844. Der Probsk zu Stein in au nut.

Jeber katholische Chrift muß diesem Werke von ganzem bergen bas beste Gebeihen munschen. Bedenken mir, bag bie katholische Gemeinde in Berlin schon jest weit über zwanzig Taufend Ceelen gablt und voraussichtlich noch mehr gunehe men wird, bag aber die weit überwiegende Bahl berfelben gu ben weniger bemittelten ober gang vermogenelofen gebort, welche, im Falle ber Erfrankung, ihre Buflucht fuchen mufs fen, wo fie ihnen am nachften geboten mird, daß es fur biefe unter den bortigen Berhaltniffen hochft fcwierig, ja oft un= möglich ift, fich nur in außerfter Roth und Wefahr geiftlichen Beiftand zu verschaffen, wenn sie auch sehnliches Berlangen barnach tragen, und baf vielleicht bei noch mehrerent unter ber Ungunft der außeren Berhaltniffe ber religios = firchliche Sinn bergestalt verkummert ift, daß faum in ber Stunde des hinscheidens ein solches Berlangen in ihm erwacht\*); wenn wir bagegen bedenten, wie Bielen ichon unter ber liebreichen und aufopfernden Pflege ber barmbergigen Schwestern und burch ihr frommes Gebet die letten fcmeren Stunden des Lebens erleichtert, ja wie manchen bis dahin perharteten Sundern biefelben durch das fromme Beispiel jener Pflegerinnen zu eis ner Quelle des emigen heiles geworden sind, so können wir und nicht genug der Aussicht freuen, daß dieser kostbaren Frucht des kirchlichen Lebens in der Preusisschen hauptstadt eine Pflanzstätte bereitet werden soll; dort, wo erst vor wes niger als hundert Jahren die erfte fatholische Rirche, feit der großen Rirchenspaltung, erbaut werben durfte, und nun erft baran gedacht wird, für die übermäßige Bahl ihrer Unhörisgen eine zweite Pfarrtirche zu errichten. Aber nicht blos wes gen ihres unmittelbaren 3mectes, ber Rrantenpflege, munichen wir ber projectirten Unftalt ben botten Fortgang. Wir balten fie auch deshalb für fehr wichtig und segensreich, weil sie zur Erhaltung und Förderung eines mahrhaft katholischen Sinnes und Lebens in ber ganzen katholischen Gemeinde jes ner Stadt, wo diefer firchliche Ginn fo vielfacher Gefährdung ausgeseht ift, wesentlich beitragen kann. Denn wie ber Ors den ber barmherzigen Schwestern eine ber schönften Früchte ift, die aus dem Boden der katholischen Rirche emporsprießen,

<sup>\*)</sup> In bem Rrantenhause ber Charite, in welchem bisher vier : bis fünshundert tatholische Krante verpflegt werden, wird einem tatholischen Geistlichen ber Sutrict nicht andere, als auf ausbructliches Begehren des Sterbenden gestattet, und dann noch durch Formalisäten so erschwert, daß es in den meisten Källen schon zu spät ist, wenn er endich fommt. Daher ist leicht zu begreizsen, daß jährlich hunderte dahinsterben, ohne die heiligen Sazeramente empfangen zu haben.

fo ift auch hinwieberum die Beobachtung feines Birtent ich greignet, in Andern den religiösen Sinn zu beleben, mi felbit solchen, welche von der Rirche sich feindlich abwenda, Achtung abzuzwingen.

Achtung abzuzwingen.
Die oben mitgetheilte Aufforderung bes Probstes Brinkmann ist zunächt nur an seins Pfarrfinder gerichtet. Die aber, die weit zahlreicher als vermögend sind, werden alein wohl schwerlich einem so bedeutenden Unternehmen gewachsehn. Daher können wir nicht umbin, den Wunsch auszeschreichen, daß ihnen auch von außen her reichlich beisteuerne Theilnahme bewiesen werden möge. Vor Allen sollten sie sammtlichen Ratholiken der preußischen Monarchie dur ausgesordert fühlen "). Man kann mit Zuversicht annehmen, des früher ober später wohl aus jeder katholischen Gemeinde des ganzen Landes irgend ein Mitglied in der zu errichtenden Austalt Pflege-seinem Leibe und heil seiner Seele sinden werde, und so können alle dieselbe als ein gemeinschaftliches Unternehmen betrachten. Aber auch aus dem übrigen Deutseland wandern Tauscude zu fürzerm oder längerm Aussenthalt in jene Stadt und können in den gleichen Fall kommen. Uns sie Leser dieser Wätter, die wir uns als warme Freunk der Rirche zu denken gewohnt sind, bedarf es keiner andem Rücksicht, als der religiösen Wichtigkeit der Sache, um ke zu wirksamer Beihülse anzuregen.

## LIII.

## Correspondeng.

Aus einem Schreiben aus Rheinprengen Anfangs December 1844.

— Die historisch = politischen Blatter haben im Frühling bes Jahres 1843 ihr Botum in einem großen Dilemma ber Zeit bahin abgegeben: daß es unmöglich sep für die

<sup>\*)</sup> Man berichtet und, baß in einer einzigen tleinen Stadt Weftphalens (Rectlingbaufen) die Samulung 400 Athle. ertragen habe. Poffentlich werden viele großere und reichere Statte am Rhein und Westphalen diesem schwiel Beispiele nachsotgen.

Cenfur, und nicht ber Dube werth fur bie Preffreibeit Partei ju nehmen. Allein feit jener Beit haben bie fich rafts los nen gestaltenben Berhaltniffe in Deutschland fich meiter entwickelt, und ich erlaube mir jest Gie auf Combinationen aufmertfam ju machen, welche erft feit ben letten Bochen eingetreten und vielleicht berechtigt finb, jenen Ausspruch mefentlich ju verändern. Denn es ift fchwer, fich von ber Unfs regung und Entruftung einen Begriff ju machen, welche bie; feit Rurgem auf ben Gipfel bes Baffes und ber Erbitterung gesteigerte Polemit ber protestantifden Beitungen gegen Alles, mas uns beilig und theuer ift, unter allen Rlaffen ber bieffe gen Bevolterung erzengt bat. - Der Rudichlag biefer Stime mung auf die Prefgefengebung ift unvermeiblich, und burfte schon in ber nachften Bufunft von bober Bichtigfeit werben. -Man fann bas talentlofe Product eines anegeftoffenen Pries ftere verachten, man fann es begreiflich und felbft nothwens big finden, daß die lichtschene Coborte der preußifchen und fachfischen Freimaurer ben Bundebbruber auf Die Schultern bebt; man tann ber Lelpziger Beitung bas Bergnugen gon= nen: Aldreffen (wohlgemerkt ohne Unterschriften!) an den neuen Duodezmahommed Chlefiens zu verfaffen, und biefe aus als len Gauen bes beutschen Reiches gu batiren. Gin einziger fachfifder Secundaner tonnte beren in einem Bormittage funfs hundert aufertigen, und die meiften berfelben tragen in ber That an Form und Inhalt ben Stempel folder Rabrit. Dan kann es fogar als ein gunftiges Ereignif betrachten, - wel's des unter vielen taufend gebilbeten Proteftanten feine Rud's wirtung nicht verfehlen wird, - daß die unfägliche Plattbeit ber Lichtfreunde biefe Gelegenheit ergriff, einen recht augenfälligen Maagstab für ihren eigenen Bilbungestand und ihr fittliches Bartgefühl zu flefern. - Allein bieg Alles find nur unbedeutende Folgen eines noch unbebeutenbern Greigniffet, im Berhaltniß ju einer weit ernftern und wichtigeren Seite ber Cache. - Befanntlich war es namlich bierlanbifche Res gierungemaagregel, ber tatholifden Tagespreffe ftandhaft und heharrlich bas Wort. zu verweigern. Der Zustand unsem Journalistik ist bekannt. — Neben brei, ihrer Tendenz nach ultraradikalen Zeitungen, bereitet ein socialistisches Blatt (ben Sprecher in Wefel) die Plümberung alles Eigenthums, bie Zerstörung des christlichen Namens und den Sieg der Bew ling'schen Doctrinen mit durren Worten vor. — In jeden Nummer bewirft es die katholische Kirche, und was ihr heilig ist, mit communistischem Unrath, und trost dessen wird ihn Schut und freie Duldung.

Uns aber, als wir vor nicht langer Frist um bas natürliche Recht ber Gleichheit mit unsern Gegnern baten, ward auf unser Gesuch um Gestattung eines katholischen Organs unter ben politischen Zeitungen, die Antwort: bazu walte kein Bedürfnis ob. — Das Bedürfnis zu ben balb barauf in Köln neu errichteten zwei Journalen, welche bas rheinische Wolf in protestantisch = halbchristlichen Sinne bearbeiten sollen, wird wenigstens durch die Subventionen nicht bargethan, ohne welche biese Organe nicht leben können.

Gin foldes Spftem mochte nur baburch bas Leben fris ften, baf es, wie une bie Bertheidigung, fo auch ben Bi berfachern unfere Glaubens die Polemit verfagte. - Allein bas Gegentheil ift geschehen. - Das große Rirchenfest in Trier, wo anderthalb Millionen Ratholiten in ernfter, mur big stiller haltung sich in bas Leben und Leiden des herrn verfenkten, in beffen Gewande ihnen bas Symbol ber Gin: beit der Kirche vor Augen trat, mar vorübergegangen. war in diefer rubrend schonen, beiligen Zeit tein Wort gefagt ober gebruckt morben, bas bie Unkatholischen batte verlegen konnen, wenn man nicht die Berehrung der Reliquie für eine Beleidigung Jener ansehen will, die ben "biftoris fcen Chriftus" abgefchafft haben. Da entfeffelt ploplic bie Cenfur alle Damonen der Buth und bes haffes, die fie bis: ber mit fanfter hand, mehr dem Namen und Schein als ber Cache nach, gebunden gehalten; fie erklart durch ihr amtlis ches Beugnig, bag ber unwurdigfte, maaglofefte hohn und

Schimpf gegen unfern Glauben, Die ehrlofefte Berlaumbung und bie perfonliche Comabung unferer Oberhirten als "Gopendiener" und "Betruger", nichte ngegen ben Staat, bie Religion und bie guten Giffen" enthalte; fie gestattet ben Feinden des katholischen ja des driftlichen Namens, unter ben Augen ber bochften Staatebehorben, bruden ju laffen: bag die unermegliche Dehrheit der Ratholiten einem unbes beutenden, unmiffenden, vereinzelten, allfeite verachteten Upos ftaten freudig beiftimme und Beifall jujauchze, wenn er unfere Beiligthumer mit Fugen tritt. Und als bas Domcapitel von Breslau ber Belt bie nothige Aufflarung über die Pers fon bes Lafterere gibt, ber fich lugnerifder Beife fortmabe rend einen tatholifchen Priefter nennt, verweigert bie Berlis ner Cenfur der amtlichen Bertheibigung den Abbruck in bens felben Beitungen, welche unmittelbar vorber die Schmabichrift aufgenommen, erlautert, begludwunicht hatten. Jeder fühlt, daß es noch nicht an ber Zeit ift, ben Gefühlen, die biefes Berfahren in jeder tatholischen Bruft in's Leben ruft, fcmarg auf weiß gedruckte Borte ju leiben. - Aber es war nicht Hlug: jur Dighandlung ber Entwaffneten und Gebundenen ben freffenden, vernichtenben Sobn ju fügen, und bier konnte man, bas Sprichwort umtebrend, fagen: boppelt reift leicht.

Daß bei biesem Stande der Dinge von katholischer Seite etwas geschehen muffe, ist klar, — und aus diesem richtigen Gefühle ist auch die Abresse der Trierer Geistlichkeit an ihr Domcapitel bervorgegangen, wenn gleich der Antrag, den diese Bittschrift stellte, nach der sich täglich, ja ftundlich mehr entwickelnden und berichtigenden öffentlichen Meinung noch nicht das rechte Wort gefunden hat.

Auf jene Angriffe ber protestantischen Blatter, die mit einem, ben letten Rest von Besinnung verläugnenden hohn und Uebers muth, und in Ausbrucken, die an Luther's und hutten's wusthendste Schmähschriften gemahnen, unsern Glauben und unsere Rirche mit Bernichtung bedroben, auf jene Angriffe, gegen wels die Censur uns nicht geschütt hat und nicht schupen wird,

weil fie, auch wenn fie es wollte, bei dem heutigen Stande ber öffentlichen Meinung innerhalb ber wortführenden Schichte bes Protestantismus uns gar nicht schüpen könnte, ohne ihre eigene Popularität aufs Spiel zu seten; gegen diese Angriffe gibt es nur einen vernünstigen und zeitgemäßen Anstrag, in dem fich in Kurzem die rheinischen, ja alle preußissehen Katholiken zusammen sinden werden, und dieser heißt: Preffreiheit.

Diefe ju fordern liegt faft noch mehr im Intereffe ber Regierung ale in bem unfrigen. Lefen Gie blog, aller andern Grunde ju geschweigen, ben Rongefchen Brief und bie feitbem in ben Berkiner Beitungen veröffentlichen Schmabartitel gegen bie Rirche, gegen ben Bifchof von Trier, gegen unfern Cultus, gegen eine Reliquie bie ber gangen Christenheit beis Ift bieg bie Die Deinung eines Privatmannes? Mg ist. bann konnen wir ben Thoren beachfelguden und feines Beges gieben laffen. Dag es Leute giebt, die bergleichen benten und fagen, ift eine Thatfache, in die wir une finden muffen, die ans unmöglich neu fenn tann. Aber welche Rolle frielt, feche Millionen Ratholiten gegenüber, eine öffentliche Beborde, Die burch Siegel und Unterfdrift eine Burgichaft vor bem Pub: Hitum für diefe, alles Befühl gerreifende Lafterungen uber: nommen, bie ihren Abdruck gestattet, fie fur unschadlich, un= verfänglich, über allen Ginfpruch erhaben, erklart bat? Was unter zwei gleichstehenden, mit gleichen Baffen fechten= ben Privatleuten ein leicht verschmerzter Mudenflich mare, ift unter ber Garantie und Genehmhaltung bes Staates gugefügt, ein unvergeflicher Schimpf und eine brennende Todeswunde. - Gin Staubchen wird gur Bentnerlaft, wenn auch nur burch eine negative Erflarung bie Staatsgemalt bas Gewicht ihrer Autorität in die Schaale ber Privatmeinung legt.

Wir können und baber aller weltern theoretischen Discuffionen über Genfur und Preffreihelt entschlagen. — Richt etwa weil wir bie lettere aus allgemeinen und theoretischen Granden für nothwendig und hellfam halten, begehren wir

Rein! weil die Cenfur, nachbem die preufifch protestans tifden Zeitungen burch ihre jungfte Schilderhebung ben Bann durchbrochen haben, fortan eine rechtliche und moralische Um möglichkeit geworben ift. Wer foll und wer tann fie beute noch üben ? welche Borfdriften und Inftructionen auch ers bacht werben mogen, wird nicht ber Protestant die entschies bene, tatbolifche Meußerung fur einen frechen Uebergriff, fur einen confessionellen Friedensbruch des Ratholiken nehmen, und umgekehrt der Protestant fich burch die Freiheit beeine trachtigt feben, die ein fatholischer Cenfor feinen Glaubenes genoffen einraumen murbe und mußte? Der polizeiglaubige Indifferentift murde freilich aber vergebens nach beiden Geis ten bin jede Lebeneregung verponen ju wollen fuchen. · diefe Experimente find aber nach allen Seiten bin bereits bis jum Etel burchgemacht. Auf dem Papier gibt es freilich viele Auskunftemittel. Auch maren alle gang gut, fo lange die politische und firchliche öffentliche Meinung im tiefen Schlaf lag, gerade fo wie es Lofchauftalten gibt, Die unvergleichlich find, fo lange es nicht brennt. Jest aber, wo die confessionelle Controverse entbranut ift, wie im fechszehnten und fiebenzehnten Sahrhundert, jest ichuttet die Cenfur Del in's Feuer, ftatt es ju lofden.

Jeder Redliche und Unbefangene, — und ce gibt beren auch unter den Gegnern unfere Glaubene, — erwäge ruhig und unparteiisch was z. B. seit Frist eines Jahres unter deutscher Censur gedruckt, und dem gesammten deutschen Bolke als geistige Nahrung geboten werden durfte. Dann aber besantworte er sich die einfache Frage: mogegen nachdem diest alles gedruckt werden kann, wogegen bot dann diese Censur noch eine Sicherheit und was hat sie abgewehrt? was hat sie abwehren können? oder sollte sie etwa von vornherein nur eine Vorkehrung seyn, die Katholiken mundtodt zu machen, und jeden auch dem schmählichsten Angrisse auf die Kirche, auf die öffentliche Moral, auf unsere Ehre im Privatleben, auf alles was dem Menschen heilig und ehrwürdig ist, einen

Adern Berfted binter bem Imprimatur eines Cenfors ju bevelten? Dies einzugefteben wird man aber boch einigen Anfand nehmen. - Diefer unwarbige Stand ber Dinge muß aufhören. Raturlich fann er burch Scharfung ber Cenfur nicht gehoben werben, weil ber Uebelftand nicht in einzelnen Andwachfen und Difbrauchen, fondern im innerften Rern ber Sache, in bem gebeimen Biberfprace gegen die Ratur ber Dinge liegt. - Dan tann fich eine tatholifche Cenfur benten, bie es verbietet im protestantifden Ginne ju fcreiben ober eine protestantische Cenfur, die jede tatholische Men-Berung achtet. Aber bie Genfur bort burch bas Factum auf, wo beiberlei Anschanungeweisen gleiches Recht baben follen, fic gelten ju machen. Bo ift bie Grange ber gestatteten Meußerung, wer foll, wer tann fie ziehen? und gibt es noch eine Grange, nachbem ber Ronge'fche Brief in Form und Inhalt ale erlaubt behandelt murbe? Das einzige bentbare Mittel gur Beseitigung bes Conflicts ift alfo: baf fic bie Regierung außerhalb beffelben ftelle, die praventive Genfur "fftr immer abschaffe, auf ben Bersuch: burch Polizeimittel eine Befinnung zu erzeugen ein für allemal verzichte, und iebe burch Drudichriften begangene Uebertretung ber Gefete un: ter bas gemeine Recht und unter öffentliches Gericht ftelle. -

Ohne dieses Mittel ist kein heil für Deutschland's geistisges Leben zu hoffen, — Dieß ist heute die Ueberzeugung aller denkenden Ratholiken, und mit jeder Stunde kömmt diese zu immer klarerem Bewußtseyn. — Dank sey es der preußischen Sensur und der protestantischen Zeitungspolemik: die kathos lische öffentliche Meinung hat ein großes Stusenjahr zurückgelegt. Sie hat, nicht aus hohlen Theorien, sondern an der Pand der Thatsachen gelernt, daß die Frucht des Friedens, der und freilich Noth thut, nur auf dem Felde der Erörterung erblühen kann, aber der völlig freien, durch keine präwentive Polizei, durch keine Censur eingezwängten. Denn das durch eben wird der Friede gestört und jene sinstere, trostlose

Erbitterung erzeugt und genährt, die unsere Gegenwart vers giftet und unsere Zukunft bebroht. — Richt das stört ben Frieden, daß es Menschen gibt, die anders glauben als wir ober gar nicht glauben, und unsere Ueberzeugung Jrrthum schelten, — sondern daß eine Gewalt unter dem Namen der Freiheit und der Ordnung Jenen die Rede gestattet und uns das Wort verwehrt ober verkummert. — Und will sie den Rampf nicht hindern, wozu denn überhaupt die präventive Gensur? wozu soll die Regierung das Onus des haffes auf sich nehmen, der sich naturgemäß an diese Einrichtung knupft.

Wir fonnen es nicht laugnen : geraume Beit bindurch bat die Gewalt bei ihren Bestrebungen gur Unterbruckung ober hintanhaltung ber Preffreiheit viele Ratholiten auf ibs rer Seite gehabt. - Wir konnen es nicht laugnen: bie Dets ften von une find wirklich von Saufe aus teine Freunde ber Preffreiheit gemefen. Die Cenfur felbft bat gefdict manovs riren muffen, um une von unfrer inftinctmäßigen Abneigung gegen die freie Preffe gu beilen. Wenn übrigens Leute, bie an teinen Gott glauben, und die Autoritat des Papftes vorhalten wollen, um zu beweifen, bas wir im Gewiffen verpfliche tet feven bie Cenfur ju vertheidigen, fo beruht dief auf einem großen Mifverstandniffe, welches wir mit zwei Borten lofen können. Der Papft bat allerbinge ber Lebre La Mennais gegenüber erklart, baf bie Liceng ber Preffe ein nicht genug gu beklagendes Ungluck fep. Alber es ift auch auf feinen Aufs trag und Befehl hinzugesett worden: bag unter gemiffen Ums ftanden die Preffreiheit ein geringeres Uebel feyn tonne. Und dieg ift eben unfere Ueberzeugung. Es fallt uns nicht ein, mit La Mennais ju behaupten, bag jeber Menfch ein ans gebornes, natürliches Recht habe: bruden ju laffen, mas fein Berg begehrt. Wir miffen bag jeder Chrift in feinem Gemife fen der Rirche verantwortlich bleibt fur jedes freventliche Wort, - fep es gedruckt ober gesprochen, - woburch er ben geringften feiner Bruber argert. Jeber tatholifche Schriftftels ler fepe alfo ebe er etwas brucken lagt, fich felbft mit feinem

Gewiffen und ber Rirche in's Reine. Das ift Gemiffenslache und geht ben Ctaat nichts an. Auch wir behaupten baber mit bem bell. Bater, bag es g. B. ein nicht genng ju beweis nenbes Uebel fen, bag Ronge feine emporenden Gotteolafter ungen brucken laffen burfte. - Aber es gibt einen noch beweinenewertheren Buftand; ben, wo bem eidbrüchigen Prie fter ber Druck feiner Schmabungen geftattet, bem Ratholiten von ber Cenfur im Ramen bes "confessionellen Friedens" bie Wegenrebe verboten ift. - Und biefem Buftanbe die volle, ungeschmälerte Preffreiheit sans phrase frei und ehrlich vorjugieben, bas tann und will und wird aus guten Grunden ber beilige Ctubl uns rheinpreufischen Ratholifen nicht verwehren. - In Gottes Namen alfo! weil es unfere Gegner felbft gewollt, fo ift Preffreiheit beute bie Lofung. Un vielen Dr: ten werden jest icon, wie es beißt Petitionen in biefem Ginne porbereitet. -

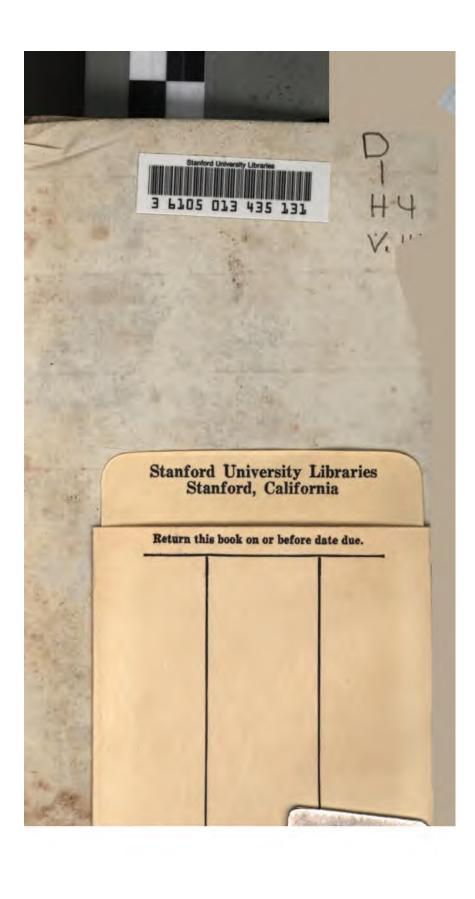

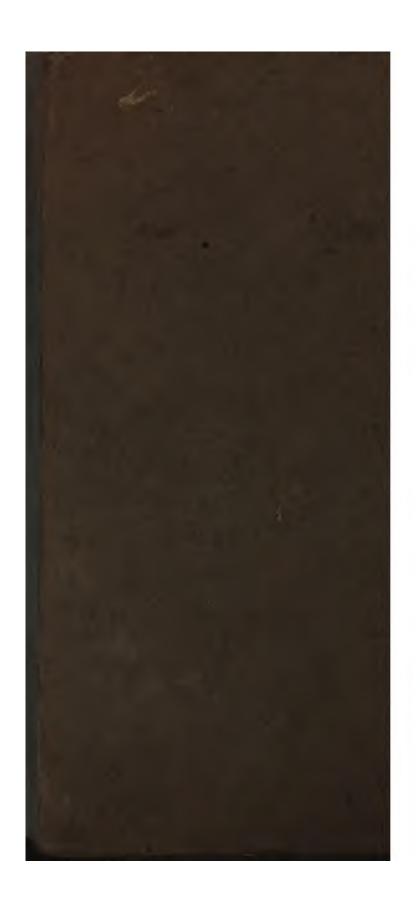